GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL NO. 891.05/Z.D.M.G. 25824

D.G A. 79.

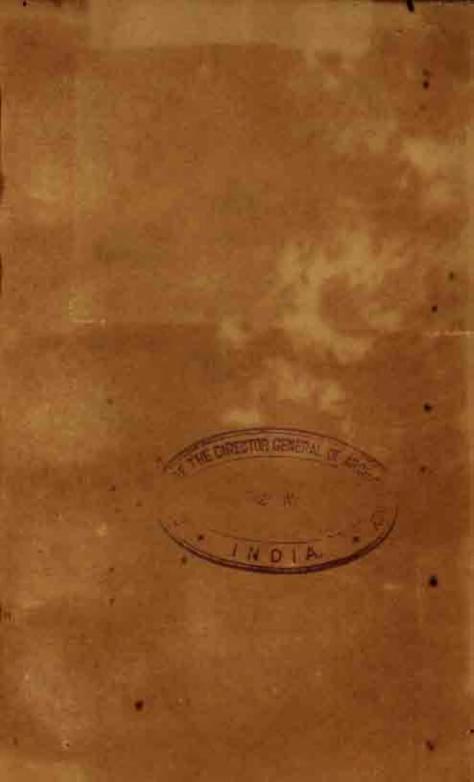







# Zeitschrift



der

## Deutschen morgenländischen Gesellschaft.



in Halte Dr. Arnold, Dr. Rödiger,

on Leipzig Dr. Anger, Dr. Finischer,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. R. Anger

25824

891.05 Z.D.M.G.

Sechster Band

Mit zwei zinkographirten Beilagen und einer Münztafel in Hochdruck.

Leipzig 1852

in Commission bei F. A. Brockhaus.



# 

MA

#### Inhalt

des sechsten Bandes der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

| Erstes Bert.                                                                                                                              | Sein    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beiträge zur Kenntniss der indischen Philosophie. I. liannda's Vaiceshika-<br>Lehre. Von Dr. M. Müller                                    | 1       |
| Ueber die zweite Art der achamenidischen Keilschrift. Forts. II. III.                                                                     |         |
| Von Hofrath Holtzmans<br>Auszüge aus Saalehi's Buche der Stützen des sieh Beziehenden und dessen                                          | 35      |
| wormf es sich bezieht. Forts. Von Freih. v. Hammer - Pargstall                                                                            | 48      |
| Die höchsten Götter der arischen Völker. Von Prof. Roth                                                                                   | 67      |
| Studien über das Zendavesta. Forts. 4. Ueber den Cultus der Gestirne<br>und die Weltansicht der Parsen in den verschiedenen Epochen ihrer |         |
| Entwickelung. Von Prof. Spiegel                                                                                                           | 78      |
| Ueber die Entstehungszeit des Buches Henoch. Von Prof. J. Chr. K. Hofmann                                                                 | 87      |
| Einige auf Krishua's Geburtsfest bezügliche Data. Von Dr. Weber .<br>Zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon. Aus d. Arah-    | 92      |
| übers, von Prof. Fleischer                                                                                                                | 98      |
| Zur firitik der Psalmen. Von Prof Stähelin                                                                                                | 107     |
| Ucher Homer's Hins in Sanskrit. Von Prof. Brockhaus                                                                                       | 108     |
| Ueber einen agyptischen Scarabans des archaologischen Museums zu                                                                          | ****    |
| Leinzig, Von Dr. M. A. Uhlemann                                                                                                           | 111     |
| Ueber einen Abbasiden-Dirhem. Schreiben des Prof. Sticket an Prof. Fleischer                                                              | 115     |
| Ans einem Schreiben des Missioner Dr. Jeonberg an Prof. Rödiger                                                                           | 122     |
| Schreiben des Dr. Barth an Prof. Rödiger, Nebst Nachschrift des                                                                           |         |
| Prof. Fleischer                                                                                                                           | 123     |
| Russisch - orientalische Litteratur. Von Dr. Zenker Bibliographische Anzeigen                                                             | 126     |
| Bemerkung. Von Dr. Weber                                                                                                                  | 137     |
| Mittheilung von Herrn Blau                                                                                                                | 137     |
| Protokollarischer Bericht über die in Krlangen vom 30. Sept. bis 3. Oct. 1851 abgehaltene Gegeralversammlung der D. M. G.                 | 138     |
| Einnahmen und Ausgaben der D. M. G. im J. 1850                                                                                            | 145     |
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G.                                                                                             | 146     |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegangenen Schriften 10 1. w                                                                       | 146     |
| Zweites Heft.                                                                                                                             |         |
| Das zwiefache Grundgesetz des Hhythmus und Accents, oder das Ver-                                                                         |         |
| hältniss des rhythmischen zum logischen Princip der menschlichen Sprachmelodie. Zur Einleitung in das Hehraeische Accentsystem.           |         |
| Von Prof. Hupfeld. Nehst einem Anhange aus Briefen der Proff.                                                                             | 200     |
| Fleischer und Hupfeld .<br>Probe aus einer Anthologie neusrabischer Gesünge, in der Wüste ge-                                             | 153     |
| sammett, Forts, Van Prof. Wallin                                                                                                          | 190     |
| Beiträge zur liemtaiss der indischen Philosophie. 1. lianada's Vaiceshika-                                                                | 227     |
| Lehre. Furts. Van Dr. M. Muller                                                                                                           | 249 243 |
| Etymologisches zum Avesta. Von Prof. Roth<br>Ueber das ägyptische Museum zu Leyden. Schreiben des Dr. Brugsch                             |         |
| an Prof. Pleischer                                                                                                                        | 249     |
| Die füuf Epagomenen in einem hieratischen Papyrus zu Leyden. Von                                                                          | 254     |
| Dr. Brugach<br>Einige Vorschläge zur Herstellung eines brauchbaren hieroglyphischen                                                       | -       |
| Wärterbuches, Van Dr. M. 4. Uhlemmun                                                                                                      | 258     |
| Die türkische Akademie der Wissenschaften an Constantinopel. Von                                                                          | 273     |
| Dr. Behrnauer<br>Zweites Schreiben des Prof. Stickel an Prof. Fleischer über einen Abba-                                                  |         |
| siden-Dirhem                                                                                                                              | 285     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zur Frage über die Classification der Sprachen. Von Prof. Pott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287           |
| Aus einem Schreiben des Dr. M. Müller an Prof. Pleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Table 1     |
| Litteraturbecieht and Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293           |
| Litteraturberieht aus Coustantinopel. Aus Briefen des Freih. von Schlechta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - June        |
| Francisco all Figuresias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 294           |
| Semitische Inschriften aus Babylonies. Nach einem Schreiben Lagard's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400           |
| an Dr. Bötteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             |
| Waster till and and an area of the same and a same and  | 295           |
| Notiz über die arabische Bearbeitung des "Bartaam und Jasaphat". Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Dr. Steinschneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 295           |
| Bibliographische Anzelgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Summ guilance Boolat Chairman Co. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296           |
| Suum enique. Berichtigung zu Ztachr. Bd. V. S. 536 ff. Von Dr. M. Uhlemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300           |
| travariante noer angelegenbeiten der D. M. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302           |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegangenen Schriften a. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             |
| engebuigenen Schriften G. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303           |
| Drittes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Chronik der Sultine von Bornu. Bearb. von O. Blan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target.       |
| Taken to Conjune von Dornu. Bearb. von O. Blen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305           |
| Ueber die Kihisu - Sprache. Von Prof. Pott<br>Syrische Studion. Schluss. Von Prof. Bernstein<br>Probe aus einer Anthologie neugrahischer Gesänge in der Wijste ausmit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331           |
| Syrische Sindien. Schluss, Von Prof. Recentoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349           |
| Probe aus einer Anthologie neuarahischer Gesänge, in der Wüste gesam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 349           |
| male Posts U. D. Contaminate or Grange, in der Wuste gesam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| malt. Forts. Van Prof. Wallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369           |
| Coper S. Flower's heilinschrift. Von Prof. Hellemour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 379           |
| Zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon. Schluss, Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ora           |
| Prof. Fleischer des nordifichen Litenbon. Schluss, Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| The state of the s | 388           |
| Drittes Schreiben des Prof. Stickel an Prof. Fleischer fiber einen Abba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| DINUIS + LITERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | non.          |
| Auszige ans Briefen an Prof. Floischer von Dr. Matthes, Miss. Perkins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398           |
| De des britten an Froi. Citischer von Dr. Matthes, Miss, Perkins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Dr. Springer, Statter, v. Dorn, Dr. Chicolache, Dr. Moultmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000          |
| Ausyng non close Relate day Do Don't to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 402           |
| Miscellen. Von Dr. Steinschneider. Forts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 412           |
| meaning the tree decine and the contract the | 414           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000          |
| Bibliographische Anzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 416           |
| Nachtrag. Aus einem Schreiben des Prof. E. Robinson an Prof. Rödiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 417           |
| Machinag. Aus einem Schreiben des Prof. E. Robinson an Prof. Rödiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 454           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455           |
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total Control |
| Variable in des file H. Bitties I. H. Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 459           |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. a. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200           |
| Viertes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Beiträge zur phoeikischen Mintkunde. Von O. Blau, Erster Artikel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 465           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Angelies and Saulebile Buche des Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 491           |
| Auszüge aus Saalchi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| BULLET CO MICH HEZIERS, FORES, Von Frank in Hamen de Thomas de Tho | 505           |
| Münzlegende des Sellden-Schab Ismael I. in einem heiligen Reisebuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | take and to m |
| Unhar sing assaultlat at the table to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 521           |
| Ueber eine angeblich phonicische Insehrift auf Cypern. Von O. Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 526           |
| Mile 1992 Farva des Mahahharata. Van Prof Reachtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.00          |
| Vorschläge zu zweckmüssiger Einrichtung eines chinesischen Worter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 528           |
| buchs. Von Prof. Brockhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Bastikla E. Bastikland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 532           |
| WHILE SUBD CARD. VOR Dr. Nehmidimalline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 536           |
| Miscellen. Von Dr. Strinschneider. Forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538           |
| tuccing and small Bales, and Prot. Plaget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 541           |
| analoge due zwei briefen an Prof. Plaischer von Prof. von Kremer and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -44           |
| Aug Bustland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 544           |
| Preisaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545           |
| F. E. CORREST AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146           |
| pronograpursene vuxerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D/201         |
| Nachtrüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148           |
| Nachrichten über Angelegenbeiten der D. M. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83            |
| Vanished But and the state of t | 84            |
| Verzeichniss der für die Ribliothek einwagenann e. t. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84            |
| The state of the s | 0.00          |

### Beiträge zur Kenntniss der indischen Philosophie.

Vos

#### Dr. Max Müller.

ı.

#### Kanada's Vniceshika-Lehre.

Es ist eine angenehme Pflicht, Bericht abzustatten über die Bestrehungen, deren Gegenstand das Sanskrit seit einigen Jahren wieder in Indien selbst geworden ist. Seitdem Wilson nach England zurückgekehrt und James Prinsep gestorben war, schien alles Interesse an indischer Literatur in Indien erkaltet zu sein, und selbst die Journale von Calcutta, Bombay und Madras bruehten nur selten wissenschaftlich bedeutende Artikel über die Sprache und das Alterthum Indiens. Seit Kurzem regt sich aber wieder ein neuer Eifer für diese Studien, und wir verdanken es namentlich den Bemühungen des Dr. E. Röer in Calcutta und des Hrn. James Ballantyne in Benares, dass uns mit jeder neuen Mail interessante Bereicherungen auf dem Gebiete der Sanskrit-Philo-

logie zugehen.

Die Werke des Dr. Röer haben bereits anderweit ihre verdiente Anerkennung gefunden, und es ist meine Absieht, in dem Folgenden eine Uebersicht der Arbeiten zu geben, welche Herr Ballantyne seit den letzten Jahren der Oeffentlichkeit übergeben. Sie bestehen meist aus kleinen Aufsätzen und Abhandlungen über indische Philosophie, und sind als Vorläufer eines grössern Werkes zu hetrachten, welches derselbe Gelehrte vorbereitet hat und, wie zu hoffen, bald der Oeffentlichkeit übergeben wird. Hören wir darüber seine eigenen Worte: "Das grosse Gauze der indischen Philosophie ruht auf 6 Sammlungen kurzer Lehrsätze. einen Commentar sind die Lehrsätze kaum verständlich, da sie nicht sowohl bestimmt sind, die Lehren verschiedener Schulen darzulegen, als vielmehr das Gedächtniss zu unterstützen, nachdem man selbst bereits mit den Lehren vertraut ist. Zu diesem Zwecke sind sie ausserordentlich geeignet, und ihre Dunkelheit, welche man ihnen zuerst zum Vorwurf muchen möchte, hört hierdurch auf ein Fehler zu sein. Es ist aus verschiedenen Grün-

1

den wünschenswerth eine Uebersetzung der Lehrsätze zu haben, zugleich mit einem Theile des Commentars, der zu ihrem Verständniss nnerlässlich ist. Die eine Anzahl von Pandits in dem Sanskrit-College von Benares sich bewogen fühlte Englisch zu lernen, so ist der Plan gefasst worden, eine Uebersetzung der Lehrsätze ihrer Prüfung zu übergeben, und durch ihre Vermittelung dieselbe auch andern gelehrten Brahmanen vorzulegen, um auf diese Weise Fehler in derselben sicher zu beseitigen und zu verbessern."

Demnach werden wir also in Kurzem in den Besitz der Lehrbücher der sechs wichtigsten Systeme der indischen Philosophie gesetzt werden, und es liegt mir bereits das erste Heft dieses Werkes vor, welches den Text der Lehrsätze des Gotama zur Nyaya oder Logik enthalt. Der Titel des Werkes ist: "The Aphorisms of the Nyava-Philosophy by Gantama 1), with illustrative Extracts from the Commentary by Viccanatha, Allahabad 1850. 8." Das erste Heft umfasst das erste Buch, Sanskrit-Text, Uebersetzung, nebst Auszügen und Uebersetzungen aus dem Commentar. Ausserdem sind mir aber auch schon Aushängehogen von den "Yoga-Aphorisms of Patanjali", von den "Vaigeshika-Aphorisms", und von den "Aphorisms known as the Brahma-sûtras, the Cariraka-sutras, or the Vedanta-sutras", zur Ansicht mitgetheilt worden. - Dieza wird also eine der grossartigsten Unternehmungen sein, deren sich das Sanskrit seit langem zu erfreuen gehalt hat, und zwar wird das Werk seiner ganzen Anlage nach von dem grössten Nutzen werden, nicht auf für Sanskrit-Philologen, sondern auch für das grössere wissenschaftliche Publicum. In letzterer Beziehung haben wir von den Engländern noch viel zu lernen!

Die erste Veranlassung zu diesem schönen Unternehmen haben wir in mehreren kleinen Aufsätzen zu suchen, die vor Kurzem in dem "Benares Magazine" erschienen, und die zu einer so lehhaften Discussion über gewisse streitige Punkte des Nyäya-Systems führten, dass es gerathen schien, die hauptsächlichsten Texthücher dem Publicum in ihrer ursprünglichen Form vorzulegen. Die Brahmanen selbst, numentlich in Bengalen, nehmen noch immer ein grosses Interesse an Logik, und ihnen gebührt ein grosser Theil des Verdienstes in der Ausführung dieses umfassenden Planes.

Im Benares Magazine vom Februar 1849 erschien ein Anfsatzi "On the Nyaya-System of Philosophy, and the correspondence of its divisions with those of modern Science." Der Verfusser unterzeichnet sich mit K., und es ist jetzt kein Geheimniss

Der Sanskrit-Text nebs) dem Commentar von Virvauhtha. "Nyayaahtra-vritti", ward bereits 1828 in Calcults herausgegeben, ist aber bis jetzt shue Lebergetzung geblieben.

mehr, dass diess die Chiffre des Hrn. Ballantyne ist. Wir dürfen wohl mit Hrn, Ballantyne voraussetzen, es sei unsern Lesern bekanut, dass die drei hauptsächliehaten Schulen der indischen Philosophie die Vedanta-, Nyaya-, und Sankhyn-Systeme sind. Das erste ist ein Versuch, eine philosophische Theorie des Universums aus den Lehren der Vedus abzuleiten. Das dritte versucht das All zu erklären abne irgend welche Voraussetzung einer schaffenden Gottheit. Das zweite ist gewöhnlich "indische Logik" genannt worden. Es ist aber, gleich den beiden andern Systemen, ebenfalls ein Versuch das Universum zu erklären, und nur die Methode ist es, welche ihm den Namen "Logik" ) verschafft hat, Ballantyne bemerkt sehr richtig, dass die Nyaya-Philosophie eigentlich "de omnibus rebus" oder vielmehr "de umni scibili" handelt, und besonders aus diesem Grunde, sowie in der Absicht den Rahmen der Nyava-Philosophie zu einer Kinfügung der verschiedenen europäischen Wissenschaften für die Indier zu gebrauchen. hat er diesem System seine Aufmerksamkeit geschenkt.

Eine interessante Darstellung der drei Hauptansichten der indischen Philosophie findet sich in dem Prasthanubheda, d. li. "die Verschiedenheit der Wege die zum Ziele führen", einem Werke Madhuaudana-Sarasvati's, welches Colebrooke mehrmals in seinen Abhandlungen über die Vedas citiet, und welches Dr. Trithen 2) unter den MSS. des East-India-House vorfand. "Die Logik, heisst es hier, ist im Nyayn-System in 5 Abschnitten von Gotama verfasst worden 3). Ihr Zweck ist Erkonstniss der Wahrheit durch Aufstellung, Erklärung und Erforschung der

<sup>1)</sup> Nyaya von ai, berein, and ay, fibren, hedeniet ursprünglich in-duction. Ballantyne erklärt es mit provoder. Das technische Wort für Induction im Beweis let upomiti; und das vierto Glied in einem Syllo-

gismus (ayaya) heisst upanaya.

2) Der Text ist abgedrockt in Weber's Indischen Studien mit einer wenig befriedigenden Uebersetzung. Das richtige Verständniss der Abhandlung, am Anfang sowehl als um Ende, hat zuerst Prof. Stenzler nachgewiesen, doch ist such seine Usbersetzung nicht frei von Fahlern. Die Darstellung der Vedinta samentiieb ist günzlich verfehlt. Vivarta kann nicht Entfaltung sein, wie es Prof. Stenzier übersetzt. Die Wurzel, von der es berkommt, ist nicht vri, sondern vrit, und bedeutet Abwendung, Tänsehung 3) Dr. Weber übersetzt die Wurte "Nydya Anvikshir panendhydyi Gotamena pranth" derch "Die Logik (Nydya) ist in Gotoma's Anvikshir (Uebersicht) in 5 Büchern dargestellt". Anvikshiki beisst nicht Uebersicht,

Anvikahiki iat eines der gewöhnlichsten Synunyme von Nyaya und beiest Logik. So wird es sogielch im Commentar zum ersten Sutra Gotams's (p. 7. 1. 7.) erklärt. "gravaníní ann paçcád ikshá anvíkshá unuayanam, tazairváhiká sa Iyan ánvíksbiki oyáyatarkádiçabdair api vyavahriyate." Wenn es aber anch l'obersicht hiesse, so komte mun doch nyayah (masc.) nicht mit prantis (fem.) construires, and noch viel weniger anvikabiki als Apposition zu nyayah fnasen. Ich bemerke übrigens, dass ich den Gründer des Nyaya Gotama nenne, nicht Gautama. Die MSS, weichen ab, die Ausgabe der Nyaya-satras liest aber Gotama; absense nennt ihn Colebrooke, während er den Gesetzgeber gewöhnlich Gautauts nannt. Bis man genauer hierüber bestim-

folgenden sechzehn Dinge: 1) Mittel des richtigen Wissens (Beweise); 2) Gegenstände des richtigen Wissens (zu Beweisendes); 3) Zweifel; 4) Zweck; 5) Beispiel; 6) Schluss; 7) Schlussglieder; 8) Widerlegung; 9) Vergewisserung; 10) Besprechung; 11) Bestreitung; 12) Geschwätz; 13) Scheingründe; 14) Verdrebung; 15) Falsche Verallgemeinerung; 16) Ungehörigkeit." Diese Darstellung ist nicht ganz genau, da Gotama's Endzweck nicht sowohl die Erkenntniss dieser Dinge, als die, nach ihm, hieraus allein folgende Befreiung vom Uebel ist. Was aber die 16 bier aufgezählten Dinge selbst betrifft, so muss es jedem, der mit Philosophie vertraut ist, klar sein, dass dieselben niemals als Kategorien (so übersetzt Dr. Weber) gegolten haben können. Das Sanskritwort ist zwar pudårtha, aber diess bedeutet auch Ding im Allgemeinen, und Colchrooke, der zuerst die technische Uebereinstimmung von pudårtha und Kategorie erkannt hat, übersetzt dieses Wort hier mit topic. Was bei Kanada padartha, Kntegorie, heisst, findet hei Gotama seine Stelle unter Prameya (Gegenstände des richtigen Wissens), und zwar hier wieder unter arthu (Nr. 4.), wo nuch Keçava (in der Tarka-bházbá) die Padárthas ans Kanada's Systeme herûber nimmt '). Was fûr Begriffe müssen aber Gelehrte, die des Sanskrit unkundig sind, von der Philosophie der Indier bekommen, wenn sie horen, dass Besprechung, Geschwätz und Verdrehung bei den Indiern als Kategorien gegolten haben? Kein Wunder, dass man dann Urtheile über indische Philosophie zu hören hat, wie sie sich selbst in Dr. Ritter's Geschichte der Philosophie finden! Madhusildana fahrt dann fort: "Eben so ist das Vniceshika-Lehrbuch in 10 Abschnitten von Kanada verfasst worden. Der Zweck desselben ist die 6 Kategorien (Gegenstand, Eigenschaft, Bewegung, das Allgemeine, das Besondere, Inharenz, wozu Nichtsein als siehente tritt) durch thre gegenneitige Gleichheit und Verschiedenheit 1) darzulegen. Diess wird auch Nyaya genannt."

men kann, wird diese Enterscheidung um praktischeten sein. Das Schwunken zwischen Gotama und Guotema andet sieh schon in den Arabmanas, z. B. im Shadvings, in der Erzählung von Gautama. Hier beisst es: eachra Gotamarapena Gautama iti janair unvamäne vä.

1) Yel. Colchrooke's Misc. Essays 1, 272. In Bezog and addeca, inkshama and pariksha vgl. Colchrooke, Misc. Essays 1, 264. The order observed by Gotama and by Escanda, in delivering the precopts of the science which they cogage to unfold, is that which has been intimated in a passage of the Vedas (?) cited in the Bhishya, as requisite steps of instruction and study viz. connectation, definition and investigation. Enunciation (oddeca) is the mention of a thing by its name; that is, by a term signifying it, as taught by revolution: for language is considered to have been revealed to man. Definition (lakshaps) sets forth a peculiar property, constituting the essential

character of a thing. Investigation (parikahā) consists in disquisition upon the pertinence and sufficiency of the definition.

2) Ich weiss nicht ob ich die Worte sädharmyavaidharmyabhyam, welche Dr. Weber als nawescutlich ausgelassen, richtig zufgefasst habe. lianāda

"So ist auch die Mimansa zweifach, die Karma-mimansa und Cariraku-mimausa 1). Die Karma-mimausa ist in 12 Abschnitten von Jaimini verfasst worden. Der Zweck der 12 Abschnitte ist der Reibe nach folgender: zu behandeln 1) die Autorität des geoffenbarten Gesetzes; 2) seine Verschiedenheiten und Uebereinstimmungen; 3) seinen Zusammenhang; 4) die besondere Ausübung je nach verschiedenen Zwecken; 5) die verschiedene Reihenfolge; 6) die Erfordernisse für den Ausüber des Gesetzes; 7) allgemeine Ergänzungen; 8) besondere Ergänzungen; 9) Modificationen; 10) Aufhebungen; 11) die allgemeine Regel; 12) Nebenzwecke. Sodann ist auch das Sankarshanakanda in vier Abschoitten von Jaimini verfasst; und auch dieses, welches meist unter dem Titel Devatakanda bekannt ist, gehört zur Mimansa, da es die besondere Verehrung der Götter behandelt."

"Die Cariraka-mimansa sodann ist in vier Abschnitten von Badarayana verfasst. Ihr Zweck ist, die Einheit des menschlichen und des ewigen Selbst offenbar zu machen, indem sie nachweist, wie man die Stellen der Offenbarung zu erklären hat. Im ersten Abschnitt wird die "Beziehung" nachgewiesen, nämlich dass alle vedåntischen Stellen unmittelbar oder mittelbar auf das eine, von seiner Erscheinung ungetrennte Brahma hinzielen. Capitel werden die Stellen erklärt, welche deutlich auf das Brahma hinweisen; im zweiten die, welche zwar nicht deutlich auf das Brahma hinweisen, sich aber auf das Brahma, als göttlicher Verehrung würdig, beziehen; im dritten werden Stellen derselben Art behandelt, welche sich aber meist auf das Brahma, als ein Unerkennbares, beziehen. Hiermit ist die Erklärung vedantischer Stellen beendigt. Im vierten Capitel werden sodann schwierige Worte, wie "Unentfaltet", "Ungeboren" u. s. w. in ihrer hauptsächlichen Beziehung (auf das Brahma) in Betracht gezogen. Nachdem hiermit im ersten Abschnitt die Beziehung der Vedanta-Stellen auf das einige Brahma nachgewiesen, wird im zweiten Abschnitt die Widerspruchslosigkeit derselben gezeigt;

giebt nämtich in der Erklärung der Kategorien au, nicht nur was den ver-schiedenen Kategorien gemeinsam ist, sondern auch wodurch sie sich von schiedunen hategorien gemeinsam ist, sondern such wedurch sie sich von cinunder wesentlich unterscheiden und somit für sich selhat Auspruch auf padurthatva (Kategorie-sein) gewissen. Dass das Vaigeshika-System mit dem des Gotums verwandt sei, steht nicht im Text. Vielleicht dass eine anders Stelle zu dieser Ansicht Veranlassung gab, wo es heisst, dass, da es nur 14 oder 18 Wissenschoften gebe, das Vaigeshika-Lehrbuch mit zum Nydya gerechnet werden müsse. In diesem künstlichen Schema wird über auch Mahabbarnts, Rümäyuna, Sönkhyu und Patanjala zum Dbarmagistra (Jurisprudenz) und der Vedigta zur Minima geschnet. Diese hat also zieht zu hedenten. und der Vedanta zur Mimansa gerechnet. Diess hat also nichts zu bedeuten.

<sup>1)</sup> Dr. Weber übernetzt diese beiden Namen durch Werke-Theil und Spoculationstheil. Es ist sehwer, passende Ausdrücke für technische Namen zu finden. Auch die Ueberschriften der verschiedenen Abschnitte lassen sieb nur annähernd übersetzen. Ihre technische Bedestang kann nur durch weit-läußge Ausführungen erklärt werden.

indem zuerst der Widerspruch nach den Gewengründen, welche von der hierauf bezüglichen Trudition, der Philosophie n. s. w. vorgebracht sind, als möglich angenommen, dann aber vernichtet wird. Und zwar wird im ersten Capitel der Widerspruch, welcher durch die Tradition und durch die philosophischen Gegengründe der Sankhva-. Yoga- und Kanada-Schulen gegen die redantische Beziehung vorgebracht wird, zurückgewiesen. Im zweiten Capitel wird die Unrichtigkeit der zurückgewiesenen Ansichten selbst dargethan, indem jede Discussion nothwendig ans zwei Theilen besteht, und aus der siegreichen Vertheidigung der eigenen Annicht nothwendig die Widerlegung der entgegengesetzten folgt. Im dritten Capitel werden zuerst die anscheinenden Widersprüche zwischen Veda-Stellen, die sich auf elementarische Schöpfung, sodann zwischen denen, die sich auf die menschliche Seele beziehen, gelöst, und im vierten Capitel Stellen, die von sinnlicher Wahrnehmung handeln, als widerspruchslos dargethan. Sodann folgt im dritten Abschuitt die Betruchtung der Heilsmittel. Hier wird im ersten Capitel die Leidenschaftslosigkeit erörteet, mit Beziehung auf die Seelenwanderung oder das Geben und Kommen der menschlichen Seele durch verschiedene Welten. Im zweiten wird zuerst der Sinn des tvum (des Wirklichen, des "Du"), sodann des tat (des Absoluten, des "Diess") erklärt. Im dritten Capitel werden die einmal in verschiedenen Cakhas (Textschulen) vorkommenden Ausdrücke auf das eigenschaftslose Brahma zurückgeführt, wobei zugleich erörtert wird, wie die in verschiedenen Cakhas vorkommenden Eigenschaften entweder auf das Wissen des Eigenschaftslusen oder auf das des Eigenschaftsvollen zurückgeleitet werden können. Im vierten Capitel folgen die Mittel zur Erkenntniss des Eigenschaftslosen, die entweder ausserlich sind, wie Einsiedlerleben, Opfer u. s. w., oder innorlich, wie Bernhigung, Bezähmung, Versenkung u. a. f. Im vierten und letzten Abschnitt wird die Verschiedenheit des Lohnes je nach dem Wissen des Eigenschaftsvollen oder Eigenschaftslosen auseinandergesetzt, und zwar wird im ersten Capitel die auf Erden erreichbare Freiheit durgelegt, welche darin besteht, dass der Mensch, nachdem er durch wiederholtes Hören der Offenharung das eigenschaftslose Brahma geschaut hat, von Sünde und Tugend nicht mehr berührt werden kann. Im zweiten Capitel wird sodann die Art, wie die Seele ans dem gestarbenen Körper emporsteigt, in Betracht gezogen. Im dritten folgt der weitere Pfad, welchen der zu gehen hat, welcher bei seinem Tode das Brahma noch nicht als eigenschaftslos erkannt hat. Das letzte Capitel lohrt hierauf, wie der, welcher das eigenschaftslose Brahma erkannt hat, körperlos Kinheit mit dem körperlosen Brahma erreicht, während der weniger Volfendete nur in der Welt des Brahma weilt." "Dieses Lehrbuch, sagt Madhushdana, ist das höchste; alle andern sind nur Ergänzungen desselben, und wer Befreiung wünscht, muss ihm folgen, und zwar nach der Ansfassung des beiligen Cankara."

"Das Sankhya-System, sagt derselbe Gelehrte, ist von Kapila verfasst in 6 Abschnitten. Es beginnt mit den Worten:
""das höchste Ziel der Menseben (summum honnm) ist die gänzliche Aufhebung der drei Leiden."" Im ersten Abschnitt werden
die Gegenstände behandelt; im zweiten die Wirkungen der ersten
Ursache; im dritten Gleichgültigkeit gegen die Gegenstände; im
vierten folgen die Erzählungen von Pingala u. A.; im fünften
die Auseinandersetzung entgegengesetzter Ausichten; im sechsten
endlich wird nochmals eine kurze Uebersicht des Ganzen gegeben. Der Zweck des Sänkhya-Systems ist unterscheidende
Kenntniss der Materie und des Geistea."

"Die Yogalehre sodann ist von Patanjali verfasst worden in vier Abschnitten. Der erste betrifft Versenkung, d. h. das Aufhalten der Gedankenthätigkeit, und sodann das Mittel dazu, nämlich Leidenschaftslosigkeit. Im zweiten Abschnitt werden die acht Werkzeuge, welche dazu dienen den zerstreuten Geist zu sammeln, bahandelt, nämlich: Haltung, Einhaltung, Sitzen, Athem anhalten, Gefühllosigkeit, Bewegungslosigkeit, Betrachtung und Versenkung. Im dritten folgen die wunderbaren Kräfte den Yoga, und im vierten die Einheit. Der Zweck dienes Systems ist Erreichung der Versenkung durch Abhulten fremder Eindrücke."

Nachdem Madhusudana diese kurze Uebersicht der 6 hauptsächlichsten Systeme gegehen, fasst er mit grosser Klarkeit die drei Hauptausichten auf, welche in ihnen der indische Geist vom Göttlichen und Irdischen und ihrer gegensoftigen Beziehung aufgestellt hat. "Fasst man Alles zusammen, sagt er, so gicht es doch nur drei verschiedene Wege zum Ziele! Der erste ist die Annahme eines Anfangs; der zweite die Annahme einer Entwickelung; der dritte die Annahme einer Täuschung. Die erste Annahme gehört den Logikern und den Mimansakas. Nach ihnen beginnen die vierfachen elementarischen Atome, vom Doppelatom an bis zum Brahma-Ri hinauf; die Welt und das (als Ursache, karana) Nichtseiende wird wirklich (karya) durch die Thatigkeit cines Schöpfers. Die zweite ist die Ansicht der Sankhya- und Yoga-patanjala-Systome 1). Nuch Ihnen entwickelt sich der Urgrund, der in sich die drei Rigenschaften von Licht, Dunkel und Pinsterniss trägt, in bestimmter Reihenfolge zur weltlichen Das Wirkliche ist bereits zuvor in feinerer Form; Existenz.

<sup>1)</sup> Dr. Weher übersetzt: "der Yegalehre, der Lehre des Patanjali" me, und fragt: "warum diese Wiederholung? die Vegalehre ist je doch eben die des Patanjali." Die Bezeichnung "Yega-patanjalia" diest dezu, um die Anhänger der phitosophischen Lehren Patanjali's von andere zu unterscheiden, welche den grammatischen oder metrischen Lehren Patanjali's folgen. Vet nüch den Namen Yoga-varish)ba.

aber es wird offenbart erst durch die Thätigkeit seiner eigenen Ursache. Die dritte Ansicht ist die der Brahma-Wissenden. Nach ihnen stellt sich das Brahma, vermöge seiner eigenen Måya ge-

täuscht, in Weltgestalt vor."

"Kommt man nun einmal zu der Annahme, dass die wirkliche Welt eine Täuschung ist, so ist, wie Modhusüdana sagt, das Endziel aller Weisen, die ein System begründet haben, doch nur dieses, zu beweisen, dass es einen einigen obersten Herrscher giebt. Denn die Weisen, sagt unser ludier, da sie alfwisseud waren, sind frei vom Irrthum, und nur weil sie wussten, dass Wesen, die den äussern sioulichen Dingen ergeben sind, nicht von selbst den Weg zum Heile finden, haben sie, um dem Unglauben zu stenern, verschiedene Arten der Erkenntniss dargelegt. Die Menschen aber, welche dieses letzte Endziel der Weisen nicht verstanden, und meinten, dass ihre Absicht sogar auf Ansichten, die dem Veda zuwiderlaufen, nusgehn könne, haben sich in verschiedene Schulen getheilt, indem sie die Lehren der Weisen als die höchste Autorität annahmen. Versteht man diess, so fallen alle Einwürfe hinweg."

Wenn wir nun auch hierin dem Madhusudann im Allgemeinen beistimmen, und namentlich die Anschanungen von einem Anfang, einer Entwickelung und einer Thuschung als die drei Hauptpunkte des indischen Denkens in Bezug auf das Zeitliche und Ewige gelten lassen, so ist es doch von grossem luteresse die Verschiedenheiten der 6 Schulen genauer in's Ange zu fassen. Mag auch der Endpunkt mehrerer Systeme derselbe sein, ihr Ausgangspunkt ist oft ein gänzlich verschiedener, und das Interesse der Geschichte der Philosophie besteht nicht sowohl in der Wahrheit, die gefunden ist, als in der Kenntniss der verschiedenen Wege, auf denen der menschliche Geist nuch Wahrheit gestrebt hat. "Duo si dicunt idem, non est idem" ist ein Safz, der nirgend so wahr ist, als in der Geschichte der Philosophie. Mag also nuch Madhusudana yon seinem Standpunkte aus nur Eine Wahrheit, oder nur drei Ausichten von der Wahrheit in der indischen Philosophie anerkennen, so mass dem Geschichtsforscher dach hauptsächlich daran liegen, die 6 Wege der philosophischen Forschung so viel als möglich getreunt zu halten. Auch wird wohl ein Jeder, der mit indischer Philosophie vertraut ist, zugestehen, dass z. B. eine Kenntniss der Uttara-mimansa (Vedanta) uns durchaus keine Berechtigung zu einem Urtheile über die Parva-mimansa giebt, und dass der Geist des Sankhya-Systems ein gänzlich verschiedener ist von dem des Yogu. Desshalb sind diese vier Systeme auch meist getrennt gehalten worslen. Die Lebren Gotama's und Kanada's hingegen sind stets zusammengefasst und als Kin System behandelt worden, welches man mit dem Namen der "indischen Logik" belegte. Es ist nicht zu lengnen, dass das Vaiçesbika System Kanada's grossere Uebereinstimmung mit dem Nyayn-System Cotama's hat, als mit den vier übrigen indischen Schulen, und dass die Indier selbst zuweilen beide Systeme zusammengefasst, ja sogar das eine aus dem andern ergänzt haben. Nichtsdestaweniger waren die Schulen Knoada's und Gotama's ursprünglich verschieden, und es ist noch die Frage, welches von den beiden Systemen das altere ist. Es ist auffallend, dass das Nydya-System Gotama's weder im Text noch in den Commentaren der Vedäuta-antras erwähnt wird, während Kanada's Lehren daselbst hänfig besprochen werden 1). Wir müssen uns also von vorn berein entschieden dagegen erklaren, dass Herr Ballantyne, nach dem Vorgange Colebrooke's, Nyaya und Vaiceshika wie Ein System behandelt. Colebrooke's Aufsutz "On the Nyaya and Vaiceshika systems" hat durch die Vermengung dieser beiden Schulen zu so unklaren und falschen Ansichten über indische Logik geführt, dass selbst Gelehrte wie Ritter nicht im Stande waren irgend welche systematische Klarheit darin zu entdecken.

Ehe wir daher zu den Punkten übergeben konnen, welche in Benares Gegenstand so lebhafter Discussion geworden, und die, wie wir im Voraus bemerken, nicht sowohl aus Gotama's als aus Kanada's Systeme entnommen sind, wird en nothig sein. eine kurze Uebersicht des Vaiceshika-Systems zu geben, ohne irgend welche Beimischung der Lehren Gotama's. Wir folgen hierbei hauptsächlich dem Tarka-sangraho des Annambhatta, einem einfachen und in Bengalen sehr gebrauchlichen Compendium der Vaiçeshika-Lehre 1). Am Schlusse dieses Werkes heiset es zwar, dass es verfasat sei vom gelehrten Annamhhatta um Schülern Verständniss zu verschaffen in den Lehren des Kanada und des Nyaya 1); seine ganze Rinrichtung aber ist dem Vaiceshika-Systeme entlehnt.

<sup>1)</sup> Vgl. Colebrooke, Miscellancous Essays I, 352. Der Umstand, dass der Name Gotama im Ganapātha (guarādi), so wie Cautama im sāragaravādi vorkommt, beweist noch nicht, dass Gotama, der Grönder des Nydya, vorpneineisch sei. Wohl aber scheint das Wort Nalyayika und Kevala-naiyayika (Pan. II. 1, 49) die vorpanineische Existenz des Nyayusystems anzudenten. Von den Namen der undern Stifter der fi Systeme lassen sich in Panini auchweisen findura und Bådordyana, vgl. undådi und gauradi. Das Besteben des Yoga-Systems liesse sich vielleicht durch das Wort Yogi (Pin. III, 2, 142) bestimmen,

<sup>2)</sup> Dieses Euch ist herausgegeben von Ballantyne unter dem Thel; Lectures on the Nyaya Philosophy, embracing the text of the Tarkasangraha. Allahabad 1849, 8.

<sup>3)</sup> Kanadanyayamatayor balayyutpattisiddhayo Asnambhajtona vidusha recitas tarkasangrabab. Nyliya, als Titel, bezieht sich immer auf die Schule des Gotama, während die Anhänger des Eanhda "Valgeshikas" heissen, weil sie für die Atomo die Eatogorie des "Vigesha" geltend machen, was Andere leaguen. Die Erklarung des Namens Valceshika, welche Colabrooko gieht, ist wohl nur eine Veranthung. Er sagt: The first (the Nyoya or reassuring) as its title implies, is chiefly occupied with the metaphysics of logic; the second with physics; that is, with particulars or sensible objects; and hence its name.

and es enthält nichts von dem, was dem Systeme Gotama's eigenthümlich ist. Dasselbe gilt vom Bhåshå-paricheda, einem andern Compendium von Vicyanatha-Pancanana-bhatta, mit einem Commentar desselben Verfassers, der Siddhanta-muktavali. Auch dieses Werk, zaweiten Karikavali genannt, folgt dem Systeme des Kanada, obgleich es nebenber auf die Ansichten Gotama's Rücksicht nimmt 4). Dieses Buch ist bereits 1827 in Calcutta herausgegeben worden, unter dem etwas unpassenden Titel: An elementary

treatise on the terms of Logic \*).

Kanada's System, nach Annambhatta's Darstellung, beginnt sogleich mit den Padarthas, die wir bei ihm füglich mit "Kutegorien" übersetzen können, da sie wirklich das ausdrücken, was sich von den Dingen als höchster Begriff aussagen lässt, und worunter demnach die ganze menschliche Erfahrung systematisch eingeordnet werden kann. In den Sûtras des Kanada treffen wir zu Anfang die gewöhnlichen einleitenden Gedanken an, welche sich auch in den andern philosophischen Systemen finden. Kanada's erates Sûtra lautet "Athâto dharmam vyakhyasvamab" 1): "Nun also wollen wir die Pflicht erkliiren." Was Pflicht sei, nach der Weltansicht der Vnicesbikas, lernen wir im zweiten Sutra: "Pflicht ist das, woraus Weishelt und Seligkeit folgt \*)," Weiter heisst es dann, "dass Seligkeit aus der Erkenntniss der Wahrheit (tattyajnana) folgt; wenn diese Erkenntniss in bestimmter Weise erzeugt ist, nämlich durch die gegenseitige Gleichheit und Verschiedenheit der 6 Kategorien."

Dann folgen diese Kategorien selbst. Sie sind die folgenden: Gegenstand (dravya), Eigenschaft (guna), Bewegung (kurma), das Allgemeine (sämänya), das Besondere (viceshu), Inhärenz

(samavava), und Nichtsein (abhava).

Das Sanskritwort, welches wir hier nach dem Vorgang von Colchrooke mit Kategorie übersetzt haben, ist padartha. Diess bedeutet im gewöhnlichen Gebrauch Gegenstand; etymologisch

1) Nachdem der Autor die sieben liategorien (padårtha) aufgezählt, sagt er: diese 7 liategorien der Vaiçeshikas stehen nicht im Widersprache mit den Nalyżyikas. Anch in Vers 105 und 106 worden die Nuiyżyikas mit den

Vaiceshikus contrastirt:

4) Yato bhymlayanibereyasasiddhib an dharmab.

<sup>2)</sup> Dassetbe Werk bildet jetzt einen Theil der Richtotheca Indica. No. 32 and 35. Division of the Categories of the Nysya-Philosophy with a Commontary by V. P., edited, and the text translated by Dr. Rier. Dr. Rier bemerkt in seiner Einleitung, dass er bhashi, Rode, darch Rotegories der Nysya-Philosophie überaetzt labe, und dass hibabi soviel als nysya-bhashi, die Terminotogie des Nysya, bedeate. Im Cabda-kalpadruma wied bhashi durch paribblishi erklirt, d. h. die technischen Ausdrücke in Bezug auf die padärthas. Nur gegen eins müssen wir Verwahrung einlegen. Obgleich nümlich Nysya anch zur Bezeichnung des Valceshika-Systems gebraucht werden kann, so sallte es doch als Titel zuf Gotamo's System beschrünkt werden, Es für heide Systeme zu gebrauchen, bringt zu leicht Verwirrung hervor.

aber drückt en aus "Bedeutung, Ziel oder Gegenstand (artha) eines Wortes" (pada). Dieser Name beht sehr passend alle Discussion über Nominalismus und Realismus von vornherein auf, und stimmt genau mit den Forderungen der furmalen Logik, die nichts mit den Dingen, sondern nur mit Begriffen zu schuffen haben will, das heisat, mit dem was durch das Wort ausgedrückt wird. An unserer Sielle durfen wir jedoch das Wort nicht durch Begriff übersetzen, wenigstens nicht in dem gewühnlichen Sinne von complexus. - Padarthas, im technisch-philosophischen Gebrauch, sind vielmehr die "Begriffe von Begriffen," das heisst die Kategorien, oder das was vou den Gegenständen in letzter Instanz ausgesagt werden kann. So erklärt denn auch Vievanatha das was allen Kategorien gemeinsam ist als "Erkennbarkeit")", und es ist hieraus klar, dass die Absicht Kanada's in der Aufstellung der Padarthus dieselbe war, welche Aristoteles in seinen Kategorien hatte. Die Schematisirung ist jedoch verschieden: donn während Kanada nur 7 Padarthas annimmt, halt Aristoteles 10 2), Locke 8, Kant 12 für nöthig.

Es ist interessant zu henbachten, wie die Aufstellung der Kategorien in Indien dieselben Zweisel bervorrief, welche in der abendländischen Philosophie eine so hervorragende Bedeutung gewannen. Sogleich in Bezug auf die erste Kategorie, welche das Gegenstand-sein prädicirt, finden wir den bekannten Einwurf: "Warum sprecht Ihr von einem Gegenstand, da Ihr wohl Wasser, Feuer u. s. w. simulich wahrnehmt, aber durchaus nichts von ihrem Gegenstand-sein!" Hierauf entgegnet der Vniceshika, dass die Gegenständlichkeit dadurch bewiesen wird, dass etwas sein muss, was, wie die Faden das Dasein eines Gewebes, so das Dasein einer Wirkung, einer Eigenschaft, einer Trennung und Vereinigung möglich macht. So heisst es denn auch im 12ten Sútra Kanada's: "Na dravyam karyam karanam ca badhati" -"Wirkung und Ursache schlagen den Gegenstand nicht", d. b. der Gegenstand wird nicht aufgehoben (oder wenigstens nur im Hegel'schen Sinne des Aufbebeus) durch seine Wirkung oder seine Ursache. Die Eigenschaft (guna) hingegen wird nach beiden Seiten hin aufgehoben durch Ursache sowohl als durch Wirkung 1).

Saptönäm opi södhurmyam jaeyatvädikam uryate. 12. Den Bauddhaa zufolge sind diese Prädicamente des Gewussten identisch mit dem Wissen, während die Vedantis sie mit dem Allein-seienden, dem Bruhma (wie Hegel mit der Idee) identificiren; vgl. Colebrouke, Misc. Essays 1, 264.

2) Die Kategorien des Aristoteles sind overfa (Sein), monde (Quantitât),

ποιόν (Qualitat), πρός το (Verhältniss), ποῦ (Ori), ποτό (Zeit), κείσθαι (Lage), έχειν (Besitz), ποιείν (Handlong), πόρχειν (Leiden).

3) Του κ. Β. ist eine Eigenschaft des Aethers (hkhça) meh indischer Auschanung. Wenn durch Schwingungen eine Reihe von Touch bezwargebracht wird, so hiirt die Eigenschaft des tiefern Tons durch den aus diesem bervergebrachten nächst höhern, d. h. durch sein Bewirkles (kärys) nuf. Wenn der letzte Tun aufhört an tünen, so hört er auf, weil seine Ursache, d. h.

während Bewegung oder Kraft (karma) nur einseitig, d. h. durch Wirkung vernichtet wird '). Im nächstfolgenden Sütra definirt Kanada Gegenstand (dravya) durch das was Eigenschaft und Bewegung besitzt, und der innige oder unmittelbare Grund (der Erscheinung) ist '). Eigenschaft (gun) hingegen erklärt er im 16ten Sütra durch das, was im Gegenstand liegt, selbst keine Eigenschaft hat, und für sich selbst keine Veränderung in Bezug auf Trennung oder Vereinigung bervorbringt '). Die letzten Worte sind nothwendig, damit die Definition von Guna, Eigenschaft, nicht auch Karma, Bewegung, in sich schliesse. Denn Bewegung ist, was nur einem Gegenstand angehört, keine Eigenschaft hat, und für sich selbst Trennung und Vereinigung hervorbringt ').

Hiermit sind die Definitionen und unterscheidenden Merkmale der drei ersten Kategorien erledigt. Ehe wir jedoch zu den vier folgenden Padärthus, die auch Upädhi genannt werden, ühergehen, ist es nöthig anzugeben, was für Dinge nach indischer

Auffassung unter diese drei ersten Kategorien fallen.

Auf Gegenständlichkeit haben Auspruch: Erde, Wasser, Licht,

Luft, Aether, Zeit, Ranm, das Selbst, und die Seele 1).

Eigenschaften sind: Farbe (rûpa), Geschmack (rasa), Geruch (gandha), Gefühl (sparça), Zahl (sankhyā), Maass (parimāna), Einzelnheit (prithaktva), Verbundensein (samyoga), Getrennheit (vibhāga), Nabesein (paratva), Entferotsein (aparatva), Schwere (gurutva), Flüssigkeit (dravatva), Zāhigkeit (sneha), Ton (çabda),

der vorletzte Ton, aufgehört hat. Diesa scheint der Sinn des Commentars zu sein, obgleich die Iden nicht ganz klur ist. "Käryabadbyab käranabadbyag en ity arthab ädyädigabdabuddhyädinöm käryabaddhatvam. Caramasya tu käranabaddhatvam; upantyena çahdena sotyasya nägät," Das Beispiel von buddhi bezieht sich auf Gedanken, die, wie die Töne als Eigenschaften des Aethers, se als Eigenschaften des Geistes aufgefasst werden.

<sup>1)</sup> Karyavirodhi karma.

Rriyagunavat samavāyi kāraņam Itī dravyalaksbaņam. Ueber samavāys siebe spiter.

Dravyūgrayy aguņavāu samyogavibhāgeshv akāraņum anapeksha iti guņalakshaņam.

<sup>4)</sup> Ekadenvyam aganam samyogavibbageska karanam anapekaha iti karmalakshanam. Dr. Böer (p. 4) liest hier wieder samyogavibbageska akaranam, and übersetzt: "and does not depend apon conjunction and separation without cause." Diess kana schwerlich richtig sein, da karma (flewegung) der Grund (karanam) von Tremnang und Vereinigang ist. Auch anapekaha ist nicht sowohl "without cause", als "without reference to semething else." line Eigenschaft für sich selbst bringt keine Veränderung bervor, wohl ober kann eine Veränderung mittelbar von einer Eigenschaft abhängun. Karma (flewegung) hingegen bringt unmittelbar die Veränderung bervor.

Tatra dravyôpi prithivy - up - tejo - vâyv - âkâça-kâla - dig - âtma - manáñai nava eva.

<sup>45)</sup> Paratva and aparatra übersetzte fiallantyne mit distance and proximity; Dr. Höer mit priority and posteriority.

Wahrnehmung (huddhi), Freude (sukha), Schmerz (duhkha), Wunsch (icchâ), Hasa (dvesha), Wille (prayatna), Tugend (dharma), Laster

(adharma) 1), und Anlage (sanskåra) 1).

Bewegungen sind: Hinauf (utkshepana), Hinauter (avakshepana), Zusammen (akuncana), Auseinander (prasarana), und Fortgeben (gamana). Bewegung befindet sich nur in Erde, Wasser,

Licht, Luft und Seele 1).

Die vierte Kategorie ist Samanya '), das Allgemeine. Sie zerfällt in zwei Arten, die höhere und die niedere, welche unserem Genus und Species entsprechen. Das Allgemeine, heisst es weiter, ist ewig, einfach, aber stets mehr als Einem Dinge angehörig, und findet sich nur in Gegenständen, Eigenschaften und Bewegungen. Das höchste Allgemeine oder das summum genus ist "Sein." Das niedere ist Classe oder Genus (jäti), wie z. B. Gegenstandsein.

Die fünste Kategorie ist das Besondere, Vicesha. Die Besonderheiten sind unendlich und sind begründet in ewigen Gegenstämten 1) (d. h. in den Atomen). Sie heissen auch vydsartaka, als sich gegenseitig ausschliessend. Die Dinge, in welchen sie vorkommen, sind Erde, Wasser, Licht, Luft, Acther, Ort, Zeit,

Seele and Selbst.

Die sechste Kategorie ist die der Inhärenz oder Untrennbarkeit, Samaväya. Inhärenz wird erklärt durch ewiges Verknüpftsein, und wird Dingen zugeschrieben, die nur in dieser Verknüpfung zur Existenz kommen. Eine Eigenschaft z. B. existirt nicht allein, sondern immer nur mit einem Gegenstand, dessen Eigenschaft zie ist. Ebenso giebt es keinen Gegenstand ohne

Im Bhāshā-paricheda sind dhurma und adharma zusummengezogen als adrishţa.

<sup>2)</sup> Sanskara übersetzen Dr. Röer und Ballantyne mit faeulty. Der Letztere schlögt jedoch jetzt vor self-reproductive quality. Er sagt: Most of the commentators on the Nyaya appear to have overlooked the necessity for defining the comodation of the term sanskara. We have been able to meet with only one attempt to define it — the explanation being to this effect, that a sanskara, acting as a cause, reproduces itself as an effect.

<sup>3)</sup> Prithivyadicatushtayamanomatravritti.

<sup>4)</sup> Parum aparum ca 'iti dvividham samanyam.

<sup>5)</sup> Nityadravyavrittayo viçeshās tv anantā ova. Ballantyne übersetzt: "But particularities or differences abiding in eternal substances are codlosz." Es 1st möglich, dass nitya sich auf vrittl, nicht auf dravya bezieht, da futerschied sich auch in den vergänglichen liegenständen fladet. Es kommt ührigens nicht viel darauf an, ob wir sagen: die Unterschiede befinden sich auf ewig in den Gegenständen (wie en die Bengäll-Uebersetzung ausdrückt; his zur allgemeinen Verhrennung der Welt) oder: sie bedinden sich in dem ewigen Substanzen, welche nach Kapada die Atome sind. Was den Unterschied ausmacht, liegt aur in dem Atom — schon die Verschiedenbelt zwischen zwei Atom-Dyaden ist nicht mehr viçenha, sondern bheda. Vgl. Ehåshå p. 9. ghalfädinäm dvyanukaparyantänäm tattadavayavabhedåt parasparum bhedab. Paramänninäm parasparabbedako viçesha zva.

Eigenschaft 1). Dieses untrennbare Zusammensein nennen die Indier Samuväyn, und es ist diess eine Anschauung, die ihrem philosophischen Scharisinne die grösste Ehre macht. Ebenso kunn nach ihnen ein Theil nur in einem Ganzen, eine Bewegung nur in einem Bewegenden, eine Species nur in einem Genus, ein Enterschied nur in einer Substauz beatchen 3). Das was sie verknüpft, nennen die Brahmanen Samaväyn, nothwendiges Zusammensein, und unterscheiden es som zufälligen Zusammensein, und unterscheiden es som zufälligen Zusammensein, Samyuga, welches ihnen für eine Eigenschaft der Dinge gilt.

Die letzte Kutegorie ist das Nichtsein, Abhäva 1). Hiervon giebt es vier Arten. Früher-nichtsein (Präg-abhäva) oder Sein-werden; Später-nichtsein (Pradhvansahhäva) oder Gewesensein; vollkommenes Nichtsein (Atyantabhäva), und bedingtes Nicht-

<sup>1)</sup> Dr. Roer bestreitet diess. Er sagt: The existence of qualities is dependent upon the existence of the substance, whose qualities they are, but not vice versa,

<sup>2)</sup> Samavāyas tu eka eva. Nityasambandhah samavāya āyatasiddhavrittih. Yayor dvayor mudbya ekam aparacritum eva 'avatishthate tāv āyatasiddhav. Avayava-avayavinsu, guņaguninau, kriyākriyāvantau, jūtivyakti, viceshanityadravye ca 'iti.

<sup>3)</sup> Es ist zu bemerken, dass in Kapada's Aufsählung der Kategorien der Abhava, das Nichtsein, fehlt. Nuch der Dinnkari Tika, einem Commentar zum Bhushu-paricheda von Mahadeva - bhatta, wird die dritte fiategorie, die der Bewegung, in einem Werke (Bhüshaus genannt) geleugnet, sowie die Prabhäkaras die siebente Kategorie ablehoen. Der Verfauser der Upaminaciatamuni, wie wir ans der Siddhanta-muktavall lernen, achlägt vor, "Graft" and "Achalichkeit" als 2 none Estegorien anrunehmen. Seine Auffassung ist die folgende: Wenn man eine Flamme mit einem Edelsteis zummenbringt, so cutsteht kein Brand; bringt man sin mit etwas Anderem zusammen, so cutsteht ein Brand. Also wird die Kraft in der Flamme, welche zu einem Brande dient, durch den Edelatein vernichtet; mührend sie durch etwas Untzöndendes and durch Wegnahme des Edelsteins hervorgebracht wird. Ebenso ist Achallehkeit eine velbstatändige Kategorie. Sie befendet sieh unter keiner der ti fintegorien, und besteht solbst noch neben und über der Kutegorie des Allgemeinen. So nehmen wie z. B. eine Achalichkeit wahr, wenn wir (nach Anwendung der fintegorie des Allgemeinen) sagen, die linh-heit ist ewig; ebenso anch die Pferde-heit: und diese Kategorie der Achalichkeit ist nicht Nichtsein; denn sie wird als seiend wahrgenommen. - lliergegen bemerkt unn Vigequatha: Es ist night passend unendliche Krafte and das Aufhehen ihres Vorher-nicht-seins unzunehmen, da es sehr wohl angeht, das Breunen ciner Planme (wenz sie durch die Abwesenheit eines unverbrennbaren Gegenstandes medificirt ist) entweder durch ihr eigenes Wesen, oder vermittelit der Abwesenheit des Edelsteins zu erklären. Ninmt man das Letztere an. so ist es kein hinwurf, zu sagen, dass trotz des verhiedernden Daseins des Edelsteins dennoch ein Brund Statt findet, wenn etwas Zündharen dabei ist - denn was wir als Grand des Brennens angaben, war "Nichtsein der Classe von Edelsteinen, welche durch Nicht-entrundbarkeit bestimmt sind." Anch Ashalichkeit ist krine sone fiategorie, sondern besteht im Besitz von mehreren Eigenschuften, die sieb in einem Dinge belinden, von welchem ein anderes Ding verschieden ist. Zum Beispiel die Achaliebkeit mit dem Mondo, welche sieh in einem Gesicht fiedet; besteht, bei seiner Verschledenheit vom Monde, im Boaitz der Liganochaft des Erheiterndon und filnuzenden, welche nuch der Mond bealixt.

sein (Anyonyahhava). Früher-nichtsein hat keinen Anfang, aber ein Ende, wie das Nichtsein einer Wirkung bevor die Wirkung eintritt. Später-nichtsein hat einen Anfang, aber kein Ende, wie das Nichtsein einer Wirkung nuchdem die Wirkung eingetreten: Vollkommenes Nichtsein ist das Gegentheil von dem was durch Verhindung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bestimmt ist, wie z. R.: auf diesem Orte ist kein Topf. Bedingtes oder gegenseitiges Nichtsein ist das Gegentheil von dem was durch Identität hestimmt ist, wie z. B.: der Topf ist nicht ein Tuch.

Hiermit sind die Kategorien beendet, und da sie Alles umfassen, was Gegenstand des Wissens werden kann, so hilden sie in der That ein passendes Schema für eine philosophische Betrachtung des Universums, wie wir es in dem Vaicesbikn-System ausgeführt finden. Es ist klar, dass die verschiedenen Wissenschäften ungerer eigenen Zeit in diesem weitschichtigen System leicht passende Anknüpfnogspunkte finden können, wie diess Herr Ballantyne sehr geschickt in seinem obenerwähnten Artikel ausgeführt hut. Ob die Brahmanen selbst damit einverstanden sind, Disciplinen, wie die der Mathematik, Grammatik, Chemie, Optik u. s. w. in ein Lehrgebände der Philosophie eingeschachtelt zu sehen, ist eine andere Frage. Das indische System des Lehrens und Lernens ist so kastenmässig geordnet, dass sie sehwerlich solche Uebergriffe erlanben würden. Herr Ballantyne wird diess jedoch am besten selbst beurtheilen konnen, da er, in seiner Stellung als Principal des Sanskrit-College in Benares, in stetem Verkehr mit indischen Gelehrten steht, und es seine Hauptunfgabe ist, den Zöglingen seiner Anstalt die Vortheile europäischer Bildung unter Beibehaftung indischer Formen mitzutheilen. Einen interessanten Beleg dieser seiner Bemühnngen finden wir in einer Samulung von Vorlesungen, welche er in Sanskrit mit einer englischen Uebersetzung herausgegeben hat: Lectures on the Subdivisions of Knowledge, and their mutual Relations, delivered in the Benures Sanskrit College; with an English version. Mirzapore 1848. 4. vol.

Es ist leicht aus dem Systeme Kanada's zu ersehen, dass es nicht seine Absicht war, eine Encyclopädie der Wissenschaften zu geben. Die Frage, die ihn beschäftigte, war eine höhere; nämlich die: Was können wir wissen, und wie können wir es wissen! Wenn er in Einzelnheiten eingeht, so geschieht diess vorzüglich in Bezug auf das Wie des Wissens, und diese, der formell-logische Theil, hat dem Systeme Kanada's sowohl als Gotama's den grössten Ruhm verschafft, und hat sogar oft zu dem Missverständniss geführt, als ob die Nysyn-Philosophie nichts als ein System der Logik wäre. Wir werden jedoch sogleich sehen, dass die Logik nur ehen au ihrer Stelle im Systeme Kanada's ihren Platz findet, nämlich da, wo von den Eigenschaften der Gegenstände die Rede ist, nuter deuen sieh, wie

wir gesehen baben, auch Wahrnehmung (huddhi) als Eigenschaft

des Selbst (atma) findet.

Khe wir jedoch zu den Eigenschaften kommen, haben wir zuvörderst die Kategorie der Substanz in ihrer Anwendung auf das Wirklich-seiende zu betrachten. Die erste unter den neun Substanzen war Erde. Diese ist, wie alle übrigen Substanzen, ewig sowohl als vergünglich. Ewig ist sie unter der Form von Atomen (parama-'anu); vergänglich in der bewirkten oder wirklichen Erscheinung. Die letztere ist wiederum dreifach: organisch, organ-artig, und unorganisch. Organische Erde, oder Erde als organisirter Körper, existirt in uns und unsres Gleichen. Als Organ zeigt sie sich im Gernchsorgan, dem Empfänger des Dufts, welcher seinen Sitz in der Nasenspitze hat. Als unorga-

nisch existirt die Erde in Thon, Steinen u. s. w. 4).

Dieselbe Eintheilung in ewige und nicht-ewige Substanz findet sich auch bei den drei nächstfolgenden Elementen. Wasser, heisst es, ist theils Atom, theils wirklich, ebeaso Licht and Luft. Von den Atomen, deren Existenz ein Resultat des Schliessens ist, wird hier nicht gehandelt. Wohl aber wird das wirkliche Wasser wieder eingetheilt in organisches, Organ-seiendes, und unorganisches. Zur ersten Classe gehören die Wesen in der Welt des Varuna (Neptun's); die zweite besteht nus dem Organ des Geschmacks in der Zungenspitze; während Flüsse und das Meer zur dritten Classe gehören. Das Licht (tejas) ist wiederum ewig und vergänglich, und das vergängliche ebenfalls dreigetheilt - nämlich, organisch, im Reiche der Sonne; Organ, in der Spitze der Papille, als Empfänger der Farbe; und unorganisch, als irdisches Fener (bhanna) auf dem Heerde; als himmlisches Licht (diyya), wie der Blitz der sich vom Wasser nahrt; als innere Warme (audarya), welches die Speisen verdaut; und als mineralisch (akaraja) im Golde, welches aus Feuer entstanden ist. Ebensa ist endlich das vierte Element, die Luft, wiederum ewig und vergänglich, und existirt als organischer Körper im Reiche Vayu's (des Windes), als Organ in der Haut, dem Empfänger des Gefühls, als unorganisch im Sturm u. s. w. Ausserdem findet sich die Luft im Körper als Athem, der, obgleich er ein und derselbe ist, doch unter verschiedenen Namen bekannt ist 2).

Das fünfte Element, Akaça, ist einfach, all-durchdringend

und ewig. Es hat die Eigenschaft des Tons.

Diese kurze Theorie der Elemente bietet manche interessante Punkte dar. Wir finden zunächst die alte, den Griechen nicht

<sup>1)</sup> Gandhavati prithivi. Så dvividba nitya anitya ca iti. Nitya paramanurūpa, mityā kāryarūpā. Sā punas trīvidhā, çarīra indriya viahaya hhedāt. Çārīram namadādinām, indriyam gandhugrābakam ghrānam nāsāgravarti, viahayo meitpushanadih.

<sup>2)</sup> Su en 'eko 'py upådbibhedåt pranapanadisanjnam tabhate.

unbekannte Vorstellung, dass die Organe der Wahrnehmung aus derselben vergänglichen Substanz besteben wie die Dinge, welche wahrgenommen werden, eine Vorstellung, die auch uns durch Goethe's schöne Paraphrase des Plotin geläufig ist:

> Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir zor Sonne blicken? Wär' nicht in uns den Gottes eigne hiraft, 'Wie könnt' uns Gättliches entzücken?

Das Auge ist Licht, die Haut ist Luft, die Zunge Wasser, die Nase Erde. Ob das Ohr Aether ist bleiht zweifelhaft, und müsste verneint werden, wenn, wie der Tarka-sangraha sagt, der Aether nur uls ewiges Element existirt. Es ist in der That auffallend, dass das Organ des Gebors bier ganzlich übergungen ist. Im Satru Kanada's finden sich die 9 Gegenstände angeführt, wie im Tarka-sangraha. Anstatt der 24 Eigenschaften aber finden wir nur 17, nämlich: Farbe, Geschmack, Geruch, Gefühl, Znhlen, Mansse, Einzelnheit, Verbandenheit, Getrenntheit, Nabesein, Entferntsein, Wahrnehmungen, Freude, Schmerz, Wunsch, Hass und Willen: so dass Ton, Schwere, Flüssigkeit, Zähigkeit, Tugend, Luster und Anlage fehlen. Der Commentar sagt, dass obgleich diese 7 Eigenschaften nicht ausdrücklich (kanthatas) angeführt sind, sie dennoch als bekannt angenommen werden müssen. Möglich aber dass sie erst später binzugefügt worden. Auch im Bhasha-paricheda folgt der Aether nicht als fünftes Element nach der Luft; und unter den Eigenschaften steht wiederum der Ton nicht nach dem Gefühl als Nr. 5, sondern ganz am Ende als Nr. 24. Dennoch werden wir sehen, wie im Tarka-sangrahn Ton seine Stelle als Nr. 15. behauptet, und dort erklärt ist als eine Eigenschaft, welche durch das Ohr gefasst wird, und sich allein im Aether findet. Ueber den Process der Wahrnehmung ist aber nichts gesagt, ausser dass der Bhasha-paricheda hinzufügt: der Ton findet sich im Aether, wird aber erst wahrgenommen, wenn er im Ohre bervorgebracht ist. Diese Hervorbringung vergleichen Einige mit einer Wellenströmung, Andere mit den Blüthen des Kadamba, wo aus der ersten sogleich zehn, und wieder je zehn Blüthen, nach den verschiedenen Weltgegenden kin, entstehen.

Die Sinne nehmen übrigens nie eine Substanz, mit der sie in Contact kommen, wahr, sondern nur deren Eigenschaften. Die Substanz selbst wird nur durch Schluss wahrgenommen. Ebenso ist die Atomform der Substanz ein Resultat des Schliessens, wie wir später sehen werden.

Humboldt bält es für möglich, dass die Hypothese von vier oder fünf stoffartig verschiedenen Elementen, welche von dem Lehrgedichte des Empedokles an his in die spätesten Zeiten allen

Naturphilosophemen beigemengt geblieben, ursprünglich indisch sei 1). Wenn die griechische Tradition von den Reisen der altesten Philosophen nach Indien sich auf irgend eine alte Autorität stützte, so wiirde eine solche Annahme viel für sich haben, besonders in Bezug auf die Fünfzahl der Elemente. Die Vierzahl der Elemente bietet sich der empirischen Beobachtung und systematischen Anordnung zu natürlich dar, als dass man hierbei an Entlehnung zu denken branchte. Haben wir doch kaum ein Recht, die Vierheit der Elemente bei Empedokles als ein Abhild der Pythagoreischen Tetraktys zu betrachten 2). Die Fünfheit der Elemente hingegen ist eine Anschauung von entschiedener Individualität, and wurde eine Entlehnung wahrscheinlicher machen, wenn die Auffassung in heiden Ländern wirklich dieselbe ware. Aber diese Uebereinstimmung ist bis jetzt noch nie über die Zahl selbst hinaus ausgeführt worden. Die Pythagoreer wurden auf ihre fünf elementarischen Körper (den Auther als den fünften) nicht durch physische Grunde, sondern durch die ihnen eigenthumliche Zahlenlehre geführt 1), von der sich in Indien keine Spuren finden. Der Aether der Ionischen Naturphilosophie kann aber durchaus nicht das sein, was die Indier im technisch-philosophischen Gebrauch durch Akaça ausdrücken. Was man den Aether bei Aussimenes nennt, heisst auch ano, und ist in der That nichts ale ein neues Urelement, aus dem Anaximenen die Entatehung der Welt erklären zu können meint, wie Thales diess mit dem Wasser, Heraklit in höherem Sinne mit dem Feuer versuchte. Der Aether steht hier nicht als ein fünftes, neben den vier andern Elementen, sondern ans ihm entsteht Alles durch Verdünnung und Verdichtung. Allerdings hat der ane des Anaximenes eine höhere philosophische Bedeutung als das Wasser des Thales, denn er ist ihm zugleich das Unendliche, Göttliche und Allumfassende 1). Aber eben hierdurch gehört er in eine viel hühere Sphäre als das Akaça, das elementarische Medium des Tones. Empedakles nimmt entschieden nur vier Elemente au, die er sogur auf eine Zweiheit reducirt, indem er dem Fener (des Heraklit) die drei undern entgegensetzt; und diese Empedakleischen Elemente entsprechen genau den ewigen Gegenständen (nityani dravyani) des Kanada, be-

t) Kormos III, tt.

<sup>2)</sup> Vgl. Zeller, Die Philosophie der Griochen, 1, 172.

<sup>3)</sup> Vgl. Boekh., Philolaos S. 160; bei Zeller I, 173. Auch bei Plato ist die Grundform der Erde der Würfel; die des Fouers das Tetraöder; der Luft das Oktaöder; des Wassers das Ikosaöder; des Aethers das Bodekaöder. II, 258. Diese Elemente sind also durchaus stofflos.

<sup>4)</sup> Zeller augt: "dass Anaximenes dabei zwischen der Luft als ullgemeinem Princip und der atmosphärischen Luft naterzehleden habe (Brandis, Gesek, der Griech. Röm. Phil. S. 144 Ritter I, 217), folgt nicht uns den Stellen, die man dafür unführt; was hier von der noendlichen Luft gesagt ist, passi auch auf die atmosphärische."

sooders wenn wir bedenken, wie auch in Griechenland die Atomform der Substanz sich historisch und natürlich aus den Empedokleischen Elementen entwickelte '). Der Aether des Annxagurus aber gehört einer ganz andern Sphäre an. Kein Indier würde je in diesem Acther, "der der Substanz nach feurig ist, und durch die Stärke des Umschwunges Felsstücke von der Erde abreisst, sie entzündet und zu Sternen macht" 3), sein Akaen wieder erkennen. Aristoteles bemerkt, dass Anaxaguras das Wort aldip nicht hatte gebrauchen sollen, wenn er es im Sinne von Fener nehme, da es ursprünglich die oberste Region bedeute. Diese verschiedenen Bedeutungen von Weltather im Fortgang der Geistesgeschichte hat Humboldt im Kosmos (III, 42) mit Nachdruck hervorgehoben. Wenu man in Bezug auf das indische Akaca dem Berichte des Megasthenes folgte, so schiene allerdings das funfie Element der Indier dem Aether des Angxagoras entsprochen zu baben 3), da der Himmel und die Sterne aus demselben entstanden sein sollen. Diess ist aber offenbar ein Missverständniss des Megasthones, und eine Uebertragung griechischer Ideen. Der Ursprung des indischen Aether, wie wir ihn in den philosophischen Systemen finden, ist einfach folgender 4). Die Indier, wie wir sahen, nahmen an, dass die Organe der sinnlichen Wahrnehmung aus denselben Substanzen beständen wie die wahrgenommenen Dinge. Unter den fünf Sinnen hot sich leicht das Licht (oder Feuer) für das Sehen des Auges, Wasser für das Schmecken der Zunge. Luft für das Pühlen der Haut, und

<sup>1)</sup> Vgi Zeller I, 194. 195.

<sup>2)</sup> Plat. de plac. philos. H., 13. Hamboldt, Kosmos I, 408.

<sup>3)</sup> Fragm. Magnath. XI.I. 17. (ed. Schwanheek) : myde de rois rétragos oroigidois miscarry ris dans mions, 18 ha à organos mai và doron.

<sup>4)</sup> Man muss im Sanakrit unterschniden zwischen ükäça in der gowühnlichen Sprachbedeutung, und ikäça als technisch-philosophischem Ausdruck. Es kann kein Zweifel sain, dass die letztere Bedeutung die apätere ist, und dass man dus Wort üküçü, welches üraprünglich die hühere Luftregion bedeutete, erst nachber für die philosophische Sprache herbnizog. Äköçü war uraprünglich die helle obere Luft, und inanfern dasselbe wie der griechische albre. Indra heisst üküceçü, der Herr des Aethers, wie Zwie albrege verlere. II. XV. 192. Auch kommt üküçü in der allgemeinen Bedeutung von kaft (üre) vor. im Naighnatuku wird üküçü, für den Vedü, als Synonym von antartischa gegeben, mas Bopp mit "durchsichtig" ühersetat, während die Indier es von antar (zwischen) und rikscha (Stara) ahlsiten. Die Etymologie von üküçü ist klur; es heisst leuchtend. Andere leiten es von a, nicht, und kar, geben, ah, weil das Aküçü nicht wie die andern Elemente sich bewegt, saudern unsichthar ist (es tritt dann "nanaç chândase dirghah" ein). Im umphilasophischen Gebrauch sind also albre (von arbre, aestus) und üküçü verwandt. Albre, zu vergleichem, ist falsch. Die Wurzel alb lat in Sanskrit udh (sidh) und bet nichts mit üsh zu thun. Under griechische Etymologien von nibrig siehe Kosmos III, 54. — Die fürf Elemente kennen bereits in den nibrig siehe Kosmos III, 54. — Die fürf Elemente kennen bereits in den nibrig siehe Kosmos III, 54. — Die fürf Elemente kennen bereits in den nibrige siehe Kosmos III, 54. — Die fürf Elemente kennen bereits in den nibrige siehe Kosmos III, 54. — Die fürf Elemente kennen bereits in den nibrige siehe kennen der den Fünften ausgeführt.

Erde für das Riechen der Nase dar. Nan war aber noch ein fünftes Klement für das Gehör nötbig. Am natürlichsten wäre es wohl gewesen, Luft für das Medium des Hörens zu erklären. Der Indier batte über offenkar die Beobachtung gemacht, dass der Schall durch die dichtesten Gegenstände dringen kann, welche der Luft vollkommen undurchdringlich sind. Der Schall durchdringt nicht nur die Luft, sondern Wasser, und selbst die dichtesten Materien, z. B. Gold, setzen ihm keinen Widerstand entgegen. Aristoteles sagt entschieden, dass Luft das Medium des Tones ist '), ebenso wie er ein Medium für das Seben und Riechen annimmt, wofür es aber, wie er sagt, keinen Namen giebt. Der Einwurf, den die Indier gegen diese Annahme machen würden, selbst nach ihrer weitern Ausbildung durch Newton's Undulations- und Oscillationstheorie, ist offenbar derselbe, den Bacon machte, nämlich, dass es unmöglich ist, in einer Versammlung Tonwellen oder Luftvibrationen an der Flamme eines Lichtes wahrzunehmen. Mit demselben Rechte, womit die Undulationatheorie des Lichtes ein Fluidum fordert, das feiner ist als Luft, eine Art von Aether, fordert der Indier ein ähnliches feines Medium für die Undulationen des Tones 1), und selbst die Bemerkung, dass durch Entziehung der Luft, wie z. B. in einem luftleeren Ranme, der Ton aufhört, würde ihm noch nicht beweisen, dass die Luft das Vehikel des Tons ist, sondern nur, dass man mit der Luft zugleich das Akaça entfernt hat. Er sagt desshalb ausdrücklich, dass das Akaça nicht, wie die vier ersten Elemente, in die Wirklichkeit eintritt, nondern nur als anitya (ewig) existirt.

Diese Gedankeureihe findet sich, so viel mir bekannt, in keinem der alten griechischen Systeme, und zu dürfte desshalb misslich sein, das indische Akaça mit dem griechischen Aether zu identificiren, wenigstens in der technisch-philosophischen Bedeutung. An eine Eutlehnung ist keinesfalls zu denken, trotz dem dass Görres behauptet, das Wort Akaça fande sich im Aristoteles. Leider hat er kein Citat beigefügt 1).

Aber selbst die Ansicht von den übrigen vier Elementen weicht bei den Indiern sehr charakteristisch von der griechischen Vorstellung ab. Nehmen wir die Ansicht des Aristoteles, so finden wir hier zuerst Substanz (E27) ohne irgend welche Eigen-

<sup>1)</sup> Heal works II, 7.

<sup>2)</sup> Man bodenke, ders onch Laplace die ffitze einen atörenden Einflass auf die Schnelligkeit der Undulation hat. Vgl. Liebig, Letters on Chamistry. p. 269. Brief XXI.

<sup>3)</sup> Görres, Mythologie I, 131. "Ansser den vier Elementen aber (nagt Megasthenes) gäbe es noch eine fünfte Natur (Akash, «котогорилгот», akas nominatum des Aristoteles)." Sollte etwa das «мот-огорилгот» nice kühne Lesurt für «котогорилотот» sein?

schaft, ein Gedanke, der schon von der Vorstellung der "ewigen Gegenstünde" (nityani dravyani) sehr entschieden ubweicht. Bei Kanada bleibt es ungewiss, ob nicht die sogenannten ewigen Substanzen der Erde, des Feuers u. s. w. auch ohne die ihnen eigenen Eigenschaften, bereits in ihrer Atomform als getrennt und verschieden zu betruchten sind. Die eidn des Aristoteles, welche der Hyle ihre Eigenthumlichkeiten verleihen, konnte man vielleicht mit den Gunas des Kanada vergleichen; aber eine Vergleichung der arlongic mit dem Karma ist durchaus unzulässig. Sie entspricht eher dem Vicesha, wenn solche annübernde Analogien zwischen verschiedenen philosophischen Vorstellungsweisen überhaupt von Nutzen wären. Das Schema der Elemente bei Aristoteles ist allerdings auch von den sinnlichen Eindrücken abgeleitet, aber doch in ganz anderer Weise als bei Kanada. Aristoteles () geht davon aus, dass alle Körper fühlbar sind (anra). Die Grundunterschiede des Gefühls aber sind die des Kalten, Warmen, Trockenen und Feuchten. Diese Eigenschaften sind sich je zwei einander entgegengezetzt. Kälte bebt Wärme, Trocken-heit heht Feuchtigkeit auf. Die Verhindung dieser vier Dinge giebt also nicht sechs, sondern nur vier positive Combinationen; die zwei übrigen aind negativ und beben sich selbst auf. Diese vier Combinationen nun sind bei Ariatoteles die vier Elemente. Erde - als trocken und kalt; Wasser - als feucht und kalt; Luft - als feucht und warm; Feuer - als trocken und warm. Eine andere Auffassung ist die nach der Bewegung. Was sich nach oben bewegt, ist Feuer, was unch unten, Erde. Zwischen diesen steht die Luft dem Feuer an Leichtigkeit, das Wasser der Erde an Schwere am nächsten. Bei allem diesen ist vom Aether noch keine Rede. Derselbe hat mit den Bewegungen auf der Erde, mit dem Wechsel des Entstehens und Vergebens nichts zu thun, sondern spielt eine halb-mythische Rolle 7), indem er der einzige Stoff in der himmlischen Sphäre ist, und nur an der vollkommensten Bewegung, der des Kreises, Theil hat. Alles über dem Moude ist Aether; erst unter dem Monde fangen die Elemente an 1). Der Aether bei Aristoteles ist also kein Element im eigentlichen Sinn, wenn er nuch das nower arorzulor genannt wird \*), sondern ein über dem Streite der Elemente erhabenes, ewiges, unveränderliches und leidenloses Wesen, das allein Gottliche unter dem Materiellen 1).

<sup>1)</sup> Vgi. Zeller II, 462.

<sup>2)</sup> Aristoteles versagt dem Aethur den Namon eines lunften Elements; vgl. Rumboldt, Kosmos III, 43. Ritter und Martin lenguen diess.

<sup>3)</sup> Meteor. I, 3. 340, b. 6: to pir yap dem uni pezot nelifres l'espor elent vapa gamer avoie re uni aspos.

<sup>4)</sup> Vgl. Zeller II, 464.

<sup>5)</sup> Berpor aufna und Frierrom rair orangelior.

Vergleichen wir nun hiermit die Elemente Ennada's, so sehen wir sogleich ihre ursprüngliche Verschiedenheit. Die fünf Eigenschaften, die er an den Diogen sinnlich wahrnimmt, fallen unter Geruch, Geschmack, Gesicht, Gefühl und Gehör. Geruch findet sich nach ihm nur in dem Erdigen; Geschmack im Erdigen und Wässrigen; Gesicht oder Farke im Erdigen, Wässrigen und Fourigen; Gefühl im Erdigen, Wässrigen, Feurigen und Luftigen. Ton aber findet sich in keinem von diesen Elementen: also muss es ein fünftes Element geben, das Ähäça, in dem allein sich das Tönende findet. Die Erde hat von den Eigenschaften vier, das Wasser drei, das Licht (Wärme) zwei, die Luft nur eine, und ebenso hat das Äkäça nur eine Eigenschaft.

Ich hin hei diesem Punkte vielleicht länger verweilt als seine Wichtigkeit zu fordern scheinen mag. Indische Dinge haben aber so viel von Vergleichung zu leiden, dass es anthwendig ist, ihre charakteristische Eigenthümlichkeit so viel als möglich hervorzuheben. Wir lernen durchuns nicht die Individunlität des indischen Volkes erkennen, wenn wir seine Sprache, sein Denken und Forschen nur immer als Analogon oder als Complement der griechischen und romischen Welt betrachten. Schon die Worte und technischen Ausdrücke unserer Sprache, die wir in three geachichtlichen Bedeutungsentwickelung so vielfach aus Griechenland oder Rom empfangen baben, werfen oft unwilkürlich ein falsches Licht auf indische Ideen. Wenn man hört, dans die Indier vier oder füof Elemente haben, so ruft das Wort Element numittelbar eine Reibe von Vorstellungen bervor, die so viel individuelles und Historisches an sich tragen, dass sie nothwendig dem indischen Gedanken eine fremde und unbestimmte Farbe geben. Diess ist ein Uebelstand, der schwer zu vermeiden int, wenn wir nicht eine Anzahl technischer Ausdrücke nus dem Sauskrit entlehnen wollen, was wiederum dem allgemeinen Verständniss Eintrag thun wurde. Auf jeden Fall sullte man sich aber vor Vorgleichungen büten, ehe man sich der Verschiedenheiten dentlich bewannt int.

Die Sätze von den elementarischen "Gegenständen" geben noch zu vielen interessanten Betrachtungen Anlasa. Wir wollen uns aber auf einige kurze Bemerkungen beschränken, um dann zu den noch übrigen vier Gegenständen überzugehen.

In Bezug auf das Lieht ist es bemerkenswerth, dass Lieht und Warme als Eine Substanz betrachtet werden, indem unor-

<sup>1)</sup> Das Schema der Sankhyn-Philosophin ist systematischer ausgeführt. Bier heisst est "das Ohr ninmt den Tou wahr, die Raut den Druck, das Auge die Farbe, die Zunge den Geschmack, die Nass den Gerach. Die Erde hat fünf Eigenschaften: Ton. Druck, Farbe Geschmack und Gerach. Wasser hat vier: Ton, Druck, Farbe und Geschmack. Licht hat drei: Ton. Druck und Farbe. Luft hat zwei: Ton und Bruck. Acther hat eine: Ton."

ganisches Licht oder Feuer (tejas) sich nicht nur im Brennenden und in den Gestirnen, sandern auch im Körper findet, nicht uls Licht oder Feuer, sondern als Warme 1), Auch theilt man Licht noch folgendermassen ein, je nuchdem Licht oder Warme, in Bezug auf Sehen und Fühlen, manifest oder latent ist. Feuer namlich, heisst es, wird gefühlt und gesehen; Warme z. B. in warmem Wasser wird gefiehlt, aber nicht gesehen. Mondlicht wird geseben, aber nicht gefühlt; während der Gesichtsstrahl des Auges weder gesehen noch gefühlt wird ?). Es ist bekannt, dass die neuesten Forschungen der Chemiker immer mehr darauf hinweisen. dass, wenn man überhaupt ein Medium annimmt, Licht und Wärme verschiedene Affectionen desselben Mediums sind. So wenig man nun daran denken konnte, dieses Resultat wissenschaftlicher Forschung mit der einfachen natürlichen Anschanung Kanada's zu vergleichen, so ist es doch der Mühe werth, zu beobachten, wie die wissenschaftlichen Resultate unserer Zeit, die uns mit unsern verwöhnten und von frühern falschen Systemen hergeleiteten Vorstellungen unnatürlich klingen, dem unbefangenen Blicke des unwissenschaftlichen Reolachters oft ganz natürlich erscheinen. Selbst die Wärme des Körpers, die von Kanada ausdrücklich das Mittel zur Reifung, Kochung oder Verdauung 1) genannt wird. erinnert an Liebig's chemisch-physikalische Forschungen, wenn er nachweist, wie alle organische Wesen, deren Existenz durch die Absorption von Oxygen bedingt ist, in sich selbst eine Quelle von Warme besitzen, unahhängig von äusserer Hitze, und wie die Verdauung chemisch ein Breunungsprocess, eine Combination von Carbon und Oxygen ist, die nothwendig Warme herrorbringt '). Was der Grund zu der Annahme gewesen sein mag, Gold als unorganisches Licht oder Feuer zu betrachten, ist eine schwierigere Frage. Möglich jedoch, dass, wie Colebrooke sagt, die Indier bemerkt hatten, dass Gold durch keine Hitze enfeinirt oder in ein Oxyd verwandelt werden kann a). Schliesslich ver-

<sup>1)</sup> Audarya von adara, Bauch; a. Colchrooke, Misc. Essays, I. 27%. Terrestrious light is that, of which the fuel is earthy, as fire. Colcated is that, of which the fuel is watery, as lightning, and meteors of various sorts. Alvine is that, of which the fuel is both earthy and watery; it is intestinal, which digests food and drink. Mineral is that which is found in pits, as gold. For some maintain that gold is said light; or, at least, that the chief ingredient is light, which is rendered solid by mixture with some particles of earth. Were it more sarth, it might be calcined by fire strongly arged. Its light is not latent, but overpowered by the colour of the earthy particles mixed with it.

Ygl. Colebrooke, Mise. Ess. I, 274.
 Paripaka bat alle 3 fiedentungen.

<sup>4)</sup> Vgt. Liebig's Letters, XXIV, unmentlieb dos his ins Einzelne durchgeführte Analogou zwischen dem Kileper und sinem Ofen.

<sup>5)</sup> Nach den Mimänsakus ist Gold eine besondere Substanz; vgl. Colebrooke, Misc. Essays 1, 273. Ein andres Mal beisat es aber, dans Gold schwer sel, weil en Erde enthält; obend. 1, 283.

dient noch die indische Vorstellung erwähnt zu werden, den Tod als ein Zurückgehen in die fünt Elemente zu betrachten, eine Vorstellung, die im Sanskrit in deu gewöhnlichen Sprachgebranch übergegangen, oder wenigstens im Sanskrit ein weit weniger gefärbter Ausdruck scheint, als die entsprechenden Wendungen im Griechischen und Deutschen (zum Staub zurückkehren). Das Fünfthum der Elemente heisst puncati oder pancatvo '); und pancatvam gata, "zur Füufheit gegangen", heisst "gestorben". Dieselbe Idee finden wir im Homer (llias VII, 99); All vipeig pernivteg ödwo zul paia yéroudte. Der Scholiast angt: Biltiov de axoview is or ipéreode els taven nahm drautorzewodeiper. Auch bemerkt er, dass Xenophanes sagt: Hártes yūg yaing te xul ödatog experduedu. Ix yūg yūg martu zul els yūr tekentā!).

Ausser den fünf Gegenständen, die wir jetzt behandelt, schliesst aber Kanada noch vier undere unter die Kategorie des Gegenstandes. Zuerst Zeit und Raum, sodann Seibst und Seele. In Bezug anf Zeit und Raum beschränken wir uns auf die Worte des Tarka-sangraha. Zeit ist die Ursache von dem was wir vergangen, gegenwärtig und zukünftig nennen. Als dravyn (Gegenstand) ist die Zeit (wie das Akaça) ewig, eins, und alldurchdringend 1). Der Raum ist die Ursache von dem was wir östlich, westlich u. s. w. nennen. Als Gegenstand ist er ewig, eins und alldurchdringend 1). Wenn Zeit und Raum bier als Gegenstände bezeichnet werden, so muss man sich erinnern, dass (dravyn) Gegenstand nichts weiter bedeutet als was Eigenschaft oder Bewegung hesitzt, und der innige, unmittelbare Grund der Erscheinung ist. Wären Raum und Zeit Eigenschaften (guna), so müssten sie an den Gegenständen sein, was der Vniceshika leugnet.

Ganz in derselben Weise wird nun das Selbst als ein Gegenstund, d. h. als ein ewiges Substrat von Eigenschaften betrachtet. Der tiefgehende Unterschied, den das Abendland zwischen Materie und Geist macht, bat den Blick des Indiers noch nicht verdunkelt. Die Erscheinung ist seinem Blicke durchsichtig. Nicht nur im Geiste, sondern auch in der Natur sieht er das Ewige als unvergänglich im Wechsel, während das im Wechsel des Geistes Vergängliche, was wir so gern zum Ewigen erheben möchten, von ihm ohne Murren der höhern Einheit genüfert wird.

Das Selbst (Atmå), sagt der Indier, ist ein Gegenstand, welcher das Substrat der Eigenschaft des Wissens ist. Wie die

<sup>1)</sup> Paneatra in Bopp's Anmerkung zu Kosmon III, 42 ist ein Drackfehler.
2) Diess bezieht sich auf einen Vers, den uns Stobanus zehalten. Eclogue physicae XI, 12. Zasogarne dozhr rom narrenr elvas rar yev. yenges yao de ra nael groupe. Ex yang es ta naren unl sie yev naern televis.

Atliådivyavahårahetnh kålah; an on 'eko vibbur nityaç ca,
 Præcyådivyavahårahetnr dik; an on 'eko vibbur nityaç ca,

andere Gegenstände ist es zweifach - das lebende Selbst, und das hochste Selbst. Das hochste Selbst, der Herr, der Allwissende, ist einer; frei von Freude, Schmerz und undern Leiden. Das lebendige Selbst ist getheilt je nach verschiedenen Körpern aber es ist allderebdringend (d. h. unendlich) und ewig 1). Die Unendlichkeit des lebendigen oder individualisirten Selbst wird daraus gefolgert, dass es überall gegenwärtig ist, wohin auch immer der Körper sich bewege. Der Körper selbst ruft das unendliche Selbst ins Leben, d. h. er iodividualisirt es, wie eine Glocke das unendliche Akaça in Tönen zur besondern Erscheinung bringt, was dasselbe ist als wie die Sonne aus dem nur erst potentia leuch-

tenden Aether Licht hervorbringt.

Da nun aber das Selbst, selbst in seiner lebendigen Erscheinung, allgegenwärtig und uneudlich ist, so wurde es nicht hinreichen, um den Process der individuellen Wahrnehmung zu erklären. Das unendliche Selbst nämlich würde nach indischer Vorstellung unbeschränkt sein in Raum und Zeit, und seine Berührungen mit den Sinnes-Organen, nud durch diese mit den Erscheinungen, würden ehenfalls den Charakter der Unendlichkeit an sich tragen. Sein Wissen von den Dingen würde nicht ein auccessives, sondern ein ewig-einiges sein. Nun ist es aber eine Thatsache, dass in unserem Selbst nur Eine Vorstellung auf einmal gegenwärtig sein kann. Denn wenn wir mehrere Vorstel-, lungen auf einmal wahrzunehmen glauben, so ist diess nach indischer Anschauung eine Täuschung, chenso wie wir, wenn wir einen Feuerbrand schuell berumschwingen, auf einmal einen feurigen Ring zu erblicken meinen. Also muss es noch einen Gegenstand, ein Etwas geben, zwischen dem ewigen Selhat und den Reihefolgen der Vorstellungen, und diess ist Manas, Saele. Die Seele, als Organ, dient dazu die Wahrnehmung von Freude, Schmerz und andern Leiden zu vermitteln. Sie ist unendlichvielfach, da jedem Selbst eine Seele angehört; sie ist ewig, aber in der Form eines Atoms (unendlich klein) 2). Wäre die Seele wie das Selbst alldurchdringend (vibba) oder mendlich-gross, wie die Mimanakas behaupten, so würde diess die Reihenfolge der Vorstellungen unerklärt lassen.

Hiermit ist die Kategorie des Gegenstandes beendigt. Es wäre falsch, sie mit der Kategorie des Seins zu vergleichen, denn Gegenstandsein sagt mehr aus als blosses Sein. So giebt der Commentar zum Bhasha-paricheda, v. 9, wo er von der Kategorie des Samanya, des Allgemeinen, spricht, als ein Beispiel

2) Sukhadubkhadyupalabdhisadhanam indriyam manah. Tac es pratyatmaniyatatvad anantum paramamurapam nityam ca.

<sup>1)</sup> Inanadhikaranam atmā. Sa dvividho jivātmā paramātmā ca. Tatra İçvarah sarvajnab paramatma eka eva unkhaduhkbadirahitah. Jivatma pratiçariram bhinno vibhor nityac ea.

des höhern und niedern Allgemeinen folgendes. Er sagt: Gegenstandsein ist die höhere Gleichheit in Bezug auf Erde-, Wasser-, Luft- und Licht-sein; aber es ist die niedere Gleichheit in Bezugauf Sein-sein. Dravya ist also mehr als ein Seiendes, aber weniger als ein Sinnlich-wirkliches !). Der Unterschied zwischen den Gegenständen des Knoada und der Hyle des Aristoteles tritt hierdurch sehr entschieden hervor, da wir in ladien nicht ein Dravya, sondern eine Vielheit von Substanzen finden, die, obgleich nicht nothwendig von wirklichen Eigenschaften (guna) durchdrungen, dock, selbst in ihrer vorwirklichen Gestalt, bestimmte Eigenthümlichkeiten (dharma) besitzen 2). Unter den Gegenstäuden müssen wir wieder zwei Classen unterscheiden, solche, die als Grund, in Atomgestalt, gedacht werden, nber als Wirkung in die sinnliche Wirklichkeit treten; und solche, welche nie in die similiche Wirklichkeit treten und desshalb ewig und unendlich heissen. Zur eraten gehören die vier Elemente und die Scele. Sie aind in ihrer Grundform (als karana) utom-artig. Erst durch die Durchdringung der Atome (durch Schöpfung) werden die vier ersten wirklich (karya), während die Atome der Seele nie aus ihrer vorwirklichen Gestalt heraustreten, oder, was nach indischer Vorstellung dasselbe ist, nie sinnlich wahrnehmbar werden. Das Atom der Seele, welches in jedem lebendigen Selbst den Mittelpunkt der fünf Sinnesorgane bildet, durchdringt die fünf Elemente, oder wird von ihnen, die in ihrer Wirklichkeit die Sinnesorgane bilden, durchdrungen. Aber die Scele ist doch wieder nur dos Mittel der Wahrnehmung; das Wahrnehmen selbst, gehrochen durch das Organ der Seele, gehört allein dem Selbst. Der Unterschied zwischen Scelenntomen und Elementatomen ist also nur dieser, dass die letzteren zur sinnlichen Wirklichkeit vermittelt werden, während die andern in ihrer übersianlichen, nur geistig wahrnehmbaren Ewigkeit verharren,

Eine besondere Classe von Gegenständen ist die, welche, als Atome, oder vielmehr in ihrer absoluten Form, nicht uneudlich klein (paramanu), sondern uneudlich gross (vibhu) sind. Zu dieser Classe gehören Aether, Ruum, Zeit und Selbst. Allen gemeinschaftlich sind die Prädicate vibhu (uneudlich) und nityn (ewig). Was zuerst das Akaga, den Aether, betrifft, so müssen wir nothwendig annehmen, dass es auch in die sinnliche Wirklichkeit tritt, da seine Eigenschaft, der Ton, sinnlich wahrgenommen wird. Diess scheint jedoch nicht die Ansicht Kanada's zu sein, wenigstens findet sich der Aether nicht als sinnlich wirklich (käryarapa) erwähnt. In Bezug auf Raum und Zeit,

Prithivitvādyapekahayā vyāpakatvād adhikadecavrittitvād dravyatvādeb paratvam. Sattāpekāhayā vyāpyatvād alpadecavrittitvāc ca dravyatvasya aparatvam.

<sup>2)</sup> Kåranam yatkimeiddharmåvachinnam,

wenn man sie als Gegenstände auffasst, lässt es sich eher verstehen, warum man ihnen keine sinnliche Wirklichkeit zuschrieb; weil nämlich ihre Eigenschaften durch keines der fünf Organe sinnlich wahrgenommen werden. Dasselhe gilt vom Selbat, au wie früher von der Seele, da beide nicht unter die Sinneswahrnehmung fallen, sondern nur geistig, d. h. durch Schlussfolgerung, wahrgenommen werden. Der Unterschied zwischen Manns (Seele) und Atmå (Selbst) ist der, dass das Manas dan Mittel, der Atmå hingegen das Subject der Wahrnehmung ist. Auch scheint es, dass Manas nur den lehendigen Selbsten zugeschrieben wird, während das ewige Selbst, der Herr, unmittelbar wahrnimmt, und von Freude und andern Leiden, die durch das Manas empfangen werden, unberührt bleibt.

Das weitere vom Atmå werden wir später finden, wenn wir zu seinen Eigenschaften kommen. Die Kategorie der Eigenschaft, zu welcher wir jetzt übergehen, ist in derselben Weise eingetheilt, wie die Kategorie des Gegenstands. Wir haben zuerst die Eigenschaften der elementarischen Gegenstände, die nur wenig Neues erhalten, da sie schon vorher bei den Gegenständen

selbst erwähnt wurden.

Geruch, heisst es, ist eine Eigenschaft, welche aur durch das Organ des Geruchs wahrgenommen wird. Er ist zweifach — Wohlgeruch und Gestank. Er findet sich nur in der Erde.

Geschmack ist eine Eigenschaft, welche aur durch das Organ des Geschmacks wahrgenommen wird. Er ist sechsfach süss, sauer, salzig, bitter, berbe und scharf. Er findet sich in Erde und Wasser. In der Erde ist er sechsfach — im Wasser uur süss.

Farhe ist eine Eigenschuft, welche nur durch das Auge wahrgenommen wird. Sie ist siehenlach — weiss, blau, gelb, roth, grün, orangenfarbig und hunt. Sie findet sich in Erde, Wasser und Licht. In der Erde ist sie siehenfach; im Wasser weiss und ohne Glanz; im Licht weiss-glänzend.

Gefühl ist eine Eigenschaft, welche nur durch das Organ der Haut wahrgenommen wird. Es ist dreifach — kalt, heiss und lau. Es findet sich in Erde, Wasser, Licht und Luft. Im Wasser ist es kalt; im Lichte heiss; in der Erde und Luft lau.

Diese vier Eigenschaften: Geruch, Geschmack, Parke und Gefühl sind nun wieder, wie die Gegenstände, ewig oder vergänglich. Ewig sind sie in den ewigen Gegenständen (den paramanu's und vibhu's); vergänglich in dem sinnlich Wirklichen. In der Erde werden alle vier Eigenschaften künztlich 1) hervorgebracht, sind aber vergänglich.

<sup>1)</sup> So übersetzt Ballantyne das Wort päkaja, wohl nicht ohne Grund, wiewohl es auch "durch Wachathum, durch Reile horvergebrucht" bodenten könste.

Austatt nun an dieser Stelle die Eigenschaft des Akaça anzugeben, geht der Tarka-sangraha sogleich zu den allgemeinen Eigenschaften über, und zwar zuerst zur Zahl. Zahl, beiset es, ist die besondere Ursache von dem, was wir eins, zwei u. s. w. nennen. Sie findet sich in allen Gegenständen, beginnt mit eins und geht bis zur höchsten Zahl. Einheit kann ewig und verganglich sein, je nachdem sie sich in einem ewigen oder einem vergänglichen Gegenstand findet. Zweiheit u. s. w. aber kunn nur vergänglich und im Vergänglichen sein. Es ist auffallend, wie mit dieser metaphysischen Anschanneg Kanada eine Vielheit von ewigen Atomen zulassen konnte. Es ist nicht möglich, dass dieser Widerspruch ihm entgangen sein könnte, und wahrscheinlich findet sich in seinem entwickelteren Systeme eine Auffassung, durch welche diese Schwierigkeit, wenn nicht gehoben, doch behandelt und erklärt wird. Es verdient übrigens bemerkt au werden, dans, wenn die Kategorien nur die höchsten Pradicate umfassen sollen, Kanada's Kategorie der Rigenschaft, die sowohl Qualität als Quantitat in sich begreift, jedenfalls besser abstrahirt ist, als die Kntegorien der Qualität und Quantität bei Aristoteles und den Cebrigen, da Qualität und Quantität noch den hobern Begriff der Eigenschaft, dann aber keinen nächst höhern, zuassen.

Die sechste Eigenschaft ist Maass (parimana). Es ist die besondere Ursache von dem, was wir Grösse neunen. Es findet sich in allen neun Gegenständen, und ist vierfach — klein, gross, lang und kurz.

Die siebente Eigenschaft ist Einzelnbeit, welches die hesondere Ursache von dem ist, was wir einzeln nennen. Sie findet sich in allen neun Gegenständen.

Die achte Eigenschaft, Verbundensein, ist die besondere Ursache von dem, was wir zusammen nennen, und findet sich in allen neun Gegenständen.

Die Eigenschaft, welche Verbindung aufhebt, ist Getreuntheit, die sich ebenfalls in allen neun Gegenständen findet.

Die zehnte und eiste Eigenschaft and Nnhe-sein und Entfernt-sein. Sie sind die besondern Ursachen von dem was wir nah und fern nennen. Sie finden sich in den vier Elementen und in der Seele, und sind dappelter Art, je nachdem sie durch Raum oder Zeit bewirkt sind. In dem was fern ist, sindet sich räumliches Entferntsein; in dem was nah ist, räumliches Nahesein. In dem was alt und jung ist, sindet sich zeitliches Entferntsein und Nahesein.

Die nächste Eigenschaft ist Schwere (gurutva). Sie wird definirt als die Ursache welche hinzutritt, um einen Körper zuerst fallen zu machen; und zwar findet sie sich, nach indischen Begriffen, weder in Feuer noch in Luft, sondern nur in Erde und Wasser 1). Leichtigkeit hingegen wird nicht als besondere Eigenschaft, sondern als Negation oder Determination der Schwere betrachtet.

Ebenso ist Flüssigkeit eine Rigenschaft, welche als Ursache hinzutritt, um einen Körper zuerst fliessen zu machen. Und zwar ist sie zweifsch, natürlich oder künstlich. Natürlich ist sie im Wasser, künstlich in der Erde und dem Licht. In der Erde, z. B. in der Butter, wird Plüssigkeit durch Feuer hervorgebracht 2). Die Idee, dass Flüssigkeit künstlich im Licht hervorgebracht werden kann, bezieht sich wohl nur auf die früher erwähnte Anschunung vom Golde.

Zähigkeit ist eine Eigenschaft, welche verursacht, dass kleine Theile, wie Stanb u. s. w. sich ballen. Sie findet sich

nur im Wasser 1).

Nun erst kommen wir zur Eigenschaft des Tons, von der es heisst: Ton, eine Eigenschaft, die sich nur im Aether findet, wird durch das Ohr wahrgenommen. Er ist zweifach, articulirt und unarticulirt. Unarticulirt z. B. in einer Trommel; articulirt

in der Sanskrit- und andern Sprachen +).

Jetzt folgen die Eigenschaften, die ausschliesslich dem Selbst angehören, von Nr. 16 bis 23. - Nr. 16, 19 u. 21, d. h. Wahrnehmung, Wunsch und Wille sind doppelter Art; ewig, im höchsten Selhat, vergänglich, im lebendigen Selhat 1). Hier beginnt nun der Abschuitt, der gewöhnlich mit dem Namen Logik benannt worden ist, der aber in Kanada's System nur als eine Beschreibung der Eigenschaften des Selbst gelten kann, und zwar hauptsächlich in Bezug auf eine seiner Eigenschaften, nümlich die der Wahrnehmang.

Wahrne hmung (buddhi) heisst es zuerat, ist Wissen, oder die Ursache von allem dem was wir nennen b). Sie ist zweifach, Erinnerung und Auffnssung \*). Wissen, wenn es nur durch die Eigenschaft des Sich-selbst-Wiedererzeugens hervorgebracht wird, heisst Erinnerung. Alles von diesem verschiedene Wissen heisst

1) Adyapatanasamaväyikaranam garatvam prithivijalavritti.

3) Carnadipiodibhavabetur gunab ancho jalamatravrittib.

5) Buddhyadayo 'ahtav atmamatraviçeshaganah. Buddhicchaprayatna dvividhā nityā anityāç on. Nityā Içvarnaya; anityā jīvasya.

7) Sarvavyavahárahétar buddbir jnánam. Sá dvividhá smeitir anubhavác ca.

Adyasyandanāsamarāyikāraņam dravatvam pritbivyaptejovritti. Tad dvividhum: sāmsiddhikam naimittikam es. Sāmsiddhikam jalo; naimittikam prithivitejasob. Prithivyam ghritadav nguisamyagajam dravatvam.

Crotrográhyo gunah cabda ákácamátravcittih. Sa dvividhah, dhvanyátmako vargátmakac ca 'iti. Dhvanyátmako hheryádan. Vargátmakah ásnekçitabhdabddfrüpah.

<sup>6)</sup> Der sprachliche Ausdruck des fiegriffs ist das Wart u. s. w.; wegl. Drubisch , Logik & 11.

Auffassung. Auffassung ist wiederum doppelt, richtig oder falsch. Eine Auffassung, welche das vorstellt was sich in einem Dinge findet, heisst richtig; z. B. wenn man von dem was wirklich Silber ist, weiss, dass es Silber ist. Dieses Wissen heisst auch "Pramä" d. h. angemessenes, commensurates Wissen. Eine Auffassung, welche das vorstellt was sich nicht in einem Dinge findet, heisst falsch; z. B. wenn man bei einer Perlmutter weins oder glanht, dass es Silber sei 1).

Um jedoch hier den Ueberblick über das ganze System Kanada's nicht zu unterbrechen, wird es besser sein die ansführlichen Erörterungen über das Wissen bler unberührt zu lassen, und erst noch kurz die weitere Ausführung des Systems zu geben.

Die nächsten Eigenschaften sind Fraude und Schmerz. Was von Allen als angenehm gefühlt wird, heisst Frende — das Entgegengesetzte beisst Schmerz?). Wunnch sodann ist Hegsbren; Huss ist Widerwillen; Wille ist Thätigkeit?). Tugend ist eine Eigenschaft, welche durch gesetzmässige, Laster eine Eigenschaft, welche durch ungesetzmässige Handlungen entsteht?).

Die letzte oder vierundzwanzigste Eigenschaft habe ich mit Antage übersetzt. Das Sanskritwort ist Sanskära, welches man um besten durch die Eigenschaft des Sich-schät-wieder-setzens übersetzen kann. Es ist dreifach, und heisst demanch Vega, Bhävanä und Sthitisthäpaka. Als Vega (Widerstand) findet es sich in den vier Elementen und in der Seele. Als Bhävanä (Vorstellung) findet es sich nur im Selbst, wo es durch Ansfassung entsteht und die Ursache der Erinnerung wirch Als Sthitisthäpaka oder elastisch findet es sich in gestochtenen Decken und ähnlichen zur Erdsubstanz gehörigen Producten, wo es den frühern Zustand nach einer Veränderung zurückbringt ').

Ueber die nächste Kategorie, die Kategorie der Bewegung, ist nur Wenig zu sagen. Karma heisst eigentlich Handlung, aber es wird ausdrücklich durch Bewegung (calanatmakam karma) definirt. Nach Kanada muss man diese besondere Kategorie atatuiren, weil es sonst unmöglich wäre, den Wechsel zu erklären, namentlich den Wechsel zwischen Trennung und Verbindung. Der Gegen-

<sup>1)</sup> Sanekāramātrajanyam juānam amritib. Tadbhinnam juānam anabhavab. Sa dvividbo yathārtho yathārthaç ca. Tadvati tatprakārakānuhhavo yathārthab; yathā satyarajata idam rajatam ki jaānam. Sā 'eva pramā 'liy neyate. Tadabhāvavati tatprakārako 'nubhavo 'yathārthab; yathā çuktāv idam rajatam ityādi jaānam.

<sup>2)</sup> Survesham onukuluvoduniyam sukham. Pratikuluvodaniyam dahkham.

<sup>3)</sup> lechá kůmuh; krodko dveshah; kritih prayatnah.

<sup>4)</sup> Vihitakarmajanyo dharmah; nishiddhakarmajanyas tv adharmah.

<sup>5)</sup> Sanskáras trividhob, vego bhávaná sthitisthápakac en 'iti. Vegab prithivyádicatnabtayamagovríttib. Anubhavajsoyá smrítihetur bhávaná átmamátravrittib. Anyathákritasya punas tádavasthyápádakab sthitisthápakab katádiprithivítrittib. Iti ganáb.

stand als solcher bringt keinen Wecksel hervor, und auch die Eigenschaft ruht nur im Gegenstand. Getrenntheit und Verhundensein sind zwar Eigenschaften, wie wir oben gesehen haben, aber sie bringen für sich selbst keine neue Trennung oder Verbindung zu Stande. Das Verbundensein einer Kopfbedeckung mit dem Kopfe ist zwar die Urzache, dass die Kopfbedeckung mit dem Boden verbunden ist, auf dem ein Meusch steht; aber diese Eigenschaft des Verbundenseins ist aur mittelbare Urzache, während die Bewegung unmittelbare (anapekzha) Urzache einer Verbindung und Trennung ist, wie z. B. wenn Jemsod den Hut auf die Erdesetzt. Sowie der Act vorüber ist, hört die Kategorie der Bewegung auf, und bringt eine neue Eigenschaft des Getrennt-

oder Verhundenseins bercor.

Nachdem durch diese drei Kategorien das blosse Dasein der Dinge mit ihren Eigenschaften und Bewegungen erklärt ist, erhalten wir in den zwei nuchst folgenden die nothwendigen Bedingungen ihres Gewusstwerdens, nämlich das Allgemeine und das Besondere. Allgemeines findet nich an Gegenständen sowohl als an Kigenschaften und Bewegungen. Es ist das, wodurch es möglich wird. Dinge oder Eigenschaften als zu einer Classe gehörig zu hetrachten. Es ist ein Etwas 1), das, obgleich selbst eines, sich stets an verschiedenen Dingen zugleich findet. Während es uns geläufiger ist, diess als einen Begriff zu betrachten. den wir im Denken auf die Gegenstände übertragen, betrachtet es Kanada als etwas un den Dingen selbst Befindliches, nicht aber in der Form der Eigenachaften, da diese auch sienlich (pratyakahn = ulo Párco Pai) wahrgenommen werden können, son-dern als ein Ewiges, d. h. Unbersianliches, nur durch den Geist Wahrgenommenes (aladnoig). Dieselbe Ansicht finden wir bei Aristoteles in seiner spätern Analytik. Hier sagt er ausdrücklich, dass, was die Sinne wahrnehmen, nicht die Einzelsubstanz als solche (das Dieses, robe te), sondern immer aur gewisse Beatimmungen deraelben sind. Diese aber verhalten sich zur Einzelsuhstanz selbst bereits wie das Allgemeine; sie sind nicht ein rode, sondern ein roiorde. Wiewohl sie daber in der Wahrnehmung nie unter der Form der Allgemeinheit, anodern immer nur an einem Diesen, in einer individuellen Bestimmtheit augeschaut werden, so sind sie doch an sich ein Allgemeines ").

<sup>1)</sup> Vgl. Drobisch, Logik §. 15. Setzt man die Abstraction der einzelnen Merkmale weit gewig fort, so kemmt man endlich zu den einfachen Merkmalen des Begriffs. Donkt man auch diese noch binweg, as bleibt doch noch der Gedanke eines an Inhalt leeren flegriffs übrig — der des Etwas.

<sup>2)</sup> Vgl. Zeller II, 389. Analyt, past, 1, 31. σύδε δ' αισθήσουν εστιν επίσευσθαν, εί γάρ και έστιν ή αισθησώ τοῦ τοιούδε και μη τούδε τεπε, άλλ' αισθάνευθαι γε άναγκαϊον τόδε τι και ποῦ καὶ εὐν. τὸ δὲ καθόλον καὶ έπὶ πᾶσιν άδενατον αισθάνευθαι. οἱ γὰρ τόδε σύδε τὰν.

Der Grund, warum Kanada das Allgemeine unch von der Substanz, oder vielmehr von den Gegenständen, nussagt, während Aristoteles sich so entschieden dagegen erklärt, dass die orbin irgend etwas Allgemeines sein konne 1), liegt auf der Hand. Aristoteles kennt in den Dingen nur eine ocola ohne irgend welche oruffeffnzota, während das Sein der "ewigen Gegenstände" des Kanada, trotzdem dass sie als von den Eigenschaften getreunt gedacht werden doch schon durch ihre Beziehung auf elementarisches Sein mehr als ein blosses rode ze int 1). Dadurch, dass sie Bestimmungen an sich tragen, fallen sie bei Kanada unter die Kategorie des Allgemeinen. Hätte Kanada nur ein Dravya, ein Subatrat, für alle Erscheinungen angenommen, und alle Accidenzen den Ganna zugeschrieben, an würde er mit derselben Schärfe wie Aristoteles das Samaoya (Allgemeine) auf Guna (Eigenschaft) und Karma (Bewegung) beschränkt haben. Dass diess so ist, zeigt sich am deutlichsten bei der nachsten Kategorie, der des Besondern. Diese nämlich prädieirt Kanada sowohl als Aristoteles nur von dem Sein des Gegenstands. "To τί έστιν ἀπλώς τη οὐσία ὑπάοχει," sagt Aristoteles; und eben so entschieden Kanada : "Nityadravyavrittavo vyavurtaka viceshah" (die sich gegenseitig ausschliessenden Besonderheiten finden sieh nur in den ewigen Gegenständen). Das ursprünglichste Sein nämlich ist das der Substauz; die Substanz aber int immer ein Dieses, ein bestimmtes Subject 1), und die Substanz im eigentlichsten Sinne ein Einzelwesen; die noarn ofala ist dan ladividuum, die dertion negle der Cattungshegriff, welcher das gemeinsame Wesen mehrerer Individuen ausdrückt; die übrigen allgemeinen Begriffe sind blosse Attribute oder Accidentien der Substanz 1). Nach Kanada ist der Vicesba das, was macht, dass Etwas es selbst und kein anderes ist.

Fassen wir ann diese fünf Kategorien (Padartha) des Kunada zusummen, so scheinen sie in der That vollkommen das zu erfüllen, wofür sie bestimmt sind, d. h. den Begriff (artha) eines Wortes (pada) durzustellen. Nehmen wir einen beliebigen Gegenstand, z. B. einen Blitz, so würde der Indier fragen, was ist in diesem Worte ausgedräckt? Die erste Antwort würde sein: der Blitz ist ein

Arist. Metaphya, VII, 13. 1038, b. 34. Γε τε δή τούτων θεωρούσε φανερόν ότι ούθεν τών καθόλου ύπαρχόντων ούσια έστι, καὶ ότι ούθεν σημαίνει τών κοιτή κατηγορουμένων τύθε τι, άλλὰ τοιόνδε, c. 16. 1040.
 b. 23. κοινόν μηθέν ούσία. (Schl. τών καθόλου λεγομένων αὐθέν οὐσία.)

Metaphys. VII. 5. 1030, π. 5. τὸ τόθο τι τοῦς οὐοίαις ὑπάρχει μάνων.
 (Schl. οὐδεν τῶν κοινῶν τόθε τι σημαίκει, ἀλλά τοιόνδε : ἡ δ' ἀνοία

<sup>3)</sup> In der Sprache zeigt sich diess dadurch, dass ein Eigenschaftswort, als solches, nie Subject eines Satzes sein kann. Es kann niehts van ihm ausgesagt werden, ausser la Verbindung mit einer Substant.

<sup>4)</sup> Vgl. Zeller II, 403.

Dravya, ein Gegenstand; was dann wieder genauer als ein verganglicher, sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand, und zwar, als zum Element des Lichts oder Feners gehörig, bestimmt werden würde. Zweitens aber, indem wir das Wort Blitz gebrauchen, sagen wir Eigenschaften aus, wie Farbe, Nähe oder Ferne. Grösse u. s. w. Drittens angen wir in diesem bewordern Falle auch eine Bewegung aus, z. B. das Hinuntergehen, was nicht eine Eigenschaft sein kann, weil eine Eigenschaft our ruhend ist. Viertens aber, indem wir das Wort Blitz gebrunchen, sagen wir aus, dass Blitz nicht nur einmal existirt, sondern uns als finttungsbegriff bekannt ist. Diese Gattung von Blitzen kann dann wieder zu der höhern Gattung von Feuer gehören, und so fort bis zur letzten Gattung des Seienden (satta). Endlich, indem wir von einem Blitze sprechen, meinen wir nicht die ganze Gattung, sondern diesen Blitz, der nur einmal existirt und verschieden ist von allen andern Blitzen. Mit diesen fünf Kategorien knon jeder Begriff erschöpft werden, und weun eine Tafel der Kategorien den Zweck hat, die verschiedenen Arten der Begriffe auf ihre allgemeinsten Formen zurückzuführen, so scheint Kanada's Tafel systematischer und consequenter geordnet als die des Aristoteles. Kutegorien als solche sollten keinen nächathöhorn Begriff zulassen, während mehrere von Aristoteles' Kate-gorien sich einem höhern Begriff unterordnen lassen. — Wenn nun aber schon in dieser Schematisirung der Kategorien der Scharfsinn Kanada's den griechischen Empirismus hinter sich zurücklässt, so ist der nächste Schritt noch weit bedeutender. Kanada hat offenbar sich eine Frage vorgelegt, die kein anderer Philosoph in dieser Schärfe und Klarheit gefasst hat, nämlich die: Ist denn dieses Agglomerat von ausgesagten Formen wirklich das, was ein Wort ausdrückt? Ist ein Blitz wirklich erstens Gegenstand, dann Eigenschaft, dann Bewegung, dann ein Allgemeines, dann ein Besonderes? Und die Antwort, die er fand, ist diese: Nein, in derselben Weise wie wir vom Blitz aussagen, dass er Gegenstand, Eigenschaft u. s. w. ist, sagen wir pach allen den fünf Kategorien noch eine sechste aus, nämlich den Samayaya, die Inharenz, oder, wenn ich dan Wort gebrauchen kann, die Concretion, das natürliche und nothwendige Zusammengewachsensein aller dieser Kategorien zu einem Coucreten. Diess ist eine Voratellung, die in dieser Anwendung der Indischen Philosophie eigenthümlich ist. Mögen wir diesen Zusammenhang als einen Act des wahrnehmenden Geistes, oder als eine Form des wahrgenommenen Objectes betrachten, jedenfalls gehört diese Kategorie des untrannbaren Zusammenseins zu jeder vollständigen Vorstellung und jeder wirklichen Erscheinung. Sie drückt nicht nur die Idee der loharenz der Kigenschaften in der Substanz uns, sondern das Verhältniss, nach welchem Substanz nie ohne Accidenz gedacht werden oder existirep kann. Die Kategorien an

nich würden eine Abstraction bleiben, und erst durch diese Conerction werden sie zum Concreten. Dasselbe gilt von der Kategorie des Allgemeinen in ihrem Verhältniss zur Eigenschaft oder Beweging. Es gieht keine Eigenschaft, die nicht zu einem Allgemeinen (sei es Classe oder Reihe) gehörte, eben no wenig als en, nach Kanada, ein Diess geben kann ohne die ewigen Gegenstände. Erst durch diese gegenseitige Relation konnen die Dinge existiren und gedacht werden. Dasselbe Bund des Samaraya verhindet den Theil mit dem Ganzen, Ursache mit Wirkung, Genus mit Species, Subject and Pradicut a. s. w. Seine Bedeutung für den Schluss werden wir später kennen lernen.

Hiermit ist das Schema des Kandda beendet, da die letzte Kntegorie, die des Nichtseins, bereits früher (im udseen) in ihren rier Formen ausführlich behandelt ist. Zugleich ist hierdurch die erste Frage in Kanada's System beautwortet, nümlich die: Was konnen wir wissen? Wir kommen jetzt zu der zweiten Frage: Wie können wir wissen! Darüber im nächsten Artikel. 17.210

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# Ueber die zweite Art der achämenidischen Keilschrift.

Von

Hofrath Holtzmann in Carlarahe.

(S. oben Bd. V. S. 145.)

### HI.

Der Name der Zarrayedan wird in N. R. 19 geschrieben: 1:-111 .= 11. E-11. 11 E. 211. Diess ist ar.t. ta. gu. s. also arttagus. Altpersisch lautet der Name thatagus, dessen th zum griechischen a stimut, wie Athura zu Assyria u. a. Die babylonische Form des Namens findet sich N. R. 13 III .= . . . . . . . . Diess scheint zu ergeben sa.t.gu.s. Ka fügt sich also die medische Form zu den übrigen Formen des Namous, mit Ausnahme der ersten Sylbe ar. Statt dieser erwartet man eine Sylbe sa oder that. Vergleicht man nun medisch Y .- iii mit babylonisch 111 , so kann man sich der Vermuthung nicht erwehren, dass hier im medischen Text nicht Y .- III zu lesen sei, sondern 1-111, und dass diess das nämliche Zeichen sei wie das baby-Freilich würde dann im medischen Texte der Auszeichnungsstrich fehlen; da aber (von aruwatis) vorangeht, so konnte dieser sehr leicht übersehen werden, und ich schlage vor, statt = 17. Y .- 111 zu lesen = 17. Y. Y-111. Dann lantet also auch das medische Wort sattagus.

Wenn wir aun annehmen, dass dieses Zeichen auch im Medischen Anwendung fand, so erhalten wir nicht nur, wie gezeigt, den Namen sättagus statt des unbegreiflichen artagus 1), sondern es wird auch noch eine andere Schwierigkeit weggeräumt. Das Wart, womit yathå (sicut) übersetzt wird, ist immer \( \bar{\chi}\_{\chi} - \overline{\chi} - \overline{\chi} \]. R. R. 27; 31. H, 17. Es ist aber schr auffallend, dass der Ausscheidungsstrich, der sonst uur zur Hervorhehung von lebenden Wesen gebraucht wird, hier vor einer Conjunction atchen soll. Viel wahracheinlicher ist \( \bar{\chi} - \overline{\chi} \bar{\chi} - \overline{\chi} \bar{\chi} - \overline{\chi} \bar{\chi} \bar{\chi} \bar{\chi} \bar{\chi} = \overline{\chi} \bar{\chi} \bar{\c

in dem gewöhnlichen Schlusssatz: Auramazda schütze mich, wird das Wort patuv (er schütze, tuetor) immer mit folgendem Wort wiedergegeben: \( - \sum \frac{1}{2} \cdot - \frac{1}{2} \cdot

Ueber diese auffallende Endung erhalten wir jetzt einigen Aufschluss durch die Porsigrammatik von Spiegel. Daselbst S. 93

<sup>1)</sup> Hincks on the inser. at Van. § 38 liest and schreibt den Namen wie ich. Das nämliche Zeichen wird wohl auch im Namen für Gadäre statt des anhegreislichen — III nr zu aetzen zeip. Y.Y—III. E—IV. — EVI— würe Sadara, also mit z für g, wozu das babytonische satpadak für Happadocien eine Analogie gewährt. Vielleicht beginnt ebenso der medische Name des Cambyses mit zo Y—III, da er (Hincks Van. § 16 Note) mit — III anfangen soll.

heisst es: "dem Neupersischen ganz unbekannt, dagegen im Parsi ziemlich häufig vorkommend, ist das Adjectivum verhale. Dasselbe endigt auf van, ein Suffix, mit dem das Parsi auch Nomina bildet, welche den neupersischen auf de entsprechen."

Ueber die Natur und den Gebrauch dieses sogenanuten Adjectivum verbale sagt Spiegel nichts; er gibt uns nur fünf Beispiele, aus denen wir selbst die nötbige Belehrung ziehen müssen. Diese Beispiele sind folgende:

1) har kaç ruün ra ranj awar baresn.

d. i. Jeder muss der Seele wegen Schmerz erdulden.

2) ku bhard kes vahî në awa pa khurd në daresn.

Der Verstand, mit welchem Güte nicht verhunden ist, ist nicht für Verstand zu halten.

3) vas açpang u padiraftari ne kunesn.

Für ihn sind Karvanserais und Gastfreundschaft nicht zu machen.

4) ke an i pa guwaê ne pudirasu.

Welche dürfen nicht zum Zeugen genommen werden!

5) u patiti pa rvan bokhtárí cun kunesn.

Wie muss man den Patet machen zur Reinigung der Seele!
Dazu finde ich noch in den im Buch vorkommenden Texten
folgende drei Beispiele;

6) S. 73. u in ant mardum pa daryos dáresn.

Diese folgenden Menschen sind für arm zu halten.

 S. 131. awica .. qarset nigarasni kardan. Neriosengh: payaç ca süryavilokyam kartum.

Spiegel: und das Wasser an das Sonnenlicht zu bringen.

8) S. 132. u peda ku di ke pa khim ujak u baresni njak

nigis çpüç eğ kbard daresni.

Neriosengh: prakatam ca yat asau yah cilasundarah pracarasundarac ca tasya tridhapraharako buddhitvat parijaeyah.

Spiegel: und es ist offenbar, dass der, welcher von guten Sitten und guter Aufführung ist, wegen des Verstan-

des dankbar sein muss.

Im letzten Beispiel ist mir in der Sanskritübersetzung das Wort tridhäpraharuko, das dankbar heissen soll, sehr auffallend, und ich würde es für verlesen halten, wenn es nicht so oft wiederbolt würde. So ist auch guphä, womit var übersetzt wird, kein Sanskritwart; vielleicht ist guhyä zu lesen. Ueberhanpt entstehen im Sanskrit durch die zusammengesetzten Consonanten, die auch in bessern Handschriften oft sehr undeutlich sind, die wunderlichsten Verwechslungen; ich erinnere nur, um bei Nerissengh zu bleiben, an die Hunnen, welche Burnouf höchst sonderbarer Weise bei diesem jungen Debersetzer der Zendbücher finden will, a. Journ. As. 1845, S. 419. Dort wird nämlich zend haenayaos (exercitus) durch byünänäm wiedergegeben, welches, wie

Bornouf meint, der Name der Hunnen zur allgemeinen Bezeichnung tapferer Krieger sein soll; wahrscheinlich ist statt hydnänäm zu lesen vydhänäm, Genit, Plural, von vydha (acies). Was aber in die Stelle von tridhäprabarako gesetzt werden könnte, kann ich nicht entdecken; denn aus kytajän, dem gewöhnlichen Wort für dankbar, könnte kaum tridhäpra durch Verlesen entstunden sein, und dann bliebe immer noch harako nuerklärt,

Betrachten wir unn das genannte Adjectivum verbale. In Beispiel 2, 3, 4, 6 scheint es ganz dem lateinischen Particip. Puturi Passivi zu entsprechen; und dazu stimmt nuch die Art, wie es Neriosengh in Beispiel 7 und 8 übersetzt, nämlich: garnet nigarcani durch survavilokya (a sole conspiciendas) und dareani durch parijueya (putandus). Allein damit Im Widerspruch steht entschieden Beispiel I, wo das Adjectivum verbale active Bedeutung hat und den Accusativ regiert. Genauer betruchtet ist diess auch der Fall in Beispiel S, wo wir die Auffassung Nerionengh's für falsch halten müssen. Cpac kann hier nur als Accusativ gefasst werden, welcher von daresni regiert wird; cpac daresni kann nichts underes heissen als: er soll Dank wissen, dankbar sein; daran hann nicht gezweifelt werden, wenn man sieht, dass cpaç dar dankhar beisst, und wenn man an das persische (gratias agere) denkt. Also such in diesem Beispiele ist das Adjectivum verbale nicht das Particip, Put. Pass., sondern gehört dem Activum an. Das Beispiel 7 int darum interessant, weil es das einzige ist, in welchem naser Adjectivum nicht im Nominativ, sondern im Accusativ erscheint. Deutlich ist queset nigaresni eine Uebersetzung des Zendworts hvarederee. welches in folgenden Stellen vorkommt: 39; 181; 209; 243. Besonders die Stelle 181 ist der unsrigen ganz ahnlich: kehrpem bygredereeim kerendit: man soll den Leichaum hygrederee machen, d. h. ihn unverhüllt auf den freien Boden legen; wie im 7ten Beispiel awi garset nigarezni kardan heisst; das Wasser hvarederec machen, d. i. das in der Erde verschlosunge Quellwanser auf die Oberfläche führen. Das Wort byaredereg ist eines von denen, welche dem ältesten Sanskrit mit dem Zond gemeinschaftlich angehören, und die also gewiss aus den altesten Zeiten, wo die Trennung des Vedavolkes und des Zendvolkes noch nicht stattgefunden hatte, bereuhren. Svar-dric begegnet uns im Samaveda öfters als Beiwort des Indra, Agai, Soma; man sehe die Stellen bei Benfey. Als Beiwort der Gotter im Allgemeinen steht es deutlich Rigy. 44, 9: usharbudhah avaha somapitaye devan adya avardriçah, d. î. Agnis, mone expergefactos advete ad libuminis potum deos hodie solem conspicientes. Svardrie kann im Sanakrit nicht wohl etwas anderes bedeuten, als coclum conspicieus, and diess ist, wie mir scheint, nichts anderen als eine uralte poetische Bezeichnung des den Menschen und Göttern gemeinsamen, sie von alten andern Wesen unterscheidenden aufrechten Ganges und dem

Himmel zugewandten Blickes. Danuch müsste also syardrig eheasowohl ein Beiwort der Menschen als der Götter sein. So scheint es gebraucht in Zend 39, wo Yima genannt wird "qarenanuhaçtemő zátanům hvaredareců maskyáněm"; ich můchte hier hvaredareçum lesen und übersetzen: der glänzendste der geborenen zum Himmel blickenden Menschen. Sollte nicht vielleicht das noch unerklärte uipow gleichbedeutend mit svardrig seint on lässt sich eben so leicht auf den Blick als auf die Stimme beziehen, und 1110 konnte vielleicht ein Ueberrest von svar sein. Wenigsteun wird sich diese Dentung des dunkeln Wortes neben manchen andern, nicht weniger unsichern', hören lassen durfen. Rige. 50, 5 prutyan devânăm viçah pratyan udeshi manuahan pratyan vicyam avardrice" wird von Rosen übersetzt: coram deorum visibas, coram hominihus exsurgis (Sol!), coram universo corlo, ut conspiciaris. Hier wird also svar drice auseinander gerissen, gewiss eine unrichtige Auffassung. Ich machte lesen vieram syardricam und übersetzen: coram Deorum gentibus, coram ho-. minibus exsurgis, coram omnibus coelum conspicientibus; wo alsa synrdric der allgemeinere Begriff ware, unter welchem die Begriffe Gott und Menschen coordinirt waren. Auch die zwei Stellen, in welchen sich svardrigike findet, 66, 10 und 69, 5 hat Rosen nach der Ueberlieferung gewiss unrichtig aufgefasst; navanta viçve svardriçike heisst wohl nicht: adeunt omnes coslum conspicuum, sondern: adeant omnes coelum conspicientes, d. i. alle Götter zu dem bereiteten Opfer. Dagegen ist das Wort anders gebraucht in Rigv. 112, 5 "yabbi rebham nivritam situm adhhya udvandanam airavutam svardrice": quibus auxifiis (Asvini!) Rebham inclusum viuctum ex aquis Vandanamque liberavistis ut coelum conspicerent (Rosen). Hier scheint das Wort ziemlich ebenso gebraucht zu sein, wie in der Stelle, von welcher wir ausgingen, das Wort quract nigaresni kardan, ans Tageslicht bringen. Nach allem diesem acheint es unzweiselhaft, dass die ursprüngliche Bedeutung von byarederec und also auch von queset nigaresni nicht war : a nole conspiciendus, sondern : solem conspiciens; auch in diesem Beispiele ist also das sogenannte Adjectivum verbale nicht passiver, sondern activer Natur, obschon Nerinsengh es hier passivisch sûrysvilokyn übersetzt.

In den übrigen Beispielen scheint zwar die passivische Auffassung unsers Adjectiva die natürlichere, aber die nctivische ist doch auch möglich. Da nämlich im Parsi der Accusat, nicht vom Nominat, unterschieden wird, an kann man khard im zweiten Beispiel als Accusat, fassen, der von däresn (man muss halten) regiert wird; ebenso in den übrigen Beispielen. In einigen Beispielen muss also unser Adjectiv, in undern kunn es activisch gefasst werden, und daszelbe kunn am besten als Particip. Fut. Activi hezeichnet werden, obgleich es in keinem unserer Beispiele rein die Zukunft, sondern immer den Nebenbegriff des Könnens. Sol-

lens, Müssens bezeichnet. In einigen Fällen vertritt es geradezu die Stelle des Imperativs, und diens ist es, worauf es ous bier ankommt; so besonders im ersten Beispiel; auch in allen andern, mit Ausnahme des 7ten, würde man den Imperativ brauchen können. Ueber den Ursprung und die eigentliche Natur dieser Verbalform werden wir vielleicht aus dem Pehlvi Belehrung schöpfen können, wo die Endung eschni, ischni an Verbalstämmen sehr häufig ist. Die abstracten Substantive in eschni finden nich im Pehlvi gerade an wie im Parsi; es ist zu vermuthen, dass auch unser sogenanntes Adjectivum verhale auf eschni im Pehlvi gefunden und aus demselben seine völlige Aufklärung erhalten wird. Für jetzt ist es uns von grosser Wichtigkeit, ans dem Parsi eine Verbalform auf eschni gefunden zu haben, welche den Imperativ vertreten kann. Es ist nun kein Zweifel mehr, doss die medischen Imperativformen auf mi, welche wir oben nogeführt baben, mit dieser Form des Parsiverbum zusammenfallen. Wenn aber eine so charakteristische, dem Parsi oder Pazend und wahrscheinlich auch dem Pehlyi allein angehörige Form, die sich mit der gleiehen Anwendung in keiner andern der verwandten Sprachen zeigt, nun auch in den mediachen Keilschriften gefunden wird, so ist dadurch unser Satz, dass die sogenannte medische Sprache zunüchst mit Pehlvi und Parsi verwandt sei, auf das Glanzendste bestätigt.

## HIE.

# Ueber den lobalt der Inschrift H.

Da die wichtigsten Wörter dieser Inschrift, der einzigen bis jetzt, die nur medisch vorhanden ist, in den übrigen Inschriften nicht vorkommen, und daber von unbekannter Bedeutung sind, so versteht es sich von selbst, dass eine Uebersetzung der Inschrift vorerst noch unmöglich ist. Doch lassen sich einige Punkte schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit feststellen, und das Verständniss der Sätze kann so weit gebracht werden, dass nur noch die Bedeutung von einem oder zwei der wichtigern Wörter nöthig wäre, um den Inhalt der ganzen luschrift mit Sicherheit angeben zu können. Ich werde in den folgenden Erörterungen auf die versuchten Uebersetzungen von Westergaard und de Saulcy keine Rücksicht nehmen, um mich durch Widerlegung von Ansichten, die nur den Werth von willkürlichen Vermuthungen haben können, nicht im Gange meiner Untersuchung aufhalten zu lassen.

Die Inschrift befindet sich zu Persepolis auf der südlichen Mauer des Terrassenfundaments, auf demselben 26 Fuss langen und 6 Fuss hohen Stein, auf welchem die beiden persischen Inschriften H und I und die babylonische Inschrift H eingehauen sind. Diese vier neheneinander stehenden Inschriften rühren alle von Darius her, und haben sämmtlich 24 Zeilen. Die beiden

persischen und wahrscheinlich auch die noch unübersetzte bahylouische unterscheiden sich von allen andern persepolitanischen Inschriften dadurch, duas sie sich auf kein bestimmtes Gebäude und dessen Erbanung beziehen, sondern in allgemeinen Sätzen die Macht des Darius verherrlichen. In Beziehung auf persisch H bemerke ich nur, dass mir in Zeile 6 die Erganzung uwucpa (pferdereich) weniger gefällt als die andere uçaçpa, weidereich (von çashya, Gras, das auch im Namen pourushaspa enthalten zu sein scheint), weil | c besser in den Raum passt als w, und weil die Alten nirgends den Pferdereichthum der eigentlichen Persis rühmen, sondern im Gegentheil berichten, Cyrus habe erst in Medien Pferde geschen, die in seinem gebirgigen Heimathelande selten seien; und ferner, dass ich habad, das man jetzt zu sena (exercitus) stellt, und entweder Kriegsnoth (Benfey) oder Sklaverei (Rawlinson) übersetzen will (wobei nicht nur dieser Uebergang der Bedeutungen achwierig ist, sondern auch das Gebet des Darins um Abwendung des siegreichen Einfalls eines fremden Heeres schlecht stimmen würde mit der gerade vorbergehenden Versicherung, dass Persies sich vor keinem Feinde fürchte), lieber zu Sanskrit enas (Sünde, Bosheit) halte, das auch im Zend nend häufig vorkommt. In Beziehung auf Inschrift I verweise ich auf Heidelb. Jahrhb. 1849, S. 812, wo ich die schwierige Stelle 19-24 ausführlich besprochen und übersetzt habe. Auch die babylonische Insebrift scheint sieh auf kein Gebaude zu beziehen, sondern den Umfang des Reiches des Darins anzugehen; darauf scheinen wenigstens die Worte: "Persis, Media et terroe quae" in Zeile 7 und 15, und die Worte "qui trans mare" in Zeile 9, 10, 17 u. 18 zu deuten.

Nachdem wir so in der Umgebung der laschrift uns umgesehen haben, gehen wir auf die Inschrift selbst über. Die sechs ersten Zeilen enthälten die bekannte Eingangsformel: Ego Darius, rex magaus, rex regum, rex provinciarum, rex terrae bujus, Vistaçpis filius, Achaemenius. Es folgt in Z. 6 u. 7 ebeuse ohne Schwierigkeit: Darius rex loquitur. Da es uns hier um nichts anderes zu thun ist, als den Sinn der Inschrift zu enthüllen, und da his hierher die Uebersetzung feststeht, so enthalten wir uns über die bisher vorkommenden Wörter alter weiteren Bemerkungen. Nur das Wort . . - E- in Zeile 6, welches uns im Verlauf unseres Textes öfters begegnen wird, muss umständlicher betrachtet werden. Da es der Formel Darius rex loquitur vorangeht, and in N. R. 11 and 25, we es gerade so wie hier steht, kein persisches Wort entspricht, so kannte man versucht sein, ita oder baec zu übersetzen: ita Darius rex loquitur. So auch H, 18. Diese Bedeutung passt aber nicht in H, 21, wo unser Wörtchen in der gewöhnlichen Schlussformel me Auramanda tuetor

et opus meum zwischen tuetor und et eingeschaben ist. Hier ist weder its noch hoe, noch überhaupt ein Wort zulässig, und es liegt daber die Vermuthung nahe, dass ... E- kein auszusprechaudes Wort sei, aondern nur die Bestimmung habe, eine grössere oder kleinere Pause anzuzeigen, und somit die Stelle der Interpunction zu vertreten. Die laschriften des Xerxes vermeiden das Zeichen; dagegen dreben diese die Wortfolge in Xerxes rex loquitur um, und setzen loquitur Xerxes rex, wodurch der Anfang des Satzes von selbst sich so deutlich abhebt, dass die laterpunction überflüssig wird. In H, 21 wurden wir an der Stelle von ... == allerdings nicht stark interpungicen; allein nach me Auramazda tuetor cum diis omnibus kann mun sehr wohl die Stimme ainken lassen, ebe man fortfährt et opus meum et omne quod feci, welche letzten Worte wir später berichtigen werden. Dass aber die altere medische Schrift ein solches luterpunctionswörtchen gebrauchte, welches in der spätern medischen unter Xerxes und in der ersten Schriftart ganzlich vermieden wurde, erhält, wie mir scheint, einige Wahrscheinlichkeit dadurch, dass die babylonische Schrift, aus welcher die medische sich vereinfachte, wirklich die Interpanction auf diese Weise, durch kleine Würtchen, bezeichnete. Diess ist wenigstens die einzige Art, wie ich mir von der Anwendung des Zeicheus (1-14) Rechenschaft geben kann. Botta spricht von diesem Wärtchen S. 36, wo er ihm die Bedeutung qui geben will und S. 192, wo er sagt, dass es ihm trotz aller Austrengungen nicht gelungen sei, die Bedeutung dieser in allen assyrischen Texten häufigen Partikel zu finden. In den achämenfdischen Texten, die mir allein zu Gebot steben, findet sich dan Worteben in C, 2; 21; 22; 24. K, 19; 26; 27. Es steht an Stellen, wo es in andern laschriften fehlt, ist also nicht wesentlich; es konnte qui übersetzt werden in C, 2; und et in C, 21 u. 22; aber in C, 24 kunn es weder qui noch et bedeuten, sondern nur den Abschnitt des Sinnes bezeichnen; und an keiner Stelle wäre diese Bestimmung des Wörtchens unmöglich. In D, 15 u. 20 und H, 17 scheint das Wort in etwas veränderter Gestalt aufzutreten. Fragen wir nun anch dem Lautwerth des Zeichens, so ist (1- gewiss si und 1-1 ist nach Rawlinson 1) I, Ia; wir erhielten also sila, und hier kunn man nicht umbin an mo zu denken, welches jn ebenfalls nichts anderes als eine musikalische Interpunction bezeichnet. Diese überraschende Zusammustellung bedarf übrigens noch weiterer Belege durch andere Texte. Für uns genügt es, wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Commentary S. 79.

gemacht zu haben, dass die medische Schrift die Interpunction durch das Wörtchen Ir. - E-, welches wahrscheinlich hak, haka lautete, bezeichnet habe; und wir dürfen versuchen, ob sich diese Ansicht bei der Dentung unserr Inschrift durchführen lasse.

Der eigenthümliche Inhalt der luschrift ist in Zeile 7 bis 18 enthalten; dann folgen die Schlussformeln. Durius empliehlt sich und zwei noch unbestimmte Gegenstände dem Schutz des Auramazda; dann folgt in Z. 23 illud ne - quod bomines -. Das Wort, welches in die Lücke zwischen ne und quod fällt, -YE(-.- IIV -- IV-(, ist ein ganz unbekanntes; dagegen gelingt es vielleicht, über die Bedeutung der zwei Wörter, welche in Z. 24 nach homines den Satz und die ganze Inschrift schliessen, Aufschluss zu erhalten. Das letzte Wort |== | -. | EY .= .- EII -. ist mit auderer Endung dasselhe, welches in N. R. 31 am Schluss sight |== | - = = | ; denn | = | m vor = me digut nur zur Verstärkung und kann weggelassen werden. Dort aber entspricht dem Wort das persische maniyahy in N. R. 38; und dieses beisst dicas, cogites. Dasselbe Wort findet sich ferner in N. R. 47 in der Form Y== IY- . = . - Y= , entsprechend dem persischen thadaya in 58, von welchem ich in den Heidelb. Jahrbb. 1849. S. 821 die Erklärung veraucht habe, dass es der Imperativ sei von dem gewöhnlichen thatiy (loquitur). Da nun unser Wort zu homines zu beziehen ist, so werden wir übersetzen: quod bomines dieunt. Das vorletate Wort #= . - MK .- II = . = I. begognet uns in unsern medischen Texten nicht wieder; es lautet aber a.rikka, also arika und diess konnte wohl das altpersische arika sein, wie auch bestätigt wird durch eine Bemerkung Rawlinson's, Vocabulary S. 43. Die Bedeutung des persischen arika ist noch nicht mit hinreichender Sicherheit und Bestimmtheit ermittelt; es künnte irreligiös, oder auch ungehorsam heissen; bis die bestimmtere Bedeutung gefunden ist, setze ich ein allgemeinen Wort: quod homines improbi dicunt. Der ganze Satz misste nun etwa lauten; illud ne (credas!) quod hamines improbi dicunt, oder illud ne (fiat) ut homines prave cogitent oder etwas abuliches.

stantivum, da es immer das Pronomen demonstrativum == hinter sich hat. Wenn wir nun noch daran erinnern, dass !. 1 -- 1. in 22, in D, 14 and N. R. 31 dem persischen enklitischen patiy entspricht, so wird für 19 bis 22 folgende Uebersetzung gerechtfertigt sein; me Auramazda me tuetor cum diis omnibus, et B hoc et omne (totum) A hoc; es folgt noch am Ende von 22 und am Anfang von 23 ein Wort, wahrscheinlich ein Adjectivum, über dessen Bedeutung wir nichts bestimmen können. Man sieht bieraux, dass A etwas allgemeines oder grösseres als B ist. Weiteren Aufschluss milssen wir aus dem Kern der Inschrift von 7-18 zu gewinnen auchen; hier finden wir die zwei zusammengebörigen Warter 17 €. (1-.=1. in 8 n. 15, oder 17 €. (1-.-17 in 10 (kusik) und | YE. (Y-. == 7, kusiya in 11, 15, 16. Nun iat das letzte Wort aus N. R. 25 bekannt als Name eines Volkes, persisch kusiya; allein wir kunnen bier mit einem Namen nichts ausrichten, und müssen, wie Westergaard, annehmen, dass der Name kusiya mit unserem kusiya nur zufällig gleichlaute; wir branchen hier nothwendig ein Verham, und zwar nehmen wir, wie Westergaard, an, dass die Form in k oder ke das Passiv sei, da auch in N. R. 15 (dicitur) verglichen mit N. R. 30 (dixi) k als die Endung des Passiva erkannt wird; wir geben dem Verbum vorerat die allgemeinste Bedeutung facere. Das Wort, das in 7 beginnt - . YEY . = . 1/= f. ist auf jeden Fall ein Casus den Demonstrativs, vielleicht mit einer Praposition; vielleicht dient / = / m vor == mi nur zur Verstärkung; heide kommen auch in andern Formen des Demonstrativs vor. Danach übersetze ich, wenn man hier von Uebersetzung sprechen kann, da es sich nur darum hundelt, das Verhältniss der Begriffe unter einander und die Gestalt der Sätze aufzufinden, wie folgt, his zum Schluss der S. Zeile: in hoc A hoc B factum est. In Zeile 9 erkennen wir am Schlusse in === .- 77 die Negation; in den drei ersten Zeichen ==Y.-=-.=Y. suche ich eine Conjunction; -=.YEY ist nus D, 13 als ein Casus des Demonstrativs bekannt; und da nun bis zur Interpunction 1 .- E- in 12 alle Worter bekannt sind, so fabre ich fort zu übersetzen: quia ibi B non factum, gratia Auramazdae hoe B ego feci. In Zeile 12 das letzte Zeichen mit dem ersten in 13 sind das Wort EYW .- EY., das in N. R. 31 vorkommt, und welches nach einem, Rawlinson glücklicher Weise entfallenen Wink (S. 301) das Wort sein muss, welches in noch nicht bekannt gemachten medischen Texten dem persischen "avathat entspricht; es bedeutet demnach sic, ita. Es folgt in 13

1 :- (== .- it .-=); d. i. ro.mi.n.na; diess ist ohne Zweifel nur graphisch verschieden von [ = . = . - ], ro.me.na in Z. 18, wo der Satz einen abnlichen Sinn zu haben scheint wie das persische yatha mam kama, ut mihi placuit. Danach übersetze ich von der Interpunction in 12 bis zur Interpunction 1.- =in 15: Auramazda boc ita voluit cum omnibus diis, ut boc B fieret. In 16 ist das Wort !- (. YEY neu; vielleicht ist ] .- (.YEY zu lesen, und diess scheint dasselhe Wort zu sein, welches in N. R. 41 nur dem persischen kartam in 51 entsprechen kann. Wenn auf diese Weise Y .- (. YEY ein Substantiv ist und opus bedeutet, so ist man sehr versucht, damit das folgende (Y-.=17.-17 zu verhinden, welches bis auf einen unwesentlichen Buchstaben das Wort ist, womit in D und K das persische niba (pulcher) übersetzt wird. Wir würden also erhalten: opus pulchrum. Allein das Adjectiv ist hier durch die Interpunction 1.- E- getrennt. Dass 1.- E- nichts anderes als eine luterpunction sei, hat sich in Z. 12 u. 15 sehr schön bewährt; es ware daher sehr inconsequent, wenn wir es hier etwa als Artikel fassen wollten; wir mussen mit pulchrum einen neuen Satz beginnen. Der Satz von Interpunction zu Interpunction in 15 u. 16 ware also: ego feci et feci opus, was freilich, selbst wenn für feci ein praciserer Sinn gesunden wird, nicht befriedigend ist. Vielleicht ist Y .- ( . TET doch kein Substantiv, sondern Y-( . TET zu lesen; wenigstens erscheint in Z. 17, wie wir sogleich sehen werden, 1-( im Anfang eines Worten, welches schwerlich ein Substantiv sein kann. Dann konnte Y-(. YEY ein Adverbium sein, etwa optime, feliciter, penitus oder etwas Achnliches. In den noch übrigen Zeilen haben wir nur Ein neues Wort I-( .- EI .- E- in 17, welches mit pulchrum und et verhunden ist, und daher wohl nichts anderen sein kann, als ein Adjectiv; der Satz lautet daher: pulchrum et (splendidum) hoe ita ut mihi placeat oder sic ut ego volui.

Wir haben uns hisher noch auf ziemlich festem Boden bewegt; und abgesehen von der Bedeutung der einzelnen Wörter ist
der Bau der Sätze, wie wir ihn geben, gewiss ziemlich richtig.
Wenn es nun gelänge, über einige Wörter, insbesondere über
die Begriffe A und B Aufschluss zo erhalten, so würde dadurch
auf die ganze Inschrift ein helles Licht fallen. Indem ich mich
nun anschicke, diesen Theil der Aufgabe zu lösen, bemerke ich
zum Voraus, dass ich allem Folgenden nur den Werth beilege,
den Vermuthungen und Wahrscheinlichkeiten erlangen, wenn es

zur Auffindung der sichern Wahrheit an allen andern Mitteln gebricht.

Sowohl A als B mussen etwas sein, auf dus Darius als etwas den Lesern vor Augen Befindliches himweisen konnte mit den Worten hoc A; hoc B. B befindet sich an A (7.), und nachdem B dem Schutz des Auramazda empfohlen ist, wird totum boc A chenfalls empfohlen. Nicht A, sondern nur B ist ein Werk des Darius. Da nun in den drei andern Inschriften, welche mit der unsrigen auf der nämlichen Steinplatte steben, nichts von einem Banwerk des Darius gesagt wird, so ist es wohl nicht unnatürlich, zu vermuthen, dass dan dem Darius zugeschriebene Werk chen nichts anderes sein künne, als gerade die toschriften. Unter R also verstehen wir die Inschriften, und dann ist A natürlich die Tafel, auf welcher sich dieselben befinden. Duraus folgt dann von selbst, dass das Verbum kusiya statt des allgemeinen facere die bestimmtere Bedeutung sculpere, scribere haben muss. Der allgemeine Sinn der Inschrift ist alsdanu: Darius habe auf die leere vorgefundene Platte die bier besindlichen luschriften einhauen lassen.

Wir wollen nun die einzelnen Wärter prüfen, ob sich vielleicht für die ihnen zugeschriebene Bedeutung noch weitere Wahrscheinlichkeitsgründe finden lassen. Das Wort -- .= 17-.17=, welchem wir also die Bedeutung "inscriptio" zuschreiben, besteht aus drei Gruppen, von welchen die beiden letztern bekannt sind, bu.ru, vielleicht bir.ru; für -- haben wir im Namen für Susa, Havati den Werth ha angenommen; wir hatten aber um dem s in Susa nüber zu kommen, ebenso gut sa lesen können. Demnach lautet das Wort sabiru oder saburu; diess ist aber nichts anderes als -cz (scriptura). Das andere Wort, für welches wir die Bedeutung lapis, tabula vermuthet haben, ist = Y .= Y .= EV .; es besteht aus lauter bekannten Gruppen und lantet ungefähr in.ka.ta, takata. Non ist as aber gewiss überraschend, dass wirklich persisch takhta (xxxx) tahula heisst. Für das Verhum kusiya oder ebenso gut gusiya und gusika in der gewünschten Bedentung sculpere darf vielleicht mis angeführt werden, welches wohl vom Behauen der Steine gebraucht worden sein muss, da rege für behauene Steine steht. Nun will ich aber nicht verschweigen, was gegen meine Auffassung des Wortes -- .= 17-.1 = und des Verbum gusiya gesagt werden kann. Der altpersische Name für laschrift ist dipis, wahrscheinlich gleich sanskrit lipis, und scribere ist altpersisch nipis; an der Stelle von altpersisch dipis müssen wir also -- .= YI-. 1 = erwarten, und an der Stelle. von nipis unser gusiya. Nun aber zeigt die laachrift K an der

Stelle von dipis ein verstümmeltes Wort, von welchem in Z. 22 und 23 nichts zu erkennen ist als der letzte Buchstabe 1welches also schwerlich das erwartete ist; und das Wort für nipis beginnt in der nämlichen Inschrift K in Z. 23 und 24 mit den Zeichen - MK .- EY. ist also weit entfernt von unserm gusiya. Ks ist jedoch sehr wohl möglich, dass in K andere Wörter gebraucht wurden für die nämlichen oder ähnlichen Begriffe, die in H vorkommen. Die Pehersetzung der ganzen laschrift wäre also folgende (wobei ich die Stelle von 1, - = durch einen Querstrich bezeichne): Ego Darius, rex magnus, rex regum, rex provinciarum, rex terrae hujus, Vistaspis filius, Achaemenius. -Darius rex loquitur: In bac tabula inscriptiones hae insculptae; quia hic inscriptiones non insculptue erant, ex voluntate Auramazdae has inscriptiones ego insculpsi. - . Auramazda id ita voluit cum diis omnibus, ut hae inscriptiones insculperentur. ego insculpsi et insculpsi optime. — pulchrum et (splendidum) hoe ita ut ego volui. - Darius rex loquitur: me Auramazda me tuetor cum omnibus diis - et inscriptiones has et totam hanc tabulam (quadripartitam). Id ue (fint), ut homines impie cogitent.

Sollte hiermit der Sinn der Inschrift wirklich getroffen sein, so würde sich daraus ergeben, dass die äussere Maner von Persepolis zu Darius' Zeiten schon gebaut war, und dass Darius auch den Erbauer nicht kannte, weil er ihn sonst genannte hätte. Da wir bis jetzt nichts Aclteres in Persepolis kannten, als die von Darius errichteten Gehäude, so ist es nicht unwichtig zu erfahren, dass diese südliche Maner und also wahrscheinlich der ganze äussere Umfang ein beträchtlich höheres Alter bat. Ferner erseben wir aus der Inschrift, dass man schon vor Darius wenigsteus einmal die Absicht hatte, eine Inschrift anzuhringen; und diess lässt die Hoffnung erwachen, dass es hei genauerer Durchforschung der Ruinen von Persepolis gelingen werde, Inschriften aufzufinden, welche aus den Zeiten vor Darius berrühren.

( In It and the & FILL 7.329-34

# Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht.

Ven

#### Freiherr v. Hammer-Purgstall.

Portsetzung (a. Bd. V. S. 289 H.)

XIV. Hauptstück. Von dem was sich auf Wesire und Stnatssecretare unter dem Chalifate der Beni Abbus bezieht. 248) Die Wohlredenheit Abdolhamid's. Abdolhamid B. Saad, ein Freigelassener el-Ala Wehh el-Aamiri'a, war ursprünglich ein Lebrer, stieg aber bis zum Staatssecretär empor. Auf seine Wohlredenheit spielen Ibo-or-Rumi und Bohtori in ihren Versen an. 249) Die Jetimet, d. i. die einzige Perle, Ibn Mokaffau's, des Uebersetzers der sogenannten Fabeln Bidpai's in das Arabische, ist eine ethische Abhandlung, ans welcher Snalehi den Abschnitt über den Sultan ausgehoben, und deren Titel ihn ohne Zweifel veranlusst hat, denselben seiner berühmten Blumenlese arabischer Dichtkunst vorzusetzen. 250) Die Salbe Ejub's. Ejub el-Merfubani, der Wolfer Manssur's, des zweiten Chalifen aus dem Hause Abbas, hatte eine wohlriechende Salbe, mit der er nich nalbte so oft er zum Chalifen ging; da er diesen gängelte, erklärte mun die Nuchgiebigkeit desselben für einen Zauber dieser Salbe, welche sofort sprichwörtlich wurde für unerklärlichen, überwältigenden Einfluss, 251) Die Anfgeblasenheit Ammare's. Ammare B. Hamfa B. Meimun. ein Freigelassener der Beni Abbas und Gunstling Mansaur's, brachte es zu grossem Reichthum und Glanz, auf den er über alle Maassen stolz war. Er stand schon unter Ebu-l-Abbas und dann unter Manssor dem Staatsrath vor. Sein Hochmuth und seine Aufgeblasenheit wurde zum Sprichwort. 252) Die Zeit der Barmekiden, von dem Flore des Chalifats durch die Grossmuth derselben und den Schutz, welchen sie den Wianenschaften gewährten. Ssalih B. Sarif angte nach ihrem Sturze:

> O Sohne Barmek's, we sind core Tage! Die Welt war, als ihr lebtet, eine Brant; Seit ihr gestörzt, ist elend ihre Lage, Als arme Witwe wird ale nun geschant.

253) Die Grossmuth Fadhl's, des Sohnes Jahja's, des Sohnes Chalid's, des Sohnes Barmek's, welcher desahalb der Siegelring des talams beigenannt ward. Ehu Nuwas, der grösste Panegyriker unter den neuern arabischen Dichtern, song von Fadhl:

Du bist's, in dessen Schatz die durft'gen Mande greifen, Wenn finsteres Gesicht den Sühnen zeigt die Welt; Du überwachst die Zeit mit Augen, die nicht sehwelfen, Und deine Hand macht gut was jene hat gefehlt.

254) Die Wohlredenheit Dichaafer's, elieuso sprichwörtlich als die Grossmuth Fadhl's. 255) Das Jahr Ibn Ammar's. Ahmed B. Ammar es-Sakim aus Bassra war der Wesir Motassim's, welchem der Chalife zehntausend Goldstücke zur Vertheilung in Mekka übergab, die er nur unter die Abkömmlinge der Familien Hanchim und Koreisch, oder die der Hilfsgenossen und Ausgewanderten vertheilte; von dieser reichen Vertheilung biess jenes Jahr zu Mekka das Jahr Ibn Ammar's. Sanlehi ange, das Seitenstück dazu sey das Jahr der Dschemilet aus Mossul, d. i. der Tochter Nassireddewlet's Ehi Mohammed B. Hamdan, der Schwester Ebu Taglib's 1), welche auf ihrer Pilgerreise im J. 366 (976) in Mekka reiche Geschenke vertheilte und an Wohlthaten für die Pilger mit Sobeide wetteiferte. 256) Der Schlauftuss Ebu Dusoud's 1). Ebu Duwnd el-findi war der Oberrichter der Chalifea Motassim und Wasik zu Bagdad; ein Edler, Grossmüthiger, der nich alle Freigeginnte und vorzäglich die Dichter zu verhinden bestrebte. Der Schlagflusz, der ihn traf, war ein allgemeines Unglück, das spriehwörtlich ward wie der Schlagfluss Ehns Ihn Osman's, der üble Geruch aus dem Munde Abdolmelik B. Merwan's, der Aussatz Enes B. Malik's, die Elephantiasis Kilabe's, die Blindheit Hasan's (des Dichters), die Taubheit Ibn Sirin's. 257) Der Bauchwind Wehb's. Wehb B. Suleiman B. Wehb B. Saud, der Vorsteher der Staatsboten, dem in der Genellschaft des Welies Obeidallah B. Jahja B. Chakan dergleichen begegoete, ward desahalb von allen Dichtern und Schöngeistern hart mitgenommen, so dass bald nights so welthekunnt war als dieser Vorfall; Ahmed Ibn Khi, Thahir jedoch suchte dennelben in einem philologischen Schreiben zu entschuldigen. Saalebi füllt mit dieser untaubern Gesebichte eine ganze Folioscite. 258) Die Schrift Ibn Mokla's. des Wellr's, welche als die schönste nrabische bekannt, und von welcher der gelehrte Wester ess-Saahih Ehu-l-Kasim Ismail Ihn Abbad sugte, dass sie der Carten der Herzen und der Augen sey. Ein von seiner Hand geschriebenes Begleitungsschreiben eines Geschenkes an den griechischen Kainer roll im Schatze

<sup>1)</sup> S. Wastenfeld's Ibn Chaffildo, Nr. 174.

<sup>2)</sup> Vollständig fin Abl Debt; a. Wastenfeld's ibn Chaltikan, Nr. 31.

von Constantinopel aufbewahrt aud an featlichen Tagen wie eine Reliquie gezeigt worden seyn. 259) Der Edelmuth Ibn-ol-Forgi's. Ebu-l-Hasan B. Ali B. Mohammed B. Masa B. el-Forat, dreimal Wellir des Chalifen Moktedir, erwarb sich durch seine Freigebigkeit die Liebe der Bewohner Bagdad's. Da in dem Jahre, wo er seine erste Wellirschaft antrat, grosse Theuerung, eröffnete er in seinem Hause eine Freikliche für alle Secretare und ihre Angehörigen, die von weit entfernten Orten kamen um seine Gastfreiheit zu benutzen; Abenda beim Weggeben erhielt jeder zwei Wachskerzen für die Nacht. Als er zum zweiten Male Wesir ward (es war in der Mitte des Sommers), schaffte er vierzigtausend Rothl Schnee berbei zur Kühlung der Getränke Aller, die sein Haus besuchten. Solche Wohlthaten erregten den Neid seiner Feinde, und das Ende seiner dritten Wellerschaft war, dass ihm

vor seinem Vater der Kopf abgeschlagen ward.

XV. Hauptstück. Von dem was sich auf Dichter bezieht. 260) Das Kleid des Amrolkais, von einem schönen und kostbaren Zeuge, das aber Verderben bringt wie das vergiftete Kleid, welches der griechische Kaiser dem Dichter Amrolkais sum Geschenke sandte und womit er vergiftet ward, wie Herkules mit dem in's Blut des Nessus getauchten Hemde Dejanira's. 261) Der Tag Obeid's, d. i. ein unglücklicher. Nooman B. el - Monfir, König von Hira, hatte zwei Tage; einen glücklichen und einen unglücklichen; wer sich ihm am ersten nahte. ward reichlich beschenkt, wer am zweiten kam, getödtet. Dies Loos hatte der Dichter Obeid Ibn-ol-Ebrass. 262) Der Ausspruch Lebid's, von einem Traurigen, Weinenden; bezieht sich auf den Halbvers Lebid's: "Wer weint ein Jahr, der ist entschuldigt." 263) Die Auserwählten Soheir's heissen die besten seiner Kassideten; sie steben an der Spitze der köstlichsten Früchte prabincher Dichtkunst, welche Chuarefmi in einem seiner Sendachreiben folgendermanssen zusammengestellt: die Auserwählten Sobeir's, die Entschuldigungen Nabigha's, die Satyren Hothaie's, die haschimischen Gedichte Komeit's, die Verkloinerungen Dscherir's und Fereldak's, die Weingedichte des Ebn Nuwas, die frommen Gedichte Athabije's, die Elegien Ehu Temmam's, die nanegyrischen Gedichte Bohtori's, die Vergleiche des Ibn-ol-Mootef, die Garten Ssanewberi's, die Schätze Kuschadschim's, das Halsband Mosenna's, - eine bündige Bezeichnung der Meisterwerke arabischer Poesie in den vier ersten Jahrhunderten der Hidschret. 264 ) Das Blott des Motelemmis, der Uriasbrief des Könige Amru B. Hind, welcher die beiden Dichter Motelemmis und Tharafa dem Tode bestimmte, dem dieser entging, jener aber in den Rachen lief, ist aus der Lebensgeschichte derselben, in der Ausgabe von Tharafu's Moallaka sowohl als in den Sprichwörtern Meidani's, bekannt genug. 265) Der Becher Ibn Mokbil's, für Alles was schon und zierlich. Der Chalife Abdolmelik B. Merwan, ein

grosser Freund der Dichter und Schöngeister, schrieb an seinen Statthalter Hadschdschadsch: "Ich weiss dich mit nichts zu vergleichen als mit dem Becher Ibn Mokbil's." Der Statthalter, der nicht so belesen und so bewandert in den Werken der Dichter als der Chalife, wusste nicht was damit gemeint sey, und fragte darum den Koteibe B. Moslim, der eben bei ihm eintrat, einen mit vortrefflichem Gedächtnisse begabten Gelehrten, der alle Ueberlieferungen der Dichter kannte. "Beruhige dich, o Emir!" sagte Koteibe: "die Worte enthalten keinen Tadel, sondern nur Lob. Hast du denn nicht die Verse Ibn Mokbil's gehört, in denen er einen Becher beschreibt:

Ein Schlanker stellt er sich des Morgens ein Und geht herum; gefüllet ganz mit Wein, So viel berühmet und so viel gewandt, Dans ein Chanülton er scheinot in der Hand. Derselhe geht aus schilfhedecktem flaus, Wenn flitze des Mittages glüht, heraus; Die Augen, denen er die ilnad vorhült, Sie achaun verstohlnen Blickes in die Welt."

Abdolmelik B. Merwan, der in solchen Räthseln lakonisch zu sprechen lichte, schrieb ihm ein andermal: "Salim! Sclam"; diess bezieht sich auf ein Wort Abdallah's des Sohnes des Chalifen Omer, von seinem Sohne Salim, mit dem er zerfallen war, dem aber desshalb nichts zu Leide geschah. Er sagte:

Man hat mich abgewandt von Salim, ihn von mir, Doch zwischen Nas' und Augen ist held seine Haut.

Heil heisst auf arabisch Salim. Die Haut zwischen der Nase und dem Ange ist die zurteste und empfindlichste des ganzen Gesichts. 266) Das Sachtuch Abdels. Abdolmelik B. Merwan fragte einst in seiner Gesellschaft, welche aus Dichtera und Schöngeisters hestand, welches Sachtuch das schönste und seltsamste! Einer sagte: "die Sachtücher von Jemen, die wie der Frühling glänzen;" ein Anderer: "die Sachtücher Aegyptens, die schneeweiss." "Fehlgeschossen", sagte der Chalife; "das schönste und seltsamste Sachtuch ist das des Dichters Abdet in seiner Kassidet:

Wir liessen uns im Schatten nieder an dem Zelt, Statt Pleisches dieute uns gestreifter Stoff Jemen's, Der rath wie rubes Fleisch des Rochens nicht bedarf. Wie Pleisch das ungesotten unch rum Essen ist. Wie brachen auf und gingen dunn hinaus aufa Feld, Dess flache Hügel für Snektücher uns Entgelt 2).

<sup>1)</sup> Wenn es des Franzesen hingebt sich mit dem Fusz zu schnenzen (il se mouche du pied), so mag es den Bedainen erlaubt seyn die Sandhügel als Sanktücher zu gebrauchen.

267) Die Zunge Hassun's, des Lobredners des Propheten, der Anfangs auf denselben Satyren machte, wie Ibn Sibaara und Kinah B. Mulik; die Zunge Hussan's metonymisch für Geläufigkeit und Flüssigkeit der Rede. 268) Das Schwert Ferefdall's. für ein stumpfes. Die beiden Dichter Feresdak und Dscherir gingen als Abgeordnete an den Hof Suleiman's des Sohnes Abdulmelik's, dessen Mutter Welladet die Tochter des Abbas, deren Oheime die Beni Abs. Diese zilrnten dem Ferefdak wegen seiner Satyre auf die Araber aus dem Stumme Kais B. Ailan 1), liebten aber den Dacherir, der denselben gepriesen. Am folgenden Tage sollte eine Hinrichtung griechischer Gefangener stattfinden. Des Abends kam einer der Beni Abs un Feresdak mit der Nachricht, der Chalife habe befohlen, Ferefdak, der in seinen Versen so oft Schwerter gepriesen, solle morgen eines zur Hinrichtung eines griechischen Gefangenen versuchen; er (der Ueberbringer) sey aus dem mit Fereldak befreundeten Stamme Dhabbet and bringe ihm eines, das ihm gate Dienste leisten werde. Ferefdak nahm es ungeprüft, ohne zu bemerken, dass es ein ganz stumpfes ohne Schneide. Der Chalife schenkte einem der Hinzurichtenden das Leben unter der Bedingung, dass, wenn Feresdak den vergeblichen Streich geführt, er ihn mit einer Grimasse schrecke. Dies geschah, und Ferefdak, nachdem er vergebens zugehauen, wurde der Gegenstand des Spottes und Gelächters. Auf diese Begebenheit beziehen sich Verse Dacherir's und Ferefdak's. 269) Die Tochter Nassib's, eines Mannes von den Beni Kjaab Ben Dhamret, welchem Dscherir das Zeugniss gab, dass er der beste Dichter seines Stammes. Seine Tochter waren schwarz und schlecht gewachsen, er liebte sie aber dennoch so sehr, dass er erklärte, sie nicht vermablen zu wollen, eine unnöthige Vorsorge, du ohnediess keine Nachfrage um sie war. Auf diesen Umstand spielt Ebu Nuwas an, indem er seine Verse mit den Töchtern Nasaib's vergleicht:

> Von meinen Reimen schütz' ich die Jaugfräufichteit, Dass durch Verführung nicht, durch Raub sie nicht entweiht! leh hatte Freier ab, die um sie werben wallen, Weil ihren schiefen Wuchs sie dir bewahren sollen. Da alte Jungfern sie versessen unn zu sehn . So hat es nichts auf sieh, wenn liffentlich sie geha. Die Tüchter von Nassib, die eingesperrt, vergelben, Indess kein Araber sieh kummeri um dieselben.

270) Die Ghafele Ibn Ebi Rebiga's. Omer B. Abdallah B. Ehi Rebian el-Machfumi war der beste Ghalelendichter neiner Zeit; er sang weder Heldenlob noch Satyre, verfasste weder epische nach elegische Gedichte, sandern sang nichts als Chafelen zum

<sup>1)</sup> So ist nuch Bd. V. S. 189 I. Z., zu lesen at. Ghailan.

Lobe der Liebe und Schönbeit. Die meisten seiner Gedichte sind an Sklavinnen und Mägde gerichtet, besonders an solche, welche als Pilgerinnen nach Mekka zur Kjanha, oder zum Besuche der heiligen Orte (Omret) wallfahrteten, und denen er bei dieser Gelegenheit, wo sie nur mit dem Pilgermantel bedeckt, ihre verborgenen Reize ablauschte. Er zog die Schönheit dem Adel vor. Er war in der Nacht gehoren, wo Omer starb; in Bezug auf diesen Umstand parodirten Witzholde den Koranvers: Das Nichtige ist hinweggenommen, die Wahrheit gekommen, die Wahrheit ist hinweggenommen, das Nichtige gekommen." Der Chalife Hischam fragte ihn einst, warum er nicht sein Lob singe. "Ich sioge," antwortete der Sohn Rehina's, "nur das der Weiber." Eine Anekdote berichtet von ihm, er habe aus dem Teiche, worin seine Liebste gehadet, nachdem sie herausgestiegen, so lange getrunken, dass ihm beinahe der Bauch geplatzt sey. 271) Das Auge Beschschur's. Der Dichter Beschschar B. Burd war ein Wunder zeiner Zeit, aber blind. Er sang:

Es wirbelt über'm Haupt der finstre Staub empor. Als Stern blinkt unser Schwert durch dieser Nachte Flor.

272) Die Natur Bohtoris. Das Zeugniss Snalebi's, dass Bohtori der natürlichste aller neueren Dichter his auf seine Zeit (d. i. bis zum Beginn des fünften Jahrhunderts der Hidschret), behält seine Giltigkeit auch im Hinblick auf alle späteren, namentlich auf Motenebhi, der ein sehr gekünstelter in Vergleich mit Bohtori. Wie natürlich, sagt Saalebi mit Recht, sliessen nicht Verse wie folgende:

Du bleibe stete der Fürst der Moslimin, Denn dass da's bleibest, ist der Welt Gewinn.

Es giebt in Stadt und Wisten keine Hurde, Die nicht von dir als Hirt gehütet wurde.

Der Dichter Selami, welchem das Compliment gemacht wurde, dass ihm die Natürlichkeit Bohtori's verlieben sey, sagte hierauf:

Mir ward von Sohteri's Natur die Ehre, O dass ich auch so reich und alt sehen wäre!

278) Das Zeugungsglied Hekimet's, ein schwaches, untüchtiges. Saalebi, der schon einmal davon gesprochen, bemerkt hier, dass es keine Sünde sey, von den Geschlechtstheilen als solchen nutürlich zu reden; Sünde sey nur das, wenn man ihrer in verlockender Weise oder zur Beschimpfung der Gläubigen gedenke. Das Zeugungsglied Hekimet's ist metonymisch geworden für schlechtes Zeug, wie das Thailesan (d. i. das über die Schulter geworfene Tuch) Harb's, der Bauchwind Wehb's, der Esel Thabaka's, die Schafe Saaid's. Saalebi theilt nun mehrere, hier unübersetzbare Verse mit, die sich auf die obige Metonymie hexiehen. 274) Die Vergleichungen des Ibn-ol-Mootef. Dass die Vergleichungen des

selben unter die schönsten Früchte arabischer Poesie gehören, hat man schon oben (S. 50) aus der von Chuarelmi gegebenen Aufzählung derselben gesehen. Als Beleg, dass dieser Ruhm kein unverdienter sey, führt Sanlehi die folgenden Vergleichungen desselben au:

Der Mond ein Silberkahn mit Ambra reich belastet 1). Der Westwind feuchtet sehen mit seinem Hauch die Erde. Wie nausen Unterkleid, das über'n Reden führt-

Wie nasses Unterkleid, das über'n Boden führt; Es harrt das dürre Land mit Schauscht längst des Regens, Wie Liebender des Boten, der vom Liebehen kehrt,

Es schäumt der Wein estgegen unsrem Mund, Wie Perlen, die gepflanzt is geldnem Grund; Die Leute wundern sich zu sehen Licht, Das aus Krystall mit Gluth der Traube brieht.

Die Chrysantheme \*) gingen auf Wie Sonnen bell und lieb, Wie gold'ne Salbenbüche' in der Ein Rest von Schminke blieb.

Za Bagdad habe ich nur lange Weite, Die Reisenden durchziehen es in Eile; Ich bleibe in der Stadt nur nothgedrungen, Entmanatem gleich, den altes Weib gezwungen.

275) Die Schelheorte Dschehfa's, für gelinde, wie die Entschuldigungen Nabigha's für herzgewinnende; so angt el-Hamadani, der Vorlaufer Hariri's als Verfasser von Makamen: "Greinenden Blicks wie der Dschehfa's, — genügende Entschuldigungen wie die Nabigha's." 276) Der Sklave Chalidi's, für scharfsinnig, fertig und gewandt im Dienste. Dies ist der Sklave Ehn Osman el-Chalidi's, einer der beiden Brüder, welche der Gegenstand der Satyren Seri's von Mossul, der ihnen Plagiate nus seinen Gedichten vorwarf 2). Der Name dieses Sklaven war Reschasch. Saalebi fand Gedichte desselben in einem Buche, das ihm Ebu Nassr Schl B. el-Merfuhan gelichen 4). Ibn Sekret el-Haschimi hatte an Ebu Osman geschrieben und ihm nach dem schängeistigen Sklaven gefragt; dieser antwortete dann im Namen seines Herrn durch eine Epistel in Versen, welche Saalebi mittheilt.

XVI. Hauptstück. Von dem was sich auf Oertlichkeiten hezieht. 277) Der Gechete Aegyptens. Putifar, der Gemahl Saleicha's, dessen im Koran Erwähnung geschieht. 278) Der

Fl.

<sup>1)</sup> S. Dieterici's Mutanabbi u. Soifoddauts S. 104.

<sup>2)</sup> sferinn.

<sup>3)</sup> Vgl. Dieterici's Matamabbi u. Seifaddania, S. 149 u. 169. F

<sup>4)</sup> Vgl. Dieterici's Mutan, u. Seifudd, S. 161.

PL

Bischof von Nedschran, Kus B. Sanide, dessen schon Bil. V. S. 291 als eines der beredtesten vorislamischen Araber gedacht worden; ihm schreibt man die Verse zu, welche Ibn Koteibe dem Pabban beilegt. 279) Die Abdale des Lukjam, die Mönche des Libanon. Bigentlich sind die Abdale die auf die Zahl siebzig beschränkten Frommen der Welt, welche aber meistens am Libanon und in der gegeu Syrien hin verlängerten Bergkette desselben, welche Lukjam heisst, ihren Wohnsitz haben. Motenebbi erwähnt der-selben. Ehn Dolef el-Chafredschi, um auszudrücken, dass er mit Leuten aller Art umgegangen, sagt:

> leh bin den lidnigen grankt Und den Abdalen Libanon's.

Syrien, und insbesondere der Libanon, ist das Land der Heiligen und Propheten, wie Moses, Auron, Abraham, Josun, Jesus; der Libonon berühmt durch seine Cedern und seine Aepfel von schönster Farbe und sussestem Dufte. 280) Die zwei Engel von Babel, Harut und Marut, welche die schöne Anahid verführen wollten, und zur Strafe dufür im Brunnen Babels bis an den jüngsten Tug bei den Füssen aufgehängt sind. 281) Das Paradies der Damonen (Abkar), ein von denselhen bewohnter Ort, insgemein heisst aber Abkari Alles was vorzüglich gross und schön, wie im Koran Sur. 55, V. 76. So sagen die Araber: ein Löwe von Schera, die Mücken von Ghadha, die Bestie der Thaler von Wedschre, die Kuh von Hawa, die Gafelle von Dschasim, von einem vorzüglich grossen und schönen Exemplare dieser Thiere. 282) Das Schröpfen Sabaths, von einem, der nichts zu thun hat und beschäftigt scheinen will, wie der Barbier von Sakath '), der, wenn er keine Kunden batte, die Vorbeigehenden bezahlte, dass sie sich von ihm scheeren oder schröpfen liessen, und auf diese Weise zuletzt seine Mutter zu Tode schröpfte. 283) Der Richter von Mina, für Einen, der viele Beschwerden zu ertragen hat. 284) Der Richter von Dschebbul, für einen Unwissenden; Dschebbul, eine Stadt des Districtes Kesker am Tigris 2), deren Richter, zur Zeit Mamun's, ein Muster von Unwissenheit war. So gilt der Richter von Eifedsch und der Richter von Rabii bei den Einwohnern von Dschordschan und Thaberistan gegenseitig als ein das Volk plagender. 285) Die Zauberei Indiens. Die Indier waren eben ao berühmt durch ihre magischen und kabbalistischen Künste, durch ihr Schachapiel und ihre Idule, als die Araber durch Poesie, Reitkunst, Spuren- und Zeichenkunde, die

<sup>1)</sup> Wüstenfeld's Ihn Cotelba, S. 296.

<sup>2)</sup> S. Jaymball's Merasid S. 239, Z. 7-9, Gamus unter Jun, Freylag's Arabb. provv. I, S, 336. prov. 193, wo جيل in جيل no verwandeln ist.

Perser durch ihre Regierungskunst, Baukunst und andere praktische Fertigkeiten. 286) Der Alte von Irak ist Mobelleb B. Ebi Saofret. Sijud der Perser sass nach seinem Siege über die Efurika ') einst mit Habib, dem Sohne Mobelleh's, im Gurten und hörte dem Girren einer Tanbe zu. "Das ist eine Tausendschimpforin", sagte Habib; Sijad kingegen redete sie mit folgenden Versen an:

> Du singet und kannst in meinem Schutze rubu , Und Niemand durf dir was 24 Leide thus; So oft als du die Elage timest aus. Denk' ich an meine Lieben , an mein Haus.

Habib luchte, nahm seinen Bogen und fällte die Taube. Sijad, daroh erzüent, dass jener sich am Leben eines Wesens, das er eben in Schutz genommen, vergriffen, beklagte sich darüber bei Mobelleb, und dieser verurtheilte seinen Sohn zu einem Blutgeld von tausend Goldstücken, weil er die Schutzgenossenschaft Sijad's nicht geachtet hatte. 287) Der Schängeist frakt int Scheran B. ef-Sendschud, dessen geistreiche, dem Welid B. Jefid gegebene Antworten ihm diesen Ehrennamen erworben. Dieser fragte ihn, was er von den verachiedenen Getränken halte: "Vom Wasser?" - .... Es stärkt den Leib und vertreibt die vom Rauselt zurückgebliehene Schwere des Kopfes." "Von der Milch?" - ", leb sehe sie nicht an ohne mich zu schämen, dass es schon gar so lange, dass ich davon estwöhnt worden."" "Vom Wein!" -Der wahrhaftige Freund meines Geistes." 288) Die Stoff von Deinemer, von Gleisnern; so sugt man die Philosophen Griechenlamis, die Kinotier Harran's, die Weber Jemen's, die Schrift Sewad's (Kjufa's), die Sodomiten Sedschistaus, die Ranke von Tus, die Wassermelonen von Mekka, das Salz Bochara's, der Borax China's, die Bogenschützen Turkistans, die Bajaderen Indiena. 289) Die Röuber von Rei, von sehr schlauen, hinterlistigen.

XVII. Hauptstück. Von dem was sieh auf Künste bezieht. 290; Die nüchtliche Wanderung des Wüstenschmiedes, für Lüge und Verstellung, weil der Schmied in der Wüste, wenn ihm die Arbeit ausgeht, angt, dass er noch diese Nacht fort-geben werde, um sich Arbeit für den nächsten Tag zu versichern, indessen, wenn er nuch keine gefunden, dennoch bleibt. 291) Die Fahne des Thierarztes, der dieselbe überall unssteckt, um Kunden berbeituniehen. 292) Die Ruhe des Farbers, im entgegengesetzten Sinne, weil er immer beschäftigt ist. 293) Der Esel des Walkers, dem es schlecht geht. 294) Der Hund des Walkors, vom Armen, dem es schlecht geht und der seinen Nachbar im Ueberflusse sieht. 295) Das Haus des Schusters, von einem

<sup>1)</sup> S. Haurbrücker's Schahrnstani, 1, S. 133 ff.

vielartigen Gemenge, weil in dem Hause des Schusters Leder von allen Arten. 296) Die Gans des Todtengrabers, von einem Unverschämten, Habgierigen, Kuppler. 297) Die Einbildung des Sangers. in einem Verse des Dichters Ehu Nuwas:

> Geistreich wie ein Freigeist, Perser. Eingebildet wie ein Sanger.

298) Die Narrheiten des Schulmeisters, welcher von dem Mathwillen der Buben narrisch werden mochte. So sagt Dschahif in neinen an den Lehrer Ssakleb gerichteten Versen:

Was sucht ihr bei dem Manu Verstand und Sinn und Geist, Der mit den Madeben Abends und früh mit Knaben speint!

299) Die Kuchen des Schulmeisters, von den verschiedenartigsten, zusammengeworfelten Dingen, wie die Kuchen des Schulmeisters, die gross und klein, gut und achlecht, je nuch dem Vermögen und der Freigebigkeit der Aeltern. Dschahil spricht in seinen Versen an Rakaschi von einem Schulmeinter:

> Verschiednes Brot und leichter Kuchen, Ein Brot und Dienst, die zum Verflucben.

300) Die Lügen des Ausrufers der Waaren oder des Waarensensals, der liigt, nur um seine Waaren anzupreisen. Der erste Lägner dieser Art war der Teufel, welcher der Eva den Baum des ewigen Lebens appries. 301) Die Lugen des Handwerkers, nach dem Worte der Ueberlieferung: "Weh dem Handwerker, der von morgen auf übermorgen sieht!" Sprichwörtlich sind insbesondere die Lügen der Schönfacher und Goldschmiede. 302) Die Hartherzigkeit und das Geschrei der Kuh- und Esettreiber, welche oban Anlass schreien und ohne Erbarmen zuschlagen.

XVIII. Hauptstück in vier Abschnitten. Von den Vätern und Müttern die nicht gezeugt haben, und von den Sohnen und Tachtern die nicht geboren worden. Dieses Buch über die genannten, dem Araber ganz eigenthümlichen Gattungen der Metonymie ist das alteste hierüber bekannte, indem das Fihrist kein Werk dieses Faches aufführt, und Hadachi Chalfa nur das um zwei Jahrhunderte spätere Buch der Väter und Mütter von ihn-ol-Esir Mobarek Ben Mohammed el-Decheferi, gest. 606 (1209), kennt; ein schätzharer Beitrag zur Lexikographie durch die jeder dieser Metonymien belgefügte Erklärung ihres Ursprungs.

## Die Väter.

303) Der Vater der Gastfreundschaft int Abraham, welcher das Muster derselben, indem er weit und breit seine Diener aussandte, um Gaste zu toden, und dieselben dann bewirthete. Gastfreundschaft ist vorzugsweise urubische Sitte, und der Blüthenkeim der-

aelben liegt in der Handlungsweise Abrahams. Aber nicht nur die Gastfreundschaft, sondern auch andere Cultur-Einrichtungen werden in den Büchern über die Urheber von ihm abgeleitet, wie das Anlegen des Kopfbundes, die Beschneidung, das Scheeren des Hauptes, das Färben der Nagel und andere 1). 304) Der Vater der Bitterkeit oder anch der Alte von Nedschd, ein Beiname des Teufels, welcher auf dem Rathhause zu Mekka, wo die Beni Koreisch versammelt waren, um feindliche Maassregeln wider den Propheten zu berathen, in der Gestalt eines Greises aus Nedschd die feindseligsten viagah. 305) Der Vater des Johannes (Ebu Juhja) ist der Todesengel. Jahja beisst eigentlich: der da lebt, und die Benennung ist also vom Entgegengesetzten hergenommen, wie der Neger der Vater der Weisse heisst. 306) Der Valer der Fliegen. ein bekannter Beiname des Chalifen Abdolmelik B. Merwan, welcher demselben seines übeln Geruchs aus dem Munde wegen beigelegt ward. Er gab einst einen von ihm angebissenen Apfel einer seiner Frauen, welche aber, ehe sie denselben in den Mund unhm, die Stelle, wo Ahdolmelik denselben angebissen, sorgfältig wegschnitt, woranf er sich sogleich von ihr schied, 307) Der Vater des ausseren Ueberkleides, das Miickengara. 308) Der Vater der Gesprenkelten, der Grünspecht, dessen grünes Gefieder in der Sonne verschiedene Farben spielt, und dessen Name daber eben so metonymisch für Veränderlichkeit und Wechsel, als der nächatfolgende. 309) Der Vater des Schillernden, das Chamaleon, deszen griechischen Namen die Araber in die beiden Worte Ebu Kalemun zersetzt und diese Bedeutung herausgedeutelt haben 1). 310) Der

<sup>2)</sup> Auch de Sacy, Chrest ar. 2. Ausg. III, S. 268, ist für obige Ableitung. Der gewöhnliche Name des Chamüleons ist arab. ביום, pera. ביום, Comenanheter (nach Perhengi-śu'ūri u. haxw. Ak.-el-machl. S. 431 Z. 10), in der Verkleinerungsform שליים (nach dem türk. الختاب كردك (nach dem türk. الختاب كردك, nicht von بكردين), und das angeblich altperaische أبخ على منافعة في الماري , d. h. Sonnenhüter, bai Freytag unter أبر قامون , türk. فردان und das daraus verkürzte بوقامون spüter, auch von Persura und Türken, höchst wahrscheinlich unter Mitwirkung der Lautähnlichkeit, auf das Chamüleon und alles Schillernde, vielfach Farbe uder Beschaffenheit Wech-

Vater der Winde; so hiess eine eherne Statue, welche vor dem Thore der Maschee zu Himas (Emesa) auf einer eisernen Saule stand und sich nach dem Winde drebte, also eine Windfahne. und die Benennung des Vaters der Winde, als der Eigenname dieser Statue, sagt in dem Munde des Arabers dannelhe, was in dem des Italieners bandiera d'ogni vento. Ebu Obade kam einst num Chalifen Motewekkil, vor welchem eine Rolle mit tunsend Goldstücken lag. "Diese ist dein, o Ehn Ohnde," angte der Chalife, "wenn du die Frage, die ich dir stellen werde, auf eine befriedigende Weise und sogleich, ohne nachzudenken, zu beantworten im Stande bist. Welches Ding hat einen Namen und keinen Vornamen, und welches hat einen Vornamen obne Namen?" Ebu Ohade antwortete sogleich: ", das erste das Minaret, das zweite der Vater der Winde," und der Chalife, die schlagfertige Antwort bewundernd, gab ihm die Rolle Goldes. 311) Der Vater der Cultur, der Hunger, und auch der Bankerott, welcher der Industrie bedarf um sich von dem erlittenen Verluste wieder zu erholen. 312) Der Vater Malik's, der Hunger, und auch der Stolz; in diesem letzten Sinne sugt Ebu Obeide;

> Vater Malik's I du bist Ursach wessenmanssen Mich die Sängerianen all' ans Stolz verlassen; Vater Malik's! da du trennest sogustatten, Mass ich dich wohl für den Todesengel halten.

313) Der Vater der Jungferschaft, von Einem, der Etwas erlindet, wovon noch kein Anderer vor ihm das Beispiel gegeben. Zunächst heisst der Vater der Jungferschuft ex contrario der, welcher sie genommen, und wird in diesem Sinne metonymisch für etwas Unvergessliches gehraucht, weil das Weih den, der sie entjungfert hat, nie vergisst. 314) Der Vater des Aufenthalts oder vielmehr der Station, der Reisende, weil er auf jeder Station augruht. 315) Der Vater des Wunderbaren, der Gankler oder

seinde angewendet worden (s. Ferh. unter and die von de Sacy a. a. O. citirie Stelle der Kyrk Vexir); aber als Bedeutung geben Ganhari und Feiruzahhidi nur: ein griechisches Zeng, das verschiedene Furben spielt; de Sacy's Comm. zu Hariri 1. Ausg. S. 223 Z. 2 setzt nuch hinzu, es sey ein Seidenstolf und werde auch in Aegypten verfertigt; nach Surari und Sudi an im Gullstån (ed. Semelet S. 9 Z. 15) ist dessen neuerer فرش بوقلمون pera,-türk. Name Las Bland, Rosenauen-Damast; nach dem fürk. lifim. وجائفوا . heisst es türk. جانفس , verderbt aus dem pera ابو قلمون sceleumehrens, d. i. ergötzlich, annuthig. Dieser Bedentung und entspricht die in meiner Disa, de gloss, Habicht. S. 106 uns einem kaptisch arab. Glossar beigebrachts Ableitung von broxadanor, einem Worte der mittelgricchischen Gewerbesprache, "pannas cui intexti sent udlapus, i. e. hufdos, virgan . أبو قلمون von den Arabern auf dieselbe Weise in ابو قلمون FL deutet, wie שמסלומאסיסה in וופנבונים,

Taschenspieler, der durch Gewandtheit und Fertigkeit ausserordentliche Kunststücke macht. Ibn-or-Rumi angte vom Dichter Buhteri:

Von Bohtori's Gesicht sind nus die Fehler. Von seinen Werken aber keine nas bekannt: Die Leute sprechen wahl von seinem grossen Barte, Im Vers ihn Jeder noch als Wundersater fand.

316) Der Vater der Weisse, der Neger, so genannt vom Gegentheile, wie der Kurzsichtige der Vater der Schkraft heisst; so neunt man auch einen Negersklaven den Vater des Ambra 1). 317) Der Vater des Zärten, die weibliche Scham. So sagt der Dichter Ibn-ol-Ahmer:

Sie sprach: Gleb mir ein Kleid um meine Scham zu decken. Des Zarten Vater hat von der Natur kein Kleid.

316) Der Vater des schnell befruchtenden Kameelhengstes ist der Name eines Berges bei Mekka. So sagt Ebu-l-feth el-Bosti:

Und wider den Sultan erhober sich die Meere, Ale wollten sie den Burg von Makka reissen aus,

Bei besonderer Beziehung auf den im Verse genannten Berg Ebn Kobeis ist diess zugleich eine Anspielung auf das allgemeine arabische Sprichwort:

Haber Mannengeist Berge aus den Wurzeln reisst \*).

319) Ebu Dhanthara ist ein Schimpfname wie das uristophanische eingewerog 3). 320) Der Vater Leila's, metonymisch für einen Dammkopf, so auch der Vater der Ratzenbrut (Ebu Dirass), der Vater der Mänse. 321) Der Vater Iob's, der metonymische Name des Kameels, so auch der Vater des Reinen (Ebu Saufwan). Ibn-or-Rumi sagt in seiner Satyre auf Ebu Ejub Saleiman B. Abdolmelik B. Thahir:

O Vater leb'e! so hiet du vorgenannt, Als Name des Kameels ist dies bekannt; Wer immer dir den Namen gab, den schroffen, Der hat damit den rechten Fleck getroffen; Das Wort Lebid's trifft ein hier ohne Fehl; Als Mann wird nur geschätzt wer kein fiameet.

<sup>1)</sup> Die Hautausdusstungen der Neger baben einen eigenthumtieben übeln Gerneh, s. Abulf. Hist. anteinlam. S. 174 Z. 13 u. 14. Fl.

<sup>2) 5.</sup> All's hundert Sprüche S. 91, Nr. 27. F1.

<sup>3)</sup> Also nuch Tu'alibl gleichbedeutend mit مُوطَرَى, مُعْرِطُ, مُعْرِطُ, بِمُعْرِطُ, park dam türk Kamûs ist es eine Metonymie für Hunger. vom Gegentheile bergenommen.

Der Dichter meint: der nich nicht Allen gefallen lanst wie dan geduldige Kameel. 322) Der Vater der grunen Fliege (Achthal), das Maulthier, auch Ebu Kamuss, d. i. der Vater des Unruhigen. beigenannt. 323) Der Vater des Wachsthums oder der Vermehrung (Ebu Sijad), der Esel. So sagt der Dichter Nesii als Satyre auf Sijad, den berühmten Bastard 1):

Ich weiss nicht wer der Vater von Sifad, Der Esel, weiss ich, hoisat Sijud.

324) Der l'aier des Lammes ist der Wolf; der Dichter Obeidet Ibnol-Ebrasa sagt:

> Mon neunet insgemein was roth ist, Gold, So heisst der Wolf des Lammes Vater noch.

Abdallah B. Sobeir, den man um seine Meinung über das Concubinat fragte, welches im Arabischen Mitaat, d. i. Niesshrauch, heisst, antwortete: "Man nennt den Wolf den Vater des Laugmes," d. i. giebt einem schlimmen Dinge einen beschönigenden Namen. 325) Der Vater Chatla's, der metonymische Name des Hundes. 326) Ebu-1-Madha, der Vater des Vergangenen (!), Ebu Thalib, der Vater des Begebrenden, oder Ebu-l-Hodschalschadsch, der Vater der Pilger, iat in lodien der Beiname des Elephanten; der, auf welchem der athiopische Konig nuch Mekka zog, hiess Mahmud. Sanlehi sagt, dass diese Auswahl der Väter genüge, wiewohl er deren noch eine gute Anzahl hätte beiffigen können.

#### Die Mütter.

327) Die Mutter der Schrift ist die Fatiba, d. i. die erste Sure des Korans, welche für den Kern des ganzen Buches gilt, das Vaterunser der Moalimin. 328) Die Mutter der Landstädte ist in Arabien Mekka, in Irak Bassra, in Chorasan Merw. 329) Die Mutter der Städte, nicht als Metonymie irgend einer Hauptstadt, sondern des Fevers, welches die Mutter der Cultur. 330) Die Mutter der Sterne, das Firmament, und auch die Milchstrasse; so sagt Teebbatha-scherren:

> Die Schone wird durch die Vertraulichkeit gefeitet. Wie durch die Milebstrass' der Kameele Schner.

331) Die Mutter der Rochtgläuhigen heisst Aische, die geliebteste, jüngste und geintreichste der Frauen Mohammed's. 332) Die Mütter der Buchstaben beissen bei den Grammatikern die Wurzelbuchstaben, die Mutter der Formen der Zeitworter heissen die beiden Formen Faale und Jefant, das Prateritum und der Aorist. 333) Die Mutter des Gestanks, die Welt, auch die Mutter der Hyant. 334) Die Mutter des Kopfes, der Scheitel, und auch der Rienkasten. 335) Die Mutter der Speise, der Weizen, das Mebl.

336) Die Mutter des Schwärzlichen, der After. 337) Die Mutter Aamir's, die Hynne. 338) Die Mutter des Oleunders ist ein kleines Thier, eine Art von Chamaleon, in der Grosse der boblen Hund, welches die Araber essen. 339) Die Mutter Auf's oder des Zustandes, des Schicksals, die Henschrecke. 340; Die Mutter Thatha's, die Laus. 341) Omm Mildem (Mildem beisst der Stein, womit man die Datteln zerstösst), das bitzige Fieber. 342) Die Mutter der Todesfille, von einem grossen Sterben; wie dene überhaupt das Wort Mutter, irgend einem Dinge vorgesetzt, den höchsten Grad desselben ausdrückt. 343) Die Mutter des bejahrten Geiers, der Tod, die Schlacht, das Unglück; die Schlacht beisst auch die Mutter des Staubes, dessgleichen ein grossen Unglück. 344) Die Mutter der Bedeckung beinst ebenfalls ein grosses Unglück, welches auch Omm-or-Robeik, d. i. die Mutter der Verstrickung, heisst; das Unglück nennt man auch Omm Chanschafer, Omm Edruss, d, i, die Ratzenmutter, Omm Howeiker 1), Omm-od-Doheim, d. i. die Mutter des Ueberfallens (Doheim war auch der Name der Kameelin, welcher die Köpfe der erschlagenen Sohne Sebban ef-Sohli's unfgeladen wurden "), Omm of-loheim, d. i. die Mutter des Verschlingens; die beiden letzten auch Metonymien für Tod. 345) Die Mutter des Essign, der Wein. 346) Die Mutter der Knaben, ein Ding, womit Kinder geschreckt werden. 347) Die Mutter des kleinen Sklaven, die Wüste. 348) Die Mutter des Glücks, ein grosser dorniger Baum, dessen Dornen die Nahrung des Kameels in der Wüste. 349) Die Mutter der Grossmuth, eine grosse Wohlthat. So sagt Ibn-or-Rumi:

Als Begenwolke wird gehoft zu dir, Als Blitz der frohen Kund' erscheinst du mir; Die Grossmath wird geliebt, geschwängert leicht, Indess unfruchtbar alter Adol schloiebt.

350) Die Mutter der Aufrichtigkeit, ein Versprechen, das erfüllt wird. 351) Die Mutter der Umfassung, die Sonne, die mit ihren Strahlen Alles umfasst. 352) Die Mutter des Arzies, der gebrochene Beine heilt, ist das Brot, und nuch die Achre. 353) Die Mutter der Reue, die Eile, und nudere dergleichen.

## Die Sohne.

354) Der Sohn des Wassers, ein Wasservogel. 355) Der Sohn der Nächte, der Mond, besonders der wechselnde, neue. Ein Dichter angt:

FL

<sup>1)</sup> Noch andern Quellen أَمْ حَبُوكُرى oder أَمْ حَبُوكُرى in أَمْ حَبُوكُرى bei Freylag, I, S. 54 b, so wie in dem folgenden جُبِين , steht falach gim statt ha.

<sup>2)</sup> S. Freytag's Arable, provv. I. S. 688 u. 689.

Der Sahn der Nacht schlen an dem Himmelszelt Ein Nagelahschnitt, der vom Finger fällt.

So sagt Ihn-ol-Mootel vom abnehmenden Monde im letzten Viertel:

Es leuchtete der Mond kurz vor der Margonrüthe, Als ob des Himmels Schmied Abfull des Hufes böte,

Der Emir Mortedschadh (f) vergleicht ihn mit einer in einen Violengarten geworfenen goldenen Sandale. Söhne der Nacht heissen bei den Arabern auch die nächtlichen Streifer. 356) Der Sohn der Flamme (Ibn Sakja) heisst sowohl das Morgenroth als die Sonne. 357) Der Sohn der Wolke, der Rugel, aber auch der Regen; so sagt Ibn-or-Rumi:

Mit einem Lächeln tränket sie die Männer, Wie Sohn der Welke und die Rebentochter.

358) Der Sohn der Helle, des klaren Morgens, wird von dem gesagt, der in allen Dingen offen und klar. 359) Der Sohn der Leere, von Einem, der mit einer Sache nichts zu than hat. 360) Der Sohn des Korns, das Brot. 361) Der Sohn des Strausses, wird in mehrfacher Bedeutung gebraucht, als von der Herrschaft, vom Rufe; so sagt Antar zu Abla:

Gefangenschaft kunn die nicht schädlich sein, nur frommen: Den Männern bist du als Gefangene willkommen.
Das Ang' wird schwarz geschminkt, mit Henna roth die Glieder.
Und ruhig lüsst du dich auf dem Rameele nieder:
Werd' ich gefangen, ist mein Fuss das Strausses Sohn.
Das eins'ge Pferd, auf dem ich reite dann davon.

363) Ibn Awa, d. i. der Schakal, wird für Etwas gebraucht, das man hört, aber nicht sieht, auch für Etwas, das schwer zu erlangen und der Mübe nicht werth, weil der Schakal schwer zu jagen und dann doch nichts werth ist. 363) Der Sohn des Lastthiers, der Rabe, weil er sich auf den Rücken des Kameels setzt. 364) Der Sohn der Erde, eine schnell aus der Erde emporschiessende und bald verdorrende Pflanze auf den Sandhügeln der Wüste, von Allem was schnell erlangt und leicht verloren wird. 365) Der Sohn des Guten, eine Art vorzüglich guter Datteln Medina's. 366) Der Sohn des Wegs, der Reisende, der auch der Sohn der Strasse und der Sohn der Metze genannt wird; in diesem Sinne kommt diese Metonymie schon im Koran vor. So sagt der Dichter Diibil in seinen an Sanid el-Muchlumi gerichteten Versen:

Der heste Freund ist reiner Wein, Am Morgen und am Abend deln; Von Aussen wird er Vetter dir, Von Innen Sohn des Weges sein: Sein Acussren ruft dich als Vorwandter, Als Hoisender sein Inneres herein. 367) Der Sohn des Verschnittenen, von etwas Unmöglichem. 368) Der Sohn des Springenden, der Floh; ein Abenteurer unbekannter Abkunft beisst Springer Springers Sohn (Thamir B. Thamir), 369) Der Sohn des innersien Dings, der Wissende, der Kundige. So sagt Motenebbi:

Bis dass kam in die Welt der vielerkennende Herrscher, Welchen ihre Noth klagten der Berg und das That 1).

370) Der Sohn des Kampfes, der Tapfere. 371) Der Sohn des lerthums ist wie Thamir B. Thamir einer von gunz unbekannter Abkunft, der weder seinen Vater noch seine Mutter nachweisen kann. 372) Der Sohn der Scheide, das Schwert. So sagt ein Dichter:

Zwei sind wie ich: die Sterne und der Sahn der Scheide, Ich und das Schwert verlangen nach den Sternen beide, Die Sterne blicken belt, nichts thun sie uns an Leide, Doch haben sie für uns nicht die geringste Schneide.

373) Der Sahn der Zeit, das Morgenroth. 374) Die beiden Söhne der Kundigung ist ein Kunstausdruck der Seher und Wahrsager; der Seher legt erst einen, dann den anderen Finger auf's Auge, spricht: "die Söhne der Kündigung eilen zur Verkündigung," und sagt dann was er schaut (in den Eingeweiden der Thiere oder in den Sandfinguren). 375) Die beiden Söhne Schemam's sind zwei Berggipfel, welche zu dem Gebirge Schemam geküren. 376) Die zwei Söhne der Zeit, Tag und Nacht. 377) Die Söhne der Zeit, die Zeitgenossen. 378) Die Söhne der Welt, die Menschen. Chuarefmi sagt, dan Beate, was zum Lobe der Weiher gesagt worden, seien die Verse:

Wir sied die Sohne und sie sied die Töchter der Welt, Wundert euch nicht, dass es Sohnen bei Tochtern gefüllt.

379) Die Söhne des Staubes, die Strassenränder, und die Armen, die im Stande liegen und herumirren. 380) Die Söhne der Ausgüsse und Kanale, die Verachteten, Niedrigsten, die Hefe des Volks. 381) Die heiden Söhne Derfet's, metonymisch für Magerkeit und Schwäche; auch die Kinder Derfet's. Nach Moberred war diese der Name von Schneidern aus Kjufa, welche mit Seid B. Ali sich empörten und zur Clusse der Schorat, d. i. der Chawaridseb, gehören.

Die Tochter.

382) Die Tochter des Berges, der Widerhall; heiset auch eine Art gistiger Schlangen, welche sich in Gebirgen aufhält; in diesem Sinne heiset das Gestein die Tochter des Berges, von einem hartnäckigen, his zur Vertilgung fortgesetzten Kampse (bellum

<sup>1)</sup> Motenabbi, der grösste arabisebe Diebtee. Wien 1824. 3, 111.

internecinum). 383) Die Tochter der Rebe, der Wein, welcher auch die Tochter der Traube heinst. Der Dichter Sanewheri sagt in einer Beschreibung des Hakus:

Er singt die ganze Nacht hindurch, ich glaube, Dass ihm der Schlaf der Liebens Zeit nicht ranbe; Geniesat, ruft er, die Tochter von der Tranbe, Es zeigt den Morgen schon der Piejas Tranbe,

Ebu Mohammed el-Fejadhi sagt:

Wir sind die Zeugen am Vermühlungstage, Die Unterschriebenen in dem Vertruge Des Bundes, den der Sohn der Wolke rein Heut feiert mit der Traube Tüchterlein.

384) Die Tochter des Todes, das hitzige Fieber; die berühmteste Beschreibung desselhen ist in der Fieber-Kassidet Abd-oss-sammed el-Moalfel's. 385) Die Tochter des Gedankens, Urtheil, Rath und Gedächtniss. 386) Die Tochter des Regens, der Regenwurm. 387) Die Tochter zweier Feuer, eine aufgewärmte Suppe, auch eine beisse. 388) Die Töchter der Welt, die Unglücksfälle, die Widerwärtigkeiten, von denen die Dichter klagen, dass sie mit Pfeilen schiessen, die man nicht erwidern könne. Der Dichter Achthal sagt:

Der Zeiten Tüchter auf sind mir gehlieben In Worten, die unfruchtbar ich geschrieben.

389) Die Töchter des Todes, die Pfeile, 390) Die Töchter des Bauchs, die Eingeweide; so sagt man zum Hungrigen: "beruhige die Töchter deines Bauches" für: isn. 391) Die Töchter der Nacht, die Träume, auch die Weiber. 392) Die Töchter der Brust, was der Mensch von guten und bösen Gefühlen in seiner Brust verschliesst. 393) Die Töchter des Wassers, sowohl die Fische als die Wasservögel, Frösche und Kröten. Saduk el-Wasiki sagt:

Gott bernhige mich hent — Von dem Zanke und dem Streit Mit der Sklavin, deren List — Mich bezaubert wie ihr wisst; Meine Lippen sind aus Lust — Ihrer selber nicht bewanst, Wie die Prösch' im Sonnenglanz — Auf dem Trockenen beim Tanz.

Ihn-or-Rumi neunt die Fische die Tüchter des Tigris:

Des Tigris Tächter werden nach Verlangen Von ench in jedem Schnehl der Fluib gefangen.

394) Die Töchter der Theuerung heissen die Kameele ex contrario, weil durch die Kameele, wenn man sie schlachtet, der Mangel an Mundvorrath aufhört. 395) Die Töchter des Meeresdunstes nind die Wolken, weil dieselben von den Dünsten gehildet werden; Wolken aber, welche sich bloss aus den Dünsten des Meeres bilden, heissen Töchter des Meeres (Benat-el-bahr) im Gegensatze zu VI. Bd.

den Landwolken, welche Benat-el-bochur, die Töchter des Dunstes, heissen. 396) Die Töchter Werdan's sind Insecten, die sich nur in Abtritten aufhalten. 397) Die Töchter der Kohlenherde sind Blutflüsse und Hämorrhoiden, erzengt durch die Hitze der Kohlenherde, die unter darüber gebreiteten Decken auf die Theile des Unterleibs schädlich einwirken. 398) Die Töchter des Schleiers, die Jungfrauen. 399) Die Töchter des Spiels, die Saiten der musikalischen Instrumente. Ibn-or-Rumi:

Im Regen träuft des Frühlings Kunde die herab, Und ausgebreitet liegt die Luat selbst über'm Grab; Des Spieles Töchter haben sich zusammgethan, Und fangen von Entfernung nun zu sinnen an 1).

400) Die Tüchter der Erde, die unterirdischen Wasserndern. 401) Die Tüchter des Auges, die Thranen. So angt Ibu-or-Rumi, indem er in seinem Alter die entstohene Jugend betrauert:

Des Auges Tochter, ale umzie'hn die Mutter mit dem Schleier,

nämlich mit dem Schleier der Thränen. 402) Die Töchter der Wege, Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten. So sagt Mahmud et-Werrak:

> Es stüsst dein Pues sich an des Weges Töchter, Dens du hist is der Weit ein Reisender.

<sup>1)</sup> Wortspiel zwischen Bood, Entferung, und Rand, musikalisches Intervall.

### Die höchsten Götter der arischen Völker.

You

#### Prof. R. Roth ').

Zu demjenigen, was ich heute Ihnen vorzutragen beabsichtige, führt mich ein natürlicher Portschritt von den Gegenständen meiner Vorträge in unseren Versammlungen zu Darmstadt (1845) und Basel (1847). In deren ersterem, über die indischen Hymnensamminogen, habe ich den Grund zu einer klaren Anschauung über den Charakter und die Entstehung der heiligen Schriften Indiens zu legen gesucht und habe damit nach einem festen Standpunkte gestrebt, von welchem aus sich ein Schritt weiter vorwärts machen liesse in die indische Urzeit und bis an die Granze der gemeinsamen Vorzeit der indischen und iranischen Stämme. In den Nachweisungen über die Sage von Feridun in Indien und Iran sollte an einem aus der persischen Heldensage genommenen Bei-spiele der Grad der Verwandtschaft in den Sugenbildungen beider Völker und die Aufeinanderfolge ihrer Stufon gezeigt werden. Heute endlich will ich vernuchen hineinzugreifen in den Mittelpunkt des religiösen Lebens dieser Völker und ihre Vorstellung von dem höchsten göttlichen Wesen ans Licht zu ziehen, das älteste geschichtlich zu erreichende Erzeugniss des gläubigen Schnuens nud Denkens über das Geheimniss der Gottbeit aus dem Kreise der grossen Völkerfamilie, zu der wir uns zühlen.

Die Forschung strebt in der Religiousgeschichte vielleicht noch mehr als sonstwo zurück zu den Anfangen und muss diese zu fassen suchen, um die folgenden Entwicklungen richtig zu beurtheilen. Aher dasjenige was angebliche Speculation als die Anfange findet, oder was eine geistreich sich anstellende Sagendeutung ohne Unterscheidung von Zeit und Ort zusammenbildet, das sind Gestalten ohne Leben. Die wirkliche Geschichte hietet überall, wo sie uns redende Zeugnisse von dem Geistesleben einer hohen Vorzeit erhalten hat, klare Umrisse, einfache und edle Formen. Das höchste Alterthum kennt die Geheimuisse oder die Geheimthuerei nicht, die man ihm anmuthet; sein Glaube ist

Vorgetragen d. 1. Oct. 1851 hei der General-Versammbneg der D. M. G. zu Erlangen.

kindlich und zutraulich, his priesterliche Weisheit dessen Lenkung übernimmt und das Erhabene in die Schnuer des Geheimnisses, in

überwältigende Maasse und Zahlen kleidet.

Um so mehr haben wir das günstige Geschick zu preisen, welches wenigstens bei einem unserer Brudervölker den Weg zu den Ursprüngen, den wir suchen, vollständig offen gelassen hat. Griechen, Römer, Germanen, Slaven haben allerdings inhaltsreiche Denkmäler ihres religiösen Lebens hinterlassen, aber nur das arische Volk im feruen Osten hat uns einen Schntz von Zeugninsen aufbewahrt, an deren Hand wir boffen dürfen den Grundzügen des Glaubens nahe zu kommen, welcher einst ullen diesen Völkern eben so gemeinsam war, als die Formen der Sprache. Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt der Gegenstand unserer Untersuchung eine Bedeutung für die Religionsgeschichte, welche über das Morgenland weit hinausreicht.

Die indische Naturanschauung der ältesten, in den vedischen Liedern vertretenen Periode hat das Eigenthümliche, dass sie scharf scheidet zwischen Luftraum und Himmel. Diese Trennung ist eine uraite, wie die ganze Mythologie des Veda zeigt, und es liegt ihr die Unterscheidung von Luft und Licht zu Grande. Das Licht hat seine Heimathsstätte nicht im Luftraume, sundern jenseits desselben im unendlichen Himmelsraume; es ist nicht gehanden an den leuchtenden Sonnenkörper, sandern unabhängig von ihm eine ewige Kraft. Zwischen dieser Lichtwelt und der Erde liegt das Reich der Luft, in welchem Götter walten, um den Weg des Lichtes zur Erde frei zu halten, seiner belebenden Kraft Zugang zu verschaffen und zugleich das Rinnen der himmlischen Gewässer, die ebenfalls in der Lichtwelt ihre Heimath haben, auf die Erde zu vermitteln.

Auf diese Anschnung gründet sich die Trennung der gesummten Welt in drei Gebiete göttlicher Herrschaft: Himmel. Luft, Erde, welche schon die älteste indische Theologie annimmt. Gieht es nun unter den Göttern selbst Stufen der Würde, wie sie von jeder Naturreligion anerkannt werden, so dürfen wir erwarten, die obersten Götter im Reiche des Himmels zu finden.

Dort wohnen und herrschen die Genieu, welche die gemeinsame Bezeichnung der Adujas tragen. Man muss aber bei diesem Namen die Varstellungen aufgeben, welche die spätere indische Zeit, schon die der Heldengedickte, damit verbindet. Durnach wären sie zwölf an der Zahl, mit offenbarer Beziehung auf die zwölf Monate, und Sonnengenien. Für die alte Zeit aber dürfen wir uns vollständig an die erste Bedeutung ihres Namens halten; sie sind die Unverletzlichen, Unvergänglichen, Ewigen. Die Adut d. h. die Ewigkeit, oder das Ewige, ist das Element, welches sie trägt und von ihnen getragen wird. Zu einer sicheren Personification ist dieser Begriff, schon wegen der Art seines Inhaltes, in den Veden nicht gebracht, wiewuhl es an Anfängen

dazu nicht fehlt, während die späteren Jahrhunderte unbedenklich eine Göttin Aditi und als ihre Sohne die Aditjas annehmen, ohne weiter ernstlich zu fragen, woher diese Gottin zelbst komme.

Dieses Ewige und Unantantbare, in welchem die Aditjas ruben und das ihr Wesen ausmacht, ist das himmlische Licht. Gleich dem strablenden Aether der altgriechischen Naturphilosophie, von welchem Aristoteles angt, dass er von den Alten vor ihm für etwas von Natur Göttliches angesehou worden sei, füllt dieses Licht die himmlischen Raume und ist das Prinzip des Lebeus. das die Schöpfang trägt (1, 20, 3, 3). So ahnte der früheste Glaube der arischen Völker, was die hentige Naturwissenschaft immer deutlicher erkennt, in dem Lichte die Ursuche aller Bewegung und alles endlichen Lebens.

Die Aditjas, die Götter dieses Lichtes, fallen durum keineswegs zusammen mit den Lichterscheinungen in der Welt, sie sind weder Sonne noch Mond, nach Sterne, noch Morgenroth, son-dern gleichsam im Hintergrunde aller dieser Erscheinungen die ewigen Träger dieses Lichtlebens - und wie die menschliche Einbildungskraft, wenn sie dem Geistigen ein Gleichniss im Sichtbaren auchte, niemala etwas Feineres, Machtigeres, Hoheres zu finden wusste, als das Licht, so sind sie diejenigen Götter, welchen vor allen undern die Bezeichnung: die geistigen, asura,

zukommt.

Ala solche sind sie allen Unvollkommenheiten der materiellen Gebundenheit enthoben: man unterscheidet an ihnen, sagt einer der alten Dichter (11, 3, 5, 11), nicht eine Rechte oder Linke, nicht vorn noch hinten. Sie nicken nicht und schlafen nicht (v. 9); durchdringen Alles, wie das allgegenwärtige Licht, sehen hinein in Tucken und Gutes; Alles, selbat das Entfernteste iat ihnen nab (v. 3). Sie verabscheuen und strafen die Schuld und wachen allezeit über dem Damonischen (v. 4). Denn die Sünde, welcher die natürliche Anschauung des Dunkels entspricht, wider-

steht ihrem Wesen, das ganz Helle und Reinheit ist. Man kunn diese Züge nicht zusammenstellen ohne unmittelbar hinübergeführt zu werden auf die Avestalehre von den sieben Amschaspunds, den höchsten Geistern, welche nu der Spitze jenes Glaubens stehen, wie die Aditjus an der Spitze des altindischen. Der Name jener Sieben, erkläre man ihn als; die unvergänglieben Heiligen, oder - wenn man in dem Beiworte amercha dieselbe Wurzel sucht, welche im Sanskrit misch lautet und das Zudrücken der Augen bezeichnet - "die atets wachen Heiligen" - angt entweder, im ersten Falle, dasselhe was Aditja, oder schreibt ihnen, im zweiten Falle, die Eigenschaft zu, welche wir soeben bei diesen fanden, nicht zu nicken noch zu schlafen, die unerschöpfliche Lebenskraft. Und Ahura-muzda selbst, der Erste unter ihnen, welcher Wesen und Kraft Aller in sich vereinigt, trägt neben seinem Namen des Weisen, mardd, noch die Bezeichnung

abura, der geistige, nicht in den Formen irdischer Gestalt zu

denkende, ganz wie die Aditjas.

Zu diesen Uebereinstimmungen gesellen sich so viele andere, die weiterhin unfgezeigt werden sollen, dass weder an der Analogie der Amschaspands mit den Aditjas, noch an einem geschichtlichen Zusammenhange heider Vorstellungen gezweifelt werden kann.

Innerhalh des Kreises der Aditjas besteht die innigste Verbindung Varuna's und Mitra's, deren gemeinsame Anrufungen beträchtlich zahlreicher sind als Einzelnurufungen Varuna's. Von Mitra ist uns gar nur eine Einzelanrufung erhalten (III, 5, 6). Dass sich diese duale Zusammenstellung selhst in den Zendbüchern bei Ahura und Mithra erbalten bat, obwohl die Stellung beider eine ganz andere geworden ist, und Mithra nicht einmal zu den Amschuspunds zählt, zeigt, wie fest die alte Vereinigung heider war, um selhst noch als Inconsequenz siehen zu bleiben. Eine Erinnerung daran können wir auch noch in den Worten finden, welche um Anfang des Jescht Mithra dem Ormuzd in den Mund gelegt sind: als ich den weitgebietenden Mithra erschuf, da sehuf ich ihn an Göttlichkeit und Würde ganz zo wie ich selbst hin, ich Ahura Mazdå.

Das Wesen beider in ihrem gegenseitigen Unterschiede int in den Liedern nirgends scharf ausgesprochen und war wohl auch in den Ursprüngen nicht ein begrifflich ganz sicher zu sonderndes. Diejenige Stufe der Religiousbildung, welche uns in den Liedern vorliegt; lässt aber bereits den Coterschied durchachimmera, dass Mithra das himmlische Licht in der Taguszeit ist, Varuna - wiewohl ein Herr alles Lichtes und aller Zeit doch vornehmlich am nächtlichen Himmel herrscht. Ein Lied Vasischtha's VII. 3, 3, 2 sagt; der eine von euch (Varma) ist Herr und mantastbarer Lenker, und der welcher Mitra (d. h. der Freund) heisst, ruft die Menschen zur Thutigkeit. Hiermit und beinnhe mit denselben Worten an einigen anderen Stellen ist wenigsteus das ausgesprochen, dass das lebenweckende, Freuden und Müben in die Welt bringende Tageslicht Mithra's engeres Machtgehiot sei, ohne dass darum Varuna auf die Nachtzeit einzig verwiesen ware; denn er bleibt der Herr und der Erste.

Wenn demnach solche Vorstellungen, wie sie die indischen Vedenerklärung ausspricht, indem z. B. Såjana zu VII, 5, 17, 1 sagt, Varuna sei die untergehende Sonne, viel zu einseitig und eng sind, so enthalten sie doch etwas Wahres; und es lässt sich vermuthen, auf welchem Wege diese Weiterbildung erfulgen konnte. Ist Varuna, wie sein Name augt, unter den lichten Aditjas derjenige, dessen Sitz und Herrschaftsgehiet der Lichthiumel ist, in dessen Schoosa alles was leht umfangen liegt, darum auch die letzte Gränze, jenseit deren der menschliche Gedanke nichts Weiteres mehr sucht, so ist er auch der mit Auge oder Vorstel-

lung schwer zu erreichende. Am Tage vermag die Sehkraft diese ansserste Granze nicht zu finden, der lichte Himmel stellt ihr keinen Halt entgegen; bei Nacht aber scheint diese Hülle der Welt, in welcher Varunn thront, näher zu rücken und wird fassbar, denn das Auge findet eine Gränze. Varuna ist den Menschen näher. Ueherdiess sind die anderen Göttergestalten, welche in Wolken, Luft, Strahlen den Raum zwischen der Erde und jenem unermesalichen hussersten Umkreis füllen, verschwunden: es steht keln anderer Gott mehr zwischen Varuna und dem sterblichen Beschauer.

Wie wenig übrigens die vedischen Sänger über dieser einseitigen Fortbildung das eigentliche Wesen des Gottes vergessen haben, zeigt der Vers Vasischtha's VII, 5, 18, 2:

> Wenn in seinen Anbliek ich mich versenke. So däucht sein Ansehn mir wie Feuersgluthen. Wo am Rimmel der Berr des Lichts und Dunkels Seinen schönen Leib zum Schanen mir hietet.

So sehr nuch die vedischen Sänger in allen ihren Bildern von Varuna eine heilige Schen vor seinem unerfarschlichen Wesen beobachten und sich hüten, ihn durch Vermenschlichung seiner göttlichen Majestät zu entkleiden und in den Umtrieb des natürlichen irdischen Lehens bereinzuziehen, so sind uns doch einzelne Bilder aufbehalten, welche den Gott zu schildern suchen. Varuna in schimmerndem Prunke throut in seinem fernen Palaste, der ein hoher hundertthoriger Sitz genannt wird, und um ihn her sind die Genien versammelt, die seinen Willen vollstrecken (1, 6, 2, 10, 13, VII, 5, 18, 5). Auch er, wie die anderen Götter, kunn beim Opfor der Sterblichen erscheinen; beim Lenchten des Morgenraths besteigt er mit Mitra einen goldenen Wagen, einen chernen, wenn die Sonne untergeht, und von ihm aus schauen die beiden Götter Ewiges und Vergängliches (V, 5, 6, 8).

Im Naturleben ist er der Urheber der ewigen Gesetze, nach welchen die Welt leht, und welche kein Gott und kein Sterblicher anzutasten wagt. Er hat die Welt ins Dasein gerufen, zeigt Sonne, Moad und Sternen ihren Weg, ordnot das Licht und mit ihm die Zeiten und hat jeglichem Wenen gegeben, was ihm seinen Werth und seine Würde gieht, dem Menachen Einsicht, dem Rosse Kraft, der Kuh die Milch und so fort (V, 6, 13, 2 ft.). Der Wind, der die Luft durchrunscht, ist sein Hauch (VII, 5, 17, 2), die Sonne sein Auge. Die Flüsse atrömen nach seiner Vorschrift, und sein Werk ist es, dass sie, abwahl ohne Unterlass strömend, den Gecan nicht füllen (V, 6, 13, 6).

Die Bewunderung der nie wankenden unverletzlichen Ordnung im Lieben der Natur wie des Gelates hat die alten Frommen zur Verherrlichung des Gottes geführt, dessen Weishelt sie diese Gesetze zuschreiben, und sie können nicht satt werden diese Unan-

tastbarkeit. Ewigkeit und innere Wahrheit seiner Satzungen, die unerschütterlich sind, als wären sie auf ein Gebirge gegründet, zu preisen (II, 3, 6, 8). Das sittliche Gesetz aber, unter welchem der Mensch und sein Handeln steht, ist kein underes und kann darum keinen anderen Urheber haben, als das Naturgesetz. Darum wacht Varuna auch über dem was sittlich recht ist (rta, sädhulu. s. w.), wehrt ab und straft das Unrecht (angta, agha, agas, emas, vrgina u. s. w.). Die Art und Weise, in welcher diese Thätigkeit Varuna's in der sittlichen Welt dargestellt wird, und die demüthigen Bekenntnisse der Sündhoftigkeit und Reue, welche die alten Dichter vor dem Gotte ablegen, müssen mit um so grösserem Nachdruck hervorgehoben werden, als man in der Regel allzu geneigt ist, das religiöse Leben eines Volkes in seinen Mythen und Cultushandlungen aufgehend zu denken und es nach dem Werthe dieser zu bemessen.

Diesen Frommen ist es eine schwere Sorge sich der Sünde schuldig zu wissen, zu wissen, dass der Menach täglich Varuna's Gehote übertritt (1, 6, 2, 1). Ja sie sind so weit von eitler Selbstgerechtigkeit und Zuversicht auf ihre eigene Kraft entferat, dass man das Bekenntniss findet: ohne dich, o Varuna, bin ich nicht eines Augenblicks Herr (11, 3, 6, 6). Geängstigt flüchten sie sich zu Varuna und den übrigen Aditjas (11, 3, 7, 6), um von ihnen Vergebung der Sünde zu erflehen. Es findet sich kein Lied an Varuna und die Aditjas, in welchem nicht, wie an andere Götter die Bitte um Reichthum, Ehre, Ruhm, so hier das Flahen um Lossprechung von Schuld uns aufstösst. Dabei spricht sich aber die Zuversicht aus, dass der Gott den Schuldigen, die sich renig zu ihm wenden, die Sünde verzeihe (VII, 5, 17, 7, VIII, 3, 6, 12), dass er Trost und Heilmittel in allen Bekümmernissen spende (1, 6, 1, 8, 9, Vág. 21, 40 u. s. w.).

Varuna überschaut und durchdringt Alles, kennt aller Menschen Gedanken und Thaten. Um diese zeine Allwissenheit recht fassbar darzustellen, umgieht ihn die Einbildungskraft der Dichter mit Genien, die auf zeinen Befehl rastlos und eines Irrthums unfähig Himmel und Erde überwachen und jede Uebertretung der göttlichen Gehote wahrochmen (VI, 6, 6, 5, VII, 4, 6, 3, 5, 17, 3). Sie heissen zeine Späher (spaças). Solche Späher, mit demselben Worte genannt, hat auch der iranische Mithra, nach zeinem Jescht, (10) "auf allen Höben und Warten zitzen", und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese alte Vorzeitlung verbunden mit dem, was zehon die arische Vorzeit über die Zukunft der Frommen und die erhöhten Kräfte der Verklärten glaubte, zu manchen Ansichten von den Feruern in der Ormuzdreligion geleitet habe.

Die Strafen, welche Varuna als Richter über die Sünden verhängt, sind ausser deren, welche alle Götter durch Entziehung äusseren Friedens und Wohlergebens verfügen können, bei ihm noch insbesondere Krankheit und Tod. Das sind Varuna's "Feaseln", "die Stricke" mit welchen er denjenigen hindet, dessen Fass die gesteckte Gränze zu überschreiten zucht (VII, 4, 10, 3 u. aonst). Der Tod als die höchste Strafe, welche alles auf Erden Lebende treffen kann, wird billig in die Hand des höchsten Gottes gelegt; und als diese gebeimnissvolle Macht, die leise, aber unwiderstehlich an uns tritt, zugleich als das undurchdringliche Ziel, an welchem das menschliche Wissen zu Ende geht, ist er eine Kraftäusserung des seiner Natur nach gebeimnissvollen unergründlichen Gottes. Aus anderer fötter Hand kommt er gewaltsam, durch Indra's Blitz, Rudra's Speer, Agni's Pfeil; von Varana aber kommt er laugsam und sicher als das durch die ewige Ordnung dem endlichen Leben gesteckte Ziel oder als die Strafe der Schuld, von welcher kein Sterhlicher frei ist.

Im Vorübergeben muge hier kurz gezeigt werden, wo an diese alte Vorstellung von Varuna die Ansicht des indischen Mittelalters angeknüpft hat, nach welcher er der Gott der Gewässer ist, dessen Auftreten geschildert wird, wie bei den Griechen die Aufzüge Poseidon's oder Amphitrite's. Die Lieder der Veda gehen selbst schon Fingerzeige auf diese Entwicklung, wenn bald Varuna in dieselbe Verbindung mit den Meercassutben gebrucht wird, wie Sturm und Wind mit Luft und Himmel, Agni mit der Erde (1, 22, 5, 14), bald von ihm gesugt ist, dass er in das Meer sich senke (VII, 5, 17, 6), bald much die Plüsse als ihm anstromend geschildert werden (VIII, 7, 10, 12). Stand einerseits die Vorstellung fest, duss Varuna der allumfassende Himmel sei, und leitete andererseits die Beobachtung der den Enden der Erde, dem Meere zuströmenden Flüsse zu der Vermuthung eines alles Festland umgehenden, die Erde in seinem Schoosse haltenden Oceans, so war die Verbindung Varuna's mit dem Meere vollständig angebalent. Rine andere Seite der Zusammengehörigkeit des himmlischen und oceanischen Varuna können wir in den Worten A. von Humboldt's aussprechen, welche mit der altindischen Ansicht vollständig zusammentreffen: "die heiden Umhüllungen der atarren Oberfläche unseres Planeten, die tropfbar flüssige und die laftformige, bieten - - wegen der Verschiebbarkeit der Theile, durch ihre Strömungen und ihre Temperatur-Verhältnisse, maunigfaltige Analogien dar; die Tiefe des Oceans und des Luftmeeres sind uns beide unbekaunt." Kosmas 1, 320 f.

Ausserdem muss man beachten, dass das hobe Ansehen Varuna's schon während der Periode der vedischen Lieder im Abnehmen und seine Macht an Indra überzugehen im Begriffe ist, wie denn auch merkwürdiger Weise unter den Liedern des späteren zehnten Buches kein einziges an Varuna gerichtetes ist, endlich dass die spätere Zeit diese alten Götter immer auf einzelne Gebiete des Naturlehens berabsetzen musste, und dass hierzu das keinem anderen Gotte zugeschriebene Gehiet des Meeres sich am allehsten darbot. Hieraus wird erhellen, dass der Uchergang als ein ganz stätiger gedacht werden darf; wie denn Varuna in seiner

mehmaligen Würde noch. Attribute beibehalten hat, welche zu seiner Stellung nicht mehr passen, sondern einzig aus der älteren Vorstellung zu erklären sind. Dahin gebört, dass ihm der Sitz im Westen ungewiesen ist, wo die Sonne untergeht, nuch seinem älteren Zusammenhange mit der Nacht; und dass er eine Schlinge in der Hand trägt, eine Erinnerung an die im Veda oft genannten Fesseln, die er dem Uebertreter anlegt, an Krankheit und Tod.

An der Thätigkeit und Würde Varuna's nehmen die ührigen Aditjas Theil. Man kunn ihnen nicht verschiedene Gehiete nehen demjenigen anweisen, welcher ihr erster ist und in sich zugleich die Kräfte der gunzen Gattung darstellt. So kann man die Wirksamkeit der Amschuspands nicht von derjenigen des Ormuzd sondern, wenn gleich jeder einzelne derselben schon im Namen und noch mehr in der späteren Ausdeutung eine ganz specielle Thätigkeit ausdrückt.

Mitra's Name bezeichnet den Freund. Er geniesst derselben Attribute wie Varuna, erscheint aber stets nur in Gemeinschaft mit diesem, während dagegen Varuna ohne Mitra auftritt; und daraus erhellt, dass er allein der selbatständige ist und das We-

sen Mitra's mithefosst.

Diese beiden zusammen erscheinen wiederum in näherer Verhindung mit Arjaman, einem dritten Aditja. Wie wenig die altere indische Theologie den Arjaman als einen mit eigenthümlichen Kräften ausgerüsteten Gott ansah, kann man darans abnehmen. dass das alteste uns überlieferte Verzeichniss von Götternamen. welches im Naighantuka erhalten ist, seinen Namen übergeht, Jedoch mit Unrecht; er verdient ehen so gut eine Stelle als der sogheich zu nennende Bhugs. Die Bedeutung seines Namens, der auch als Appellativ vorkommt, ist etwas dankel; das Wort miliste graprunglich etwa den Edelmuthigen bezeichnet haben, scheint aber die Bedeutung Gonner, Wohlthüter angenommen zu haben. die allerdings für den Gott passte (X, 10, 5, 6, VII, 3, 3, 4, V, 6, 13, 7). Diesem Begriffe widerspräche es auch nicht, dass man in späteren Büchern hin und wieder das Wort als Rezeichnung einer Classe der Vater, der Manen oder des Hauptes derselben antrifft (Bhag. G. 10, 29). Die Väter aind ju zugleich die Gönner und Schutzgeister. Und in vollem Einklang atfinde damit, dass ihm besanders die Bereitwilligkeit des Gebens zugeschrieben wird; er beisat der gutige, der ahne Bitte schenkt (VI, 5, I, 1, 4, 5, 14).

Hier berührt sich sein Begriff mit dem eines vierten Aditja, des Rhaga. Es läast sich bei Bhaga und den weiterhin zu erwähnenden Aditjas keine solche Verbindung mit anderen ihres Gleichen entdecken, wie sie besteht zwischen Mitra und Varuna, und in weiterer Ausdehnung zwischen Mitra, Varuna und Arjaman. Bhaga bezeichnet Theil, Gut, Segen, concret den sautheiler. Segner; und in diesem Sinne fassen auch die vedischen Lieder

den so genannten Aditja als des Austheiler der Gaben und des Glückes au die Sterblichen (V, 4, 2, 6, 5, 1). Am deutlichsten und schönsten ist es ausgesprochen bei Vanischtha VII, 3, 8, 2:

Wir rufen Bhaga den Sieger der Frühe, Den starken Aditische, den Erbalter, Zu dem vertrauend der Arme, der Kranke. Der König selbst spricht: gieb du meinen Theil mir.

Auf diese Stelle gründet sich auch, indessen ohne zureichenden Beweis, die nähere Bezeichnung des Gehietes dieses Gottes, welche das Nirukta XII, 13 gieht, wonach er in derjenigen Zeit dem Sonnenlichte vorstände, welche der vollen Strahlenentwick-

lung vorangeht, also im Vormittag.

Mit Bhaga beinahe gleichbedeutend ist der Name eines fünften Aditja, der des Ança; er bedeutet einfach Antheil und könnte concret den Theilnehmer bezeichnen, wie die Verwandten und Miterben ançaka beissen. Der Gott wäre dann derjenige, welcher mit den Menschen gleichsam in einer Genossenschaft steht. Von ihm wird keinerlei nähere Bestimmung gegeben; er ist überbaupt

sehr selten namentlich aufgeführt.

Derselbe Fall findet Statt bei einem aechsten Aditja, bei Dakscha. Dagegen ist sein Name inhaltsreicher; er bezeichnet den Klugen, Einzichtigen. Eine theogonische Sage lässt ihn mit der Aditi die Götter zeugen. Dieser Mythus mag wohl in der Bedeutung des Namens seinen Grund haben; dass er übrigens frühe schon bestanden habe, sieht man daraus, dass an mehreren Stellen Dakscha der Vater Mitra's und Varana's heisat (VI, 5, 1, 2, VII, 4, 11, 2, VIII, 4, 5, 5, 7, 4, 10), während er anderwärts wieder ehen so entschieden in der Reihe der Aditjas selbst steht. Dakscha spielt in der späteren künstlichen Mythologie eine beträchtliche Rolle ohne Zweifel in Anknüpfung an jenen theogonischen Mythus; denn er erscheint als Weltschöpfer, ist ein Avatära Soma's, des Mondes, seine Töchter sind Constellationen u. s. w.

Diese sechs Namen werden überall entschieden als Aditjas genannt, auch im Nirukta II, 13 aufgezählt; einen siebenten weiss ich mit derselben Sicherheit ihnen nicht an die Seite zu stellen, um die Analogie mit den Amschaspands herzustellen. Es ist auffullend, dass die vedischen Lieder hinsichtlich der Zahl der Aditjas nichts Bestimmten geben, da doch diesen Göttern eine so erhabene Stelle angewiesen ist. Die spätere Zwölfzahl kann für die alte Zeit unmöglich passen, denn einerseits lassen sich so viele Namen nirgends aufweisen, undererseits beruht diese Zahl gauz sicher auf der Auffassung der Aditjas als Sonnengötter, unter welche man die Monate theilte. Dass die arsprüngliche Zahl derselben die heilige Sieben gewesen sei, ist mir wahrscheinlich nicht nur wegen der Analogie der obersten Geister im Ormuzdglanben, sondern auch wegen des Charakters dieser Zahl.

Von den drei Göttern, welche ausser jenen sechs noch beilänfig in Liedern an die Aditjas genannt werden. Savitar, Vischnu und Puschau, dürfte, wenn wir berechtigt sind eine Siebenzahl zu suchen, eher einer der beiden ersten die leere Stelle auszufüllen haben, als der dritte. Will man den späteren Verzeichnissen der Aditjas einigen Werth beilegen, so würde dieselbe dem Vischnu gebühren, weil Savitar in der Mehrzahl derselben fehlt und statt seiner Parganja genannt ist, während Vischnu regelmässig gezählt ist. Jedoch scheint es mir nach Stellen in den Liedern annehmbarer, dass bei der Zusammenstellung dieser höchsten Geister in eine geschlossene Zahl Aditi selbst als die siebente mitgerechaet worden sei.

Sollte sich diese Vermuthung einer Siebenzahl in der Folge näher bestätigen, so hätten wir darin einen weiteren werthvollen Beitrag zur richtigen Erkenntniss des ursprünglichen Verhältnisses des vedischen und des Ormuzdglaubens. Der letztere hätte, obwohl sonst in vielen Hauptsachen von der alten Quelle sich abwendend, denooch gerade den obersten Gott und die ihm nächsten Geister in dem alten Zusammenhange bewahrt, wenngleich ihre Namen und Begriffe ganz unders gehildet. Mitra, Bhaga, Arjaman sind dem Avesta wohl bekannt, aber nicht als Amschaspunds. Der Veda dagegen ist schon im Vergessen eines wichtigen alten Dogma's begriffen, wie wir Achnliches an den Vorstellungen von Trita und Jama finden; und wir werden dadurch, wenn wir nach der Entstehungszeit dieser Aditja-Mythen fragen, in ein graues Alterthum zurückgrößhrt.

Was aber das Interesse dieser Untersuchung noch erhöht und für die Urzeit ganz besonders bedeutsam wäre, das ist der eigenthümliche lahalt der Vorstellungen von den Aditjas. Die Namen der sechs Aditjas, die wir vorläufig als feststehend anschen dürfen, euthalten mit einziger Ausonhme des Varunn keine Anschauungen aus dem Naturleben, sondern drücken Beziehungen des sittlichen und geseiligen Lebens nus. Mitra der Freund, Arjaman der Gonner, Bhaga der Beglücker, Auca der Theilnehmer, Dakschu der Einsichtige sind lauter Genien, in welchen die edelsten Verhälfnisse des menschlichen Verkehrs sich abspiegeln und dadurch als Ausflüsse des göttlichen Lebens und des unmittelbaren göttlichen Schutzes theilhaftig erscheinen. Hat nun die arische Urzeit in ihren höchsten Göttern nicht die bervorragendsten Vorgänge des Naturlebens, sondern die Bedingungen eines sinfichen Lebens und Gemeinwegens angeschaut, diese Güter demnach höher gestellt als Alles was zu den sinnlichen Bedürfnissen und Genüssen gehört, so missen wir ihr bei allem Mangel an den Erfordernissen ansserer Civilisation eine hohe geistige Tüchtigkeit zuschreiben.

Zugleich verbreitet nich von hier aus Licht über die Principien und den Charakter der beiden aus Einer Quelle gestossenen arischen Religionen. Die Ormuzdreligion hält an dem übersinnlichen Elemente fest, welches die obere Götterreihe der alten gemeinsamen

Religion in Leben gerufen hat, gestaltet dasselbe übrigens nach eigener Weise um, und verwirft in der Folge fast ganz die rein natursymbolischen Götter, die wir ebenfalls in jener Urzeit zu suchen haben. Der vedische Glaube seinerseits ist auf dem Wege gerade den letzteren den Vorrang einzuräumen, auf sie immer mehr Rhre und Würde zu übertragen, das göttliche Leben in die Natur hereinzuziehen und dem Menschen aaher zu bringen. Zeuge dafür ist insbesondere die Entwicklung des Indra-Mythus. In den frühesten Zeiträumen arischer Religionsbildung ist ludra entweder noch gar nicht vorhanden oder auf ein unscheinhares Gehiet beschränkt. Die Zendsage schreibt diejenige That, welche den Kern des nachmaligen Indra-Mythus ausmacht, einem anderen Gotte zu. Dieser Gott Trita verschwindet aber während der vedischen Zeit im Sagenkreise des indischen Volkes und an seine Stelle rückt ludra. Ja noch mehr, Indra beginnt gegen Ende dieses Zeitraumes selbst den höchsten Gott dieses Glaubens, Varunn, aus der obersten Stelle, die ihm theils nach den geschichtlichen Zeugnissen, theils seinem Begriffe nach gebührt, zu verdräugen, und wird in den vedischen Liedern, wenn auch nicht der oberste Gott, so doch der Nationalgott, welchen seine Sanger über den alten Varuna zu erheben streben. Diese Bahn erreicht ihr Ziel in der nachvedischen Zeit, schon in den Brahmanns und gleichzeitiger Literatur. Indra wird das Haupt des indischen Götterhimmels und behauptet diese Stelle auch noch in dem gemischten System, das die grossen Götter in sich aufgenommen hat.

Die Bewegung ist also die, dass ein alter gemeinsam arischer, ja vielleicht gemeinsnm indogermanischer oberster Gott, Varuna-Ormuzd-Uranos in das Dunkel zurückgedrängt und an seine Stelle ein eigenthümlich indischer, ein nationaler Gott geschoben wird. Mit Varuna fällt zugleich der alte Churakter des Volkes, mit ladra erhebt sich in gleichem Maasse ein neuer, der indogermanischen Ursitte fremder. Nach ihrem inneren Charakter ist diese Bewegung der Götterbegriffe ein zunehmendes Abstreifen der übersinnlichen geheimnissvollen Seite des Glaubensinhaltes, bis die früher höchsten, geistigsten Götter inhaltslose Naturgeister geworden, his Varuna nur noch der Meeresgebieter, die Aditja nur die Genien des Sonnenumlaufs sind.

Diese Verslachung und Veräusserlichung des Glaubensinhaltes musste nothwendig eine Gegenwirkung herrorrusen. Sie erfolgte auf dem Wege der Speculation in den philosophischen Mythologemen von Brahma, Pragapati und in der ganzen Mystik der alteren Philosophie, welche die einzelnen Glaubensbegriffe wieder in das

Reich des Uebersinnlichen zurückzuschiehen versucht.

# Studien über das Zendavesta.

Von

### Prof. Dr. Spiegel.

(S. Bd. V. S. 221 ff.)

 Ueber den Cultus der Gestirne und die Weltansicht der Parsen in den verschiedenen Epochen ihrer Entwicklung <sup>1</sup>).

Trennung und Verbindung, Zusammenstellen des Zusammengehörigen, Absonderung des der Zeit und dem Orte nach Verschiedenen bildet neben der philologischen Behandlung der Texte im gegenwärtigen Augenblicke eines der wichtigsten und zugleich lohnendsten Geschäfte der altpersischen Philologie. Gelingt es uns die bunte Masse von Fragmenten, die uns unter dem Namen des Avesta überliefert ist, in einzelne Gruppen zu ordnen, in diesen Gruppen selbst über Merkmale von verschiedenen Anschauungen und Mythologemen nachzuweisen, so ist der Vortheil für unsere Kenntoiss altpersischer Religionsverhältnisse ein sehr grosser, weil uns dadurch ein Einblick in den Eutwicklungsgung gewährt wird, den die altpersische Religion genommen bat. Doch ist bei solchen Untersuchungen grosse Vorsicht und Behutsamkeit die erste Pflicht des Forschers. Der fragmentarische Charakter der Bücher erleichtert die Hypothesen und erschwert die genaue Widerlegung derselben. Der Zufall, der bei der Erhaltung der noch vorhandenen Bruchstücke altpersischer Bildung sichtlich gewaltet hat, mag auch im Einzelnen sein Spiel getrieben haben. Sprachliche Anhaltspunkte und innere Gründe konnen jedoch da oft eine ganz sichere Stütze gawähren, wo die Texte selbst una verlassen.

Das einfachste und sicherste Kennzeichen für die Gleichartigkeit und Gleichzeitigkeit verschiedener Schriften ist die
Sprache und sie hat auch den Anlans zu den Scheidungen gegeben, die man bisber mit dem Materiale der vorislamischen persischen Literatur vorgenommen hat. Es liegt auf der Hand, dass
dieselbe in zwei Perioden zerfällt, in eine ältere und eine spätere,
säsänidische. Mag man die Abfassung der älteren Schriften des
Parsenthumes nuch so spät ansetzen, mag man auch zugeben,

<sup>1)</sup> Am 2: Oct. 1851 bei der General-Versammlung der D. M. G. zu Erlangen vorgetragen. D. Red.

dass die letzte Reduction derselben erst in die Zeit der Sasaniden fulle, es wird immer fest stehen bloiben müssen, dass zwischen diesen beiden Perioden sprachlich wie geistig eine so grosse Kluft stattfindet, dass ein bedeutender Zeitraum hingegangen sein musste, ehe solche wesentliche Veränderungen sich kundgeben konnten. Einen Versuch, die altere Periode wieder in Unterabtheilungen zu zerlegen, habe ich in Weber's indischen Studien (I, S. 313 ff.) gemacht und die durt vorgeschlagene Eintheilung scheint mir auch jetzt noch die richtige. Nach ihr wären die Gebete, welche im zweiten Theile des Yagna enthalten sind, uls die Altesten unzunehmen; erst später, und wohl auch in einer underen Gegend, muss der Vendidad aufgezeichnet worden sein; in der Zeit, wo diess geschah, war das persiache religiöse Leben noch in steter Entwicklung und stetem Weiterschreiten begriffen. aber der zweite Theil des Yaçua war schon vorhanden, der Vendidad kennt ihn und bezieht sieh auf ihn. Zuletzt kommt jedenfalls die Periode, in welcher die Yeshts und die Anrufungen verfasst sind, welche sich im ersten Theile des Yaçun, im Vispered und soust zerafrent im Avesta vorfinden. Den Yeshts mögen mehrere altere Theile einverleibt worden sein, von den Anrufungsformeln selbst sind gewiss viele ganz spit und erst zur Zeit der Säsäniden verfasst.

Einen anderen Versuch, der tiefer in das persische Religioussystem eingreift, babe ich in meinen Bemerkungen über die unendliche Zeit gemacht, welche im vorigen Bande dieser Zeitschrift niedergelegt sind. Ich habe zu zeigen gesucht, dass Ahura-mazda und die ihn umgebenden Amesha-cpenta so wie Agra-mainvus mit seinen Dadvas der ursprüngliche Gottesbegriff der Parsen sei. Dan Wirken dieser beiden entgegengenetzten Gottheiten gleicht ganz dem immerwährenden Kampfe der Iranier und Turanier, wie ihn das Schahname uns schildert, Zrvann ukurann ist aber ein späterer störender Eindringling, der innerhalb des Parsismus nicht einmal zu vollständiger Anerkennung gekommen ist. Dass Zrvans akarana bloss in späten Anrufungen allein genannt wird, würde mir in diesem so wie in anderen Fällen nicht Beweis genug sein, dass dieser Gottesbegriff früher nicht vorhanden gewesen sei; es kannte blosser Zufall sein, dass der Name in den alteren Schriften nicht vorkommt; wichtiger aber ist, dass sein Begriff nicht in das frühere Religionssystem passt. Am Schlusse meiner Abhandlung über die unendliche Zeit babe ich auf die Aehnlichkeit aufmerkenm gemacht, welche Zevana mit dem jone 52 der Babylonier hat. Ich hatte noch hinzusetzen konnen, dass der Name selbst dafür spreche, denn zrvånn kommt von der sanskritischen Wurzel jri, alt sein 1). Dass die Perser answärtige Gottesbe-

Vgl. Burnouf, Études sur le Zend p. 197. Von deraelhen Wurzel fiedet sich im Avesta: znarva, Alter (Burnouf l. c. p. 152). Vendidad Frg. XIII. (p. 132 meiner Ausgabe); zuörorő, alter Mane, Furg. III (ibid. p. 19).

griffe entlehnt batten, bat nichts Befremdendes; im Gegentheil weist Manches so nuffällig darauf bin, dass man sich veraucht fühlen muss, nuch solchen fremden Bestandtheilen im Avesta zu forschen. Die Entdeckung der ninivitischen und babylonischen Alterthumer zeigt uns die Perser in ihren Kunstwerken von jenen Völkern abhängig; ein unzweifelhaftes Resultat der neueren Forschungen über die assyrischen Keilinschriften ist die Nachweisung der völligen Gleichartigkeit in der Ockonomie dieser Inschriften mit denen der persischen Könige, oder mit anderen Worten: die persischen Könige haben sich bei der Kinrichtung ihrer Edicte die assyrischen zum Muster genommen. Wer wird glauben, dass sich dieser aussere Einfluss bloss in derlei Dingen geltend gemacht habet Zudem, mehrere Stellen der Alten beurkunden den Einfluss von Aussen auf das Religionssystem der Perser. Herodot (I. 131) berichtet, dass die Perser von den Assyriern und Arnbern den Dienst der Mylitta ungenommen hätten; Clemens Alexandrinus (Protrept. V) lässt, auf das Zengniss des Berosus gestützt 1), den Bilderdienst durch Artaxerxes III. eingeführt werden; Ammianus Marcellinus (XXIII. 6) den Zoronster Vieles aus den Geheimnissen der Chaldher seiner Religion zusetzen. So ware denn ein fremder Einfluss hinlänglich bezeugt; nachzuweisen, wie weit sich derselbe erstreckt habe, kann auch nicht schwer sein, denn es giebt uns die genane Verwandtschaft der Grundbegriffe der persischen Religion mit denen der vedischen Inder einen erwünschten Anhaltspunkt für das, was wir als ursprünglich ansetzen milssen und was als spätere Fortentwicklung uder als äusserer Zusatz gelten kann.

Nach dem bereits Gesagten wird es nicht leicht Jemandem einfallen, den Ahura-mazda sammt seinen Amesha-cpentas oder den Agra-mainyus mit den Daevas als spätere Zuthaten anzusehen und aus dem ursprünglichen Religioussysteme des Parsismes streichen zu wollen. Diese beiden sich entgegengesetzten Mächte bilden in der That den Angelpunkt des ganzen Systemes, ohne sie stürzt die ganze altiranische Religion. Auch sind diese Mächte durch die Parsenschriften aller Perioden, so wie durch die Nachrichten der Alten so gut beglaubigt, dass es schon deswegen nicht möglich wäre, ihre wohlgesicherte Existenz zu bezweifeln. Dagegen scheint mir diess von anderen untergeordneten Gottheiten weniger sieher, und namentlich scheint mir der Cultus der Gestirne, wie er sich bei den Parsen zeigt, jedenfalls nicht ursprünglich und vielleicht von aussen her eingeführt. Nicht als ob die alten Perser gar keine Sterne verehrt hatten, eine solche Verehrung ist wohl jeder Naturreligion mehr oder weniger eigenthumlich. Aber aus den gelegentlichen Erwähnungen der Sterne in alteren Schriften geht bloss bervor, dass man der Sonne, dem Monde

<sup>1)</sup> Vgl. Bernsus ed. Richter p. 69.

und den Sternen eine gewiese reinigende Kraft anschrieb. Darum muss sich der Vernureinigte von den Sternen beleuchten lassen, damit er rein werde (Vendidad Farg. XIX. 78), der Todte muss der Sonne ausgesetzt werden (ehend. V. 45, VI. 106, VII. 121 u. sonst). Nor scheinbar abweichend ist ein Bruchstück in Farg. XXI, wie ich an einer anderen Stelle zeigen werde. Airgends aber zeigt sich die Annahme eines directen Kinflusses der Gestirne auf das Schieksal, welche in späteren Schriften hänfig ist und sich erst nach und nach entwickelt haben muss. - Doch, nach unserer oben ausgesprochenen Ansicht ist das blosse Nichtvarkommen einer Angicht in den alteren Schriften nicht kinreichend, um das Nichtvorhandensein einer Vorstellung zu beweisen, wenn dieselbe nicht den früheren Ansichten widerspricht. Rinen solehen Widerspruch glaube ich aber allerdings gefunden zu haben. "Schöpfer!" sagt Zarathustra im fünften Fargurd des Vendidad 1), "lässest du das Wasser hinaus, der du Ahura-mazda hist, aus dem See Vonru-kanha mit Wind und Wolken? Führst du es hin zem Leichname, zur Leichenstätte, zur Unreinigkeit, zu den Knochen, führst do es verborgen hinweg, der du Ahura-Mazda biat?" Ahura-Mazda erwiedert: "Es ist wie du sagst, o Zarathustra" u. s. w .. Klar genug ist diese Stelle: Ahura-Mazda selbst ist der Handelade, er führt das Wasser fort und reinigt es, er ullein, ohne Beihulfe irgend eines anderen Wesens. Ist es nun nicht ein offenbarer Widerspruch gegen diesen klaren Sachverhalt, wenn der spätere Parsismus, und zwar schan in der Zeit, wo der Yesht Tistrya geschrieben wurde, dasselbe Geschäft, das hier Ahnra-Mazda selbst übernimmt, zwei Sternen, dem Tiatrya und Cutavaeca, und zwar mit ganz ahnlichen Worten, zutheilt 2)? Unter solchen Umständen gewinnt es nun an Bedeutung, wenn wir den Tistrya our in Anrufungen, die unzweifelhaft spät sind, von allen anderen Sternen aber, die sonst noch namentlich erwähnt werden, gar keinen mit Namen angeführt finden. Dagegen können wir unhedenklich die Yeshts, die Anrufungen des Yaçın und den Vispered in den meisten Pallen mit dem spateren Parsismus in Uebereinstimmung betrachten. Schen wir nun, wie der upatere Parsismus die Sache aufgefasst bat.

Kine der wichtigaten Stellen über den aphteren Cultus der Geatiene enthält der Minokhired und schon Burnouf hat diezelbe theilweise mitgetheilt (Etudes I. p. 341. not.); har. néki.u. vatari. i.ö. mardumann.u. awaréchu. danmann.raçet.pa. lanftann.u. duaxdahann.raçet.u. ann. duaxdah. akhtar. pa. din. danzdah. çpah. vat.i. ez. kuçtu.i. hormezd. guit. éçtet.u. unn. haft. awakhtar. haft. çpah. vat.i. ez. kuçtu.i. aharman. guit. éçtet.u. harviçt. danm. u. dahean.

<sup>1)</sup> Vgt. p. 40, 41, m. Ausg. und über einige eingeschabene Stellen des Vendidad S. 30 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Bemerk, zu Vendidad Frg. XIX, 126.

ôi, baft, awakhtarann, tarvinand, u. ô. margi, u. har, anai, awacparand . u. châu . ésaún . duizdah . ukhtar . brebind . u . ráiná . i . géhnán . hond. "Alles Gute und alles Bose, was den Menschen und anderen Geschöpfen zukommt, kommt ihnen durch die Sieben und die Zwölf zu; und jene 12 Akhtars werden im Gesetze die zwölf Heerführer von der Partei des Ormuzd genannt und jene sieben Awakhters werden die sieben Heerfilhrer von der Partei des Ahriman genannt. Jene sieben Awakhters peinigen die ganze Schüpfung und übergeben sie dem Tode und jeder Art Ungebührlichkeit. Die zwölf Akhters sind die Schöpfer und Erhalter der Welt." - Dieselben Ausichten werden ausgesprochen ehend, p. 142: dadar. hormend . hamoin . nékî . i . pa . iñ . dâm . n . dahean . ú . bun . i . mihir . n . mah . u . esann . duazdah . akbtar . i . 27 . din . duazdah . cpah . vat . guft . éctat . kard . u . ésaúncha . ráctihá . u . cajáihá . bakhtan . rá. ej . hórmezd. padiraft . u . pag . abarman . aun . haft . awakhtar . chun . haft . gpah . vat . i. aharman . guft . éçtet . pa . vasôftan . n . bé . ctudun . i . nón . néki . ef . dámann. i. hórmezd. pa. patydraf. i. mihir. u. máh. u. ésann. duázdah akhtarann dat . u . har . néki . i . ésanu . akhtarann . pa . danmann . i . hórmézd . bakksent . ésnán . awakbtaraán . chandasaán . tunán . ajas . aparant. d. i. "der Schöpfer Ormuzd hat alles Gute in dieser Schöpfung der Sonne, dem Monde und den 12 Zodiacalbildern übertragen, die im Gesetze die 12 Heerführer genaunt werden und diese haben es von Ormuzd angenommen, um es nach Recht und Billigkeit auszutheilen. Dann hat Abriman jene sieben Awakhtars, welche die 7 Heerführer Ahrimans gennant werden, im Gegenantze gegen die Sonne, den Mond und die 12 Zodinculbilder geschaffen um jenes Gute zu zerstören und von den Geschöpfen Ormunds wegnunehmen. Alles Gute, was jene Gestirne den Geschöpfen Ormuzd's zutheilen, nehmen jene Awakhtar's so viel als ihnen möglich hinweg." Das Wort akhtar ( ). Gestirn übersetzt Neriosengh mit rdei d. i. Zodiacus, awakhtar aber mit gruha d. i. Planeten. Bine hiermit ganz übereinstimmende Stelle findet nich am Anfange des zweiten Capitels des Bundehesch (Cod. Havn. Nr. XX. Fol. 90. vso lin. 3) und fautet in berichtigter Uebersetzung: "Ormuzd hat zwischen Himmel und Rede Lichter geschaffen, Gestirne und Nicht-Gestirne, dann den Mond, dann die Sonne, wie es heisst: Zuerst wurde das Firmament geschaffen, dann die Akhters daran befestigt, nämlich diese zwölf (es folgen nun die Namen der 12 Zodiscalbilder 1)). Diese wurden von der

<sup>1)</sup> In den Benennungen der einzelnen Zodinealhilder, welche der Bundebesch gieht, finden sich einzelne bedeutsams Abweichungen. Das dritte Bild heisst 70707. d. i. X., die zwei Gestalten. Vgl. Reinand, Mémoire sur l'Inde p. 365. Das neunte führt den Namen 70803 i. e. X., d. i. mixtus equo (Manilius I, 270 und Ideler, Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen S. 185) oder Centaurus,

Schöpfung an in folgende 28 Qortes vertheilt, deren Namen sinde u. s. w. Der Name Qorta ist mir dunkel, es ist aber klar, dass darunter die 28 Nakhshatras der lader verstanden werden müssen. Der Bundehesch fährt dann weiter fort zu berichten, dass die Sterne nach Art eines Heeres zum Kampf aufgestellt und ihnen einzelne Sterne als Heerführer vorgesetzt seien; "Tiatar ist der Heerführer im Osten, Catevis im Westen, Vanant im Suden, Haptoirung im Norden," letzterer ist der machtigste der Sterne 1). Diesen vier Sternen wird noch ein fünfter beigezählt: Mesh-gah in der Mitte des Himmels; dass auch noch Sonne und Mond berbeigezogen werden müssen, zeigt eine andere merkwürdige Stelle am Anfange des fünften Capitels des Bundehesch (a. a. O. fol. 93, vso. l. 4 v. n.): "Sieben Apakhters sind als Heerführer den sieben Heerführern aus den Gestirnen ent-gegengesetzt: Tir ist Apakhtar gegen Tistar, Ormuzd gegen Venant, Anahit gegen Catevis, Bahram gegen Haftdirang, Kéván gegen Mes in der Mitte des Himmels, Gurzser und Dujdum Muspar mit dem Schweife gegen Sonne, Mond und Sterne." In dieser Stelle liegt, wie mich dünkt, ein ziemlich klarer Beweis des späten Ursprungs dieses Gestirnenltus. Einen bosen Stern Anahid oder Behram oder gar Ormuzd zu nennen ist gegen allen Sinn und gegen die Gewohnheit der eben in solchen Dingen sehr consequenten Parsen. Es lässt sich diese loconsequenz bloss so erklären, dass diese Sterne bereits ihre Namen hatten, als ihnen die bose Bedeutung beigelegt wurde. Die Parson haben diese Inconsequenz auch gefühlt; deaswegen berichten sie, diese Sterne seien besiegt und an den Himmel gebunden worden, dort habe man ihnen gute Namen gegeben, ihre ursprünglichen Benennungen seien andere gewesen (Clema-i-Islam p. 5 ed. Olsh.).

In der Vorstellung von einem Himmelsbeere, wie es in diesen späteren Parsenschriften so deutlich genannt wird, scheint mir nun ein Verknüpfungspunkt des persischen Gestirncultus mit dem assyrisch-babylonischen Göttersysteme gefunden zu sein. Zwar muss ich die Entscheidung über meine Hypothese denjenigen Gelehrten überlassen, die das alte Testament zu ihrem speciellen Studium gemacht haben. Ich gestehe aber, dass es mir nahe zu liegen scheint, bei Erörterungen wie die obige ans dem zweiten Capitel des Bundehesch an die Verehrung des DEDIT SER und der nicht zu denken wie sie 2 Kön. 21, 3, 23, 5 und sanst als van

dos zehnte PUNNI, d. i. jigi "a large castrated he-goat with aprending horns and long legs that precedes the flock" (Richardson).

<sup>1)</sup> Piut, de In: Eva & darion noo navraer, vier quinna uni monimer lynationes, vòr Erigior. Als der mächtigste Stern sebeint Hefteirung im Minakhired genannt zu werden (S. 342, 43 der pariser Hischr.). Er bält die Gestirne bei der Hand und alle erhalten Schutz von ihm. Doch wird nach (ebend. S. 337) Tistae ausdrücklich als der grösste, beste und werthvollste bezeichnet.

den Juden verehrt dargestellt werden 1). Ich schliesse mich dabei ganz an Mocers an (Phönizier I, 65 ff.), der nachzuweisen sucht, dass erst seit dem Auftreten der Assyrer in Judan der Gestirndienst zum Vorschein komme. Die Elemente dieses spätteren persischen Gestirndienstes, welche wir oben nach den Schriften dargelegt haben, scheinen mir mit den spärlichen Notizen über die Religion der Babylonier, welche uns die Alten erhalten, Gesenius, Münter u. A. verarbeitet haben, in ganz gutem Einklang zu stehen 1).

Verhunden mit dem Cultus der Gestirne ist der Cultus der Fravashi's oder Ferver. Auch dieser ist ein später. Von allen den zahlreichen Stellen, an welchen das Wort fravashi vorkommt, findet sich keine anderswo als in den Anrufungen des ersten Theiles des Yaçaa and des XIX. Fargard des Vendidad, sowie im Vispered. Dagegen ist dieser Regriff schon bekannt gewesen als die Yeshts verfasst wurden, und ein eigener Yesht ist den Fravashi's gewidmet. Dass aber die Fravashi's Sterne seien, sagt uns eine Stelle des Minakhired ausdrücklich (S. 343 der pariser Hdachr.): u.awaré.amar.u.anakhsmár. ctáragann.i. pédá. hent, fravas. I. géthyann, guft, éctent, chi, hamoin, danm, u, dahean. i dadar bormezd . d . gethi . dat . ke . zaisni . u . necha . zaisni . bont . har tané . ra . hamgaharé . fravasé . i . qéa . péda . d. i . Alle die übrigen unzähligen Sterne, welche nichtbar sind, werden die Fravashi's der Irdischen genannt; denn für die ganze Schöpfung, die der Schöpfer Ormuzd geschaffen hat, für das Geborene und das noch

i) Unter 17572 ader 17572 werden von allen biblischen Auslegern, die mir bekoost sind, die Zediscalbilder verstanden und es acheint noch keiner der Exegeten darauf Rücksicht genommen zu haben, dass das Alter des Thierkreises in neutrer Zeit sehr zweifelhaft geworden ist. Nur Ideler hat sich für den behylenlischen Ursprung des Thierkreises unsgesprochen (vgl. dessen Abhandlung: Ueber den Ursprung des Thierkreises in den Abhandlider Berliner Akademie 1838). Dass 17572 den Thierkreis bedeute, kann durch nichts bewiesen werden, es spricht bloss zum Theil die Tradition dafür. Wenn man aber (vgl. Gesenius im Thessaurus a. v.) nuch das arab. Julie zu Rüfe ruft, so ist zu bemerken, dans Julie nicht die Zeichen des Thierkreises bedeutet (diese heiseen Zeit), anndern die Mondetalionen, die unzweifelhaft litter aind.

<sup>2)</sup> Von neueren Erwähnungen füge ich nur noch die Sabier hinzu, hei walchen die 12 Zeiehen des Thierkreises (Looks im 12) als günstige, die siehen Planeten (Looks), auch Fürfer (Looks) als ungünstige Goubeiten genannt werden. Vgl. Nurberg, Onemastican Cod. Nas. p. 90. Auch Bardesanes hat diese Begriffe den Parsen entlehnt. Vgl. Gesenins. Comm. zum Jesalu III, S. 331, 332.

nicht Geborene, für jeden Körper ist ein Fravashi mit gleicher Essenz offenbar." Diese Stelle löst jeden Zweifel über das Wesen der Fravashi's, wenn auch die Etymologie des Wortes selbst dadurch um nichts dentlicher wird.

Man könnte die Frage aufwerfen, ob man nicht, falls dem Zudiacus ein höheres Alter zugetheilt werden dürfte als es jetzt den Anschein bat, man nuch den Thierkreis des Bundehesch unf die Babylonier zurückführen dürfte! Diess muss ich entschieden verneinen; dieser Thierkreis stammt wohl aus Einer Quelle mit der gesammten spätern Weltunsicht der Parsen. Eine etwas genauere Betrachtung derselben soll den Schlass dieser Abhandlung bilden. Es ist eine bekannte Sache, dass die Parsen die Welt in sieben Karshvare oder Kesvars theilen und achon Rhode hat einen Zusummenhang dieser Késvars mit den indischen Dvipas vermutbet. Im ganzen Yaçna, Vispered und Vendidad kommt das Wort sehr selten vor, nur in den späten Aprufungen und zweimal im Çros-yezht. Es widerspricht die Lehre von den sieben Keshvar's anch der Dreitheiligkeit der Erde wie sie im zweiten Fargard des Vendidad vorgetragen wird, wie diess schon Rhode bemerkt hat 1). Sehen wir nun aber vollends die Theorie der Keshvar's genauer an, wie sie im XI. und XII. Capitel des Bundehesch steht, so kann gar kein Zweifel bleiben, dass des ganze System ans Indien gekommen ist. Es ist nicht nothig, die beiden genannten Capitel der Bundebesch bier zu übersetzen, da Auquetil im Allgemeinen den Sinn richtig getroffen hat. Die Theorie ist in Kurzem fol-gende: Die Erde ist durch das Wasser, das Tistar auf dieselbe hat regren lassen, erweicht und in sieben Theile getheilt worden. Qanirac, das grösste dieser Keshvar's, liegt in der Mitte und ist das vorzüglichste. Zwischen den einzelnen Keshvar's stehen hohe Berge, welche verhindern, dass man von dem einen zu dem andern kommen könne. Der Alburz umgiebt die ganze Welt, er reicht bis zum Gorothman, der Wohnung Ormuzd's, von ihm gehen alle die anderen Berge nus. In der Mitte der Welt liegt der Berg Tirch, Man braucht diese Lehren bloss anzuschen um zu finden, dass dieses System mit dem Dripasystem, wie es im Mahabharata (VI, 155 ff.) und Vishnupurann (S. 166 ff. in Wilson's Uchersetzung) vorliegt, gennu übereinstimmt. Auch hier finden wir sieben Dripas, Jambudripa liegt in der Mitte und entspricht ganz dem Begriffe des Qunirac, weswegen nuch Nerioseugh dieses Wort durch jambudvipa wiedergieht. In der Mitte von Jambudvipa liegt der Berg Meru, um ihn herum die kleineren

<sup>1)</sup> Rhode: die heil. Sage des Zendvolks S. 79.

Berge. Die ganze Welt aber umfasst der Berg Lokaloka, der die Welt von dem treunt, was nicht Welt ist, darüber hinaus ist blosse Finsterniss!). Es ist leicht einzusehen, dass diese Kenntniss des gewiss auch in Indien selbst erst spät zur Entwicklung gekommenen Dvipasystems erst den Berührungen zugeschrieben werden kann, welche in den ersten Jahrbunderten unserer Zeitrechaung zwischen Indien und Persien stattsanden.

Southering in IX 63. V. 194 H.

Später baben die Parsen von der griechisch-muhammedanischen Welteintheilung auch die 7 Klima's angenommen. Diese sind nicht etwa mit den 7 Keshvar's identisch, aondern Unterabtheilungen von Quairaç. Vgl. meine Bemerk, zu Parg. XIX. 129.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Ueber die Entstehungszeit des Buches Henoch.

Von

#### Dr. J. Chr. M. Hofmann.

Um zu ermitteln, wann das Buch Hesoch entstanden sei, wird mas am besten then, von der immer doch fruglichen Scheidung ursprünglicher und eingeschobener Bestandtheile desselben zunächst Umgang zu nehmen, und vor allem diejenigen Abschnitte zu befragen, welche ihre Abfannungsreit am unzweidentigsien zu erkennen geben, so dass mun donn erst zusieht, ob andere Theile zus einer frühern Zeit stammen müssen.

Wir richten also unser Augenwerk zuvörderst auf die Abschnitte, in welchen die angebliche Weissagung zur Darstellung des weltgeschichtlichen Verlaufs wird. Eine solche Darstellung ist zweimal gegeben, das eine Mal in der an Methuschelach gerichteten fiede e. 71 ff. als Erzühlung eines Gesichts von dem Gange der Weltgeschichte, das undere Mal in der an die ganze Nachkommenschaft Henoch's gerichteten flede e. 92 ff. als Weissagung von der Weltzeit.

lu jonem Gesichte bewegt sich der ganze Verlauf von da an, wo Israel von seinem Gotte und sein Gott desshalb von ihm lüsst, bis dahin, wo ibm Gott wieder aushilft und das Gericht an seinen Feinden vollführt, um die siebenrig Hirten, von denen en 88, 94 hoiset, dass Gott nie bestatlt habe, über sein Volk zu walten, und so Viele unn der Zahl desselben zu tödten, als er ihnen zu tödten befehten werde; wobei aber Gott vorkersieht, dass sie ihrer eine grössere Zahl nach Willkur todien werden, daber er Buch und Rochnung darüber führen beisst, um seiner Zeit Bechanschaft von ihnen zu fordern. Schon die Aufgabe, welche diesen flirten gegeben ist, lässt nicht darau denken, dass einheimische Pürsten des iernelitischen Volkes unter ihnen hegriffen seyn sollton. Aber die einheimische Gesebichte desselben ist ju nuch bereits his dahin verfolgt, wo Gott sein von den Propheten vergebens gewarstes Volk und das Hans seiner Wohnung aufgiebt und preisgiebt, che des Auftrags an jene Siebenzig gedacht wird. Es sind ihrer sinbenzig nach der betanntlich aus Gen. c. 10 entnommenen Zahl der siebenzig Välker, und mit jenem Auftrage beginnt die bis zum Gerichte währende Heidenzeit, van welcher es Sach. 1, 15 beiast: חקם מעם יחקם אני קצפועי מעם וחקה שורה לרשה

Diese Heidenzeit serfallt ein in drei Zeltrfiume, den der 37 oder 33, den der 23 und den der 12 Rirten. In den ersten gehört die später en be-

entechende zwölfständige Herrschaft einer ungenannten Zahl von Hirten, und unch derselben die Wiederherstellung des judischen Gemeinwesena und den Tempols zu Jerusalem auter ateter Fortdauer des verderblieben Thuns der ffirten. Am Ende des zweiten Zeitraums ist die Schafhearde des judischen Valkes in einem Zustande, wie ihn Ezechiel beschreibt, wa er sein Gesieht von dem Feid voll Todtengebeine erzühlt; da ist nieht Fleisch, noch flant, noch Sehne, sondern blossen Gebein, welches am Boden liegt. Im deitten Zeitraum werden Lämmer geboren von den weissen Sehnfen, welche den Schafen gütlich gusprechen, aber tanbe Ohren anden, his endlich an einem der Schufe ein Born des Heils bervorkommt und den fibrigen die Angen unfgehon. Die Rinder gesellen sich zu ihnen und zu dem Träger jenes Horns, das wilde Gethier aber streitet wider ihn und wider die im Heiligtbum geflüchteten Schufe, bis Gott der flore mit dem Schreeken neiner Macht erscheint und seinen Schafen ausbilft und ihnen die Gewalt giebt, das liericht zu ihren Feinden zu vollziehen. Da werden dann die siehenzig Hirten gerichtet und in den feurigen Abgrund geworfen.

Nur von dem zweiten dieser drei Zeitraume wird die Daner augegeben, indem an 89, 7 von den 23 Hirten beiset, dass sie 58 Zeiten füllen. Man klinnte meinen, diest sogen die Zeiten der 35 und der 23 llieten, aber nach dem Wortlante der Stelle gehören sie nur den letzteren. Sollten sieh nun vielleicht diese 58 Zelten berechnen lassen? Sie endlgen mit einem Zustande des jüdischen Volken, welcher dem zur Zeit Exechiel's gleicht, also nicht etwa mit der Draugsal, welche Antiochuz Epiphanez über dasselbe verhängt hat, sondern mit der zweiten Vernichtung des judischen Cameinwesens. Vom Jahre 70 n. Chr. rückwärts walten die 56 Zeiten berechnet seyn. Nun gieht es dreierlei Zeiteinheiten in der judischen Zeitrechnung: Jahre, Sabbathperieden, Jobelperioden. Jahre sind zu karz, Jobelperiaden zu lang. Rechnen wir Sabbathperioden, so führen uns deren 58 von 70 n. Chr. an rückwarte in das Jahr 336 v. Chr., also in den Regierungsunfang des macedonischen Alexander. Es bedarf keiner Erinnerung, dass der Uebergang der Weltberrschaft vom Morganhand in das Abcadland eine zureichende Vermigzunng abgab, an dieser Stelle die erste Hillfte der Heldenzeit enden, die zwelte nufungan zu larien. Jeder von beiden flütsten, oder, mit underen Worten, den ernten zwei und den tetzten zwei danielischen Weltreichen, sind 35 Hirton angewiesen. Deus dass 89, 1 die Zahl 37 nicht riehtig seyn kann, wird doch wohl durch die beiden folgenden Zahlen 23 and 12, welche die Zahl 70 voll machen sollen, nusser Zwelfel gesetzt. Kine Zählnag geschichtlich nuchweisbarer einzelner Machthaber liegt bei keiner dieser Zahlen zu Grunde, sondern die Zahl 70 ist zuerat in zwei Hällten geschieden, and dann die zweite Hilfte, damit die runde Zahl 12 für die rückständige Zeit übrig bleibe, in zwei Dritthoile and vin Drittheil anseinandergolegt.

lat unacre Auflasaung des Genichts von dem Verlaufe der Weltgeschiebte begründet, so hat dazselbe die Zerstärung des Jüdischen Gemeinwesens durch die Bämer, wemit der zwelle Zeitraum der Huidenzeit zu Ende geht, zu seiner Veraussetzung. Das Gleiche gilt für die Welaugung von der Weltzeit, Zehn Weltwachen zählt Henseh. Wie er die Weltwochen rechnet, erheilt unzweidentig duraus, dass er 92,4 von der ersten sugt er sey um siehenten Tage

derselben geboren. Nun ist aber Henuch dem hebräisehen Texte von Gen. C. 5 unfolge im J. 622 d. W. geboren. Der Verfasser rechnet also eine Weltwocho zu nieben Tagen von je hundert Jahren. Und dazu atimmt auch alles Folgende. Nach dem Ende der zweiten Woche; also auch 1400, wird die Welt für das Gericht der grossen Plath reif, und wird dieses Gericht über sie verhängt. Gegen das Lade der dritten, nämlich 2083, geschieht Abram's Burnfung, gegen das Bode der vierten, nämlich 2729, die sinaltische Gesetzgebung, gegen das Ende der fünften, uhmlich 3208, der salemonische Tempelhau. Von der sechsten Woche heisst es; dass die in ihr Lebenden der Pinsternies und dem Vergesson der Weisheit anheimfallen werden, aber nuch, dass Er, der rechte Mann, in ihr ersteben wird. Dass unter diesem Manne nicht etwa Elia, sondern Jesus zu verstehen ist, erhellt aus dem, was auf das Ende dieser Woche goweisangt ist, dass dann der Tempel verbrannt und das Volk Gottes zerstrent wird. Die Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar fiele ja in den Aufung der sechsten Woche, die durch Titus fillt dicht hinter das Ende derselben, in das Johr 4273, Endlieb die siehante Woche bringt dus verkehrte Geschlocht, welches zum Gerichte reift, and das Gericht selbat.

Auch hier ist also zu nehen, dans der Verfasser noch der rüntischen Zerstörung Jerusulem's geschrieben hat. Die Richtigkeit unsurer Berechnung der Weltwochen erhält übrigens eine Bestätigung durch die Uebereinstimmung der Stundenrechnung des Verfassers mit derselben. Wir haben oben der Hirten gedacht, welche vor der Wiederherstellung des jüdischen Gemeinwesens durch Sernhlabet zwälf Stunden gewaltet haben. Ohne Willkür zu üben, kann man diese Stunden pur im Kinklange mit den Tagen der Weltwochenrechnung verateben. Ein solcher Tag ist ein Jahrhundert. Stunden aber hat der Tag zufolge C. 71, 18-42, also zufolge einen Bestandtheils desselben Abschnitten, achtzehn an der Zahl, so dass zwölf Stunden zwei Drittbeile eines Tages ansmachen. Rochnet man unn den Tag der Weltzeit zu hundert Jahren, so sind zwölf Stunden desselben gleich 66; Jahren, also gleich der Zeit, welche die dort gemeinte Chaldüerberrschaft gedausrt hat. Dieselbe ist gemäss Jer. C. 25 von 604 an gerechnet, und hat mit 538 lüre Endachaft erreicht.

Ich habe schon gezeigt, dass die Weissegung von der Weitzeit Jesu gedenkt. Ebenso ist auch in dem Gesichte von dem Verlanfe der Weltgeschiebte, was von den Lämmern im Unterschiede von den Schafen gezagt ist, nur unter der Voraussetzung des sehen verhandenen Christenthams zu verstehen. Die von den weissen Schafen stammenden Lämmer sind die jüdischen Christon, welche vergebens das jüdische Volk unflehen, dass es sich von seiner Elfindheit bekehre. Die Rinder aber, welche sich ihnen unschliessen, sind die heidnischen Christen. Wie in der Johanneischen Apokalypse die Gläubigen aus der Reidenwelt und die aus dem schliesslich doch noch bekehrten Zwölfstämmerelke unterachieden werden, und der Rampf den Drachen und des aus dem Abgrunde gekommonen Thieres zunächst gegen die Letzteren geht, eben so in dem Buche Hemoch; und wes in dem tetztern von den Schafen gezagt ist, welche vor den Schrecknissen der letztern zeit geführtet und in dem Heiligibume auf ihr Angesieht niedergefallen sind,

erinnert so start an Apakal. 11, 1, dass man sich sehwer des Gedankons erwehren wird, der Verfasser habe diese neutestamentliche Stolle dabei im Sinne gehabt. Aber auch schou die Bezeichnung des Messias als des Monsebensohnes ist ein zureichender Beweis, dass der Verfasser des Buches Christ gewesen. Denn dass diess eine gelänfige jüdische Bezeichnung deiselben gewesen, lässt sich nicht beweisen. Aus dem 128 725 Dan. 9, 13, wo nur eine manschliche Gestalt den vorher erschienenen Thiergestalten entgegengesetzt wird, kann sie nicht berrühren, und neutestamentliche Stellen wie Matth. 16, 13-16 oder Joh. 12, 34 widerstreiten jener Behauptung.

Es fragt sich nun nur noch, ab anderwärts in dem Buche Spuren zu finden sind, welche auf eine frühere Abfassung, sey es des Ganzen oder einzelner Theile, hinweisen. Eine solche Spar hat man in C. 54, 9 ff. ierthumlich zu finden gemeint, indem man die Weissagung von einem Kriegszure der Parther und Meder in das heilige Land für eine Beriehung auf jenen parthischen Kriegszog nahm, durch welchen der Sobn des Aristobalus zur Herrschaft gebracht werden sollte. Aber jene Welssagung geht ju nuf das letzte Ende der Välkergeschichte, und erklärt sich, zwar nicht aus Ezzehiel's Weissagung von Gog und Magog, wohl aber aus denen des Jesaja wider Babel in C. 13 und 21, und aus der wider Jerusalem in C. 22. Benn dort sind es die Meder oder Meder und Elamiter, welsbe das weltbeherrsehende Babel überwältigen, und Klamiter sind es, welche Jerusalem berennen. Von dart stammt die Ausebaunung, dass die Jenacit des Tigris wohnenden Völker den Sieg gewinnen werden über die weltbeherrschonden Konige, um dann auch das heilige Land zu bestürmen, bier aber vor dem schützenden Rächerarmo Gottes zu fallen. Dass auf jene Welssagungen Bezug genommen ist, wird noch gewisser, wenn man sieht, wie sieh in C. 55, was im nachsten Zusammenhange mit jener Stelle von der Menge der Wagen und den auf denselben mit Sturmeseile von Morgen, Abcod und Mittag Kommenden gesagt ist, auf die zweite Halfte jenes jesajanischen Spruches wider Babel C. 21, 6-10 bezieht, indem bler wie dort nicht die Wagen eines feindlichen Kriegsheeren gemeint sind, sondern die Wagen, auf welchen die Zerstreaten Israel's beimgebracht werden.

Man hat sich suf die Testamente der zwölf Patriarchen bernfen, dass in ihnen das Buch Henoch, wenn auch ein vielfach anders gestaltetes, vorausgesetzt werde. Aber wenn man überschant, wie dozt den Patriarchen für altes, was sie von der Zukunft ihres Volkes, von seiner Versündigung aus Bestrafung, von der Erwählung Jerusalem's, vom Messias und seinem Geschicke oder von dem Endgerichte vorherungen, Henoch als Zeuge und Bürge angeführt wird, in dessen Buche sie es gelesen kaben; so wird man sich überzeugen, dass dort alle Weissagung der späteren Propheten, damit ein den Patriarchen in den Mund gelegt werden kann, sehon dem vorsündfluthlichen Propheten zugeschrieben wird, ohne dass der Verfasser ein wirklich vorhandenes Buch meint. In den Testamenten der zwölf Patriarchen wird nur gedichtet, dass Henoch ein Buch der Weissagung geschrieben habe. Die Erdiehtung des Buches selbst ist später, wie man sich gernde durch die Vergleichung der Testamente überzeugen kann. Als Stoff für das zu erdich-

tende Buch bot sich vor allem das Gericht dar, welches durch die Versündigung der Differ 122 oder Pij und deren Verführung der Menschen herbeigeführt worden, so wie die Leberlieferung, dass Henoch von diesem Gerichte, an welches sich dann das Ihm entsprechende Endgericht anfügte, geweissagt und in seinem Verkehre mit den DVIDS — denn es heisst von ihm DVIDSITER AND AUS FRANTE — ausserordentliches Winsen gewennen habe. Aus solcher Ueberlieferung stammt der Spruch lienoch's im Briefe Judao, welcher nicht autnommen ist ans unserem oder aus irgend einem Buche Benoch, sonders au welchen sich die Erdichtung eines solchen Burhes angesehlossen hat; daher dasselbe gleich mit Junom Spruche anhebt.

Welches die ursprüngliche Gestalt dieses Buches gewesen, durfte sich nun doch wohl nachweisen lassen. Es beginnt angemessen mit einer Einfeitung C. 1-6, welche aus Erweiterung Jenes von Judas überlieferten Spruches erwacheen ist, und mit einer Erzühlung der geschichtlichen Thutsachen, in welche zich Henoch's Weissagung einrahmen soll, C. 7-10. Seine Weissagung selbst besteht aus zwei Gesichten und zwei Roden. Das erste der beiden Gesiehte haudelt von dem Gerichte, dem die 777 verfallen, C. 12 -35. Dar zweite zerlegt sieh in drei, nicht hundert und drei, Spruchreden, von welchen die erste, C. 38-44, was im Himmel ist, die zweite, C. 45-55, die Sünder, die dritte, C. 56 - denn 57 lat ein sputeres Anhängsel - die Gerechten zum Gegenstande hat. Von den beiden Weissagungsreden ist die eine an Honoch's Sohn Methuschelach gerichtet, C. 71-89. Sie ist wieder dreitheilig: der erste Theil umfasst C. 71-81, 4, das Buch von der Erkenntniss der Natur; die beiden andern Theile berichten Traume Henoch's, C. 82-83 einen Traum von dem bevorstehenden Gericht, C. 84 -89 einen andern, in welchem er den ganzen Verlanf der Geschichte geschon hat. Die andere Weisangungsrede ist un seine gesammte Nachkommenschaft geriebtet, und umfasst C. 90-104, jedoch ohne das übel unterfrechende C. 9t. Das letzte Capitel, 105, giebt sich eben an deutlieb ala Zusatz zu erkennen, wie aller, was zwischen dem Buche der beiden Gesichte und dem der beiden Reden stoht, als Einschiebung. Was die Einschiebnog betrifft, so ist sie am augenfälligsten, wenn sieh C. 58-63 ein Gesieht Henoch's aus seinem fünsbunderisten Lebensjahre oder 64-67, 1 ein Gesieht Noah's in die letzte der drei Spruchreden eindrangt. Vereinzelte, susser Zusammenhung stehende Stücke sind das Gesprüch Michael's und Raphael's C, 67, 2 - 68, 18, die Stelle vom Schwure Gottes 68, 19 - 48, und das Genicht von der himmilischen Berrlichkeit der Engel C. 70; und C: 69 bezieht sieb auf das eingeschobene Stück C. 63 ff., und giebt dadurch seinen spätern Ursprung zu erkennen. Endlich C. 81, 5-25 ist eine stürende und unpassendo Erweiterung der letzten Worte von 81, 4. Beseitigt man alle diese Ankängsel und Einschiebsel, so bleibt ein in seiner Weise wohlgeordnetes and is allen seines Theilen gut zusammonstimmendes Bach, dessen einheitliche Entstehung ganz gut denkhar ist.

## Einige auf Krishna's Geburtsfest bezügliche Data.

Von

#### Dr. Albrecht Weber.

Zusammengestellt bei Gelegenbeit einer neuen Catalogisirung der Sanskrithandschriften auf der königl. Bibliothek zu Berlin 1).

1194 (Chamb. 640). Verschiedene Legendon aus den Purina. 18 foll. Gute Schrift.

 çrijuomāsājamīvratukathā visbņupurāņoktā: 131 vy. bis fol. 6 a. Ex fludet sieh aber weder bel Wilson in der Cebersetzung des Vishnupurāņa noch im Texte (Nr. 487) etwas dem Wortlaute oder dem Gunge die ser Erzählung Entaprechendes.

Beginnt: Indra uvšca | brahmaputra atiçreshtha sarvaçõutraviçürada | bráhi vratottamum deva yena moktir bhaven ujinim || Nürada uvāca | Tretüyuge vyatītē bil Dvāparasya annāgame |

daityah Kansakkrya atpannah papishtho duahtakarmakrit || Indra sprach: "O Brahmasoha, vortreallichater, aller Lehrbücher Kundiger | sag der Gelühde büchates mir, wodarch dem Menach Erlösung wird." || Nårada sprach: "Vorüber war die Tretäzeit und der Dyapara kam heran | Kanan der Daitya da entatand, der Freyler, Böses freyelnde || ""

Ein Antrolog augt dem Kunnn, dass Krinbun, der nehte Sohn seiner Schwester Devaki, ihn todun wurde. Er beniehlt sie zu bewachen. Als sie nun einst um Wasser zu holen noch einem Sen geht und dort bitterlich weist, kommt Yaçoda, die Fran des Kuhhleten Nanda, daza und verseriebt ihr das Rind, falls es ein linabe sei, gegen ein Madehen auszutanschon: in des Bhadrapada (August-September) schwarzer Hallte, um arbten Taxe dersetben, einem Dienstage, ward dann figen um Mittermeht bei Mondesanigung in der Siegesstunde geboren, Die Riegel des Gemuches in welchem Devaki eingesperrt war, öffneten nich von selbat, die Thurbiter verlores das Bewusstsein. Devakl machte sick auf zu ihrem Gatten und eab ihm das Kind, um es bei Yaçoda amzutauschen. Dazwischen strömte die ruissende Yamunu, aber schald sie von dem Fasse Krlahing's berührt ward, schwand sie zusammen; to narh beim flückwege nach geschichenem Tansche. Am Morgen meldet man dem Kunsa, dans die Bevali ein Madchen geboren: er beliehlt es zu tudten, en verschwindet über als filitz in der Luft, nachdem es zuvor dem Kansz verkundet, dass der Knabe im flause des Nanda verwoile. Also nun folgenden Nachstellungen vereiteit Krishna dereb seine Wumlerkräfte.

2. janmashtamivratodyapanavidhib, bis fol. 8 n. Beginnt: Yudhishihira uvaca | tvatprasādād dhrishikeça crutam mu vratam uttemum |

kalusham ca gatam survam — — || idānim kripayā brūbī ventodyāpaunm uttamam | — || Çeikeisbņa ovāca | criņn Pāndara vaxyāmi — —

<sup>1)</sup> Vorgetragen bei der Generalversumml. zu Erlangen, um 3. Oct. 1851. D. Red.

Yudbishthira sprach: "durch deine Gunst Ilriahikera | bört' der Gelühde blichstes ich | und alle Dunkelbeit versehwund: — | jetzo aus Mitleid sage mir., wie das Gelühd vollzogen wird | — || " Çrikrishns sprach: "Höre Pündavn! was ich sage —."

(3-7 andere Legendon.)

1995 (Chamb, 606 f.) jaumās biamīvesto dyāpanam: 9 fell.
Beginnt: jaumāshimivestodyāpana(m) likhyata | pārvadiso niyatnikabbaktyādyāhārah, dvitīyadiso brāhme muhūrte utthāya tilāmalakasnānam j — —

Die Vollziehung des Gelübdes, das am achten Tage (der schwarzen Hälfte des Bhadrapada), dem Geburtstage (des Erishna) zu vollziehen ist, wird hier niedergeschrieben. Am Tage vorher halte man strenges Fasten 1), am andern Tage stehe man in der Brahma-Stunde auf, wasche sieh mit Sesum und Myrobalan —

fol. 3 b. tatra sagandhanirmitasurvatobhadramadhye sabjadale çrîkrishnapratîmā(m) savarnamayi(m) Davakistana(!) dhāvayanti(m) caturbhajām skam karam ta stane vyāpārayanli(m)
Devakimukham ālokayanli(m) sthāpayet | Vasudeva-NandanaYacodā(h) sthāpayet — —.

Mitten in den durch Räncherwerk abgemessenen heiligen Kreis zeichne man ein Achteck und stelle darunf das goldne vierurmige Bild des grikflahna, welches ihn darstellt wie er die Brust der Devakl trinkt, die eine Hand an der Brust beschäftigend, mit den Augen aber zu dem Antittz der Devakl binaufschauend. Auch die Bildnisse des Vasudeva, des Nandana, der Yagodå stelle man daru —

1196 (Chamb. 726) Januilahjamivratakutbā, aus dem bhaviabyottarnparā no: 82 vv. 6 foil. Es fields sieh aber hierfür im vrotakhanda den Bhavishyottaropurāna (Nr. 468) soltsamer Weise gar olehts Entsprechendes vor, chenso wenig als für Nr. 1197. 1198, ob vielteicht in einem der underem thanda?

Zuerst phiavidhi, 20 vv. bis fol. 3 a.

Beginnt: adya sthitrà niraharah evo bhate parameevara [

bhoxye 'hane pandarikaxa asmin janmashtamivrate []

Heute nahrungales bleihend ich morgen, o Parameevarn! | schweigen werd', Pundarikaxa! bei (deinem) Geburtsfeste hier ||

Dann; atka katka | Yudkiah phira uvoca | janmäshjamivratan brühi vistarens mamocyata |

kuthh kâlât samutpunam kim punyam ke vidhih smritah [] [ ] Çrîkrîshua uváca [ hote Kansásure yadába Mathuráyám Yuiddishthira [

Dovaki mām pariahvajya kritvotsargum rairola ba 🛚 2 🗎

<sup>1)</sup> Theils alimitch insofers man nur ciampl list (chabitaktavrata, cating but once a dayasse religious obligation: Wilson a. v.), theils indem man die Koat selbst unch den für solchen Fall augebunen Bestimmungen einrichtet.

ovamādi yathāçakti kartavyam aŭtikāgribam | 28 | tanmadbyo pratīmā athāpyāta)ašv ashtavidhā amrītā | kāņeami rājatī tāmrī paittali mrīnmayī tathā | 29 || dārvī maņīmayī caiva varņīkājīkhītā 'pīvā | sarvalakaņasampannā paryanke sarvagaptikā || 30 || pratoptakāņeanābbāsā mayā saha tapasvini | prasūtā vā 'prasūtā vā taxaņāc (?) en prabarshītā || 31 || -mām cāpī vālakam suptam paryanke stanapāyīnam | çrīvatsutaxaņopetum ') nīfotpaladalachavim || 32 || Yaçodām cāpī tatraiva prasūtāmvarakanyakām | tatra dēvā grahā cāgā — || 33 || pranātāh pushpamūtāgrahastāh kāryāh surāsurāh | - || 34 ||

Yndhishthiru sprach: "Das Geburtsfest verkunde mir ansführlich, du nicht Wankender | qua welcher Zeit es her sich schreibt, wie heilig. wie ru fel'ra es ist." | Crikrishna sprach: "Nach Kansa's Tode in der Seblacht in Mathura, o Yndhisbthira! | Devaki mich umsehlingend fest weinte (vor Freudo) schluchzend lant. - - - Also je nach Vermögen ist zu bann das Raus der Wöchnerin, | Mitton drein stelle man thr Bild: aehtfach verschieden mag es sein | von Guld, von Silber oder Erz, von Bronce oder auch von Thon | von Holz, von Edelsteinen auch oder sei es nuch nur gemalt. | Alle Glückszeichen tragend sie auf einem Rubbett ganz verhällt || rubn mag strahlend wie feurig Gold mit mir ansammt die Heilige | als Weih oder als Juogfran noch und durch das Bilden (??) boch erfrent | Und mich als findlein stell' man dar, auf dom flahbett, trinkend die Brust | mit dem grivalsa - Zeichen und glüngend wie blauer Lotus Blatt. || Auch die Yacoda stelle man im Wöchnerinnenkleide dar. | Die Deva, Graha, Naga dort - | verneigt, mit Krunzen in der Hand, an bilden nind, die Gotter all | - | "

1197 (Chamb. 793, t) çrîbhavishyettaraparûşe kçishçajan-mûshtami vratam. Verschieden von 1196. 4 foll (fol. 4 lag bei Chamb. 793 u).

Beginnt: Yndbishthirováca | janmäshtamin mama brůhi sistirya ca mama probbo |

kutah kalat samutpanna kim punyam ko vidhih amritah [] erikrishnovaca | dharmapotra crinushva tvam mama janma yada bharot |

hate Rousdaure dushje Mathurkyåsp Yndhishjhira || Devakl Vasudevas in hrishjacittam babhävatub | — — —

t) Nach Wilson s. v. heisst crivatsa dear to Laxmi: das Zeichen, welches er dafür gieht: K., könnte möglicher Weise aus dem Kreuzeszeichen entstanden sein: es liegt auch nicht zu fern, bei crivatsa and das agnus dei zu denken: vatsa bedentet alterdings: Kalb, nicht Lumm, aber theils wäre eine solche Verwechslung nichts Auffallendes, theils bedeutet ju vatsa überbaupt zunächst wohl nur: ein Junges (obschon ich alterdings keine genügende Etymologie für das Wort weiss).

kritvà Devakyā sātikāgrībam |
tanmadhye prutīmā kāryā — || — || — ||
Devakiprutīmā kāryā vātārūpasamanvitā ||
mātur utsangasamashnaya hrishiasya (krishnasya?) stanapāyīnah |

Vasudevasya Nandasya gopânim gokulosya ca || ---

Yadhishlhira sprach: "das Geburtsfest verkünden du, und ausführlich, mir magst, o Herr | aus welcher Zeit es her sich schreibt, wie heilig, wie zu fol'rn es ist. [ Grikrishna sprach: "Dharmasohn! höre jetzo du meine Geburt, wunu Statt sie fand | Nach Kansa's Tod in Mathurk, des Bösen, o Yadhishlhira [ waren von ganzer Seel erfreut Vasudern und Devak! ] — ]

— Wenn fert's Devaki's Wochenhaus | stell man ihr Bild mitten darein — || — Devaki's Bild zu bilden ist als jung und schön von Angesicht || Auf ihrem Schoosse ruben mag Krishna trinkend von ihrer Brust | Vanudeva und Nanda auch und all die Hirten allesammt (zu

stellen sind rings um sie her).

1198 (Chamb. 816) çribhavis hyottarapură e krishnajanmüshtamivratam. 173 vr. Ganz verschieden von 1196, 1197. 5 foll. samvat 1710 li. gopülajikena Dhākāgrāme: niedliebe, kleine, gute Schrift:

flegiant: atha janmashtamikatha | Jayantya vratamahatmyam ku-

thayasva pitâmaha [

yat kritvā 'hum gumiahyāmi tad vishņob paramam padam | 1 || brahmovāca | crīgu votsu pravazyāmi Juyantyā yat phalom smrītam |

karoti aumahöpunyani kayam püpasya val tathü [[2]] amaranat kirtunän arinäm suptajanmärjitam mano [ Juyanti dahato päpom kim punaç copaväsinäm [[3]] Krishmajanmäshtami loke prasiddhä päpanäçini [ kratakotisamb by eahä tirthäyntasamä tathä [[4]]

"Die Hoheit des Jayanti-Festes erzähle mir, Pitamaba | durch welches teh erlangen mag diesen des Vishnu höchsten Ort" || Brahma sprach: "höre Lieber! Ich künde dir der Jayanti verbeissoon Lohn | vollständ'ge Heinheit achaffet sie, den Full der Sünde altzumal || Gedacht oder gerühmet nur tilgt Jayanti die Sünde aus | von sieben Vergeburten her, wie Viel mehr nun gefeiert gar || Krishna's Geburtsfest in der Welt nis sündetfigend ist berühmt | zahllosen Opfern gleich es gift, zahllosen Prigerfahrten unch ||

his v. 54 nur Anpreisungen des Jayantivrata.

Nårada uvāca | etad vratavidhānam ca vratasya phalam uttumam | prajāpato samācaxva mumā 'augrahakāmyayā | 35 ||

brah mavāca [ neyāç ca kathayishyāmi kathām paurāpikim çubhām ]

Skāndena kathitām pārvam Hari çeandrā ya dhimate [ 56 []

— sārvabhanmah purā hy āsid dhari çeandra mahipatib [] 57 []

tasya tushto dudau Vishnuh purīm kāmagamām gubhām ] — [] 38 []

Nårada sprach: "Dieses Gelübd's Voltziehung und seinen herrlichen Lohn du mir | verkünde o Prajäpati, wenn Gnade du mir sebenken willst" | Bruhma spracht "Auch hieron ich erzählen will die achöne alte Sage dir | die Skunda einst verkündet hat Hurigenadro dem einsichtigen || denn allbeherrsebend einstmals war Harigenadra der Erdefürst | Ihm gob Vishna's Gonst eine Stadt, nach Wunseh wandelade, wunderbar. ||

Hariçcandra freut sich über seine eigene Herrlichkeit und fragt den Sanathumura 1), wie er dem dazu komme, so glücklich zu sein. Der antwortet ihm:

kathayāmi uripacreshiho tava samputsamāgamam || 70 ||
tram āsih fiānyakuhļu vai vaicyns to kripaņo 'cucib')
avakarmanu susampanno dānadāurmavivarjitah || 71 ||
tatah svavitte ziņe tu tyaktah svajanahāndhavaih |
narviņņag cintayāmāsa sa bhāryāmugatas tadā || 72 || ——

Erzählen will ich Trefflichster, wie du zu diesem Gläcke kamst | du wurst in Künyakabja einst ein Valeya geizig und unrein i in den Geschäften sehr vertraut, haar aber der Freigebigkeit || Als er den Reichthum dann verlor, von Freunden und Verwaudten all | verlassen, unr von seiner Frau gefolgt, in finnmer er versank.

Er ging in den Wald, pfliekte Lotusblumen, brachte sie zom Verkauf in die Stadt Värännst, wo Indrudynman berrechte, dessen Tochter Candravati gerado Jayantim nabjamim feierte

[ghatusyopari indvae ca pâyayanti atanum horim [83]]
Ueber dem Bruge liesaun ale den Hari trioken an der Bruat]
und er verstreute nun eleas Blumen dabei, ohne dafür etwas bezahlt zu
ochmen. Der Lohn defür aci seine jetzige Herrlichkeit. Haritenndes
fragt nun weiter, wie dieses Pest (tithi) zu felern aci und Sanatkumära
setzt ihm diese dann ausführlich auseinunder:

Ueber einen Krug voll Weihmusser lege man eine goldne, silberne, kunferne oder geflochtene Schute:

tasyopari nyased devam anuvarnam laxandavitam | 100 | pivantan standtah xiram kacagram panlad sprigan (Nomin. ||) | ilokayantan premna tu makham métur mahar mahab | 101 || evam kritrá tu goviadam mátrá saba jagatpatim | andoce 'innkrite kuryád Dovakyá(h) sálikágriham || 102 || — kuryát parushasáktunu pájám vá málamantratah || 107 ||

pushpamandapiku kurya phalair nankvidhuir api | gitavuditraorityadi kurayed bhaktipurvakam | 108 || sabus ranamapathanam gajendrasya ca mosanam | halasya caritam Viaknod pathaniyam punah punah || 109 ||miel puja vidhutayya Bevakyah ciçavasya ca | mantrend "nens deverim dhydyet pauranikena ca || 110 ||

Darüber stelle man den Gott in Gold, mit allen Gibekszeichen wie er die Milch trinkt aus der Brust, die firustspitze drückt wit der Hand

<sup>1)</sup> Dieser also ist Standa, s. Ind. Stud. I, 269.

und liebevoll hinaulschaut zu der Matter Antlitz immerfort | Also bildend den Govinda mit der Mutter, den Erdeherrn | an einem schöngeschmückten Ort ban man Devaki's Wochenhaus | — — — Mit dem purushasükts man Verehrung bringe ihm alsdann || errichte dann 'ne Blumenlaub', zier' sie mit vielen Früchten ann | und singe, spiel' und tanze dann ihm zu Ehren andächtiglich | Sein' tausend Namen lesse man, lasse 'nen Elephanten frei (?) | des Knaben Vishun Thaten soll man lessen ohne Unterlass || — — Nachts dann Verehrung ist en weihn der Devaki und ihrem Kind | mit diesem alten Spruche man donke der Götterkönigin ||

Das Gebet an die Devaki und Krishua folgt, bis v. 125: dann arghya an die Beiden:

names to Devakiputra | jātah — — || 129 || Kauravāņām vināçāya daityānām vidbanāya ca |

Påndavånåm hitarthäva dhurmasamsthåpanäva es | 130 | Heil sei dir, Sohn der Devakil, der du gebarno wardat - | zur Vernichtung der Kaurava und zum Tode der Daitya auch | zum Wahle
dann der Påndava und zu des Rechtes Feststellung |

und au den Mond. Die Nacht bringe man dann hin mit Sang, Masik, Taux u. a. w., und mit dem Lezen der Lebensgeschichte des ligischen (caritam Devakisüner väcaniyam vicaxannih | harivançam viceshena tathû hhûgavatam mune | 137 | -) oder andrer çüstra. - -

Die Schilderung der Geburt nod der Geburtstestes des Krinb na in den Namera 1194 - 98 erinnert lebhaft an die Erzählung von Christi Geburt, an die Bilder der Maria mit dem Kinde. Schon lange ist Achnliches von Andern bemerkt, aber stets wieder zuröckgewiesen worden, weil die verhindenden Mittelglieder fehlten. Jetzt indess, bei der nunmehr anderweitig 1) ziemlich feststehenden ursprönglichen Identität des Go ttes figishna mit Christus, treten auch jene Vergleichungen wieder in das ihnen gehährende Recht ein, und es ware jedenfalls eine hijchst interessante and losenswerths Aufgabe, diesen Gegenstand elamal ausführlich zu behandeln. - Dass übrigens die sinntiche Phantasie der Inder durch die Sage von der Geburt Christi unter den Mirten und seiner Kindkeit unter ihnen zu den ausschweisendsten, gfühendsten Schilderungen der Liebosobonteuer Krisbna's mit den Hirtianan geführt worden ist, liegt in ihrein Wesen tief begründet, und in Folge dieses Missverständnisses und dieser Missdeutung hat die Runde von Christin, dem Hirtengespielen, den ludern sittlich angelouer geschadet.

<sup>1)</sup> S. Indische Studien I, 400, 421-23, II, 168, 169, 314, 315,

## Zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon.

Aus dem Arabischen übersetzt ') von Prof. Fleischer ').

Das Gebirge e i - S i l' (der nürdliche Libenon) verfällt in sieben Steuerbezirke (makitaist):

- 1) Das eigentliche ed-Saf:
  - a) es Sul es suweigini .
  - b) es Suf el balti )).
- 2) al-Managit.
- 3) es-Subbar 1).
- 4) et-Garb:
  - a) el-Garb el-alla,
  - b) el-Garb el-adnà 3.
- 5) el-Gurd.
- 6) el-Arkab:
  - a) el-Arkab el-alà.
  - b) el-Arkab el-adnà.
- 7) el-Meta \*).

In diesen Steuerbezirken giebt es folgende Standesherren, بناور المناصب :

- 1) in es-Saf el-haiti die Bena Gambelal, منو جنبلاط ، "),
- 2) in el-Manusif die Benu Abi Neked, كنوالى نكد الى الم

 Und vorgetragen bei der Generalversammt, zu Erlangen, am 1. Oct. D. Red.

2) Der gelehrte Syrer, von welchem das Obige herrührt, hat mir die Neunung seines Namens bei der Veröffentlichung gerade dieser Mitheilungen ausdrücklich unterangt (خبت نصبتها فکر نصبتها کار دتم اشهارها فلا یکن فیها فکر نصبتها)

Nol Link), und ich wage seinem Verbote nicht die etwas känstliche Bentung zu geben, als beziehe es sich bloss auf eine etwaige Herausgabe der Urschrift. Mit der Zeit werden sich unsere morgenländischen Freunde hoffentlich gewöhnen, nolchen schlichten Realien auch für sich selbst die Bedeutung und den Werth heizulegen, welche sie für aus haben. Unsers aufrichtigsten Dankes dafür können sie jedenfalls versichert seyn.

- 3) الحيشى, nicht الحيطى, wie in Robinson's Pallistins, deutsche Umers., III, S. 945.
  - 4) الشحار nicht الشحار, wie in Rob. Pal., III, 8. 947.
- 5) fiei Rob. III, S. 948, gleichbedeutend el-Garb el-faukani und el-Garb et-tabtani, das obere und das untere Garb.
- 6) Bei Rob. a. a. O., S. 943 ff., int der Libanon, so weit er unter der Berrschaft des Emir Besir atand, in 19 Districte getheilt, von denen die obengeaannten dem Gebirge es-Süf, dem vierten Districte, als fünfter, sechster, siebenter, neunter, zehnter und eilfter District beigeordnot sind. Mit der obigen Eintheilung stimmen "die siehen Districte des Libanoo" Bd. V. S. 501 Z. 12, überein.
  - 7) S. Bd. V. S. 499 Z. 9 m. d. Anm.

- a) in el-Garb el-a là die Benn Telbük, بغو تلحوي , in el-Garb eludnà die Benn Rasian, بغورسلان , بغورسلان
  - 4) in el-fard die Bend Abd-el-melik, كلك مينوعبد الملك والما الماك عبد عبد الملك والماكن الماكن عبد الماكن   - 5) in el 'Arkûh et-a'là die Benu 'l-Îd, المناور أنه المحبول المعبد أنه الحبد المحبول 
Jede dieser l'amilien führt die Oberherrschaft über den Steuerhexiek, in welchem sie ansässig ist; nur die Benn Abi Neked führen zugleich mit der Oberherrachast fiber el-Mandsif unch die über es-Sabbar. Wiederum die Oberherrschaft über alle diese Familien führen die Bonu' i-Sihah, ا بنو الشهاب ), in Gemässheit eines Herkommens, welches seit underthalbhundert Jahren besteht, deren erstes das J. d. H. 1109 (Chr. 1698) ist, in welchem die Herrschaft der Fürsten Bewu Ma'n 1) erlosch. Das einzige Kind des letzten derselben, des Fürsten Ahmed, war eine Tochter, mit welcher Fürst Begir, einer der Sihabiden, die das au es Sul grenzende Wadl-et-Teim besassen, sich vermählt hatte, weswegen er von seinem Schwiegervator zum Regierungsmachfolger bestimmt wurde and nach dessen Tode wirklich seine Stelle einnahm. Fürst ließir aturb nach einer neusjührigen Regierung kinderlos; ihm folgte Purat Haidar, Sohn des Puraten Mûsa, cheufalls ein Sihabide aus Wadi-et-Teim \*). Seine neun Sühne \*) wohnten unfangs gemeinschuftlich in Deir-ol-kamar, einer der Ortschaften von el-Manasif und dem Regierungssitze für das ganze Land. Da sia aber auch die Oberherrschaft über die Stadt Beirut ausübten, so wählten einige von ihnen dieselbe zu ihrem Aufeuthaltsorte und residirten da so lange es Gott gellel, bis sie durch Schieksalsschlüge darans vertrieben wurden. Sie verstreuten sich nun im Lundo; theils liesnen nie sich ju el-Gurb und der Umgegend, theils in ei-Sahhar, theils in al-Gurd, theils in Kesrawan nieder; einige von ihnen blieben in Deir-el-kamar.

Die genamten Familien sind an Würde und Anschen verschieden: einige von ihnen haben den flang und Titel von Emiren (Fürsten), undere den von Seichen (Aeltesten). Die Emire sind als solche schlechthin von hilberem flang als die Seiche. Aber jede dieser beiden Classen ist in sich selbat wiederum verschieden abgestuft. Die Emire sind: 1) die Benu 'i-Sibāb, 2) die Benu Abi '1-lumu', 3) die Benu flashe; die Seiche: 1) die flend flambeldt, 2) die flenu 'l-Imad, 3) die Benu Abi Neked, 4) die flenu

<sup>1)</sup> S. Bd. V. S. 46 ff., u. S. 484 ff.

<sup>2)</sup> S. Bd. V. S. 54-57, n. S. 483 ff.

<sup>3)</sup> Nach Bd. V. S. 57, war Ahmed's Tochter nicht die Gemahlin Besit's, sondern Müsä'z, und Holdar, Besit's Nachfolger, ihr Sohn. Nach derselben Quelle wurde Besit von der hohen Pforte nur als vormandschaftlicher Regent his zu Haldar's Mündigkeit eingesetzt (unch Bd. V. S. 501, in Folge seiner Erwählung durch die Sziche der siehen Districta des Libsnon); auch starb er nuch S. 55 nicht kinderlos, sondern hinterliess einen Sohn Manjär, der sein Geschlecht foripflanzte.

<sup>4)</sup> Ihre Names a. Bd. V. S. 58, Z. 1-7.

100

Telhos, 5) die Benn Abd-el-Melik, 6) die Benn 'l-Id. Wie sie hier nufgezählt sind, so folgen sie auch im Bange auf einander. Jedoch aleht zwischen den Emiren und den Seichen mitteninne noch eine Familie mit dem
Titel el-Mukaddamin (die Vorangestellten), nämlich die Benn Munhir

(بتر مزو) in el-Metn; indessen ist von ihnen aur noch ein einziges Individuum übrig, welches die Regierung in einer einzigen Ortschaft des genannten Bezirks führt.

Nach einem alten Herkommen wird kein Mitglied dieser Familien auf Befehl des llegenten hingerichtet oder gefangen gesetzt oder geschlagen, sondera wenn einer von ihnen ein Verbrechen begeht, so wird er durch Einziehung seines beweglichen oder unbeweglichen Vermögens (يسلب المال او) oder durch Landesverweisung u. agl. bestraft, ausgenommen in seltenen Füllen, wenn die Standesherren sehr machtles sind und der flegent ihnen seine Ucherlegenheit fühlen lassen will. Aber sogor wenn einer derselben wegen irgend welchen Verbrechens bei ihm in l'agnade gefallen ist und dann persänlich zu ibm kommt, behandelt er ihn, was Empfangs- und Begrüssungsweise betrifft, nicht anders als er sonst zu thun pflegte, ohne die ihm gebührende Achtung durch Worte oder auf andere Weise geflissentlich zu verletzen; und richtet er ein ungnudigen Schreiben ( كتاب الغصب) an thu, so lindert er darin nichts an den ihm zakommenden Titofn und Ebrehbezeigungen; nur freundschaftliche Formela und Wandungen vermnidet er, und drückt sein Siegel auf die innere Seite des Blattes, anders als bei einem gulldigen Schreiben (کتاب الرضي), denn illeses beniegelt er von ausson; derselben Art zu siegeln bedieut er sieh auch gewöhnlich bei Schreiben an die grosse Masse seiner Unterthanen. Wenn ein Standesberr persünlich zu ihm kommt, so findet zu aflen Zeiten folgendes Ceremoniell statt: Ist der Beanchende aus dem Hause Sinab, an steht der Regent bei dessen Kintritt vor thus out, steigt von seinem Fussteppieh herab und bleibt stehen bis jener zu ihm berau kommt und ihn mit einem Kusse auf die Schulter begriisst; lat er aus einem andern Hanse, so steht der Regent erst dann unf., wenn der Besuchende ihn zuvor begrüsst hat; ist derselbe aus dem Hanse Abn'iinma', so küsst er den Regenten Obernrut, ist er aus dem Hanse Raslan, seinen Vorderarm; ist er aber ein Mokaldam oder Seich, an klisst er den Susseratou Rand veines Handtellers mich dem Dunmen bin. Was die Unterthanen von niedrigerem Range betrifft, so giebt es doren einige, vor depen der Regent aufsteht, aber erst' wenn sie sich auf seine Hand niederbücken, um sie zu kussen; vor andern sieht er auf wenn sie seinen flandknüchel, vor noch andern, wenn sie seine Finger kussen; weiter giebt es einige, vor denen er weder nufsteht, noch ihven seine Hand zu klusen gestättet: der letzten Classe endlich erlaubt er gar nicht bei ihm einzutzeten. Wenn ein Standesberr sich einige Tage im Schlosse des Regenten aufhält, so wird folgendes Ceremoniell beobachtet: ist es ein Fürst uns dem Hause Sibab, so steht der Regent so oft vor dem Gante auf, als dieser überhaupt bei ihm olatritt; ist es ein Pürst aus einem andern Hanse, so steht der Regent vor dem Gaste auf wenn dieser das erste Mal an jedem Tage bei ihm eintritt, nicht aber, wenn er nach ein- oder mehrmaligem Abtreten an demselben Tage wieder zu ihm tommt; ist es ein Makaddam oder Seich, so steht der Regent erst beim Abschiednehmen vor dem Gaste auf, insofern dieser nicht ein Richterumt bekleidet, denn ein Richter nimmt bei dem Regenten denselben Rang ein wie ein Färst. Das Entgegengesetzte fladet hinzichtlich des Hamptmanns

der Scharwache (رئيس الشرط) statt; dieser nämlich sieht im Rauge so wenig über dem gemeinen Mann, dass er sogur dann, wenn er einer Seichfamilie angehört, (nach Uebernahme jenes Amtes) von dem Regenten in persönlichem und achriftlichem Verkehr nicht mehr so behandelt wird, wie es vorher zu geschehen pflegte.

Alle diese Bezirksobersten führen liber die Bewahner ibrer Bezirke den unbeschränkten Oberbesehl, treiben die von ihnen zu entrichtenden Grundein, und geben and Regierungsgefälle ( احراجها واموالها السلطانية) ein, und geben davon einen festgesetzten Betrag au den Regenten ab, während ein ihnen von demselben zur Bestreitung ihrer Ausgaben bestimmter Ueberschuss in ihren Handen zurückbleibt. Hat einer ihrer Coterthanen eine Forderung an einen andern, so verklagt er denselben bei ihnen; verhelfen sie unn dem Kläger zur Erlangung seines Rochtes von Seiten des Verklagten, so ist die Sachn abgethon; we nicht, so verklagt Ersterer Letzteren welter bei dem Regenten, welcher dann den Bezirksobersten zehriftlich nowelst, dem Manne sein Recht angedeiken zu lassen; thut er es auch dann nicht, so geht der filäger von neuem an den Regenton, und dieser schielt nun in Begleitung des litagers einen Regierungs-Commissar ab., der die zwischen dem Kläger und seinem Schuldner streitige Sache persönlich abmacht, ohne dass der Bezirkscherate sich durüber beschweren dürfte. Hat aber Jemand eine Forderung an den Bezieksobersten, unter dessen Bofohlen er steht, so sehreibt der Regent zuerst an diesen; leistet er nicht Polge, so schickt derselbe einen Commissar un ikn ab, der ihn nicht eher wieder verlässt, als bie der Streithundel erledigt ist. Dasselbe Verfahren wird eingehalten wenn die Bewohner eines Bezirkes einen Streit mit danen eines andern baben. Loberall wo ein auleher Regierungs-Commissar hinkommt, liefert man ihm unentgeltlich alles was or an Speise, Trank, and Putter für sein Pferd nothig hat. Er verlässt seine Station nur auf Befehl seines Herron; schickt ihm dieser aber den Befehl zur Abreise, po weist er ihm angleich ein von dem Verklagten zu beziehendes Gratial an, incofern die Klage keine Schuld betrifft, denn in diesem Palte giebt er ihm auch auf den Kläger eine Anweisung. In andern als Schuldsachen wird dieses Gratial nach Gutdünken festgestellt, in Schuldsachen aber beträgt es 5 p. C. von der Summe, welche der Kliger empfungen bat. - Die Anwendung von Gefängnissstrafe und Schlägen ist den Bezirksobersten gestattel; kommt aber nin Verbrechen vor, auf welches Todosstrafe, Abechneiden der Hand oder elwas Achaliches gesetzt ist, so gehört diess vor das Forum des Oberregenten; doch steht die Vollmarkt zu solchen Straferkenntnissen in Jedem Bezirke cinem Mitgliede der standesberrlichen Familie zu, welches der Regent zu seinem Justizverweser bestellt, Nur selten bat dieser noch einen seiner Geschlechtsverwandten als Amtsgenossen zur Seite.

Ausserdem aber giebt es im Lande auch noch eine andere Classe von Seiebfamiffen, namlieh in es-Suf die Bena Hamdan, die Bena Sems, die Benû Abî liarmûs, die Benû Abî Hamzu, die Benû Pîşu-eddin; in at-Arkab die Benn'i-Sanoif, die Bena Ata-Allah, die Benu't-Okaiti und die Benû Abi 'Otwân; in el-Munisif die Henu't-Kadl; in el-Gurd die Benn't-Charl Salih; in el-Meta die Benn Zoinijje; in es-Subhar die Beng Aman-ed-Cin; in et-Carb die Bong Abi Mustib. Im J. d. H. 1247 (Chr. 1832 - 33) craignete es sich, dass As ad Ben Bosein Hamade in der Veste Kal'ut Sanur vor dem Fursten fielle vom Hause Sihab hingeriehtet wurde. Sein Vator wur der Anführer der Schurwsche des Fürsten, und neben ihm zwei seiner Geschleebtsverwundten, Hosein Baweldir und dessen Bruder Wakid. Diesen drei Mannern gab nun der Purst ullein nater allen übrigen Benu famude den Seichtitet und stellte thre zum Beziek es Suf geborige Geschlechtsstadt unter ibre lierrschaft; denn die Seiche Benu Cambetat lebten damals im Knil und die für es Sul zu ergreifenden Massregeln waren dem freien Ermessen des Fürsten unheimgestellt. - Von allen diesen l'amillen bekonnen sich drei zum Christonthum : eise, die Beno'l-Charl Salib, ursprunglich, zwei andere flurch Uebertritt, - die eine von diesen beiden, die Benn's- Sinab, ist vom Islam, die andere , die fiena Abi'l-luma', vom Drusenthum übergetreten; die übrigen aber sind durchgangig Drasen.

Obiges ist der Grundbestand des Landes (Nat Saris); Dependenzen davon aber sind (Lexis) a) westlich: Ittim (gew. Attim, d. b. Klima, hier District) Gezzin, Ittim et-Tuffah, and Ittim et-Charach '); b) südlich: Gehel (Gebirge) er-Reihân ') und el-Bith' '); r) vallich: Kesrawân, el-Futûh (gew. Fetûh), Bilûd (Land) Gabeil (gew. Gebeil), Bilûd el-Batrûn, Gibbet (Gebirgsabhang) et-Munnitira, Gibbet Beher, el-Kûra und ez-Zâwije '). In dionen Sewerbezirken giebt es folgende Seichsmillen: in el-Bihâ die Benû Heimur; in Kesrawân die Benu'l-Chârin, die Benû Hoheiß und die Benû'l-Dahdâh; in Bilâd Gubeil die Banû Hamâde; in ez-Zâwije die Benû'z-Zâhir. Was die Lundesregierung beiriff, an wird diese in den drzi Itlim genunnten Districten von der Seichsomilie Gumbelât gestihrt; Kesrawân gehört den Benu'l-Chârin, el-Kûra den Beni 'I-Ârâr, ez-Zâwije den Beni'z-Zâhir; zu Bezirksobersten der ührigen bestellt der Regent Personen, wie ale ihm eben

<sup>1)</sup> S. Robins. Pallist. III., S. 944 u. 945. Iklim et-Tuffah und Iklim et-Unsernüb bedeuten eigentlich Aspfelland und Johannisbrodland, offenhar von dem besondern Gedeihen dieser Früchte in den bez. Landesthellen.

<sup>2)</sup> Gebel er-Reihon peer er-Rihon ist bei Robinson nieht au fladen, safür hat er S. 952 in Bilde Gubeil einen "Burf er-Rihon."

<sup>3)</sup> S. Tuch in Ztochr. IV, S. 513 Z. 16 E. u. Juyuholl's Merasid el-ittill S. Po Z. 3 H., we aber much der so eben angeführten Stelle der Ztachr. atnut

<sup>4)</sup> S. Robius, Paffist. III, S. 951-954.

für seinen Dienst genehm sind, ausgenommen et-Rika und Gebel er-Reihan, deren Regierung er persönlich führt.

Jedem Mitgliede dieser, zu irgend einer der beiden Classen gehörigen Pamilien giebt der Regent beim Schreiben an dasselbe den Ehrentitel "theuter Bruder" (الاج العزيز). Durch die Verleihung dieses Ehrentitels (von Seiten des Regenten) gelangt man im Lande in den Besitz der Selehwurde, wogegen der fürstliche Rang auf besonderer ursprünglicher Einzetzung beruht. In dem jedoch, was diesess Ehreutitel noch beigefügt wird, findet ein Unterschied zwischen den Puraten und Seieben statt, sey es im Verbultniss der Mitglieder derselben Classe zu einander, sey es in ihrem Verhältniss zu danen der andern. Ist namlich der betreffende Furnt einer der Benn' i-Sibab, so fügt der liegent in seinem Schreiben Ausdrücke binzu, welche den Ehrenrang derselben über den Benû Abi 'I-luma' bezeichnen, und bei diesen wiederom findet dasselbe hinsichtlich der Bond Raufan statt. Ist der betreffende Seich einer der Benü Unmade, so schreibt der Regent an ihn wie an die Fürsten Rena Abi 'I-luma', an alle übrigen aber unf eine und dieselbe Welse. Unter allen jenen Familien sind ferner die Benu 's-Sihab, die Bonu Ahi I-luma und die Benu Hamilde die einzigen, au welche er auf einem halben Bogen achreibt; an die übrigen schreibt er bloss auf einen Viertelbogen. Hat er dann ein Schreiben un einen Nicht-Sihabiden zu unter-

zeichnen, so neunt er sich nicht den "Bruder" (Lit), sondern den

, aufrichtigen Freund" (حُمَّا خَلْصًا) des Empfängers, und nach seinem Namen schreibt er seinen Titel niebt geradezu bin, sondern setzt unter seinen Namen drel, und unter diese wiederum zwei zusammenhängende Punkte, indem er durch die erste Groppe dan S (A), durch die zweite das b (-) des Wortes Sihab andentet; und in dieser Beriehung giebt es Leinen Unterschied zwischen den Fürsten und Seleben, mogen ale flegierende oder flegierie (Lie, ) seyn, sondern ale stehen alle auf gleicher Stufe. - Cuter den übrigen Landeseinwohnern giebt es vinige, an die er schreibt: "unner hochedler Theurer" (حصرة عنيان), nämlich unter den Christen die Bend Buleibil im Orio hati des Bezirkes el-Meta ( 121 2); die Seiche Benu T-Azar in et-Kura, und die Benu I-Jarigi in el-Garb, unter den Drusen aber die Bonu '4-Seieb 'All in es-Saf. her giebt ibnen ferner den Seichtitet und unterschreibt nich an sie: "der (Gottes-) Bedürftige N. N." ( ) Light ber die Secreture schreiben das Wort الْفَقْدِ so undeutlich, dass, wer nicht weiss, wie es eigentlich heissen soll, es nicht zu lesen vermag; - eine Unterschrift dieser Art neunt man et-turra (eig. das liemshaar, den Hahnekamm). An andere schreibt er bloss ,, unser Theurer", nämlich im Allgemeinen (ohne Unterschied des Standes and der Roligion) an die Einwohner von Deir-el-kamar, 'Ain Dara '),

<sup>1)</sup> S. Ztrehr. IV. S. 501, Ann. t.

Tablan (المُعَلَّمُون), Nihà ') und 'Ain Mâțar 3). Diese fiinf Ortschaften waren vor Alters unmittelbares Eigenthum des Regenten, und Lein Fürst noch Seich führte die Begierung über sie; deswegen beissen sie auch die berrschaftlichen

Privatgater oder Dominen (2013) classif). Biswellen schreibt er se auch an einzelne andere namhafte Landeseinwohner. An Leute enslich, die der grossen Masse des Volkes angehören, schreibt er "theuerster Freund"

(creati jel). Jedoch kommt "unser hochodier Theurer" immer nur auf einen Viertelbogen, "thenerster Freund" immer nur auf einen Arhielbogen, "unser Theurer" biogegen auf den einen wie auf den andern, je unch der Person, an welche das Schreiben geriehtet ist. - Was die Pürsten und Seiche ausser dem Regenten betrifft, so nennen sie im Allgemelnen diejenigen "Aruder", welche der Rogent so nonnt; Andere werden bieweilen von den Seichen so betitelt, doch ist diese weitere Ausdehnung des Brudernamens on keine Regel gebunden , indem sie nicht auf eine bestimmte Anzabl von Häusern beschränkt ist, sondern sich nach persönlichem Anschen und ausseren Umstanden riehtet. Unter den Fürsten aber nennen die Benft Abi Iluma' niemanden "Bruder", als wen der Regent as genannt hat, und die Beng Rastin sennen so nur die Benu 't-Jazigi in el-Corb, Wer boi den Standesherrn ausser dem Regenten nicht "Bruder" helsset, an den wird bloss "unser Theurer" (عزيزت) mit oder ohne Hinzufugung von "bochedler" (5,000), "thenerster Freund" aber an niemand geschrieben, weil der Gebrauch dieser Titulatur ein Vorrecht des Regenten ist. - In Gebel el-Batrûn giebt ex cine chemals müchtige Fürstenfamilie, die nich der Verwandtschaft mit den Kijnbidischen Hurden \*) rühnt, aber zo heruntergekommen ist, dass ihre Mitglieder, der niedrigsten Volksklasse ungehörig, jetzt das Peld banen und Holz schlagen, ja zum Theil sogar um Almosen bitten. Und doch bewahren sie noch immer einen Ueberrest von adligem Sim; so beirathen sie weder selbst Weiber aus dem gemeinen Volke, noch verhelruthen sie ihre Tochter an Männer diezer Classe, und wenn Einer von ihnen um Almosen blitet, so hütet er sich gemeine Lente anzusprechen, sondern wendet sich nur an Fürsten und angesehene Seiche. Auch wuchen sin sehr oifrig über ihren Fürstentitel; wenn sie daher Jemand grüsst oder raft ohne ihnen diesen Titel zu geben, so autworten sie ihm gar nicht. In dieser Weise haben sie sich bis jetzt in einer Ortschaft mit Namen Ras Nahus erhalten, und da sie schon so lange in Niedrigkeit und Dunkelheit leben, dass sogar ihr chemaliger Geschlechtaname in Vergessenheit gerathen

iat, so werden sie gewähnlich die Fürsten von Ras Nahai (احمان) genannt. Desgleichen giebt es im Districte Gezzin eine Mukaddam-

<sup>1)</sup> S. Robins. Pallist, III, S. 946, Col. 2.

<sup>2)</sup> S. ebend. Col. 1.

Dem Geschlechte Nüreddin's und Şalâḥeddin's; s. Herbelot u. d. W.
 Aiüb Ben Schadhi.

Familie, die mit den Bend 'Ali es - sagir, den Seichen von Bilad Belara '), verwandt zu sevu vorgieht und deren Augehörige bis jetzt immer mer Weiber aus den verschiedenen Zweigen der genannten Seichfamilie geheirsthat haben, aber an Armuth und Niedrigkeit stehen sie den Fürsten von Bas Nahas gleich, statt duss sie früher zu den Gewaltigsten im Lande gehörten. Hernbgesunken von ihrer chemaligen Habe, haben sie von der Ortschaft, in der sie leben, ihren fetzt gewähnlichen Nemen Mukaddam I Canula (die Vorangestellten von Gezzin) bekommen. Bei alledem sehreibt der Regent immer noch an jene Fursten so, wie an die vom flause Raslan, und an diese Mukaddums so, wie an alle Seiche des Landes. Unter den Familien dieser annectirten Steuerhezirke sind die Pürsten von Bas Nabas und die Benit Heimur in el-Bikh' Moslims, die Benu Hamade in Billid Gubeil und die Mukaddams in Gezzin Siiten von der unter dem Namen der Metawila 1) bekannten Secte , die übrigen Selehsumilien aber Christen,

Aussur den oben angegebenen Punkten kommt beim Schreiben (des Rogenten an die Standesherren) noch etwas Anderes in Betracht, nämlich die dem beschriebenen Blatte zu gebende Form. Bisweiten wird es der Lange nach gebrochen und nur die eine Spatte beschrieben, die andere aber leer gelassen und aus dann etwas darunf geschrieben, wenn so viel Stoff vorhanden ist, dass die erste Spalte ihn nicht ganz fasst. Ein solches Schreiben heisst kaume (eig. Schriftspulte). Diese Porm baben die Briefe un die dem Regenten nächststehenden Personen, denen er manchmal Dinge mitzutheilen hat, welche er nicht zur lienntniss Anderer kommen lassen will. Ebendeswegen wird das Blatt zusammengefaltet, mit Siegellack u. dgt. verschlossen und mit dem Namen der Empfängers überschrieben. Daher lassen auch Schreiben dieser Art eine vertrauliche Berahlussung zu, welche der soust üblichen Etikette durchans nicht angemessen ist. Ein undermal nicht sich die Sehrift über das gauze ungebrochene Blatt bin; ein solehes Schreiben beisst maftab (Patent). Diese Form baben die Sehreiben an Pernerstebende, denen keine vor Andere geheimzuhaltende Mittbeilungen zu machen sind. Ebenderweges wird das Blatt nur einfach zusammengefaltet, nicht verschlossen und auch niebt überschrieben, weil der Name des Empfängera auf der innern Seite steht. Daher ist in solchen Schreiben unch nicht gestattet, es mit den herkommlichen Formen weniger genan zn nehmen, und dieselben aind für den Empfänger minder ehrenvoll als die erstern. Da ein verschlussener Brief mit Spaltenschrift (kalme) eine Vertrauliehkeit zolasst, für welche andere Schreiben sich nicht eignen, so pflegte der Parst ließer vom Hause Sibah in jener Form unf einem halben flogen am den Seich flebir Gumbriff zu sehreiben und ihm dabei den ehrenden Vaternamen (kunje) Abo 'All zu geben, was gegen die Gewohnheit ist; denn der Regent giebt in seinen Schreiben diese Art Namen im Allgemeinen Niemanden. Als aber Seich Hasan, der Bruder des Selch Besir Cambelat, gestorben war und der Regent an diesen ein Trostschreiben (Agai) zu richten hatte, welches

<sup>1)</sup> S. Robins, Palast, III, S. 890 u. 892.

<sup>2)</sup> S. Robins, Palast, III, S. 895,

seiner Natur auch durch weitere Mittheilung allgemeiner bekannt wird und word daber die Form der & b'im e' nicht passt, so schrieb er an ihn ein maftub auf einem Viertelbogen, indem er ihm dabei, der feststebenden Gewohnheit gemass, mit Fernhaltung jenes Vaternamens bloss seinen wirklichen Namen gab. la derselben Form richtete er an den Scieb Nauf Neked bei dessen Verheirs-

thing einBeglückwünschungsschreiben (Xxxx), während er sonst an ihn und seinen Vetter, den Seich Hammud, in Parm einer kullme auf einem halben Bogen, jedoch mit Vermeidung den Gebruuchs ihrer Valerunmen, zu schroiben pflegte. Abgenehen von diesen drei Seinhen, schrieb der Regent auf einem halben Bogen nur noch an die Benü Hamade in Gabeil, weil sie obemals namittelbar von den Weziren des Soltans zur Regierung über jenen Bezirk bestellt, wurden. Aber mit dem Vaternamen beehrte er doch nur den Seigh Bestr Gambelat, als einen Mann, der im Lande sehr bobes Anschen genosa.

Was nun aber die Form betrifft, in der Andere an den Regunten schreiben, so tituliren ihn alle ihren "Herren" (sejjid); daneben aber nennt ein Fürst aus dem Hause Sihah sich selbst, je nachdem er junger oder alter ist, seinen "Sohn" (weled) oder "Vetter" (ibn amm), ein Fürst vom Hause Aba '1-luma' seines "für ihn betenden Freund" (muhibb da i), jeder andere Fürst oder Seieh seinen "finecht" ('abd), und so sehreibt nuch der gemeine Mann durchgangig an ibu. Man gebraucht forner weder Namen (iam) noch Beinamen (lakab) noch Vaternamen (kunje) von ihm, sondern augt einfach "der Färst" (e1-Emir). Jedoch wallten wir alle Feinheiten dieser auf die Correspondenz und andere Gegenstände bezüglichen Gewohnheiten erschöpfen, so wurden wie zu weitläußg werden über Dinge, von denen es nach unserer Meinung genugt statt des Ganzen einen Theil zu schildern.

Was die grosse Masse der Unterthanen des Hegenten betrifft, so sind die Bewohner der sieben Steuerbezirke Drusen und Christen, so dass man nur selten eine Ortschaft findet, deren Einwohner bloss einem der beiden Bekenutnisse augehören. Unter ihnen gieht es jedoch auch mohrere Mostims in Beir el - kamar, eine prossere Anzuhl Sillen (Metlwile) in el - Garb el-a'là, und cinige wenige Juden in Deir-el-Lamar und el-Arkab. Was nber die übrigen Stenerbezirke unbelangt, no besteht der grösste Theil der Bewahner der deci Iklim aus Christon, die mit Moslims und Suten vermischt sind; ebensa ist es mit den Newohnern von Cebel or-Reihla und el-Bika. Resrawan und die angrenzende Gegend bis nach ez-Ziwije ist von Christen bewohnt, unter depen es in Billid Gubeit Methwile and einige wenige Moalima giebt. Die Drusen leben nur in den Steuerbezirken von es-Saft, wührend man in allen übrigen keinen einzigen von ihnen findet. Ihre Häuptlinge sind über jene Bezirke verstrent und beherrschen sie, weswegen sie auch das Land der Drusen (bilad ed - Durux) genannt werden,

(Der Schluss folgt.) 7. 288-1

### Zur Kritik der Psalmen.

Von

#### Prof. Stähelin ').

Die von mir in Erfangen vorgetragene Abhandlung führt den Titel "ein Beitrag zur Kritik der Paalmen." Sie verfällt in 8 Paragraphen. Von diesen soll der erste zeigen, dass die Psalmen, eine Sammlung lyrischer Gedichte religiösen Inhalts, im zweiten Tempel zu gottesdienstliebem Gebrauche benutzt wurden. Der zweite Puragraph soll nachweisen, dass die Psalmen im Ganzen nach ihrem Inhalte zusammengestellt sind, und die Eintheilung derseiben in 5 Bücher nicht zufällig ist. Der alles durebdringende Gedanke des ersten Unebes ist: "mit reinem Herzen gelibte, und durch Gebet gefiederte Frommigkeit macht Gott augenehm." Dus zweite fluch enthalt deu flauptgedanken: "Gott ist im Tempel mit Opfern und Labliedern öffentlich en preisen, und verlangt, dass diess geschehe, aber nur wer es mit reinem flerzen that, versiehert sich damit der Gnode Gottes." Im dritten Bucho treden wir den Hanptgedanken: "Gott glebt sein Volk in die Gewalt der Heiden, dass es zur Besinnung komme, damit es Gott dann zu seiner Zeit, zu seiner eigenen Ehre wieder so verberrlieben könne, dass Jehova noch von allen Nationen als Gott anerknunt werde." Das vierte Buch stellt Jehova fast liberall ... als lierrscher und König der Welt dar, und als solcher soll and wird er noch von allen Nationen der Welt anerkannt und verehrt werden." Das fünfte Buch enthält "Loblieder und Dankgesange für die flerstellung des neuen Stantes, und Ritten, dass Gott unch seiner Gnode sein fleich und den prüchtigen Tempeldienst, wie in früherer Zeit, schötzen und besteben lassen mige, und durch diesen Gedanken unterscheiden sieh speciall die Loblieder dieses Buches von denen des vierten." Es sollte übrigens bloss die Augranung der Paulmen im Ganzen und Allgemeinen nachgewiezen werden; es wurde darauf Verzicht geleistet zu bestimmen, wurum jeder einzelne Psalm sich gernde an dem und dem Orto finde; bier mag oft der Zufall entschieden haben. G. 3 soll nun darthun, dass die Psalmen nicht von Elnem klinnen gesammelt sein, weil auf Pa. 72 die Worte folgen דרך השבח הסבר הסברה welcho nothwandig, wie auch von Delitzsch nuerkannt wird, eine frühere Sammlung, die in die jetzige aufgenommen wurde, voraussetzen. Diene Worte blieben auf jeden Fall sorglos steben, wie 1 Kon. 8, 8, 9, 21, 2 Chron, 5, 9. Dann stellt 6, 4 die Behauptung auf, dass das in den Psalmibernehriften mit einem Ligennamen verbundene 2, wenn es nicht ganz bedeutungslos sein solle, immer als 5 anctoris anzusehen sei, und zeigt dass alle undere Erklärungen nur aus der Verlegenheit bervorgingen, die historischen Voramssetzungen eines Psalms mit der Augabe der Ueberschrift in Harmonie zu beingen. Somit fatte wenigstene gebr hanfig die Glaubwürdigkeit der Angabe der Leberschrift eines Paalms, und es musate das Recht der freien Untersuchung gewahrt werden. §. 5 betrachtet die araphischen Psalmon nüber, und mocht auf die ihnen gemeinsamen Eigenthäulichkeiten aufmerksam, durch die sie sieh von underen unterscheiden. Diese

Auszug aus deisen bei der Generalversammt, zu Erlaugen am 30. Sept. 1851 gehaltenen Vortrag.
 B. Red.

sind alterdings schon von Delitzsch in seinen Symbolis ad Pss. illustr. p. 43 ss. im Allgemeinen angegeben worden, doch wurden bier noch Nachträge dazu geliefert, und gezeigt, wie die Gleichheit der Spruche Anlass wur, dass diese aus verschiedenen Zeiten stammenden Paulmen dem Asaph augesehrieben wurden, dass also eine Art von Kritik stattgefunden. §. 6, welcher die kornchitischen Psalmen untersucht, weist nach, dass bei ihnen diezelbe Art von lieitik geübt worden und darous wird daan der Schlass gezogen, dass Anaph und einige Kornchiten mit Recht als Verfasser von Psalmen angesehn worden, and dass ihnen spater such namenlose augeschrieben wurden, deren Art und Manier mit jenen übereinstimmte. Die Achaliebkeit der meisten davidischen Psalmen unter sich zeigt §. 7 und erblürt eben daruns, wie so viete Psalmen des 5. Buches, die eine spätere Sprachweise verrathon, dem David zugeschrieben werden. Es macht dieser &, auch darunt aufmerhaum, dass in so vielen davidischen Paalmen Jerusalem als Mittelpunkt in bürgerlicher und kirchlicher Beziehung erscheine, was es in Davids Zeit word nicht war. Mittelpunkt in kirchlicher Beziehung wurde Jerasalem erst selt Erbauung des Tempels. Es lässt sich nicht nachweisen, daze vor der Bundenlade and dem Zion gewähnlich und regelmäszig geopfert wurde, denn die historischen Schriften setzen alle das heilige Zelt in Gibeon als alleiniges Nationalheiligthum vorous. Diess erhellt besonders aus 1 Chron, 16, 39 ff. 21, 29, 30. Letztere Stelle entschuldigt ja den David ganz sigentlich , dass er night nach Gibeon gegaugen dert zu opfern. Es länst sich ferner nicht nachweisen, dass in den historischen Schriften des A. T. das über die heilige Lade von David aufgeschlagens Zelt je " pub oder " nu oder Elohim's. ader BIDB genannt werde, wie Stiftshifte and Tempel heissen. We also in den Psalmon von einem Heiligthum oder einer Wohnung Gottes auf Zonn die Bede ist, wied der Tempol vorausgesstat, und natürlich nuch an der Zinn als heiliger Berg erseheint, and somit fallen afte solebe Psulmen in die Zeiten nach David. Jedoch ist nicht immer en Zion zu denken, wo von einem holligen Berg die llede. Zum Schlusse meht § 8 nach zu zeigen, dass die historischen Notizen, welche die Vermelassung eines Paulme angeben, nock viel unsicherer sind als die, welche den Verfasser bezeichnen; jene sind mit Awra, bikl. Hermeneut. S. 461 nur ale you späterer flund harrithrende Dafür aprieht, dans sich Natizen dieser Art pur bei Schollen anzuseben. davidischen Paulmen vorfinden, weil wir eben über David viel mehr als über alle underen Psalmeodichter (mit Ausnahme von Moses) wissen, und dass sie our auf solehn Vorfatte geben, die wir aus den histor. Schriften nüher Lonnon: sie eind meh beinahe esmutlich aus den historischen wörtlich entnummen.

# Ueber Homer's Ilias in Sanskrit.

Von

### Prof. Brockhaus.

In dem Werke des Ilen, Charles Philipp Brown über die Metrik des Sanskrit und Telugu (The Presudy of the Telugu and Sanscrit languages explained, Madras, 1827. 4.) finden sich S. 44 in einer Anmerkung die einleitenden Verse der Illus in einer Uebersetzung in Sanskrit-Clokus, die ein
ladischer Gelehrter und selbst Dichter auf Bitten des Verfassers ihm geliefert
hatte. Du das Werk des Hrn. Brown in Deutschland nohl ziemlich selten
ist, as erlande ich mir, diese Paar Stropben als literarisebe Curiosität bier
mitzutheilen. Kleine Verzehen in der Orthographie, wie sie in der widerwärtigen Teluguschrift schwer zu vermeiden sind, habe ich stillschweigend
corrigirt.

Paliyasah sutah çriman Akhillisah samabitah kimariham çaptavân pürvam Akhilyan manavan říshih: i "sarve bhavantah sangrûma mřitim präpsyatha, durnayah; "etáni yushmad-gátráni gomáyu-çvána-pakahinām "bhavantu hbakshyūny, sanvo viçantu ca rasatalam!» ity evam etad me sarvam brūhi, dovi, viçeshatah.

d. h. Warum bat der Sohn des Patiyas, der berrliche Akhillisa, eifrig frommer Betrachtung sich welhend, vordem die Akhilyas verflucht, er der stolze
Seber, ladem er augte: "Ihr Alle werdet im Enmpfe den Tod finden, ihr
Schlechten! diese eure Glieder sollen den Schakals, den Ilunden und Vögeln
zur Speise dienen, eure Lebensgeister aber sollen in die Unterwelt hinnb
geben!" Diess Alles, wie sich es verhielt, sage mir, o Göttin, genau.

Auf diese Paur Zeilen ist die Mittheilung des Hrn. Brown beschrünkt; sh der ladier mehr übersetzt hatte, wird nicht berichtet. Merkwürdig ist aber, dass unser Indier die Illas gunz en nationalisiren verancht hat. Achillen ist ihm Lein Rold, sondern ein frommer Heiligvr, der in seinen Andachtsübungen von den Achüern gestört, einen Ploch über sie ansspricht, win diese Alles en hunderten von Malen in den Indischen Legenden vorkemmt. Möglich aber, und mir höchat wahrscholnlich ist es, dans der Indier eben nichts weiter von der Illas selbst erfahren, als diese Anrafung en die Muse, die er sich auf seine Indische Weise zurecht gelegt hat. Ob weitere Veranche existiren, die klussischen Dichtungen des Allerthams bei den Indiere einzuführen, weiss ich nicht, nur das erste Euch der Acuelde soll in Bengatischer Press gehruckt worden sein; Ich habe das Werk nie gesehen.

### Anfrage über Tausend und Eine Nacht.

You

#### Prof. Brockhaus.

Rekanntlich undet sieh in Galland's Uebersetzung der 1004 Nacht eine ziemliche Auzahl Mührehen, und zwar zum Theil der poetisch-reichsten und animithigsten der ganzen Sammlung, die sieh in keiner der bis jetzt untersuchten Handschriften der 1001 Nacht vorgefunden haben. Von der Handschrift, nach der Galland übersetzte, existiren auf der Pariser Nationalbibliothek nur noch drei Bände, ein vierter ist verloren gegangen. Man hat sieh nun wegen der im Original noch nicht aufgefundenen Erzählungen damit

beruhigt, dass diese ehen in dem vierten verlorenen Bande gestanden hätten. Ich glaube aber, dass diess ein Irribum ist, und zwar ans folgenden Gründen. Der dritte Band von Gatland's Handschrift führt die lange Erzählung des "liaun-exzeman" noch nicht bis zu Eude; da aber Galland diese vollständig übersetzt, und einige darauf folgende Erzählungen wie "Nureddin und die schöne Perserin, Ghanem ben Ayub, die Prinzessin von Samandal, das Zanberpferd," in den ührigen Handschriften ehenfalls stehen, so haben diese sich höchst wahrscheinlich nuch in dem verloren gegangenen vierten Bande Galland's gefunden, und seine Handschrift der 1001 Nacht hat nicht mehr enthalten als alle übrigen.

Die Geschichte des "Sain Afannon, des Chodadad und der Prinzessin von Deryaber" scheinen nach Galland's eigner Angabe nicht aus einer Handschrift der 1001 Nacht geflassen zu sein (s. Brestager Uebers. Bd. VI. Vorrede). - Dans die übrigen Erzühlungen wie : "der erwachte Schläfer, Aladdin. oder die Wunderlampe" u. a. w. chenfalls nicht um einer flundschrift der 1001 Nacht übersetzt worden seien, vermuthe ich aus folgenden Worten Galland's (ficeslauer Uebers, Ed. V. Vorbericht): Man findet auch theilweise diese Erzählungen im Arabischen, wo weder von Schrhernsaden, noch vom Sultan, noch von Eintheilung in Nächten die Rede let. Dieses beweisel, dass nicht alle Araber die Linfassung anerkennen, welche dieser fleurheiter ihnen gegeben hat, und dass Viele diese Wiederholungen gelangweilt haben, die in Wahrheit auch sehr unnütz sind. Man wallte sich anlangs in dieser Lebersetzung nach derselben bequemen; aber, abgeseben von andern Gründen, hat man so grusse Schwierigkeit dabei gefunden, dans man genithigt worden ist, sie aufrugeben." Riernus mächte ich mit Sieberheit schliessen, dass Gallund jene Mahrchen aus andern arabischen Sammlungen übersetzt habe.

Bei dem bedentenden innern Werthe gerede Jener Mährehen aber, und bei dem unendlichen Einfluss, den Galland's Arbeit unf die Geschichte der europäischen Literatur im Alfgemeinen gebaht, und dass gerede ale wesentlich dezu beigetragen hat, das Abendland wieder mit dem Morgonlande in nühere Berührung zu bringen, wäre es wohl der Mühe werth, auf der Pariser Natiounlbibliothek nach den Originalen dieser Galland'schen Mährehen zu forschen. Ich sollte meinen, dass diese für einen Kenner der arabischen Sprache die leichte Arbeit weniger Tage wäre.

Nebenhei will ich unch bemerken, dass lange vor Galland's Usbersetzung bereits die Geschichte des "Aladdin oder die Wunderlampe" als Volksbuch in Dautschland verhreitet war; einen neuen Abdruck hal Gustav Schwab geliefert in seiner Sommlung: "Buch der schönsten Geschichten und Sagen für Alt und Jung;" (2 Bde: Stuttg. 1836, 2. Ann. 1843.) Wahrscheinlich liegt beblen dieselbe Quelte zu Grunde; ich vormuthe, dass unser deutsches Volksbuch ursprünglich aus dem Türkischen übersetzt werden ist

### Ueber einen ägyptischen Scarabäus des archäologischen Museums zu Leipzig.

Von

#### Dr. M. A. Uhlemann.

Unter allen alt-ligyptischen Alterthümern sind wohl bisher keine mehr und mit grösserem Unrechte vernachlüssigt und unbeschiet gelassen worden, als die Scarablien. Denn da dieselben, wie die alt-ligyptischen goldenen, einen Scarablius enthaltenden Fingerringu lehren, grossentheils Siegel waren und Namen von Göttern, Rönigen und Privatleuten enthalten, so können sie sowohl für die Mythologie und Geschichte, als auch für die Bestätigung dieses oder jenes lileroglyphunschlüssels von Wichtigkeit sein. Einen solchen höchst bedeutenden Scarablius hat mit mehreren Eleinigkeiten die archäologische Samulung der Leipziger Universität unlängst zum Geschenk erhalten. Der Name, welchen derselbe enthält, findet sich auf vielen anderen Scarablien wieder, daher der Name des Besitzers sehr gebräuchlich gewesen sein muss, und er bestätigt von Neuem das Homonymprincip und die syllabarische Bedeutung der Hleroglyphenhilder.

Eine getreue Copie des Originales folgt unter Nr. 1. Nr. 2 ist das genane Facaimile eines Scarahius der de Palie'schen Sammlang. Vgl. Dorowe et Kloproth, Collection d'antiquités égyptiennes etc. Par. 1829. Nr. 892.





Ber ägyptische Name, welcher, wie sich späler ergeben wird, aus 4 bekaunten Wörtern besteht, ist durch folgende 5 llieroglyphenbilder ausgedrickt, denen ich der Deutlichkeit und des telebteren Verständnisses wegen die Namern meines Alphabetes (De vet. Acg. lingun et litteris p. 77—100) beifüge:

- 1. Der Obelisk Nr. 70.
- 2. Der Hafen (gewühnlich enthält das Oval noch eine Wellenlinie als Diagriticum) Nr. 11.
- 3. Der Korb Nr. 83, oder besser der Henkelkorb Nr. 84, da an der Stelle, wo der Henkel gestanden hat, der Scarabina etwas beschädigt, am Rande Jedoch noch die rechte Hällte des Henkels sichtbar ist.
  - 4. Der Searahaus Nr. 31.
  - 5. Das Ried Nr. 17.

Durch die Güte und Bereitwilligkeit des Hrn. Prof. Seyfforth, welcher mir seine Sammlung von Schrabhenabdrücken und Zeichnungen ("Bibl. Aeg.") zur Benutzung und Vergleichung überliess, wurde ich in den Stand gesetzt, unter den Schrabhen underer Sammlungen, insbesondere des Turiner Museums, folgende wichtige Varianten desselben Namens zu finden:

- Nr. 1612 und 1636 der genannten Samming: zwei Scarabhen verschiedener Grüsse mit folgenden Hieroglyphenbildern: Obeliak (Nr. 70). Hafen (Nr. 11), Henkelkorb (Nr. 84), Käfer (Nr. 51), Kind (Nr. 17) und Korb (Nr. 83).
- 2. Ein Scarabaus mit dereelben Inschrift, welche nur am Ende statt des einfachen Kurbos einen Henkelkurb enthält, befindet sieh im Cabinet zu Paris (Seyffarth, Bibl. Acg. Nr. 3658). Ferner findet nich derselbe Name in der de Palin'schen Sammlung (Collection d'antiquités égyptiennes n. s. w. Paris 1829) in folgenden Numera:
- 3. Pt. XVII, Nr. 892: Hafen (Nr. 11), Obelisk (Nr. 70), Henkelkorb (Nr. 84), Käfer (Nr. 51) und Kind (Nr. 17).
- 4. Pl. XX, Nr. 1050: Obelisk, Korb (Nr. 53)?, Korb (Nr. 53), Kafer and Kind.
  - 5. Pl. XX, Nr. 1051, ganz mit Nr. 1 libereinstimmend.
- 6. Pl. XX, Nr. 1052 enthält dieselben literoglyphenhilder, nur, wie es scheint, undeutlich copirt; man findet nümlich statt des Obelisken einen einfuchen Strich und statt des Henkelkorbes ein Hidroglyphenbild, welches dem altägyptischen Halstuche, durch das gewühnlich auß Gold ausgedrückt wird, ähnlich sieht, und leicht mit dem Henkelkorbe verwechselt werden konnte, da der gauze Unterschied nur in einem zweiten auf der anderen Seite dem lienkel entsprochenden Striebe besteht.

Aus Vergleichung aller dieser Scarabaen ergiebt sieh mit Sieherheit, dass die Hieroglyphenbilder des varliegenden vollkommen mit den unter Nr. 3 augeführten Kildere übereinstlimmen. Obelisk, Kafer und Kind sind dentlich auf allen genannten Scarshuen; der Hafen, welcher gewöhnlich noch durch Wellen in der Mitte deutlicher bezeichnet wird , wie z. f. in Nr. 171, 172, 262 u. a. der genannten Bihl. Aeg., steht ebenfalls auf sammtlichen erwähnten Scarabaen mit Ausnahme von Nr. 1050 der de Palin'schen Sammlung, wo fedenfalls was Unkunde an die Stelle desselben das bekanntere Zeiehen des Korbes gesetzt worden ist. Auch das dritte Zeichen, der Henkelkorb, wird durch die Scarabiien Nr. 1, 2 und 3 ausser Zweifel gesetzt. Allerdings fehlt an der Stelle, wo der flentel steben snilte, ein Stuck des Randes; uber auf dem Originale ist, wie gezagt, ein Stück des Henkels noch sichtbar. In den unter Nr. 4, 5 und 6 erwähnten Searabaen der de Palin'schen Sammlung, welche ich nur aus dem oben ungeführten Werke kenne, acheinen die Bilder undeutlich gewesen zu sein; daher unrichtig statt des Heukelkorbes in Nr. 4 und 5 ein einfacher Korb, in Nr. 6 ein Korb mit zwei Henkeln abgehildet worden let.

Nachdem und diese Weise die verschiedenen Variauten berichtigt worden, ergeben sich folgende Consonanten auf den genaunten Scarabaen:

MN-MN-K-TR-S

weiche die vier loptischen Worte AMOYN-ANOYNE-TRP-1912, Sohn des Ammon, des Schöpfers der Welt (des Universums) ansdrücken. Der in den oben unter Nr. 1, 5 und 6 erwähnten Exemplaren hinzugafügte hierb (noyfet Nr. 83) ist wahrschoinlich wie in violen anderen insehristen syllaharisch NB, nuß dominus zu übersetzen und bezog sich unf den lahaber den Siegelringes. Dasselhe gilt von dem oben abgebildeten Scarabins Nr. 2.

Zam genoueren Verständniss der einzelnen Zeichen ist meh folgendes beizufügen:

1. Champollion glaubte, der Obeliek sowie der Hafen mit den Wellen drucke symbolisch den Gott Ammon nos (Précis du système hiéroglyphique des ancions Egyptiens, Par. 1828, Nr. 39, 84). Vergleicht man aber die beiden oben abgehildeten Scarabuen mit einander, wo Obelisk und Hafen in ungekehrter Ordnung stehen und beide die fluchstaben mu in MOTHE ausdrücken; so sieht man sogleich, dass weder Obelisk noch Rafen symbollsch den Gott Ammon ausgedrückt haben können. Beide drückten bomonymisch ganz allgemein die Consonanten MN, mithin auch Ammon bloss desshalb aus, weil Ammon dieselben Consonanten enthielt, welche im Obelisk Alaem und im Hafen Mothit enthalten waren. Auch findet sieh der Nune Ammon allein auf Scarabaen des Turiner Museums durch den Hafen ansgedrückt in Nr. 171 und 172 der Seyffarth'schen Sammlung, durch den Obelisk bezeichnet bei de Palin Pl. XX Nr. 1045. Ammon wird, wie hier, so in vielen Stellen Platarcha als höchster Gott (SMOYN eigentlich glorin, sublimie der Erlauchte) der Schöpfer Himmels und der Erde genaunt (vgl. Plut. de fato 9 und flerod. II, 145), wesshalb ihn auch die Griechen am liebsten mit farem Zeus verglichen (Αμμούν γαο Λίγύπτιοι καλίουσε τον dia Herod: II, 42; vgl. Plat. de ls, et Os. c. 9 p. 354 und Diod. I, 13). Er wurde besonders von den Einwohnern des thebanischen Nomos verehrt, daher diese Stadt von den Griechen dibonolie, von den Rebruern 1998-85 genment worde. Vgl. Diod. I, 13; Jerem. 46, 25 and Jablonsky Opusee, I, 163-169. - Als dem Schöpfer aller Diage werden ihm ühnlich wie dem Zeus der Griechen verschiedene Attributivnamen beigelegt; am hunfigsten findet sich der Name Ammon Ra, dessen zweite Halfte stets durch die Sonnenscheibe ausgedrückt wird; so auf vielen Scarabien, besonders in dem bekannten Namen Amonrasonther u. A.

2. Der Hasen drückt ebenfalls besonders im Namen des Ammon hamenymisch die Consonanten MN aus, und wechselt hänfig mit dem Obelisken oder den rein alphabetischen Zeichen Baumbliet, Zeng und Wellen (AMN), weil sein Name axonnt die Consonanten MN enthielt. Hier ist er mit dem darunterstehenden Henkelkorbe zu verbinden, welcher bekanntlich akruphonisch stats h, syllabarisch hT ausdrückt, do er nort genannt wurde. Beide Bilder geben das Wort axonun erreuter, erreuter, welches im Turiner flynmologium durch Zeug (axonum MN) und Brustwarze (nibe h) bezeichnet ist in der öfter wiederkehrenden Stelle: homines erenti in domicilio Osiridis ate. Die Bezeichnung der beiden Buchstaben MN in axonum durch Eine Hieroglyphe hefremdet nicht, da dasselbe auch underwärts geschub. So drückt die Matte Xepa die Buchstaben Rp in neparne Graeus auf der Inschrift von Rosette aus. S. des Via, Schrift De vet. Aeg. lingun et litteria p. 67.

3) Der Henkelkorb (KOT) drückt akrophonisch steta h aus; diess beweisen schon unzählige hönigsnamen, unter denen nur einer, Pasumetisch
(PSMTh), angeführt werden möge. Es ist dasselbe Bild, wodurch das Sufüs,
der 2. Pers. Sing. & bezeichnet wird, und welches homonymisch an vielen
Stellen der Inschrift von Rosette und im Hymnologium XXI alius, XOT
loqui u. s. w. ausdrückt.

4. Der Kafer drückt bekanntlich akrophoninch in Eigennamen wie z. B. in Trajanas den Buchstaben T aus, und es folgt ihm häufig als phonotisches Diagriticum der Mund ft; auf vergebiedenen Abschriften derselben Texte findet man in demselben Worse bold Scarabius, hold Scarabius and Mand, worans sich mit Sicherheit schliessen lässt, dass sein alt-lipyptischer Name mit dem Buchstaben T begonnen, mit R geendet haben musse, zumal da er bamonymisch, wie viele Beispiele beweisen, die Sylbe Tlt bereichnete. Die entsprechende alt ägyptische Wurzel ist leider in der koptischen Sprache verloren gegangen, vielleicht ist es nicht zu gewagt, das griechische Wort nandagos (Inque) zu vergleichen. Dass wie bier die Welt (nangoe, 00) oder vielmehr das Universum der Sehöpfung (TRP) durch dieses Bild ausgedrückt worden sei, bezeugt Horap. 1, 10; jedenfalls niebt symbolisch, sondern homonymisch, weil heide Würter dieselben Consonanton enthielten: Ebenso drückt der Kafer das Wort TR ("Tpe facere, erenre) uns in den Titeln des 80, und 88, Cap. des Turiner Hymnologiums; ppa-it-pure-rpein-nort Rede von der Natur des Schöpfere, Gottes und opa-it-parte-Turpe - ii - corres Rede von der Art und Weise der Schöpfung des Crocodile u. z. w. Auch findet er sich in anderen agyptischen Ligennamen; z. B. auf der Tafel von Abydus und auf vielen Scarabaen in RA-MN-TR (Sonne, Zeng und Käfer, vielleicht pa - Ascone - Tup Sol mitrie omninm).

5. Dass endlich das Bild eines den Finger un den Mand legeaden Kipdes den Begriff Kind, Sohn, mie bezeichnet habe, geht unzweiselhaft aus der Inschrift von Rosetto Z. V hervor, wu dasselbe Bild den Worten des griechischen Textes vois vioit aerov entspricht. In dernelben Bedeutung fiedet es rich anch in ganz Khalicher Verhindung auf der von Lepsius in solner Auswahl agyptischer Texte abgedruckten Stelle des britischen Mussums Z. XVII., so wie in vielen anderen altagyptischen lasekriften aller Dynastien. Auch in Eigennamen von Privatleuten findet es sieh oft, wie viele Searabuen beweisen. So enthult der Searabus Nr. 262 der Souffarth'seben Samulung die 3 Bilder Hafen, Kind und sitzende weibliche Figur, jedenfalls A Moyn-me Tochter des Ammon. Diese Erkfarung wird noch bestätigt durch den Umstand, dass dasselbe Bild in anderen avaliadischen Ligennamen akrophonisch stets den Buchrtaben S bezoichvet, z. B. in Angarove (Land. Mumic) und Schustus, vgl. Protesch Reise Tal. V, H. Ebenso bezeichnet das Kind S in dem bekannten Namen Anoronaordio, d. i. Antorn Ammon, pu rol, me filing, it rose, conp gatup deorum (Young, Discoveries, Loud. 1823. p. 125). Dar Name der Götter aomp und garnp hängt offenbar mit אַרִיךְם, אַרִּיךְם, aounp, Athor zusummen; daher die Hieraglyphe des Beiles koptisch wostp und garrup bloss desahalb Gott bezeichnet, weil Gott and Beil gleiche Consonanten enthielten. Früher hat man aus dem Namen Aporonoord'ig schliessen zu kannen geglaubt, dass der Name Gattes northp gewesen sei; dass das Beil auter susgedrückt habe; sher das y in obigem Worte ist nicht radical, sundern das bekannte koptische Casuszeichen.

### Heber einen Abbasiden - Dirhem.

Schreiben des Prof. Dr. Stickel au Prof. Fleischer.

Jena , d. 4. Nov. 1851.

Sie haben mich durch den vor einigen Tagen erhaltenen Abdrack eines Abbasiden-Dirhem 1), der Ihnen durch Hen. Prof. Mounneeu uns Gibekstadt zugekommen war, zu besonderem Dank verpflichtet, da ich für die Fortsetzung meines Handbuchs zur morgent. Müszkunde alle zerstreuten Müszdata fortwährend sammle, und das vorliegende Stück ein ganz neues Datum darbietet. Im Lebeigen zwar trägt die Manze den gewöhnlichen Typus derer von Barun al-Raschid, welchen sie - auch nach der von Ihnen gelesenen Jahrzahl 192 d. Hidschra (=807/8 n. Chr.) - zugehört; aber schon der Prägort macht sie zu einer Seltenheit. Zwar ist derselbe, wie Sie sagen. verwischt; allein ich glanbe, nicht so ganzlich, dass er nich, die andern Anhaltspunkto für seine Bestimmung bingurenommen, nicht noch mit Wahrscheinlichkeit ermitteln liesse. An der Stelle des Ortsnamens erkenne ich. wenn der Abdruck etwas schief und unter starke Beleuchtung gehalten wird, nach dem Worte عبديد, dessen drei letzte Elemente auch abgerieben sind, wenigstens noch das Ende jenes Namens, nämlich einen Zug, der dem 🙉 auf dem Revers ühnlich ist. Vielfeicht lässt er sieh auf dem Original poch etwas deutlicher wahrnehmen, als unf dem vorliegenden Abdruck; unter der Loupe let er mir aber auch auf diesem dentlich geaug erkennbar gewesen. كوندينة und dem flaume, den die letzten Bochstaben des كوندينة eingenommen baben, scheint für einen oder zwei sehmale Buchstaben woch Platz übrig zu soyn. Nach diesem noch erhaltenen Ende des Namens der Pragstatte kann man our an einen der beiden Orto بلنج Balch oder ورنج Serendsch denken. Das vorangebende Rights passt dazu; denn es wird auf den Münten belden Namen vorgesetzt; dem Sarendach immer, dem Balch meintentheils, aber nicht immer. Es fehlt z. B. auf der sammidischen Munze Balch's vom J. 291 in Frahn's Recens. S. 26. Nr. 35. Auch das de oben im Felde des Reverses weist auf die Pragung in einer dieser beiden Stadte hin; denn ansser den Münzen von Merw und Ma'din al-Schaseb, an welche beide wegen des gu nicht gedacht werden kann, wird es um die hier in Frage stehende Zeit nur noch auf Stücken von Balch und Surendsch wahrgenommen. Aber mit dem Unterschied, dass auf allen Sarendseher Münzen vom J. 181 his zum J. 192 (es sind mir deren neun bekannt, wovon fünf in Petersburg, vier in Stockholm and eine in Göttingen aufbewahrt werden) jenes che steht - Nr. 183 in Tornberg's Numi Cufici regii Numophylac. Holmiens. gehört, nach der eigenen Vermuthung dieses gelehrten Numismatikers, wegen

<sup>1)</sup> Es war ein von Prof. Mommuen genommener Stannielabdruck. Ich habe alle Ursache zu hoffen, dass der Besitzer des Originals, Herr C. Strube in Glückstadt, dasselbe den Numismatikern in schürfern Abbildungen vorlegen wird.

des fehlenden ibe um so gewisser in die frühere Zeit, I. 173 -; unter den gleichzeitigen Münzen von Balch aber unr die eine in Frahn's Recens. S. 31 \* Nr. 229 ans dem J. 189 dieses Le un der Stelle hat, wo es auf unserem Stück erscheint; nicht die aus dem J. 192 bei Tornberg a. a. O. Nr. 231 and die vom J. 193 bei Tornb. Nr. 235 und in Frühn's Ree. Nr. 251. Ja auf jenem einzigen Stück hat Frühn, win diess der beigefügte Strieb andeutel, gar nicht vollständig بماينة بلغ gelesen. Nur die Baleber Münze vom 1. 190 in Frann's Rec. Nr. 236 ermannt sieber den Emir Je, aber niebt an der Stelle, wo er auf unserem Exemplar und den Minnen von Sarendsch insgesammt erscheint, sondern in der zweiten Hauptzeile des Feldes und mit mahrera Prudicaten. Kanu man hierwach wenig geneigt seyn, naser Stück aus der Munzstätte Balch herznielten, so wird diese vollende dadurch abgewiesen, dass die Balcher Münzen nicht, wie die vorliegende, den Chalifen al-Raschid nennen, sondern den "Emir al-Mamm Abd-Allah; den Sohn des Emirs der Gläubigen, den zum Miterben designirten" als denjenigen, auf dessen Beschi die Menze geprägt sey. Dagegen enthalten alle jene erwähnten Stücke aus Sarendsch das Aum, Kandel ganz so, wie unser Exemplar. Endlich will ich nicht versehweigen, dass ich an dem Reste des Ortsnamens wahrzunehmen glaube, die aufwarts gerichtete Zacke habe nach rechts keinen Bindestrich, wie das der Fall soyn mussto, wenn es bilg blesse. Nach diesem Allen komme ich zu dem, für mich wenigstens, ziemlich siebern Resultat, dass unser fragliches Stück in der Studt Surendsch (من [ينقزر] كور) geschlagen ist.

Münzen dieses Prägorts gehören zu den seltenen; die ülteste, ao viel mir bekannt, nater den Omajjaden im J. 90 geprägte, auch ein Dirhem, aber nach dem Provinzaumen Sedschestan datirt, ist am 7. April 1845 von ihrn. Cappe in der Berliner Numismalischen Gesellschaft vorgezeigt worden, vgl. N. Jan. Lit. Zig. 1845. Nr. 130. Es wäre sehr zu wänschen, war überhaupt von den zu Berlin vorhandenen orientalischen Münzschätzen zu angen, dass sin von aachkundiger Hand eine genane üffentliche Beschreibung gefunden hätte.

Ich wende mich zum Rovern und zu dem Hauptprobleme darauf. Hier steht also im Felde oben jenes mehrerwähnte Je, dann folgt in drei Zeilen:

محمد وسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الرشيد

unten das bekannte , und zwischen diesem und jenem "der Chalife al-Raschiel" ein aur auf diesem Münzstücke verkommenden Wort, nus vier Buchstaben bestehend. Sie gaben es mit gutem Rocht durch wieder, spiter auf meine Anfrage, oh nicht etwa wied gelesen werden künne, die Bemerkung beifrigend, dass an der linken Seite des zweiten Buchstaben aller-

dings ein Zug in die Böhe wahrzunehmen sey, der das oo wirklich zu einem Le zu machen scheine.

Wenn ich in meinem vorigen Brief ohne alle Vorlage, nur aufa Gerathewohl au jenes auf dachte, so gebe ich das nun nuch Ansicht des Abdeuckes vöilig auf, selbst wenn die Sprache ein auf in dem Sinno
erlaubte, gegen den Sin Protest einlegen. Es kann nuch Vergleichung der
hier in Rücksicht kommenden andern Münzstücke, die mir bei den kulten
Wassern des Thiringer Waldes nicht zur fland waren, von einer Verbindung
des oben stehenden de mit dem dunkeln Wort überhanpt keine Rede seyn.

Von den vier Buchstaben ist nur die Geltung des ersten, ! (Elif); und des vierten, o (Mim), sieher. Zwar klimte man bei einer oberflächlichen Ansicht dieses letzten Elements auch an ein , oder ; denken, das zuweilen auf den Münzen mit einem etwas breit gedrückten Kopf ersebeint; allein eine genauere Betrachinng zeigt, dass an der linken Seite noch ein ganz kleines, feines Schwänzehen vorhanden lat, wonach ez keinem Zweifel unterliegt, dass wir hier ein o vor uns haben. Die zwei mittlern Buchstaben eind dagegen mehrfach lesbar. Den auf I folgenden Bochstaben konnte man als ein co, co, ع, الم , أن oder nuch als ein S unsprechen; denn alle diese seben sich in der kulischen Münzschrift sehr abnlich. Jedoch fallen 3 und 3 weg; weil bei diesen das am obern Bagel aufwarts gehende Strichlein nach rechts gelogen wird. Der Stempelschneider anserer Münze hat solche Unterscheidung gar wohl wahrgenommen; denn in dem 🛰 der ersten Hauptzeile des Reverses und in dem الرشيد der dritten Zeile ist das O eben mit einem soleben nach rechts gebengten Strichlein gezeichnet. In unserem fraglichen Wort erscheint dagegen das Strichlein gerade aufrecht, fast etwas nach links gebogen, und reicht ganz bis an die Grandlinie der vorhergebenden Zeile hluauf. - Das folgende Element ist eine Zacke, die als 4, 2, 2, 4, 4 gedeutet werden kann, oder als 3, 5. Wollen Sie dieses Letate nicht für zu kübn halten. Das , erscheist auf einer grossen Menge kalischer Münzen gleicher Weise wie in kufischen Handschriften ohne allen Auslauf nach unten, nur, wo es recht doutlich wahrgenommen wird, nicht als gerade Zacke, sondern etwas nach links gekrümmt. Auch auf der verliegenden Minze, wie auf der damit ausammengehörigen von Surendsch, die Tornberg hat lithographiren lassen, goht das , in den Würtern رسول und البشيد darchans nicht unter die Linie herab.

Von den ungefähr dreissigerlei Combinationen, zo welchen sich jone mannichfach lesbaren Elemente verbinden lassen, bleiben nach Abzug ibeila der ganz unarabischen Würter, wie المنبع, المنبع einer Münze und an solcher Stelle der Münze nianlon wären, wie وانسع, المنبع, ا

oder اَكْتُم crassas, ventrosus, satur, أَكْتُم pauper cui magna familia, konnten als Eigenname eines Unterprafecten oder Musemeisters hier steben. Kine Sarendscher Münze vom J. 185 (s. Frahu's Numi kufici S. 5) bietet in der Stelle, wo sich unser fragliches Wort fladet, auch so fiber dem einfachen , den zweiten Theil eines Nomen proprium X dar; eine in Chornsan (Ma'din al-Schasch), das gleichfalls dem Ali untergeben war, um diese Zeit (J. 190) geprägte, hat üben gleichfalls Je, unten aber benail (nicht per, wie Adler las, Collect, nov. Nr. XVIII. A. vgl. Frähn's Prolusia prior S. 30), und noch zeigt sich die Verbindung eines zweiten Namens mit dem des Ali, aber in der Umschrift des Reverses, auf einer seltenen Munze von Hocharn aus dem Jahre 185 (Frühn's Rocens, S. 25\* Nr. 200), we Said Sohn Decha far's als Munzversteher mit genaunt wird. المصر الحرب War, ein Aktam (Aktsam) oder Assram der المير الخراج in Sarcadsch gewesen. Eine andere bestimmte Nachricht über die wirkliche Existenz dieses Mannes in solcher Punction kenne ich jedoch nicht, und ich halte für rathsam, so lange sich noch andere Erklärungen darbieten, solche aunst anbekannte Personen nicht voranszusatzen.

Das in Frage stehende Wors lüsst sich farner pleine, d. 1. completas, wie es in possessen pleine verkommt. Man könnte versucht werden, es auf die Vallwichtigkeit der Münze zu deuten. Allein die Form politist in solchem Sinn doch keine beglaubigte, und es schoint nicht gerathen, sonst annachweisbare Ausdrücke in den Münzlegenden anzanehmen.

So bleibt nur noch die Lesart of Ubrig. Dass das zweite Zeichen für ein S genommen werden könne, wo nicht musse, zeigt die Vergleichung mit der Pigur dieses Buchstaben in dem gut erhaltenen Wort der Umschrift; beide Piguren gleichen einander vollständig. Solfte mit cine Aufforderung zur Verebraug etwa des vergenannten al-Raschid gemeint seyn, so würde das Suffixum o nicht fehlen dürfen. Es wird demnach nusgesprochen werden müssen. Dieses gesellt sich in dem Sinne : von besserer oder bester Beschaffenheit, auch purior, integrior von Sochen, zu den vielerlei, bald vollständig, bald nur durch Siglen auf den Münzen dargebotenen Bozeichnungen, wie wie gut, gungbar, Vollständigheit, De richtig Gewicht, In Fehllonigheit, its Vollwichtigkeit, is Richtigkeit, & gut, welche ich insgesammt auf die Güte des Münzgehalta, quahitativ und quantitativ. - gleichsam unser Justirt - glande deuten zu mussen, vgl. mein Handh. z. morgeal, Münzk. I. S. 44, 48, 54 ff. 58 ff. Durch die varljegende Münze wird ein neues, solche Fassung bestätigendes Datum gewonnen. Man kann, hinsichtlich der grammatischen Construction, das e.SI entweder für

nich allein nehmen, oder mit dem folgenden im stat. constr. verbinden, so dass es Herriichstes der trefflichen Münzen bedautet ( war ein Münzenmo), oder es lässt sich, wie öfters ein Wort zwischen die beiden ich eingesehoben wird, zwischen beiden lesen: ( ), ), ), als eine Steigerung des ersten . Der untere enge Roum des Münzfelden liess dem Steinpelschneider nicht Platz, um die drei Worte nach einander hergeben zu lassen; er setzte also das zwischengehörige ( ) darüber; wogegen ein anderer (oder vielleicht gur derselbe) Steinpelschneider, und das ist sehr beachtenswerth für die ganze Auffassung dieser unserer Mänze, gerade auch ein Graveur von Sarendsch (s. Prähn's Rec. S. 11 Nr. 135) das Wort , gut, trefflich, zwischen die beiden , aber nicht in der harizontalan Richtung der Zeilen, sondern in verticaler Stellung zwischengeschrieben hat. Das , und unser , und unser , aber nicht in der harizontalan Richtung der Zeilen, sondern in verticaler Stellung zwischengeschrieben hat. Das , und unser , und unser , aber nicht in der harizontalan Richtung der Zeilen, sondern in verticaler Stellung zwischengeschrieben hat. Das , und unser , und unser , aber nicht in der harizontalan Richtung unseres problematischen Wortes kein Zweifel mehr bleibt.

Ich wende mich zu dem Geschichtlichen, in welcher Hinsicht die Münze auch ein eigentblimliches lateresse bietet. Wer ist der Ja, Ali, welcher in der Ueberschrift des Reverses genannt wird? Die Benntwertung dieser Prage scheint leicht, wenn man sich einzig an die Angabe der Historiker Elmakin und Hamza von Ispahan (ed. Gottwaldt S. 224) hiilt; denn nach diesen ist Ali, Sohn des Isa, des Sohnes Mahan (على بين عيسى بين مافان) vom Jahre 180 d. H. an Statthalter von Chornana gewesen. Mit Chornana war aber, nach demselben flamza, gewöhnlich auch die Prafectur über Sedsebestan verelnigt. Die Statthalter dieser Provinz batten ihren Sitz in Merw., oder Nisabur., oder Bochara; vgl. Hamza S. 218. Allein zwei Bedenken können sich dagegen erheben. Eratens dass eine Sarendacher Munze vom Johre 181, die oben auf der Rückseite dan فيخ enthält, aber dem يخ ein 🛶 ; tragen soll (s. Frähn's Rec. S. 21 \* Nr. 179), und dass ferner zwei andere Stücke ebenfalls aus Sarendsch (Rec. S. 25 \* Nr. 198 u. S. 27 \* Nr. 205), aus den Jahren 185 (?) und 186, die also der unsrigen noch naber liegen, an dersolben Stelle über بن واكلا oin المجان Sohn Berchu's - die Aussprache ist ungewiss - enthalten. Waren diese beidertei Beifligungen in der Weise mit Le zu verbinden, wie Frühn thut, indem er in der Rec. Index personar. S. 684 diese All's als verschiedene Personen aufführt, so konnte nicht nur jener bekannte Statthalter All, soudern auch der letztere jener beiden, also All Sohn Bereka's, etwa als der Munzverweser in Sarendsch in Betracht gezogen werden. Ich halte es jedoch für richtiger, bei dem Provinzialverweser Chorasan's zu beharren. Sebon das ware etwas auffailig, dans zwei Ali so schlennig in derselben Beamtung auf einander gefolgt waren. Die Lesnag des Agge of war aber aberdiess dem sel. Frühn selbet

einlgermassen ungewiss, weil die beiden Würter auf der Münze ganz in einander geflosseu sind. Aber ein anderes, besser erhaltenes Exemplar derselben Münze in Stockholm, das uns nun neuerlich durch Tornberg bekaunt geworden ist (a. a. O. S. 46, Nr. 169), bietet nur Agy und belehrt uns also, dass an einen Ali Sohn Jexid's gar nicht wirklich zu denken ist, zondern Ali und Jesid zwei von einauder verschiedene Personen sind; Ali wer unch der Stellung seines Namens, oben, wahrscheinlich der obere Beamte. — Den zweiten Ali angeblichen Sohn Bereka's betreffend, erkenne ich keinen zureichenden Grund, das Kang unten mit dem Ben oben zu einem Namen zu verbinden. Man kann auch hier das Sohn Bereka's um so mehr als einen selbstständigen Namen betrachten, als gleicher Weise, und zwar wiederum auf einem Münzstäcke von Sarendsch (Frühn, Receus. S. 13 \* Nr. 145) ein Eigenname auch nur mit بن beginnend (بن حرند) oben im Felde steht, ohne dass noch irgend etwas Vorhergehendes verhanden ware. Weiter muss das Nichtsusammengeboren Jenes Is oben und des XS unten nuch darans sinleuchten, dass nochmals auf einer Münze aus Sarendsch vom Jahre 187 oben zwar auch unten aber ein ميف بن الطراق also ein ordentlicher, voller Name staht, mit dem jenes Be nieht verbanden werden kann. Dieser Seif hat offenbar die Stelle des KS ; ein Jahr später, näher dem Prägejahr unserer Münze, etwa als Münzwart (XX) 3 vgl. Recens. S. 25 \* Nr. 200) inne gehabt; es würde domnach der auf unserem Stäck alleis als Ali Benannte auch daram nicht joner Ali Ben Bereka seyn können. Ein schlagendon Moment für das Nichtensammongehören schoint mir aber endlich und sor Allem durin zu liegen, dass der Name Jo, gleichermansen wie auf den Münzen von Sarendach, auch auf denen der undern zu dieser Statthalterschaft gebifeigen Studte erscheint, nämlich von Merw v. J. 185 in der Recens. S. 26 \* Nr. 203, Tornberg a. a. O. Nr. 190, von Balch J. 189, Bac. S. 31 \* Nr. 229, and ans dem J. 190 Rec. S. 33 " Nr. 236, we in der Umsehrift der volle Titel und Name: der Amir Ali Ben Inn, Client der Fursten der Glaubigen, dargeboten wird, und ebeum nut der zu bocharn im J. 185 geschlagenes Munze, Roc. S. 25 \* Nr. 200. Das so blisfig auf den Munzen Chorasan's - dieses im weitern Sinn genommen, wonach auch Transuzagion, ein Theil von Turkestan und Charesmien, Seduchestan, Taberistan, Dachurdschan-Rei and Kaswin u. a. daranter begriffen wurden, vgl. Memair, de l'Academ. de St. Petersb. X. S. 470. - acit dem Jahro 180 vorkommende de lat also überall auf einen und denselben Mann, aumlich den Statthalter Chornsan's, zu beziehen, der keine ganz anbedeutende Rolle in der Geschichte jeuer Zeit gespielt bat. Er wurde wegun seiner Bedrückungen von den Charusanura bei al-Raschid verklagt, dann abgesetzt, zo Bagdad ins Gefangniss geworfen und seine tinter confiscirt; Amia aber, deasca Vertrauen er sich erwarben hatte, schickte ihn anchmals an der Spitze eines Heeres gegen seinen Bruder Mamun sach Choracaa. Im Jahre 195 fiel er in einem Traffen gegen Mamun's Geueral, Tahir, den Sohn Husein's; vgl. de Saey, Chrest, arab. I. S. 41, Abulfed, Annal, ed. Reiske II. 657, Well's Geschiebte d. Chalifen II. S. 149.

Die zweite historische Schwierigkeit, die den Daten naserer Münze entgegentritt, ist, dass unch Elmakin S. 119 jener Ali schon im Jahre 191 von seiner Statthalterschaft ratsetzt wurde, wahrend doch unser Munzstuck im J. 192 noch unter seiner Austorität geprägt sogn soll. Der scheinbare Widerspruch föst sieh jedoch durch Vergleichung der betreffenden Stellen Ihn Cotaiba's (bei Reiske a. a. O. S. 654 L.) and Hamza's von Ispahan S. 225. Hiernach ist der Nuchfolger All's, Hartsume Ibn Ajun, wenn gleich All's Absetzung schon früher bestimmt war, erst im vierten Mouat des Jahres 192 auf seinen neuen Posten abgegangen, hat an einem Montag, den 21. des andern Rebi, Merw erreicht, und dann erst in den letzten Tagen des fünften Monats (Dachumada alawwal) den Ali, dem die Ernennung Hartsama's geheim gehalten und vom Chalifen geschrieben worden war, flarteama führe Ihm Bulfatruppen zu , gefangen genommen und an den Chalifen geschickt. Natürlieb hat Ali bis zu diesem Zeitpunkt in den Pragstatten seiner Statthalterschaft noch unter seiner Auctorität ausmungen lassen, und es orbeilt durang nur noch gewisser, dass unsere Münze innerhalb der ersten vier Monute des Jahren 192 geschlagen ward.

Verzeiben Sie einen so langen Brief über das einzige, kleine Münzstück; allein ich bekenne gern, bei allem Werth, den die Mittheilung auch nur der Legenden aum aufgefundener Münzen hat, dass mir doch die eigentliche historische, paläographische and geographische Erktärung und Ausbentung der Münzdenkmäler das Wichtigere bleibt.

Wie Lüngte ich aber diese Zuilen schliessen ohne ein Wort wehmitbiger, dankbarer Erinnerung an den unlängst bingeschiedenen Heror der muslemischen Namismatik? Ist doch in Frähn, der, als einfacher dentscher Undidat der Theologie in der flussische Kalberreich ningetreten, zu einer der glänzendsten Zierden der St. Poterabarger Akademie aufstieg, der zuverlässigste, redlichste, erfahrungs- und Lönutnissroichste Forscher von Allen, die je auf diesem Folde thätig waren, von ans genammen! Seine Em- und Vorzicht, bescheidene Solbstverleuguung, weise bauskaltende Kraftvertheitung auf einem vielumfassenden Wissenschaftsgebiete und immer bereite Förderung Mitstrebender werden für alle Zeit ein leuchtendes Muster, die eigentlich erst von ihm zur Wissenschaft erhobene orientalische Namismatik aber die anvergängliche Denksünle seines liuhmes bleiben.

Möge die Kaiserliche Akademin zu St. Petersburg durch nine baldige Verüffentlichung der von ihr bewahrten und sonat noch bereiten Schriften und Collectanoon Prühn's — denn auch diese letztern werden sieb Violen sehr nützlich erweisen — eine Pietätspilicht gegen zeine Mauen in ihrer erprabten, würdigen Weise erfüllen!

Mit der Versieherung u. s. w.

## Aus einem Schreiben des Missionar, Dr. 1senberg an Prof. Rödiger.

Bombay d. 22. Juli 1851.

- - Ich beeile mich jetzt Ihnen anzuzeigen, dass ich durch die Güte zweier deutscher Reisenden, des Urn. Knafmanns Schlegel nus Würtemberg, der d. 25. d. über Saez und Trient seiner Heimath zweilen wird, und Bra, Gubral's aus Beidelberg, der desseiben Weges d. 1. Sept. auch Ramburg zu gehen gedenkt, eine tleine Sammlang von zum Thoil sehr werthvollen Schriften Ihrer Gesellschaft zuzusenden in den Stand gesetzt bin. Ich habe bereits sümmtliche 13 flefte des Journals des Bomboy Branch of the Boyal Asiatic Society (hersusgegeben von 1841 an) von dieser (hiesigen) Geselischaft, and Brh. Wilson's Buch über die Parai-Religion, so wie seine Idiomatical Exercises in Marathi and English and Mair's (Civilbeamten in Agra) Loben des Apostels Paulus in Sauskrit, ebenfalls von Dr. Wilson erhalten, und erwarte soch mehrere kleinere und grössere Schriften in Marathi, Hindostani und Englisch von der Amerikanischen Mission, der Tractatgesellschaft, der Bibelgesellschaft, und durch Vermittlung des Hen. Dr. Wilson, Vice-Prazidenten der Royal Asiatio Society - dem ich die oblgen 13 fielte chenfalls zu verdanken habe - von dieser Gesellschaft die Vendidad u. undere Sachen. Da jeder der beiden obengenannten Herren nur wenig Gepäck mit sich zu führen gedenkt, so kunn ich nicht Alles' rusammen schicken, hoffe aber durch diese Vertheilung Alles spediren zu können, so dass Sie es in etwa 2 Monuten hoffentlich erhalten werden '). Es macht mir um so mehr Vergaugen, Ihann von Andern Gearbeitetes zusenden zu können, da es mir an Zeit gefehlt hat, Lignes zu produciren, ausser dem B. C. M. Record, von walchem ich Ihnen die seitherigen Numera, an wie auch den Jahrenbericht der blesigen Auxiliary C. M. Society vom vergangenen Jahre beilege.

Die Völker Indicos besinden sich in den ersten Anfängen, oder wenigstens in den Vorbereitungsstadien zu einer bedeutenden Krise. Das Christenthum wirkt direct und indirect immer krästiger und Individuen wie auf die Massen ein, nater seinen nähern und entsernten Einstössen wird, ein Sinderntes nach dem undern aus dem Wege geräumt und der Weg gehahnt zu einer wahren geistigen Wiedergehart dieser Völker. Die estindische Regierung hat — von diesem Impulse hister sich im Volke, so wie von der sehen theilweise bervergetretenen Macht der Missionen gedrängt — voriges Jahr einen wichtigen Schritt gethan zur Emancipation des ladischen Volkes von der geistigen Koschtschaft, unter welcher es seit Jahrtausenden sich befind, indem sie durch ein Gusetz vom April 1850 das sehen 1846 vorgeschlagune, aber sehr stark behämpste Gesetz, die lex loci, bestätigte und zum Landeagesetz erhob, wodurch Alle, die aus irgend einem Grunde die Religion ihrer Väter verlassen und zu einer andern Religion übertreten, im völligen Besitz ihrer bisberigen Rechte und Freiheiten erhalten werden. Dieses Gesetz hat sehen

<sup>1)</sup> Bis jetzt ist uns nur die eine der beiden angekündigten Sendungen über St. Gallen zugekommen. S. den Inhalt derselben im Verzeichniss der für die Bibliothek d. Gosellsch. eingegongenen Bücher. E. R.

in mehreren Fullen, die seither eingetreten sind, zur Basis eines neuen richterlichen Verfahrens gedient. Ein anderes Gasetz vom April dieses Jahres giebt die hisberigen Ansprüche der Regierung auf den berüchtigtes Tempel des Dechaganth in Puri (Orista) an die Eingebornen zurück, und heht damit die Unterstützung not', die bisher die Regierung dem Götzendienst gewährte. Ferner dringt in den Mississeschulen die Macht des Christeathums, so wie in den Regierungsschulen, wo die Religion sorgfältig ausgeschlossen wird, die Macht der Civilisation immer mehr in die Massen der Jogend, so wie durch tausend Canille, in desen sich der Austausch des Ostens und Westens, der alten und neuen Welt bewegt, überhaupt die Macht des Gedackem in die zahllosen Volksmassen cin; und diens Alfes bereitet eine geistige Gührung vor. wednrch das alte Heldenthum verdrängt wird, um theils in verjüngter Gestalt in den Formen von Atheismus, Pantheismus und Deismus dem Christenthum entschieden zu opponiren, theils diesem Platz zu machen. Was der Endussgang dieses Processes sein wurde, darüber ist natürlich bei uns kein Zweifel. Der Widerstand gegen das Christeathum ist hier am entschiedensten bei den Parais, nüchstdem bei den Muhammedanern und sodann bei den Young Hindus oder Reformers zu finden. - Welch eine Macht übrigens des Christenthum in den Missionsschulen sehon geaussert bat, sicht mun n. n. an einer gewaltigen Bewegung unter den orthodoxen Hindus in Bengulen. Einige junge Brahmanen in Calcutta, die die Londoner Missioneschule besuchten, gelangten dert zu der Cebergongning, dass thre bisherige Religion falsch, and das Christenthum die wahre Religion sei. Sie liessen sich taufen und schlossen sich an die Mission an; das verursachte eine salche Aufregung unter den flindus, dass nie ein Monater Meeting rusammen beriefen, um sich über die besten Mittel zu verständigen, wie der Einwirkung des Christenthums und der Missionsschalen besonders zu begegnen sei. Das Resultat; zu der die weisen Hünpter des Brahmanismus gelangton, war dieses, dass man sich nicht anders zu helfen wirse, als durch Wiederaufnahme der Abgefallenen in ihre finste, wenn sie renmithig wieder zurücktreten wollten. Sie haben also virtuell diesen müchtigen Schlagbaum, die Kasto, aufgegeben, um ihre fleligion zu erhalten!

## Schreiben des Dr. Barth an Prof. Rödiger.

Air., Tio-Toggina, Ofayet d. 3. Dec. 1850. Verebrier Herr: Professor.

In wenigen Tagen werden wir nun endlich wirklich diese Lundschaft vertassen, deren Charakter und Leben wir den Europüern aufgeschlossen haben und die des eigenthümlichen Völkerknäunla wegen, der nich hier aufgerollt hat, wohl einigen Aufenthalt verdiente, wenn gleich der unarige sich bei dem Umfang unseres Reiseplanes gar zu sehr in die Länge gezogen hat und nur durch unsere Lage zwischen diesen wilden Stämmen und durch unsere Abhängigkeit von dem Willen des mächtigen Häuptlings Annur motivirt werden konnte. Wir sind noch glücklich genug, dass wir unsere Zelt so untzreich verwenden konnten, und ich selbst habe die nicht geringe Genngthuung, dozen meinen

Besuch und längeren Aufenthalt in Aghades der Wissenschaft einen ganz nonen Lebenskreis aufgeschlossen zu haben. Sie werden wohl von meinem Bericht über diese Studt genügende Bunde erhalten, so dass leh nicht nöthig habe mich selbst zu wiederholen. Ware es nicht zu wichtig, Englands lebhaftes Interesse für unser Unternehmen zu fesseln, so würde ich noch mehr, als ich thue, nach Deutschland senden; aber bei der vielseitigen Beansprochung auf solcher fleise ist es nicht möglich dieselbe Sache nach zwei Seiten hin mitzutheilen. Nachdem ich nun England reichlichst bedacht habe, werde ich mehr an das beimathliche Land und vorzugsweise an die D. M. Geseilsehaft denken. Für diess Mal sende jeh Ihnen eine kurze Beschreibung von Aghades in der Targhinsprache mit der Tefinagbachrift 1), ein Paur Kulgures - Lieder und einen hüchst interessanten arabischen Brief des Sultans von Aghades an den machtigen Häuptling Aunur, den ich wegen seines bedeutsamen, über das ganze Verhältniss dieser beiden Münner Aufschluss gebenden Inhaltes und der Braft seiner Sprache - freilich abgeschen von Grammatik - der Mittheilang in Ihrem Journale für durchaus werth erachte.

### Damerga d. 10. Jan. 1851.

So sind wir endlich am Thore Sudans und rücken morgen rüstig vorwarts, ich für meinen Theil direct auf hano zu, von wo aus ich Ihnen Ausführlicheres mitzatheilen gedenke. Meinen Aghades-Report habe ich eodlich ganz beendigt, ein vollkommenes Buch, das hoffeutlich nicht ohne Interesse in Kuropa sein wird. Damergu ist ein grosser weitläufiger District mit einer Unzahl kleiner Dörfer besetzt, die Kornkammer Asbans,

### Kuka d. 25, Mai 1851.

Im Begriff, von hier, wo ich schon fast seit zwei Mounten weile, nach Adamana anfaubrechen, wohin mich schon seit langer Zeit ein unwiderstehliches Verlangen zieht, sende ich ihnen nun diese Zeilen zu, indem ich eine kurze Geschichte der Sultane von Bornu blazufüge, wie sie im Archiv der alten Saltane aufgeschrieben ist. Sie wird wohl nieht ohne Interesso sein, indem es, se viel ich weiss, das erste einigermassen Vollständige zur Geschichte dieser Länder ist. Ich ware im Stande, das umfaugreiche Original selbst für 100 harte Thaler sazukaufen, aber die armseligen Mittel der jetzt ganzlich verschuldeten Expedition erlauben so Etwas nicht. Der Tod unseres Englischen liegleiters Richardson zwingt mich meine Mittheilungen jetzt fast ganz ausschliesslich nach England zu richten, um doet das lateresse für die Expedition, die nur noch aus Deutschen besteht, lebendig zu erhalten. Mit herzlichen Grüssen u. s. w.

### Nachschrift.

Der von Dr. Barth abschriftlich ningeschiekte arabische "Brief des Sultanvon Aghades an den Scheich von Tintellust und mine Kelai" verfügt die Stellung von Monnschaften zu einem Feldzuge gegen nicht nüber bezeichnete muharibin (Landfriedenstörer), wolche, wenn die nicht die ge-

<sup>1)</sup> Dieser Theil der Sendung ist uns nicht zugekommen.

stellten Bedingungen annehmen, nach dem Gesetze des Propheten derch den gihad (Krieg gegen Gottes Feinde) zu unterwerfen seien. Der Sultan neant sich selbst "Emir Emir es-Sultan Abd-el-hadir ibn es-Sultan Muhammed el-Bükir" und diejenigen, an welche der Brief gerichtet ist: (أو المنافقة ال

Fl.

### Russisch-orientalische Litteratur.

Hr. Prof. Berezin in Kasan hat neuerdings eine Sommlung tatarischer Jarlyk's veriffentlicht. Das t. Hoft, mit einer Einleitung vom Fürsten Obotewski, enthält den Jartyk des Tokhtamisch Khan vom John 1392-93 in Faculatile mit Transscription, alt-russischer Uchersetzung in Pacsimile und Transseription, polnischer Uebersetzung, verschiedenen Auszugen und Briefen des Fürsten Obolewski und der flerren Kasembeg und v. Hammer-Pargstall, Hrn. Beresia's Uebersetzung und mangalischer Transscription von Hrn. Bensurof. Das 2. Heft enthält Jurlyk's von Tokhtumisch, Timur Kutluk und Semdet Gergi; das 3. Haft behandelt die innere Einrichtung der Goldenen Horde, nach Jurlyks dargestellt. - Die tatarische Veberastzung von Ruschid's Cami al towarikh, welche den 2. Band von Bra. Berezia's Bibliothek orientalischer Geschichtssehreiber (vgl. Zischr. Ed. IV. S. 518) bildet, 1st bereits gedruckt. Die russische Uebersetzung derselben von Hrn. Hminsky befindet sieh unter der Presse, desgleichen die russische Uebersetzung des Abulgasi von Hrn. Sablutof. Zugleich beschäftigt sieh Hr. Beresin mit der Heransgabe des 2. Bides. seiner Reisen in den Orient, welcher die Reise in Persien bis nuch Ispalian cothalten wird, - Herr Hminsky hat auf Kosten der russ. Regierung eine wissenschaftliche fleise nach Syrieu, Aegypten und der Tarkei angetreten. -Herr Bobrownikof bereitet eine kolmückische Chreatmathie vor, und Herr Sablukof übersetzt russische Kirchenbücher ins Tatarische. Zenker.

Die oben erwähnten Kälgures-Lieder sowie die kurze Geschichte der Seltane von Bornu können ans Mangel an Raum erst im nächsten Hefte abgedruckt werden.
 D. B. e.d.

<sup>2)</sup> Maghreblaisch st. elixis; so auch durchaus ? st. 5.

<sup>3)</sup> So die Abschrift; L. granal .

<sup>4)</sup> Nach S. 124 Z. 13 ein einheimischer Eigennume; also Leine "Kinder des Lichts", sondere ein afrikanischer Clan.

## Bibliographische Anzeigen.

Sitzungeberichte der K. K. Akudemie der Wiesenschaften zu Wien. 1850. Juni-December. (Fortsetzung von Bd. V. S. 106.)

Im Juni- und Juli-Hofte finden wir S. 100-125 den Schlass von Pfigmaier's Beitrugen zur Kenntniss der Ains-Poesie, zwei Lieder mit Uebersetzung, Transscription und grummatischer Analyse. Das erate der beiden bier erklärten Gedichte ist eine Antwort auf das im Mai-fleft mitgetheilte. labelt des Liedes ist nach ilra. Pf.'s Angabe folgender: "Riner Sage zufolge ist das Gebiet Abasiri in dem Lande Schari an der Nordoatkiiste der Innel Jesso der Stammort der Aino. Die naben und fernen Geschlechter finden an dieser Sage Gefallen. Weil die Vorfahren zurven wollen, bitten die Versammelten um die Belohnungen. Hierauf ergreifen sie die für die Trauer bestimmten Schwerter, und schlagen mit diesen gegen die Ranne um Ufer des Flusses. Nachdem sie die Belohnungen erhalten, erwühlen sieh die Familien ibre Wohnsitze, während nach den für die Trauer bestebenden Vorschriften jeder Vogel, den sie auf den Bäumen finden, von ihnen getodtet wird." - Das letzte der beiden hier mitgetheilten Stücke ist der Anfang eines langeren Gediehtes, dessen Inhalt folgender: "Eine Porson, welche hier bloss als mider einsam Wohnenda"" bezeichnet wird, spricht einige Worte des Gebates, und tritt dann hinaus zu der Stelle, wo vor der Stadt ein l'elsen sich erhebt. Auf dem Gipfel des l'elseus waltt sieh mit Getose der Donnerdrache (d. i. nach der Voratellung dieser Vilker der Donner selbat) und nicht die aussere Stadt in den Bereich seines Schattens. Da er nur kurze Zuit verweilt, so zittert für die Dauer seiner Anwesenheit die linssere Stadt vor Freude. Zugleich kommt im Innorn des Hauses oder Palastes von dem Götterschwert der Glans des Feuers, und die versammelten Aino setzen sich mit Gernasch. in der Stille, welche bierauf folgt, auchen sie die Gottheit, welche ihnen Beschle giebt, und sehen die mit goldgestiekten Gewändern bekleidete Göttin." - In demselben fieste werden S. 72 ff. zwei von A. v. Kremer eingesamlte Anfautzo mitgethnist, nämlich: I. über zwei gengenphische Werke, II. Notizen, genummelt auf einem Ausftuge nach Pulmyra. Die beiden geographischen Werke sind: 1) das Murasid-ul-ittila, der jetzt durch die von Jayaboll begonnene Ausgabe bekonnter gewordene Auszug aus Jakut's grossem geographischen Werke. Pocock's Angabe des Namens des Verlassers (vgt. Ztschr. IV. S. 403) erhält durch firn. v. K.'s Handschrift Bestätigung; dieselbe Haschr, giebt das Jahr 739 als das Todesjahr des Verfassers an, und nennt ihn Professor (مارس) an der Beschrije (نشوية), der Schale der Hambeliten in flaghdad. Dass zweite Werk, ans dem ilr. v. K. einige Ausrüge giebt, führt den Titel الاقطار (litamendaft über die Wunder der Länder). Der Verfasser ist Schems-ed-die Mohammed

Ibs Ahmed Ibs Ajas el Hanefi, schon bekannt durch die von Laugies im VIII. Bande der Notices et extraits gegebenen Auszuge, als dessen Todesjahr 911 angegeben wird. Ifra. v. K.'s Auszäge handeln 1) über den alten Weg zwischen Knire und Damaskur, der über filbeis nach Fermå, in der Nähe von liutaja, von da nach Omm-el-Arab, einem am Ufer des Meeres gelegenen Orte, führt. Unter der Herrschaft des Melik-ug-Zahle Beibers el-Bondukdurt waren regelmüssige Poststationen eingerichtet, so dass die Nuchrichten in vier Tagen von Damaskus bis nach Kairo gelangen konnten. Die Strasse war bewohnt und sicher, und blieb es bis Timur Damaskus eroberte und verwüstete und die Poststationen in Verfall geriethen. Der zweite im Auszng mitgetheilte Abschnitt, über die Klüster, zühlt die Namen, Lage und Merkwürdigkeiten von eiwa zwanzig hiestern auf; zuletzt folgt noch ein Abschnitt über die Feler des Nauruz-Festes in Acgypten. Eine Konstbeilage giebt eine Skirze des vor dem Thore der grossen Moschec. Bab-el-Berid, befindlichen romischen Triumphbogens. - Die unter II. mitgetheilten Notizen S. 84 ff. enthalten einige interessante flemerkungen über die Topographie des Landes, die Sitten und die Sprache der Beduizen in der Umgegend von Palmyra. - Das October-Heft enthält S. 313 einen im December-lieft fortgesetzten Aufsatz des Hen, v. Kremer über des Scheichs Abd-ol-Ghanlj en-Nabalusi's Reisen In Syrien, Aegypten und Hidschns: Der Scheich, dessen vollstäudiger Name Abd-ol-Ghanij hen Abmed ben Ibrahim, war Kudiri-Derwisch aus dem Orden der Nakachbandi und wird von den Damascenera als einer ihrer grünzten Gelehrten betrachtet. Auch sein Vater, welcher Professor der Koran-Exeguso an der amajjadischen Moseboe in Damascus war, hat den fluf eines Gelehrten hinteriassen und ist Verfasser mehrerer Werke. Der Scheleh trat seine Reise im Jahr 1105 d. II. an , begah sich durch Syrien nach Jerusalem und Argypten, and van da nuch Mekka und Median. Das Werk, was welchem Hr. e. Kr. Auszilge mitthellt, führt den Titel: كقيقة والمحاز في رحله والحجاز والمحر والحجاز d. L. Wahrheit und Diehtung in der Beachreibung der Reise durch Syrien, Aegypten und Hidschas. Der Ausdruck "Dichtnug" bezieht sieh zuf die vom Verf. eingewehten Gediehte. Die erste Ahtheilung (October-lieft) behandelt die Reise in Syrien, die zweite (December-lieft) die Reise in Aegypten, die dritte, deren Mitthellung wir noch antgegenschen, and die nach lien, v. Kr.'s Aussage die bei weitem wichtigste ist, enthält den Bericht der Pilgerfahrt des Scheieh mit der ugyptineben Karawane nach Mekka und Medina und die Reschreibung des Ausenthalts in diesen Städten; sie giebt sowahl über Geographie des Landes als insbesondere über das Leben der Pilger in den beiden beiligen Städten lehrreiche Natizen. Der Schnich ist Verfusser einer bedeutenden Anzahl grüsserer und bleinerze Werke und Abhandlangen, deren Titel er in seiner Reise gelegentlich selbst mittheilt. Das Verzeichniss derseihen nimmt in dem Auszug allein vier volte Seiten ein (8. 339-343). Im December - Heft finden wir noch 8, 799 ff. einen Brief von Hrn. A. Sprenger in Delhi an Hrn, v. Hammer-Purgstail, Mittheilnogen über mehrere literarische Arbeiten enthaltend, und einen Berieht des Urn. v. Hammer-Purgatall über Dr. Dietariel's Anagabe der Albija und dessen .. Mutanabbi and Seifuddaula". Zenker.

Tibetische Studien. Von Anton Schlefner. 72 SS. 8. (Abgedruckt aus dem Bullet. hist.-phil. T. VIII. Nr. 14, 17, 19, 21 n. 22.)

Nach dem Stande unserer hentigen Sprachkenntniss ist die tübetische Sprache eine der räthselhaftesten, der ich darum auch in meiner "Classification der Sprachen" noch nicht gewagt habe einen Platz snauweisen. Ausführliche hunde von derseiben haben wir erst durch Csoma's von Köriis 1834 erschienene Grammatik erhalten. Hr. Schiefner tadelt aber mit Recht, dass diesem Werke sowohl als der Grammatik Schmidt's der Schematismus der inde-europäischen Sprachen untergelegt worden ist. Die Eigenthümlichkeit des Tübetischen trat darum nicht ins rechte Licht. Um diese wirklich zu erkennen wäre vor allem eine auf Vergleichung mit den verwandten Dialekten gestützte etymologische Analyse erforderlich. Hr. Schiefner besitzt eine unzgehreitete und gennue Kenutniss dieser Sprache, und auch Fähigkeit und allgemeine Bildung zur Vergleichung. Darum ist es zu bedauern, dazs er für die zu vergleichenden Idiome zu wenig Hilfsmittel hatte; ur würde uns danu gewiss mit sieherern Ergebnissen besehenkt haben, Jedoch auch so ist seine Gabe recht dankensworth.

Seine Latersuchung betrifft drei Punkte: die stummen Buchstaben, das Wichtigste des Lautwandels und den sogennanten tübetischen Artikel. - Die stummen Buchstaben sind doppelter Art: den Würtern vorstehemt sind b. d. g, m und das Zeichen für den Spiritas leuis; den Antauten der Würter überstehend sind r, I, s. Es frugt sich, ob diese Burhstaben ursprünglich atumm und bloss graphische Zeichen zur Unterscheidung gleichlantender, oder in der Bedeutang verschiedener einzylbiger Wurzeln sind, oder aber ob sie ursprünglich gelautet und erst allmählich abgeschlissen sind. Hr. Schiefner wägt was für die eine oder die andere Ansicht spricht, sorgfältig ab, aber gelangt zu keiner Entscheidung. Man fühlt, dazs er sich zu der erstern hinneigt, Er vorwoist für die Möglichkeit der Einführung rein symbolischer Zeiehen auf die Verbindung Tübets mit China. Indessen scheint für die ursprüngliche Lautung viel mehr und viel Bedeutenderes zu sprechen, als für die andere Ausicht. Wollte man symbolische Zeichen haben, so scheint es nicht recht wahrscheinlich, dass man dazu wirkliche fluchstaben gewählt haben sollte. An sich nichtssagende Zeichen, wie unsere Längen-, Accent- und Interpunetionszeichen, scheinen natürlieher. Dann aber worden je uneh wirklich, in einem bestimmten Falle, jene Buchstaben ausgesprochen, nümlich wenn dus vorangebende Wort auf eines Vocal auslantet, wobei, umgekehrt wie der stumme Endbuchstabe des Pranzösischen, der tübetische stomme Anfangahurbstabe Auslaut des vorstehenden Wortes wird. Von den überständigen Buchstaben r, I, s aber wird sogar gesagt, dass sie in den ranhera, atterthimlichen Dialekten beständig ausgesprochen werden und nur im entilvirten Lhassa atumm bleiben. Wie würe diess zu erklüren, wenn diese vor- und überständigen Buchataben arsprünglich stumme Zeieben gewesen wilren? Diesen Umstlinden gegenliber dürfte das, was gegen die Lautung sprieht, nicht eben von grasser Ecdentung sein. Dagegen soll nämlich eratlich sprechen, dass die liberständigen Buchstaben sowohl mit einunder als mit den vorstandigen und auch diese mit einander vortauscht werden. Ilr. Schiefner hat sich

aber selbst schon eingewendet, dass solche Vertauschungen erst aus späterer Zeit, wo diese fluchstabes schoo verstummt waren, stammen können. Rihrten ale aber auch aus einer Zeit ber, wo dieselben noch fauteten, kann denn ein Wechsel von r und d, I und d, r und I, r und s, s und d, L und g etwas Auffallendes babon? Und selbst die schwierigern lebergunge von a nad g. I und g. a and m wurden sich durch Mittelglieder, oder sonst wie, eben so gut oder noch besser erklären lassen, als bei der Annahme, dass jene flochstaben grappinglich stumm, symbolisch sind. Und so spricht auch der sonstige mit diesen stummen Buchataben verbundene Lautwechsel, wie auch die Regel, dass ein vorstündiger Buchstabe nicht vor allen andern atehne darf, z. ff. nicht vor einem Consonanten, der mit demselben Organ gesprochen wird, - alles diess spricht, sage ich, für ursprüngliche Lautung. - Die Umschreibung ferner der Frandwörter mit tübntischer Schrift beweist nichts. Wichtig ist freilich, dans die verwandten Sprachen nichts von vorstehenden fluchstaben wissen. Herr Schiefner führt einige eh vesische Wörter an, die den gleichtentenden tübetischen, abgesehen von den stummen Buchstaben, nehr nahe sleben. Er häite auch auf die Zahlwörter verweiern können. - Aber auch derin liegt eine Schwierigkeit, dass man sich die Weise der Ausspruche unr sehwer vorstellen kann. Wie soll hakn, begrange, dogunge, hengage u. ühnl. gulautet baben?

Man könnte einen Mittelweg einschlugen, indem man die vergesetzten Buchstaben zwar ztumm sein, aber doch die Aussprache der Wurzel modificiren liesse. Da die tübetische Sprache den einsythigen an nahe steht, so fultt man leicht darunf, jenn Buchstaben etwn als Zeichen für den sogenannten Accent. jener Spruchen zu nehmen. Nur finde ich rücksichtlich des Tubetischen keine Angaben über einen solchen Accent. Es könnte indensyn den Tübetern das Gefiihl für diese Modification der Vocale verloren gegangen sein. Wie die Sinmeson, welche gleich den Tübetern ihr Alphabet aus Vorderindlen mit dem Ruddhismus erhielten, roin graphische Varianten für denselben Buchataben rar Bezeichnung des Accents verwandten, so kannten die Tübeter diess durch vergesetzte flushstaben gethan haben. Hiergegen spricht nur die jeweilige Lautung derselben. - Sollte man aber nicht, mehr als von Hrn. Schiefner genebehen ist, Gewicht legen auf eine von ihm uns einem tibetischen Werke entlebate Notiz, dass die mit dem Prafix g verschenen Buchstaben vors vom Conmen her auszustessen sind, mit d versehene mit locker gehaltener Zungenspitze, mit à und in verschene mit Schliessung der Lippen, vorzugzweise durch die Nase, mit spiritus Ionia verschene aus der Tiefe der lieble? Nur ist es schwer, sich diese Aussprachsweise vorzustellen.

Leber den Lautwandel zweitens hat fir Schiefeer sehr sorgfaltige Beebachtungen angestellt. Hierbei erwähnt er die, auch von Humboldt (Rial. in
die Kawi-Spr. S. CCCLIV) als der einzige Fall einer Wortbildung im Barmanischen angeführte Vorsetzung eines a vor die Wurzeln, um Sabstanswörter
zu hilden. Im Tübetischen zeigt sich dieses a nur in der Valtzsprache, und
selbst hier wohl nicht als regelmässiger grammatischer Vergang; im Barmasischen dagegen hat es ganz den Anschein eines Präftzes. Es hat darum
flumboldt Schwierigkeit gemacht, indem en sich nicht in den von ihm in dem
nonstigen Ban des Barmanischen nachgewiesenen Charakter fügen wollte.

Denn während sonst das Barmanische nur materielle Zusammensetzung zweier Wörter, nicht formelle Worthildung, nicht Verbindung eines Wortes mit einem Allix, zeigt, scheint jenes a blanses Bildungsmittel. Indesseu glanbe ich, dass auch hier blosse Zusammensetzung vorliegt. Denn dieses a scheint identisch mit einem Pron. au des Simmenischen, walches in schwesterlichem Verhältnisse zum Barmanischen steht. Dieses an ist ein Indesinitum, welches sehr mannischlach und unter Anderem noch gewissermmassen als Artikel vor Substanzwörtern gebraucht wird. Ist diese richtig, zu kann das Bermanische Präfix a ebenso wenig als Bildungselement augesehen werden, wie die übrigen grammatischen Hülfswörter dieser Sprache.

Wenn dieses Barmanische a., Siamenische an, ungeführ dem chinesischen techt entspricht, so lässt sich vom augenannten tübetischen Artikel nicht dasselbe sagen. Dieser dürfte, wie Hr. Schiefner gezeigt hat, gar nicht pronominalen Ursprungs, sondern ein Subatanzwort von allgemeiner Bedeutung zein. Der Gehrunch desselben wird von firm Schiefner durch reiche Zusunmenstellung dargelegt; eine für jeden Palt genügende Aufbellung des Gebrauchs durch Zurückführung nuf die einheitliche Urbedeutung durfte natürlich gar nicht erwartet werden.

Grammatik der Phraispruche nebst Sprachproben. Von Fr. Spiegel. Leipz, 1851. W. Engelmann. VIII, 209 SS. 8. 24 32.

Die Phrsisprache, als das Bindeglied des Neupersiseben mit dem Huxelrench und Zend, lat von der blichsten fiedentung nicht nur für die Geschichte
und der Verständniss des Iranischen Sprackkreises überhaupt, soudern auch
speciell für die Erklärung der alten heiligen Schriften der Parsen, theils
direct, insofern die in Pürsi abgefassten Schriftstäcke sich meist unmittelbar als
Phramd d.i. als erklärende Glossen u.s. w. auf jede und ihre Pehlvi-Uebersetzung
beziehen, theils indirect, insofern die Bedentung vieler Wörter in ihnen, insbesondere über in der letzteren, erst durch die Zurückführung auf ihr neupersisches Currelat Licht erhält. Eine erschöpfende Behandlung des Pürsi
war daber sehon lange ein Desideratum, und wir asgan deshalb dem Verfasser obiger Schrift von Hersen Dank, dass er diese Lücke magefüllt hat,
worn keiner zu befähigt war, als gernde er.

la der Forreile wird von den Handschriften beriehtet, die dem Vf. zu Gebote standen: es sind diese theils solche, die er selbst in Kopenhagen copirte, thoils Copien aus Pariser Handschriften, welche Prof. J. Müller früher für sich angefertigt hutte nad ihm mus zu freier Benntzung gütiget überliese.

Die Einleitung — und es gehören dazu noch 5. 205 — 7 aus den Zasützen — bandelt von den Numen Zend, Petzend; beide worden von uns nur fülsehlich zur Benonnung der betreffenden Sprachen verwendet, während sie eigentlich zwei Werköntfungen bezeichnen, und zwar Zend "den Commentar, die altgemein verständliche Uebersetzung \*)" des Textes (Avesta)

<sup>1)</sup> Die Huzvaresch-Uebersetzung in Pehlvi ist also: Zend; was wir hieber Zendareata nannten, ist nur: Avesta.

der beiligen Schriften, Påzend dagegen "die erklärenden Glossen zur Hebersetzung." Wenn bei diesem Resultate, das als unzweifelhaft dasteht, der
VI. doch bezuge der Etymologie des Wortes "Zend" ungewiss ist, und
"nichts verzuschlagen weiss," ja sogar "die semilischen Sprachen zur Erklärung offen" lässt, nochdem er verber die Burnoufsche Ableitung uns
zahtz verworfen hat, so kann ich doch nicht umbin, wieder nuf diese zurückzugehen, freilich in etwas underer Weise, indem ich zend als die "für
die zantu bestimmte", d. I. allgemein verständliebe so. Uebersetzung, Erklärung oder was man sonst anbatituiren will, versiehe.

Das erste Capitel S. 16-48 behandelt die hier gerade ab besonders wichtige Liautlehre und das zweite Capitel S. 48-99 die Flexionslehre in durchaus befriedigender und erschöpfender Weise. Es ergiebt sieh, dass das Pärei zwar durchweg ein viel alterthümlicheres Gepräge trägt, als das Non-persische, doch aber im Ganzen demselken schan ziemlich nahe steht. Ich erlaube mir hier im Hinblick auf Vallers' persische Grammatik einige Zu-

sätze. Dass die Pluralendung ... auf die Endung am, am des zondischen Genitivs Plur., eurlickgeht, scheint ganz elfenbur, s. Spiegel, der neunzehnte Furgard des Vendidad S. 117 des besondern Abdrucks; chenzo aber führe ich ferner die zweite Pluralendung L<sup>o</sup> auf den zendischen Dativ Plur. zurück, sei se auf die Pronominal-Endung byn, oder sei es auch auf die nominale Endung byns, hyd. Das Mittelglied gewährt uns das Pärsi in der auch S. 49 bei einigen Wörtern vorkommenden Pluralendung hyd. Das Minneht allerdings Schwierigkeit, da man es als den Rest des alten his fansen muss, indess durf man nicht vergessen, dass das zendische b die media und die aspirata in sich vereinigt: ein anderer Fall, wo es sich in die aspirata zersetzt hat, ist mir freilleh nicht bekannt. — Besonders instructiv sind Sp. 2 Anguben über die Idhäfet, über das o des Dativs, über das Calanda S. 483 unverständliche sen). Zu dem pron. 3 pers sain

dans es nicht, wie Vullers S. 90 filschlich annimmt, von esha abzuleiten, sondern vielmehe identisch ist mit oesham, Gen. Plur, von aem.

Die drei folgenden Capitel: "Wertbildung, Composition, Partikeln" S. 99-112 sind etwas kurz ausgefallen. Daran reihen sich Schlassbemerkungen über das Verhältniss des Parsi sum Neupersischen und zum fluxvåresch, und über das sich darans als wuhrzebeintlich ergebende Zeitalter seines fiestebens, als wolches "die Zeit der letzten Sätänischen bis zum Austreten Firden"e" angenommen wird.

Die zweite Abtheilung des Werkes umfnast find Sprachproben I. aus dem Qorshid-Nyayish, II.—IV. aus dem Minokhired, V. zinen Patet (puenitentiale) in arabischer Schrift. Bei II.—IV. ist die Sanskritübersutzung des Nériosengh helgefügt, eine sehr willkommene Gabe. Dann folgt die Vebernetzung und Aumerkungen. Ungern vermlast mm nin kleines Gloszar für diese Stücke, wie nuch für die vielen im Werke selbat eitirten (und übernetzten) laedita. Die nur dem Minokhired mitgetheilten drei Stellen sind für die altperalisebe

Sagongoschichte von der höchsten Wichtigkeit. Auf die Identität des Der Gandarf, der von Câm liereçacpa crachlagen wird. (Ner. neunt ihn payasichrin), mit dem Gandhurva der lader habe ich arbon anderswa (lad. Stud. II, 225) aufmerksam gemacht. Es werden sich wohl noch andere dergt, Berührungspunkte mit der indischen Sage auffinden, die bisber fast unffallend mangelten. Die Schlange Crawara, welche Cim gleichfalls schlägt, beisst an der entsprechanden Stelle des Yaçna 9, 8 (Burnouf, étad. 188, 190) gravara oder carvara. Nimmt man lotetere Orthographie au, ao vergleicht sieh der Bedenting des Namena nuch der indische Hund Cabala, Kinflegor (a. Ind. Stud. II, 295-98), dessen Name ursprünglich wohl den "cerreitsenden" bedeutete. ob ihn nuch die vedischen Lieder schon offenbar auf die Farbe beziehen, wie sich aus seinen Genneson Cyllva ergieht. - Die Worte tan i camun S. 141 übersetzt Sp. S. 171 durch: "wegen Sams Korper", der Plural aber ist offenhar ein Best der Sage von den drei Çam, und es mois also beissen : "wegen des Körpers der (drei) Com"; dass tan nicht im Plurat steht, ist wohl and seiner collectiven Bedeutung zu erklären? - Ich kann nicht umbin, hier doch wenigstens Etwas tadelnd zu bemerken, nämlich dass Sp. in seiner Transscription der Paraj-Worte so gar nicht constant ist. Man sollte bei dergt. Gelegenheit stets dem einmal angenommenen Systeme tren bleiben, so dass jeder danach die umschriebenen Worte ohne Welteres in die Urschrift zurückschreiben kann, und somit die eigentliebe Form und Bedeutung derseiben blar vorliegt; Sp. ober schreibt z. B. Caosiosch statt Conzyds, Toz statt Thoj, Aj stait Aj, Sernsch statt Cros, Hom statt Hum, Copatishen statt Copatisan, Techmaros statt Chamros, Catvis statt Catawaca, Iran-vej statt Eran vej u. s. w. (dagegen Yazata statt Yazd oder, wie Sp. eigentlich sollte, Ized). Es ist allerdings eine kleine Unbequemtichkeit, wenn man hisher unter andern Gostallen gekannte Namee in neuem Gewande antrifft, aber es liegt im Interease der Soche hier möglichet genen zu sein. Ich kann ferner uneb nicht umbin, dan Wansch auszusprechen, dass Sp. sieh fortan dem Brockhausischen Umsehreihungssystem aabequemen wolle: wir haben im Sanskrit genug von den verschiedenen dergt, Systemen zu leiden, laust uns doch für das Stadium dus Zond, das jelzi erni recht beginnen soll, sinn gemeinsame Transscriptionsgrandlage annehmon! Und duzu passt, man mag sagen was man will, Lein dargl. System beaser, als das Brockhausische, das sieh vor allen andere durch seine grosse Einfachheit und Bestimmtheit auszeichnet.

Möge es, wünsche ich zum Schlasse, dem Verfasser bei seinen anderu grossen Arbeiten nuch noch möglich werden, uns den ganzen Minokhired zu ediren, dessen Ausgabe durch J. Müller wie so lange schon vergeblich entgegen geseben haben. Eine Hozväresch-Grammatik von Sp.'s fland dürfen wir wohl bald erwerten; die Brücke dazu hat er sich durch diese seine Phrsi-Grammatik geschlagen, und der Baumeister, dessen knutige Hand einst den ersten Grandstein zu jener legte, scheint ju leider wir Werk ganz vergessen zu wollen.

A. W.

Études sur la langue et sur les textes sends, par E. Burnonf. Ton. I. Paris. Imprimerie Nationale. 1840-50. IV. 429 SS. 8.

Die unter diesem Titel im Journal asiatique 1840-16 verstreuten trefflichen Untersuebungen hat Burnouf hier in einem Bunde vereinigt, wofür wir ihm den besten Dank wissen. In einem Nachworte, datirt August 1850, verapricht er die nothig gewordenen Zashine oder Verbesserungen in dem zweiten Bando zu geben, "si je donne suite à ces Einder". Hollan wir, dans diese Voranssetzung nich hald verwirklichen mige! - Der Band zerfällt in vier Abschnitte: 1) yavê, yavatûlîê (welche Worte Anquetil falsebileh durch "bis zur Auferniebung" überaetzt batte) S. 1-82. - 2) yazala S. 82-84. -3) febu S. 84-115. - 4) fe dien homn, d. i. Yaçın 9, §. 1-28, S. 115 -429. Zu diesem letztorn Abschailte celuube ich mir hier zwei Bemerkungen. In 6, 8 5, 200 führt B, giçat auf sine supponirto Warzel giç, aviç, antsprechend dom asnakrit, evas, zurück : il siffla. Abgeseben von der Schwierigheit dieser Etymologie, will mir auch der Sinu nicht recht punsen; des blasse Zischen der Schlange würde wohl schwerlich den Fall des Gefüsses berverbringen, dazu gehört eine Bewegung derselben, und an übersutzt nuch Nérios: caxabbe, il s'agita. Ich mochto das parai bhiçanet bei Spiegal Parai-Gramm. 5, 143 vergleichen, das Nérios, einmal durch pitayati, das undern Mal durch patanti übersetzt. Auch Vendid, larg. III, S. 145 wird eine Ehnliche Budeutung gefordert. Der Wechsel von g und ab ist wihl kein Hinderniss; die Etymologie bleibt mir freilich dunkel. - Die zweite Bemerkung betrifft \$. 23. S. 302. Ich übernetze: "Homa hat jeglichen lieregani herrschaftslos niedergeschmettert, welcher aus Herrschbegier anlatand, welcher spruch : "nicht durchziehe nach mir ein Atarvas das Land begierig zum liulie." Er künnte vernichten alles Heil, niederschlagen alles Heil!" In den Indischen Studien II, 314 habe ich den keregial mit dem vedischen Krigten identificiet, bornoof dagegen faut das Wort als Appellutivum "le tyran cruel" und Nériesough, also die Ruzviresch-Uebersetzung, versteht es von den: Christen. Die Worte tomeil yim kereçûnim mithigen une nun jedenfalls mehr els einen Rereçuni uuf, die weiteren Specialitäten dagegen, welche angegeben werfen, können sich kanm auf mehrere Fälle beziehen und seheinen einen gam bestimmten Gegenstand in Ange zu haben. Die Erwähnung ferner des Atarvan als seines Gegners scheint auch den keregant auf des religible Gebiet zu verweisen. Sollte vielleicht, und ich wage diese Vermuthung, der "Christun" duranter zu verstehen sein, welcher als "der Welt Künig" unfatand, so dass der Sinn ware "Homa hat jeglichen keregani gezehlugen", anntich den alten

(d. i. Kriçanu) und den nounn (d. i. Christus), wobei dann die neiteren Data sich specielt an diesen tetzteren anschlässen! Oder sollten die Worte etwa ohne allen flexng auf Kricanu, und zwar ganz in dem Sinne zo nehmen sein, den ihnen die fluxvåressch-Uebersetzung beilegt: Christen, d. i. doch wohl: christliche Priester und Glaubensboten! Die Stelle würde dann etwa ins dritte Jahrhundert n. Chr. gehören und in diesem Falle wohl als laterpolation anzusehen sein, wie denn auch in der That in den Zusammenbang gar nicht passen will und rocht gut der Stossseufzer!) eines durch die Erfolge der christlieben Religion beängstigten Parsen sein könnte.

A. W.

Natice sur Abon't-Walid Mercam Ibn Djann'h et sur quelques autres ... grammairiens hébreux du Xe et du XIe siècle, suivie de l'introduction du Kitab-al-luma' d'Ibn-Djana'h en arabe succ une traduction française et des nates par M. S. Munk. Paris I. N. 1851, 214 SS, 8.

Vier Artikel ans dem April-, Juli-, Sept.- and Nov.-Heft des Journal Asiatique 1850 nebst Nachtrag aus Jan. 1851 erscheinen hier in erwänscht übersichtlichem Zusummenhange: Der Vf. führt uns in die liindheit der bebraischen Grammatik, oder genauer gesagt, in die Zeit, wo sie vom Embrye bis aur Wiege gedieh. Ueber die Vorläufer und liegrunder dieser Wiesenschaft, die, wenn auch für den gegenwürtigen Standpankt dersalben abne gewiebtige Autorität, so doch für ihre Geschichte von eigenthümlicher Bedeutung sind , bringt das Werk manches nene und charakteristische Datum, verdienstlich namentlich dadurch, dass bisher gangbure vielfneh irrige Ausiehlen liber Leben und Warke dieser Minner glücklich berichtigt werden, So erfahren z. B. Ewald's und Dukes' Beitrage mannichfache Verbesserungen, - Die "antres grammairiens", über welche die Abhandlung sich verbreitet, nind; Sahl hen Maglia'h , Jezebua' ben Jehndu (unch bekannt unter dem grabisirten Naman Ann 'I-farag Forkan ibn Asad), Jepheth ben 'Ali (arab. Abu 'Ali Hasan ben 'Ali al-Hasri'), alle drei angeführ Zeltgenossen von Guen Saudie var und in der Mitte des 10. Jahrh., angehörend der Secte der Paraer; dann die von Ihn-Esra in chronologischer Reihe genannten acht Vorganger Abu'l-walid's: Guon Sandin, ein Annnymus von Jernaufem, Aidonim bere Thamiem (mit underem Namen Dunauch und der Kunja Ales-Sahl - sehrieb un 655), Jehuda ben Karlich, Mona'hem ben Suruk (der eente spanische Grammatiker), Dunnach ben Lubrat (bal-Levi nur Fex), Jehuda Hajjong (ader Abu Zacarijia Ja'hja hen Dahd al-Fast) gegen Ende des 10. Jahrh., Gaon 'Haya ben Scherieg († 1038, 69 J. alt). Endlich ein Zeitgenvane Abu'l-Walld's, Samuel hal-Levi han-Nagled († 1055). - Je nach der Beschaffenheit oder Grosse ihrer uns öberkemmenen litterarischen Hinterlausenachaft und nach der Menge bisheriger Irribumer über die gen. Autoren riehtet sich die Fülle und Ausführlichkeit der litterarischen Notizen und grammstikalischen Pruben. Während daber über Jepheth, Dannsch ben Thomim und Samuel

<sup>1)</sup> Könute man nishhdhayat nicht vielleicht gar als Potentialis nehmen, Rums möge niederschmettern ?

hon-Nagld vin sohr reiches Material in Text und Noten beigebracht wird, verweist der Vf. wegen Saudin blass auf seine und Anderer frühare Arbeiten und giebt nur gin novum: dass das myrnem by mit (s. Dukes Beitrage II. S. 101) schen im Anfang des 14. Jahrh, als ein Werk des Sandia eitirt wird (S. 42. Not. 2). Manches Nonnonswerthe ist leider dem Vf. entgangen; so z. B. hatte bei Jehuda 'Hajjur den betr. Artikels in Hupfeld's Commentatio de antiquieribus apud Judaeos accent, scriptoribus, Bal. 1846. 47, gedacht, und bei Menn'hem ben Sardk die augefangene Ausgabe seines Worterbachs von Deutsch (Wien 1845) erwähnt werden konnen. - Sehr speciell ist das uber Ibn - G'ana'h selbst Gesagte geurbeitet. Gegen frühere Behanptangen wird fostgestellt, dass sein Gehurtsjahr zwischen 985 und 990, seine Blüthezeit in die erste Halfte des 11. Jahrh, fallt. Es werden seine Schriften nambaft gemacht und von seiner Grammatik حال والله eine Inhaltsanzeige gegeben, leider aber nicht nach der Oxforder Originalbundsehr., sondern nach der hebr. Uebersatzung des R. Jehuda ben Tibbon, ein Umatund, der vielleicht manche Differenz von Ewald's Angaben (Beitr, L. S. 144 ff.) erklürt, wenigstens der Frage llaum giebt, ob alle hier hervorgebabenon Abweichungen wirklich Klüger gegen Ewald sein können, der das Original (Uri Catal, Nr. 456) vor Augen hatte. Nuch dieser Oxf. Hasehr, und mit Hülfe einiger Conjecturen gieht endlich der Vf. den Text der Einleitung des Kitab-al-Luma" (S. 131-159), woran sich eine getrone gute Uebersetzung fegt. - Den Schloss machen ein paar litterargeschichtliche Noten über 'Hasdar ben 'Hasdar and liber Aba'l-walid's bebr. Lexicon. films.

Abraham Geiger, Dienn des Castiliers Alm't-Hassen Juda ha-Levi. Nebst Bingraphie und Aumerkungen. Brest. 1851. VIII a. 178 SS. LLS.

Das Büchlein mocht den Eindruck, dass der Vf. mit Liebe und Fronde dorsu gearbeitet. Er führt uns den beliebten Castiller, dessen Geburt er um 1080 n. Chr. setzt, durch alle Stadien seines leibliehen und geistigen Lebens hindurch vor, und belegt das Gesagte durch Uebersetzungen seiner Gedichte, wie auch mancher von namhaften Zeitgenossen mit ihm gewechselten Lieder, bei dieser Uebersetzung hat leider das Streben, nicht nur dem Sinne treuzu bleiben, sondern auch in Formarhöne und Reimfülle dem Originat zu entsprechen, viele ffärten zur Foige, und manches let, wenn wir nicht irren, durch die metrische Form prosaischer geworden, als es die Worte des Dichters sind. In den Anmerkungen (S. 113 f.), die oebenbei einige achr schützbare Notizen zur spanisch-jüdischen Litteraturgeschichte des 12. Jahrh. bringen, wird auf die Werke verwiesen, wo die gedruckten Texte zu finden

<sup>1)</sup> Ich benutze diese Gelegenheit zur Berichtigung eines durch mich vergalussten ierthums. S. 174 Z. 2 des Geiger sehen Buches ist statt "uns nicht zu belästigen nüthig hat" zur schreiben: weniger Mühr habe. Dan 775580 837

S. 170 Z. 11, welches ich für sellb lie genommen hatte, ist selle slie zu lesen. Fleischer.

sind, namentlich die TTDDPN 1723, und diese munnichfach berichtigt, auch ein Theit der bisber ungedruckten Stücke nach der von S. D. Luzzatte unfgefundenen Sammlung des Jeschnah Eliah hn - Levi im Original beigefügt.

Blan.

Hebraische Grummatik nach neuen, sehr vereinfachten Regeln und Grundsätzen mit polemischen Anmerkungen, wie auch mit Beispielen zur-Uebung verschen. Verfasst von J. M. Rubbinowiez uns Antipolie im Gouvernement Grudno, zur Zeit Studiosus der Universität Breslau, Grünberg, 1851. XII u. 279 88, 8. Selhstverlag des Verfassers.

Der Verfasser dieser Grammatik - die sich bloss auf die Formenlehre beschränkt und in der Anordnung und Vertheilung des Stoffes mehr den Charakter einzelner grammetischer Unterauchnogen trögt — hat es zwar nicht an wissenschuftlichem Ernst und Fleizs fehlen lassen, um die Theorien von Gesenius und Ewald zu widerlegen, bat sieh aber durch die Aussehliusung der verwandten semitischen Dinlekto einen zo engen Geziehtskreis gezogen, dass sein exclusiver liebraismus ihn zo einselligen Anschnungen verfeiten muaste. Hatte er sieh auf den Standpunkt der Sprachvergleichung gestellt, an wurde er in den Adverbien DIT, DOTT, DIDN mit Abs 'l-Walid (s. Mank notice sur Abon I-Walid, p. 113) ciu dem urabischen le entsprechendes Jed erkannt baben; hutte einen Duol im flebruischen niebt unter Anderem mit Berufung auf Beispiele wie מינים עוֹר (Jes. 42, 7) in Abrede gestellt, da dergleichen - abgesehen davon, dass die Eigenschaft ble Einheit und nicht als Zweiheit erscheint — sieh nach im Vulgärarabischen findet; blitte Ewald keinen Vorwurf daraus gemacht, dass er den grammatischen Terminas 2237 aus dem Authiopischen zu orklären aucht, da das Aethiopische bloss nine Analogie für die Bedeutung "stechon" bieten soll. Der Verf. hätte übrigens schon aus dem Talmud erachen können, dass man bereits gegen Ende den 2. Jahrh. (e. meine "Nachtrage zu Sefat Chechamim" über Leef ben Sizi) arabische Anslogie zu Hülfe nahm., um das Hebrüische zu erklären. Wenn nun der Verf. auch viel Neues and Apregendes bletet, and wenn man ihm noch für das zusammengetragene reiche Sprochmeterist dankbar sein moss: so würden sich duch die von ihm anfgestellten 36 neuen Behanptungen gewiss auf eine geringere Anzahl reducirt haben, wenn er mit der Analysis auch die Analogie verbunden hütte. Das eruste Streben des Verf. kann wohl Auspruch darauf machen; dass undere Grammatiker auf das reiche Detail uilher eingehen und das Einzelne einer Prüfung unterwerfen - wir verweisen besonders auf S. 12 über 910n, S. 21 über die Entstehung der Vocale, S. 183 über das Patneh furtivam -; wir wollten bier bloss im Allgemeinen einen Protest gegen das Absperrangssystem erheben, das der Verf. einer neuen hebräischen Grammatik gegen die verwandten semitischen Dialekte befolgt hat. A. Jellinek.

# Bemerkung.

Den einzelnen Ausatellangen gegenüber, welche Dr. Müller in seinem von der Redaction mir zugestellten Aufsatze : "Beiträge auf Kenstniss der Philosophie" S. 3 ff. dieses Heftes in meiner "Lebersetzung" des Prusibansbheda macht, glaube ich mir eine erläuternde Bemerkang sehuldig zu sein: sie erledigen sich näulich zum Theil dadurch, dass ich durchans keine würtliche "Lebersetzung", sondern nur eine Paraphrase im Aligemeinen beahsichtizte, wie es am Schlusse meines Verwortes dazu ausdrücklich beisst; ... In der nachstehenden Parophrase habe ich bie und da etwas ausgelassen, duch naturlieb nichts Wesentliches. Ob ich überall das Bichtige getroffen. vor Allem beim Schloss, wage ich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten, doch hoffe ich es : die Sache ist ührigens nicht so leicht, wie sie aussicht. Termini technici sind noch ein ziemlich wunder Pleck in der Sanskrit-Lexikographie." Damit füllt vor Allem die wunderbare Zumutbung des Schnitzers (S. 3. Nut.). dass ich nyava ale Nominativ construirt batte. Statt wortlich zu übervetren: "über den nyayn ist eine amixiki von Gautama verfasst worden", habe ich paraphresirt "dio Logik (nyaya) ist in Cautama's Anvixiki dargestellt," Dans ich auviniki durch "Uebersicht" wiedergegeben, ist allerdings faisch, sehon die zweite Ausgabe von Wilson's Lexicon hat das Richtige. Hatten mir vor drei Jahren Ballantyne's Arbeiten vorgelegen, wurde wohl noch munches dergt. vermieden worden sein! Wie leicht übrigens in anserem Fache Fehler sind, zeigt Dr. Müller aelbat, wenn er in der ersten Note auf S. 9 uhne Weiteres aus dem im Commentar zu Panini II, 1, 49 vorkommendes Worte kevalanalyayika unf "die vorpanineische Existenz des Nyaysaystema" schliesat! Nach dem, was ich lad. Stud. I, 15t über diesen Gegenstand überbanpt, und abenda f, 201, 483 über zwei ganz ähnliche Fälle gusagt habe, satzi diess billig in Verwunderung.

Berlin, d. 15. Nov. 1851.

A. Waber.

Jüngst kehrte der Maler lit. Gerhand aus Erfart von einer mehrjährigen steise in Spanien und Portugal zurück. Er hat im Austrage St. Majestät des Königs von Preussen die Kunstdonknäfer namentlich der maurischen Zeit sehr ausber und kunstreich in Pastell anugeführt. Die herrlichsten Stücke sind die Albambra in ihren einzelnen Theilen. — worunter am merkwärdigstan die Bildniasn einer steibe von maurischen Königen aus dem Gerichtssaale der Athambra, — die Cuthedralen von Cordova und Sevilla n. s. w. Es wäre ersprieszlich, wenn wenigstens ein Theil dieser reichen und peachtvollan Saumlung einem größern breise von Interessenten zuglinglich gemacht würde. — Hr. Gerhard besitzt auch viele Bruchstücke von Stucksturarbeiten aus der Albambra und Privathäusern.

# Protokollarischer Bericht über die in Erlangen vom 30. Sept. bis 3. Oct. 1851 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

# Erate Sitzung.

Erlangen d. 30. Sept. 1851.

Nachdem die Mitglieder die Eröffnangsroße der allgemeinen Versummlung der Philologen, Schulmunger und Grientalisten, welche Prof. Döderlein bielt, in der Aula der Universität ungehört hatten, begaben ale sich in das für ihre Sitzungen bestimmte Local, das Senntszimmer der Universität, wonelbst um 114 Ubr der Prasident der Orientalisten-Versammlung, Prof. Hofmann, die erste Sitzung mit einer karzen Ausprache eroffacte. Zum Vicepräsidenten schlog derzeihe den Prof. Dr. Delitzsch ver, welcher durch Acelamotion als solcher angenommen wurde; zu Schriftführern wurden die Proff. Spiegel und Dieterici erwählt. Als Mitglieder der Commission zur Bestimmung des Ortes der nächsten Versammlong wurden der Prasident und Prof. Fleischer ernannt. Nach geschehener Anmeldung von Antragen und Vortragen für die nachsten Sitzungen wurde die Commission für Prüfung der Rechnungen, bestehend ans dem Prüsidenten, dem Viceprüsidenten und Prof. Lommatusch bestimmt, woran Prof. Auger die Mittheilung knipfte, dass der Geb, Kirchenrath Hoffmann die Monita zu den Rechnungen nehst Resolutionen schriftlich eingesandt habe, Bierauf erfolgte die Erstattung der Geschäftsberichte. Dem Berichte des Secretoriats schickte Dr. Arnold aus einem Schreiben des Prof. Rödiger die Mittheilung voraus, dass derseibe durch schweres hausliches Leiden verkindert sey, den von ihm übernommenen wissenschaftlichen Jahresbericht jetzt zu liefern, wofür er die Nachsicht der Versammlung erbitte. Der Geschäftsbericht selbst entkielt pur eine übersichtliche Zusommenstellung der in der Zeitschrift enthaltenen Nachrichten über Angelegenhelten der D. M. G. (u. Bd. V. u. VI. 1). Darouf folgte der Redactionspericht des Prof. Anger (a. Beil. I) und der Bibliotheksbericht des Prof. Hapfeid (s. Beil. II), in doesen Abwesenheit von Prof. Fleischer vorgetragen. In Betreff der vorzunehmenden Verstandswahlen machte der Prasident folgende Vorschlüge: 1) die ralgen Herren des Vorstandes anascheiden zu lassen, die sich nieht im geschäftsleitenden Vorstande befänden, da nach der Wahl von 8 Mitgliedern im Jahre 1849 vier der Herren zustreten müssten; 2) dass auf jede der zwei Verwaltungsstadte 3 Vorstandsmitglieder kamen; 3) dass die Enstimmung der austretendun und die Wahl der ven eintretonden Mitglieder in der dritten Sitzung vorgenommen werde. Letzteres wurde sofort einstimmig angenommen. Die Tagesordnung für die folgende Sitzung wurde bierauf bestimmt, und da noch Zeit übrig war, hielt Prof. Stähelin seinen augekündigten Vortrag: "Zur Kritik der Paalmen" (s. oben S. 107 ff.), woran sich eine wissenschuftliche Erörterung knupfte. Zum Schlusse der Sitzung wurden die Antrage des Ilr. Arnold (s. 3. Sitzung) verlesen.

# Zweite Sitzung.

Erlanges 4. 1. Oct. 1851.

Die Sitzung wurde um 10 Uhr eröffnet, das Protokoll der vorigien Sitzung verleson und genehmigt. Hierauf hielt Prof. Pleiseber seinen Vortrag "Zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon" (s. oben S. 98 ff.), welchem der des Prof. Roth "über die höchsten Gitter der neisehen Völker" (s. oben S. 67 ff.) folgte. Mit der flestimmung der Tagesordung für die morgende Versammlung und der Verlesung eines Autrages des Dr. Weber (s. 4. Sitzung) wurde die Sitzung geschlossen.

# Dritte Sitzung.

Erlangen d. 2. Oct. 1851.

Die Eröffnung fund um 95 Uhr Statt. Nach Verlesung und Genehmigung des vorigen Protokolls hielt Prof. Spiegel seinen Vortrag: "Ueber den Cultus der Gestirne und die Wolfansicht der Parsen in den verschiedenen Eporbon ihrer Entwicklung" (z. oben S. 78 ff.). Diesem folgte der Vortrag des Prof. Delitzsch : "Ueber den Begriff und die Geschiehte der Chochma in farael". An beide knijpften sieh wissenschaftliche Erörterungen. Prof. Roth legte die ersten Bogen seines Commentars zum Nirakta. Dr. Weber die ersten vier Bogen seines lietaloge der Berliner Sanskrit-Manuscripte, Dr. Arnold die ersten zwölf Aushängebogen seiner Arabischen Chrestomathie vor. Prof. Lommatrach übergab darauf der Gesellschust als Geschenk mehrere Gegenstände, welche er durch afrikanische und aziatische Missionare erhalten hatte. Es wurde dans die Mitthellung gemacht, dans Göttingen zum nächsten Versummlungsort der Philologen bestimmt sey. Als Präsident der Orientalisten wurde Prof. v. Ewald erwählt und der zeitige Präsident gebeten, demselben die unf ihn gefallene Wahl anzuweigen 1). Sodann folgte die Verhaudlung über den von Prof. Auger in der Berliner Versammlung (4. Sitzung, s. Zischr. Bd. V. S. 127) angekündigten Antrag: "dass der Gesammtvorstand forten aus einer ungleieben Anrabl von Mitgliedern bestehe"; worant einstimmig dessen Reduction auf 11 Mitglieder beschlussen wurde. Von den im J. 1849 gewählten neht Vorstandamitgliedern sollten demnach vier ausschelden, dagegen nur drei eintreten. Zugleich schien es wünschenswerth, dass in Halle und Leipzig je drei Mitglieder des Vorstandes sich befänden, wesshalb bestimmt wurde, dass die drei Mitglieder des geschäftsleitenden Vorstunden, welche diessmal das Ausscheiden mit treffen wurde, sowie auch Prof. Rödiger, im Vorstunde verbleiben sollten. Demgemus traf der Austritt die fferren v. d. Cabelentz, Gildemeister (s. Zischr. Bd. V. S. 285), Haffmann und Petermann. Bai der darauf vorgenommenen Wahl von drei unnen Vorstandsmitgliedern erhielten von 13 Stimmgebern die Herren Brockhaus 13 Stimmen, v. d. Gabelentz 10, Hoffmann in Jena 7, Stenzier 3, Gildemeister 2, Hofmann in Erlangen 2, Petermann und Spiegel je t Stimme. Gewählt sind demusch die Herren Brockhaus, v. d. Gubeientz und lieffmann, so dass der Gesammtvorstand jetzt in folgender Weise zugammengesetzt ist;

<sup>1)</sup> Hr. Prof. v. Ewald hat den Prof. Hofmann angezeigt, dass er die Wahl annehme.

gewihlt in Leipzig 1849: in Berlin 1850: in Erlangen 1851:
Anger: Flügel. Arockbaus.
Araold. Hapfeld. v. d. Gabelentz.
Fleischer. Bouss. Hoffmann.

Ridiger. Wästenfeld.

Nach dieser Wahl kam der Antrag des Dr. Arnold:

"Die Versammlung wolle beschliessen, dass den Geschäftsführern nuch bestimmten von ihr aufzustelleuden Normen durch eine Entschädigung nus der Geseltschaftsensse die Reise zur jedesmaligen Generalversammlung erleichtert, resp. möglich gemacht werde",

enr Discussion, nach welcher schliesslieb der Verschlag des Vice-Präsidenten:
"Die Versammlung erklärt zu Protokoll, dass die Vergütung der nöthigen Reisekosten an Mitglieder des geschäftsleitenden Vorstandes zu den
in S. 8 der Statuten genannten Burenukosten zu rochnen sey,"

einstimmig angenommen wurde. Die Normirung jener Vergütung aus als Geldaugelegenheit dem Gesammtvorstande zu überlassen. – Ein zweiter Antrag

des Dr. Arnold:

"Die Versammlung wolle beschliessen: dass die Bestimmung der Berliner Generalvers. Zusatz zu §. 5 der Statuten in ihrer Schlassfassung dahin abgeändert werde, dass es beisse: ""nachdem die Aenderung in der vurhergehanden regelmässigen allgemeinen Versammlung uder spätestens schriftlich in dem vor der betreffenden allgemeinen Versammlung ausgegebenen Hefte der Zeitsehrift beantragt war,"

warde, als eine statutarische Bestimmung ändernd, für die nächste General-

versummlung ungameldet.

Ein Antrog des Prof. Pleischer, die Verpflichtung zu dreifshriger Lebernahme eines Vorstandsamtes betreffend, wurde nach vorangegangener Beruthung in folgender Fassung einstimmig angenommen:

"Jedes Mitglied der D. M. G. übernimmt zogleich mit einem Vorsteberante die Verpflichtung zu dessen droijähriger Führung. Diese Verpflichtung wird nur durch nashweisliche Nothwendigkeit aufgehoben. Tritt letztere nicht unverhergesahen ein, so ist mindestens ewei Monate vor der Zeit des beschäftigten Austrittes ein motivirtes Entlassungsgesauch beim Secretariat einzureichen. Kommt einer der Geschäftsführer in diesen Fall, so hat er ausserdem im Einverstnodniss mit seinen Amtsgenossen dafür zu sorgen, dass ein Mitglied des weitern Vorstandes in Halle oder Leipzig un seine Stelle trete. Das stellvertretende Mitglied röckt nur für die noch zu erfüllende Amtszeit des Austretenden oder in Folge besunderer Uebereinkunft für einen Theil derselben ein. Auf diese Bestimmungen sind die neugewählten Verstandsmitglieder vor Annahme der Wahl- binzuweisen."

literauf wurde dem aweiten Antrage des Prof. Anger:

"Die Generalversaumlung wulle als Wunach amaprechen, dass Mitglieder der Gezellschaft, die auszerhalb der Redactionscommissionen stehen, dem an sie gestellten Ersuchen der Redaction um ein amtliebes Gutsehten über einen für die Zeitschrift eingesundeten Aufsatz

eutspreches,"

einstimmig beigetreten. Der Präsident sprach in Namen der Gesellschaft dem Prof. Lommotzsch den Dank für die oben erwähnten Geschenke aus. Dr. Weber behält sieh vor, an die nüchste Generalversammlung den Antrag zu stellen:

Die statutarische fleatimmung über die Zusammensetzung des engern Vorstandes also zu ündern:

 Der engere Vorstand besteht aus die Mitgliedern, deren jedes eine fährliche Entschädigung von 50 55 erhält.

2. Die Vertheilung der Arbeiten für jetzt in der Weise festzusetzen, dass auf Leipzig zwei Mitglieder kommen, auf Halle das dritte, und zwar: das Halle'sche Mitglied als Secretär und flübliothekar, das eine Leipziger Mitglied als Secretär und flübliotheksbevollmächtigter, das undere Leipziger Mitglied als Reducteur des Journals,"

Mit der Festatullung der Tagesordnung für die folgende Sitzung wurde der

Schluss gemacht.

### Vierte Sitzung.

Leinngen d. 3, Oct. 1851.

Eröffnung um 91 Chr. Prof. Anger giebt den Cassenbericht, indem er die Monita des Geh. Birchenrath folfmann vorträgt und die Anerkennung der Richtigkeit der Rechnungen durch die Commission orklärt. Der Präsident ging nun die einzelnen flesolutionen der Commission durch, welche summtlieb augenommen wurden, worant beschlossen ward, dem Rechnungsführer die Décharge au cribellen. Dr. Arnold thuilte hieranf, dem schriftlich auszesprochanen Wansche des Hrn. Prof. Seyffarth gemäss, dessen Grande zu seinem Austritte aus dem Verstande in der Kürze mit. Prof. Fleischer kliedigte dann einen Antrog an den Gesammtvoreinned an, den Herrn Staatsrath v. Dorn in St. Peteraburg zum Ehrenmitglied der Gesellschaft zu ernegnen, welchen Antrog die Versammlung einstimmig zu dem ihrigen machte 1). Dr. Weber hielt darauf einen Vortrag über "einige auf lielskna's Geburtsfest bezügliche Data" (s. oben S. 82 ff.), welcher durch die Anhlirung der Schlussrede des Prof. Nägelskach in der allgemeinen Versammlung unterbrochen, darauf aber fortgesetzt wurde. Hieran knüpfte eich der Vortrag des Präsidenten "über die Entstehungszeit der Baches Henoch" (s. oben S. 87 ff.).

Die Sitzung wurde mit einigen Abschiedsworten des Vice-Präsidenten und einem dem Präsidium und dem Socretariate der Generalversammlung von Prof. Pteischer im Namen der letzteren ausgesprochenen Danke um 12 Uhr geschlossen.

# Beilage L

Auszug aus dem Redactionsbericht des Prof. Dr. Auger.

Zunüchst wurde hervurgehoben, dass auch im verflessenen Geschäftsjahre das Interesse im der wissenschaftlichen Ausstattung der Zeitschrift sich

<sup>1)</sup> Vgl. unten die Gewellschaftsnachrichten.

fortwährend in der erfreulichsten Weise erhalten habe. Zo den 24 Numero (Abhandlungen und bibliograph, Anzeigen), welche sich am Schlasse des vorigen Jahren noch in den Händen der Reduction befaulen, seien im Laufe des eben obgeschlossenen noch gegen 100 hinzugekommen, welche in der bei weitem grössten Mehrzahl den Zwecken des Journals entsprechend erschienen, und moist schoo is dasselbe aufgenommen seien, während 14 für künftige Verwendung bereit lägen. Zugleich wurde bemerkt, dass wegen der unungänglich gewordenen Ueberschreitung des für den Jahrgang feutgesetzten Umfanges von hachstens 32 Bogos um 3 Bogos un den Vorstand werde berichtet werden. -Der Titel der Zeitschrift habe eine partielle Annderung erfahren, die ihren Grand in der gegonwärtigen lionigt. Sachnischen Pressgesetzgebung habe. -Anlangend den inn ern Charakter dieses Jahrganges, so wurde darauf hingewiesen, dan wohl konn ein Thell der in naueren Bornich fallenden Studien darin villig obue Vertretung geblieben sei; zwar überwiege, wie diess nach dem Entwicklungsgange dieser Studien natürlich sei, nach wie vor das semitische Element, doch sei wenigstens in den letzten drei Heften darch reicheren Zufluss betreffender Beitrage eine gleichmässigere Berücknichtigung auch underer orientalischer Litteraturzweige möglich geworden. -Schliesslich wurde den Mitgliedern der Redactionscommission zu Leipzig und der Hülfsreductionscommission zu Halle für die wesentliche Unterstützung, welche durch sie dem Redactionsgeschäfte zu Theil geworden, der aufrichtigste Dank gesagt; wegen der in ihrer Mitte vorgekommenen Personalverunderungen wurde auf die Gesullschaftenachrichten verwiesen.

# Beilage II.

# Bibliotheksbericht des Prof. Dr. Hupfeld.

Nachdem der Bibliothek der D. M. G. auf Grand der Sten fienelation der Berliner Generalversammlang (3. Sitzung vom 2. Oct. 1850, s. Ztachr. V. 126) mittelat Lebereinkonft der Geschüftsführer am 16. Oct. 1850 (s. ebend. S. 135) ihr Sitz wieder in Ratte nogewiesen worden war, wurde vor allen Dingen auf Erlaugung einer dazu geeigseten, von der wechseluden Wohung des jezeitigen Bibliothekars nunbhängigen und vor Feuerogefahr genicherten Oertlichkeit in einem öffentlichen Gebäude Bodacht genommen. Durch die Gite des Herry Oberbibliothekars waren ihr zu dem Rode bereits zwei unbenutzte Zimmer in dem zweiten Stock des Gebändes der Universitätsbibliothek, die einen eignen Kingung haben und daher dem Bibliothekar der D. M. G. jederzeit zuglinglich sind, in Aussicht gestellt; die ibr auch im Laufe des Winters ningeräumt, und nach einigen nöthigen Vorkehrungen im Frühjahr bezogen warden. Hier ist sie nun in zwei verschlossenen Schränken aufgestellt, denen sieh, die diese nicht mehr angreichen, demnächst noch einige andere theils für Bücher theils for Laudkarten, Bilder, Münzen u. a. geeignete Aufbewahrungsmittel auschliessen werden. Die frühere Ordnung der Aufstellung nach der Ziffer des Eingangs, wie ale in den Zugungnherichten der Zeitschrift erscheint, die sehn wegen der Verschiedenheit des Formats nicht durchführbar ist, hat aus mehrfachen Grunden einer Sachordung weichen mussen, wofür bereits in dem Reglkatalog eine Grundlage vorliegt, die sieb mit der Bereicherung der bibliothek noch weiter ausbilden wird.

Der Vorrath hat sich seit dem letzten Bibliothekabericht durch den Austanschverkehr mit gelehrten Gesellschaften und Bedactionen wissenschaftlicher Zeitzehriften des in- und Auslands - denen sieh im Laufe des letzten Jahre noch die Bedactionen des Journal of the Iodian Archipelogo and Eastern Africa in Singapore and day Journal of sacred literature in England angereibt haben - und durch die Freigebigkeit ihrer Mitglieder und sonstiger Gomer wieder anscholich vermehrt, und die Zahl der grüssere und kleinern Druckschriften ist bereits auf fast 900, die der Handschriften, Münzen a. s. w. auf mehr uls 100 gestiegen. Es sind darunter Schatze die in Deutschland zu den Seltenheiten gehören, und auf gur mancher grossen Bibliothek vergebens gesunkt werden durften. Ausser der schou um Schluss des vorlgen flibliotheksberichtes ceananten reichen und werthvollen Gabe der British und Fereign Bible Society zu London von 107 hibelübersetzungen, die inzwischen eingegangen sind und fast einen gunzen Schrank füllen, nenne ich die bereits eingelaufene erste Sendung des Journal of the Indian Archipelago a. s. w., den Jahrgang 1850 cuthaltend.

Nach Uebereinkunft der Geschäftsführer im 16. Oct. 1850 kat der Unterzeichnete die Verwaltung der Bibliothek in Halle übersommen; zugleich ist aber einer der Geschäftsführer in Leipzig — jetzt für. Prof. Dr. Fleizcher — unter dem Namen eines Bibliotheksbevollmächtigten beauftragt, die dort eingehenden Bücher vorläufig in Empfang zu nehmen, und in der Zeitsehrift nebst den in Halle eingehenden zu verzeichnen, resp. den Empfang zu hescheinigen; wonchen eine Auzahl zur Redaction nölhiger Zeitsehriften, nebst anderen zu gleichem Zweck vorübergehend dienenden Büchern zu wie den neuen Zusendungen, als Redactionabibliothek in Leipzig verwellt.

# Beilage III.

Verzeichniss der auf der Generalversammlung zu Erlangen anwesenden Mitglieder und Gäste,

(Nach der Reihenfalge der Einzeichnung.)

# A. Mitgliedez

- 1. Dr. Stähelin, Prof. in Basel,
- 2. Dr. Wastenfeld, Prof. in Göttingen.
- 3. Dr. Hofmann, Prof. in Erlangen,
- 4. Dr. Roth, Prof. in Tabingen.
- 5. Dr. Weber, Decent in Berlin.
- 6. Dr. Dellitzsch, Prof. in Erlangen.
- 7. Dr. Pleischer, Prof. in Leipzig.
- 8. Dr. v. d. Gabelentz, Staatsminister, zu Paschwitz bei Altenburg
- 9. Pertsch, Stud. in Berlin.
- 10. Dr. Arnold, Docent in Halle.
- 11. Dr. Spiegel, Prof. in Erlangen.

# 144 Protokolle der Generalversammlung zu Erlangen.

12. Dr. Anger, Prof. in Leipzig.

13, Dr. Hasster, Prof. in Ulm.

14. Dr. Lammatzsch, Prof. in Wittenberg.

15. Dr. Disterici, Prof. le Berlin.

16. Dr. Engelhardt, Prof. in Erlangen.

17. Dr. Grotefend, Subconrector in Hannover.

### B. G T . 1 c.

18. Prof. Dr. Ebrard in Erlangen.

19. Dr. med. C. W. M. Schmidtmüller in Erlanges.

20, Prof. Dr. Thomasius in Erlangen.

21. Prof. Dr. Roefling in Erlangen.

22. Dr. Ed. Nägelaboch, Repetent in Erlangen.

23. Pfarryerweser A. Schiller in Hersbruck.

24. Pfarrer Göbel in Erlangen.

25. Prof. Dr. Schmid in Erlangen.

26. Paul Kellner, Cand. min. aus Schlezien.

27. Chr. Bolzendubl, Stud. theol. aux Meklenburg.

28. F. Schliemann, Stud. theol. aus Meklemburg.

29. Th. Meissner, Cand. theol. ans flayers.

30. L. v. Flotow ans Mcklenburg.

31. Licent, Luthardt, Repotent in Erlangen.

32. W. Döderlein in Speier.

33. Prof. Dr. Stabl in Giessen.

34. Plarrer Steger in Nilraherg.

35. Dr. H. Buokh zu flathsborg bei Erlangen.

36. Chr. Kera, Sabrector u. Pfarradjanet in Uffenbeim.

37. R. Geyor in Speier.

38. Prof. med. Dr. Heyfelder in Erlangen.

39. G. Grossmann, Gymnasial-Assistent in Baircoth.

40. Stadipfurer Fuhrmann in Erlangen.

41. Prof. Dr. Rünker in Erlangen.

42. Stadipfarrer Dinkel in Erlangen.

43. Dr. C. Thumann, Sabreg. Coll. Georg. in München.

44. Prof. Dr. Heyder in Erinages,

45. Prof De. v. Raumer le Erlangen.

46. Pastor Hanson one Schleswig in Erlangen.

47. Pfarrer u. Senior Elaporgor in Helligenstadt bei Bamberg.

48. Prof. Dr. Döderlein in Erlangen,

49. Prof. Dr. Wachsmuth in Leipzig.

# schaft auf das Jahr 1850.

# Einnahmen

| E                                             | 2                                         | 40 .                                                                            | 300                  | .8                                        | m da             | 13 2                                        | 市省                                                     | 25    |                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 916 + 23 * 9 * Summa dec Ausgaben, verbleiben | 71 > 15 , _ ,                             | *                                                                               | -                    |                                           |                  | SS                                          | -                                                      | -     | 4 Heirigen der Miglieder vom i<br>bie 30. Jun. 1846.         |
| 日本                                            | 5                                         | 200 m                                                                           | 1                    | 1                                         | II.              | 1 8                                         | 200-                                                   | 131   | 13                                                           |
| -18                                           |                                           |                                                                                 | -                    |                                           |                  |                                             | W W                                                    | * *   | 1                                                            |
| 24                                            | 1                                         | 1                                                                               | 4 4                  | 1                                         |                  | 1 4                                         | - 02                                                   | 41    | 1 %                                                          |
| -5                                            | *                                         |                                                                                 | -                    | W.W. 1                                    | . 4              | -                                           | -                                                      |       | +3                                                           |
| Seg                                           | 至                                         | 00                                                                              | F                    | PE                                        | 12               | 200                                         | ==                                                     |       | 7                                                            |
| 1 1                                           | 18 #                                      | 9.8                                                                             | 85                   | 10 4                                      | 1                |                                             | 결절                                                     | 크코    | -53                                                          |
| 市                                             | E a                                       | E Y                                                                             |                      | 3                                         | Part of          | 100                                         | 22                                                     | 3 8   | 1                                                            |
| で書                                            | 4                                         | 190                                                                             | Unterstiffxung, ula: |                                           | Eintrittagelder. | SI                                          |                                                        |       | PE                                                           |
| 報言                                            | 苦己                                        | Ed.                                                                             |                      | 10.0                                      |                  | 100                                         |                                                        | 7     |                                                              |
| 200                                           | itto aus der Rechang desselben pr.        |                                                                                 | Unterstätzung, utz:  | Zinsen von hypothek, angelegten tieldern. | triusgelder.     | 55                                          | 丰丰                                                     |       | 200                                                          |
| 41                                            | 是是                                        | 3.8                                                                             | 1                    |                                           | 3                | FE                                          | 35                                                     | 38    | THE PERSON                                                   |
| 410                                           | 0                                         | 医等                                                                              | 7 5                  | 2                                         |                  | 35                                          | 99                                                     | 11    | 3 -                                                          |
| 410                                           | 83                                        | 왕태                                                                              |                      | 100 E                                     | - 2              | 100                                         |                                                        | 三美    | 1 Z                                                          |
| -                                             | E 50                                      | 五葉                                                                              | ₹                    | 60                                        |                  | 是二                                          |                                                        | De la | T.                                                           |
|                                               | 是更                                        |                                                                                 | 4                    | E.                                        | -                | 9 1                                         |                                                        | 20 E  | F                                                            |
|                                               | Saldo aus der Bechang desselben pr. 1850. | 100 - von der hön, Siehs, Regierung, Salde aus der ult, Dec. 1850 besehl, Rech- |                      | 7                                         |                  | Ablindungs - Quanta für rückständige Jahrt. | dergt, auf dus Jahr 1949,<br>dergt, auf dus Jahr 1850. | 至二    | heirige der Miglieder vom 1. Jul. 1845<br>bis 30. Jun. 1846. |
|                                               | ~                                         | 7. 7                                                                            | 1                    |                                           |                  | 市村                                          |                                                        |       | 5                                                            |
|                                               |                                           |                                                                                 | 15                   | a .                                       |                  |                                             |                                                        | -     |                                                              |

# Auszaben.

10

| P                                              | 12              | 1             | 42                  | 1                  |                                    | 多                                                      | 1    | - 2                                                         |   |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---|
| 14                                             |                 | -             | -                   | -                  |                                    | 4                                                      | -    | S.                                                          |   |
|                                                |                 | 42            |                     |                    |                                    | 47                                                     | 9    | de                                                          |   |
| 1.43                                           | 13              | -             | -                   | 等                  |                                    | *                                                      | 1    | 5                                                           |   |
| -                                              | -               | -             | 7                   | *                  |                                    | -98                                                    |      | N                                                           |   |
| - 5 t - t für Druck un                         | 22 * Voranhiane | 43 + 23 - 5 . | . 11                | 57 - 28 - 6 -      |                                    | 10                                                     | 1    | 150                                                         |   |
| *                                              | +               |               |                     |                    |                                    | -                                                      | *    | 3                                                           | 9 |
| 5                                              | -               | Perti         | für die Biblintbel. | linchbinderarbeit. |                                    | -                                                      | -    | -                                                           |   |
| 1                                              | 100             | 3             | 7                   | 00                 | -                                  | 000                                                    | E    | 雪                                                           |   |
| Į.                                             | 12              | -             | -                   | 6                  | 3                                  | ě                                                      | 2    | 3                                                           |   |
| 2                                              | 2               |               | H                   | E.                 | 30                                 | 7                                                      | 12   |                                                             | J |
| E                                              | 8               |               | 8                   | 3                  | 20                                 | 1                                                      | FIRM | =                                                           |   |
| >                                              |                 |               | -                   | DE.                | 2                                  | -                                                      | 10   | 士                                                           |   |
| E                                              |                 |               | F                   | F                  | 1                                  | -                                                      | 3    | 月                                                           |   |
| 3                                              |                 |               |                     |                    | 旱                                  | 12                                                     | F    | de la                                                       |   |
| N. S.                                          |                 |               |                     |                    | 0                                  | -                                                      | 0,   | E                                                           |   |
| -                                              |                 |               |                     |                    | 300                                | E                                                      | 1    | +                                                           |   |
| 100                                            |                 |               |                     |                    | 5                                  | 5                                                      | -    | D                                                           |   |
| 5                                              |                 |               |                     |                    | E.                                 | -                                                      | 7    | 4                                                           |   |
| 2                                              |                 |               |                     | 3                  | berichte, incl. für Carsenführung, | Z.                                                     | 11   | 5                                                           |   |
| No.                                            |                 |               |                     |                    |                                    | THE SE                                                 |      | =                                                           |   |
| - + 5 für Druck und Ausfertigung von Diplomen. |                 |               |                     |                    |                                    | 189 > 24 * 2 . Honorare für die Zeitschrift und Jahren |      | 549-3, 15 3 A. Bir Druck, Littingraphien, Holtzerhaute etc. |   |
|                                                |                 |               |                     |                    |                                    |                                                        |      |                                                             |   |

5-3% 23 mg. 9 3. Summa

timent 2.1¢

Cassifier der D. M.

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Geseilschaft beigetreten für 1851:

328, Mr. W. Pertseb, Stad. phil. in Berlin.

329. .. Prof. Dr. Engelhardt in Erlangen.

Für 1852:

330. Hr. Dr. med. C. W. M. Schmidtmüller, pens. Militärarzt 1. Classe der E. Niederl. Armee in Ostindien, zu Erlangen.

331. .. Prof. Dr. Ebrard in Erlangen.

332. .. Mor. Poppelauer, Stud. orient, in Leipzig.

333. .. Dr. Jos. Muller, Hulfsurbeiter auf der K. K. Hoftebliothek zu Wien.

334. " Dr. Ant. Boller, muserord. Prof. der Sanskritsprachen u. des vergleichenden Sprachstudiums an d. Univ. zu Wien.

Ausgetreten sind die Herren: Merek (200), Meier (31), Peiper (102), Reussuer (110), Seyffurth (35), Vest (220).

Auf Hrn. Prof. Fleischer's Antrag (s. S. 141) ist Horr Staatsrath von Dorn zu St. Petersburg vom Gesammtvorstande nach §. 13 der Statsten zum Ehrenmitgliede ernannt worden,

Durch den Tod verlor die Gesellschaft zwei correspondirende Mitglieder, Ilrn. R. Gützluff, ersten Dolmetscher des englischen Gouverneurs in Roag-Rong, sl. am 9. Aug. 1851, und Dr. E. G. Schultz, R. Preuss, Consul in Jerusalem, at. am 22. Oct. 1851, ferner das ordentliche Mitglied, Prof. Dr. Friedlander in Balle, at. am 20. Dec. 1851.

Veränderungen des Wohnorts, Befürderungen u. a. w.:

Blau (268): d. Z. wieder in Halle.

Flügel (10): d. Z. wieder in Meissen.

Graf von Pourtales, d. Z. in Berlin, zar Disposition gestellt.

Schwetichke (73): hat sich vom Buchhandel zurückgezogen.

Wetzstein (47): d. Z. auf einer Urlmbereise in Dentschland.

Wright (284): d. Z. in Leyden,

Dus Königt. Sächs. Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts hat laut haber Verordnung vom 17. Oct. 1851 die bisherige Unterstätzung von jührl. 100 3 auch auf die J. 1852, 1853 u. 1854 zu gewühren beschlossen.

Die Bombay Royal Asiatic Branch Society hat die Zusendung ihrer Publiestionen an unsere Gesellschaft begonnen.

# Verzeichniss der für die Bibliothek bis zum 16. Dec. 1851 eingegangenen Schriften u. s. w. 1)

(Vgl. Bd. V, S. 544-548.)

L. Portsetzungen.

Von der K. Russ. Akademie d. Wissensch. in St. Petersburg: 1. Zu Nr. 9. Bulletin hist. - philol, de l'Acad. de St. - Pétersb. Tom. IX. Nr. 1-5. 4.

d. Z. Biblioth.-Bevollmächtizter.

Die geehrten Zasender, sofern sie Mitglieder d. D. M. G. sind, werden ersucht, die Anfführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten. Prof. Fleischer,

Von der Reduction:

2. Zu Nr. 135. Zeitsehr, der D. M. G. V. Bd. 4. H. Nehat 2 rinkugruph. Beilagen. Leipzig , 1851. 8.

Von der American Oriental Society :

3. Zu Nr. 203 (217). Journal of the Am. Orient, Society, Second Volume, New York and London, 1851. 8.

Von der Archäologischen Gesellschaft in St. Petersharg:

4. Zu Nr. 339. Mémoires de la Société Impér. d'Archéologie de St. Pétersbourg. Publiés par B. de Kochne. No. XIV (Vol. V. No. 2). Avec Pl. V XIII, XV et XX. St.-Pétersbourg, 1851. 8. (Pl. XV febit.)

Van der American Mission in Bumbay:

Zu 552 u. 553. The Doyanodaya. Vol. IX- 1850. Pablished by the American Missionaries at Bombay and Ahmednaggar. Bombay, 1850. 4. geb. Vol. X. Bombay, 1851. Nr. 1-14 (Jan.-Jul.) 14 Hefte. (Nr. 3 fehlt; dafür liegt Vol. IX. Nr. 15 bol.)

Vom Herausgeber und von Missionar Glasele:
6. Zu 554. The Bombay Church Missionary Record. Vol. IV. No. 1-7.
(Jan.-May 1851.) Bombay, 1851. S. Nr. 1-5 in Jupio.

Von dem Verfasser, Missionar Isenborg in Sombay:
7. Zu Nr. 556. The eleventh Report on the German Evengelicul Mission in the Canara, Southern Mahrattha, and Malayalam provinces, and on the Nilagiris. Bangalore, 1851. 8.

Vom Secretar der B. A. Ch. M. S. und von Misnionar Glasele:

8, Zu Nr. 557, Report of the Bombay Auxillary Church Missionary Society; for the year 1850. Bombay, 1851. 8. In duplo.

Von der Bumbay Truct and Book Society:

9. Zu Nr. 560. Twenty-second annual Report of the Bombay Truct and Book Society for 1851. Bombay, 1851. 8. .

Von der Société Orientale de France:

10. Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. Réd. par M. J. d' Eschannano. IXe année. 1851. Avril. Juin. (doppelt). Juillet. 2 Hefte, B.

### IL Anders Works.

Von Prof. Dr. Lemmatssch in Wittenberg:

- 899. G. Wernsdorff, Exercitatio bistorico-critica de commercio angelorum cum filiabus hominum ab Indusia et patribus platonizantibus credito. Witteberg, 1742. 4.
- 900. C. G. Wilmersdorf, De via compendiaria ad linguam hebraicam discendam. Vitcherg, 1781. 4.
- 901. F. G. J. Schelling, Antiquissimi de prima malarum humanorum origine philosophomatia Genes. III. explicandi tentamen criticam et philosophicum. Tubing, 1792. 4.
- 102. Ch. G. Müller, Do corpore inscriptionum Grateriano notis et observa-tionibus Thom. Reinesii ornato, quod Cizne in Bibliothera episcopuli asservatur, Lips, 1793. 4.
- 903. J. A. G. Faceler, De co, an hene actum alt scriptis V, et N. T. sacris aumibus ac singulis can imperitorum multitudine communicandis, Commentatio. Lips. 1823. 8.
- 904. H. A. Ch. Harbernick (sic), Quaestiones exegetione in Ps. XLV, conscriptag. Genevae, 1832. 4.
- 905. H. Hnevernick, Symbolue ad defendendam authentium vaticinii Jesaise cap. XIII-XIV, 23. Commentatio prima. Regioment, 1842. 8.

- 906. Caesarea legatio quam mandante Aug. R. Imperatore Leopoldo I. ad Portam Ottomanicum anscepit perfecitique Exc. D. D. Guallerus S. R. I. Comes de Leslie. Vicune 1672. kl. S. (Der feblende Titel ist aus v. Hummer's Gesch. d. osman. Reichus, 2. Ausg., III, S. 577, Aus. 1, nachgelragen.)
- 907. Tractatus physiologicus de pulchritudine. Juxta en quae de Sponia in Canticis Canticorum myxtica pronantianiar. Anthora Ernesto Vacnio. firuxell. 1662. kl. 8.

Von Hen. E. F. Mooyee in Mindea:

- 908. F. Schiern's Lebersicht der Answanderungen der Normannen aus der Normandie nach Ballen und der ersten Eroberungen derselben in Neupel and Sizilien. Aus dem Dänischen übersetzt von E. P. Mooyer. (Aus dem Mindener-Sonntagahlatt bes. abgedr.) Minden 1852. 4.
- 900. Radices Pracriticae. Dissertatio quam seripait atque defendet Nic. Delius. Bonuae 1838. 8.

Von Buchhundler E. J. Brill in Leyden:

910. Catalogus litrorum varii generis praestantiasimorum alve hibliothecaram quibus usi sont V. Cl. Alb. Meursingo et varii viri docti, quorum publica venditio fiet d. XVI Oct. 1851 uqq., Lugduni-Batavurum per E. J. Brill, Academino typographum. (Loyden 1851.) 8.

Von dem Herausgeber:

 Iba-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Volumen undecinum, annos b. 527 — 583 continent, ad Edem codicia Upanliensia, collatia passim Parisinia, ed. C. J. Tornberg, Ups. 1851, gr. 8. (Vgt. Nr. 842, Ed. V. S. 416.)

Van den Verfauers und Lebernetzern:

- 912. An Enquiry into M. Aut. d'Abbadie's Journey to Kaffa, in discover the the source of the Nile. By Dr. Charles T. Beke. 2d Edition. Lond. 1851. 8. Mit einer Karte. (Die 1, Ausg. s. unter Nr. 779, Bd. V. S. 287.)
- 913. Burze Grummatik der Tscherekesischen Sprache. Vom Stautsminister Dr. H. C. von der Gabelente. (Bes. abgedr. aus Boefer's Zeitschr. f. d. Wins. d. Sprache, Bd. III.)
- 914. Ueber die Sprache der Jakuten, Grammatik, Text and Wärterbuch, Von O. Buhtlingk. Bes. Abdr. d. 3. Bds. von Dr. A. Th. v. Middendoeff's Reise in d. Sussersten Nurden m. Osten Sibliciens. St. Petersburg, 1851. 4.
- 915. Bericht über die noneste Büchersendung aus Peking. Von dat. Schiefner. Aus al. Builet. hist.-phil. T. VIII. No. 1 u. 2.
- 916. Tibetische Studien. Von Aut. Schiefter. Aus d. Bullet. bist. phil. T. VIII. No. 14, 17, 19, 21 a. 22.
- 917. Ueber die Verschlechterungsperioden der Menschheit unch Buddbistischer Auschauungsweise. Von Aut. Schiefner. Aus d. Bullet. hist. phil. T. IX. No. 1.
- 918. Heldensagen von Firdusi. Zum ersten Male metrisch aus d. Persischen übersetzt, nebst einer Einleitung über das frunische Epas, von A. Fr. von Schack. Berlin, 1851. 8
- 949. La tradition indienne du délage dans sa forme la plus ancienne, par F Nève. Paris, 1851. 6. (Extr. du t. Ille, 4s série, des Annales de philosophie chrétienne, Jany., Pèvr., Mars et Avr. 1851.)
- 920. Comparative Philology. From the Edinburgh fleview for Oct. 1851. (Der 1. Art. einer ausführlichen Auzeige M. Müller's von Eastwick's Unbers, der Vergleichenden Grammutik von Bopp.)

- 921. ROUND DIOTH, ron Mich, Lebensohn, (Metrische hebr. Lebersetrung des 2. Buchs der Aeneide.) Wilna, 1849. 8.
- 922. Jarnelitische Gesänge (hobr.), von Mich. Lebensohn. Wilm, 1851. S.
- 923. Hebrüische Grummatik nach neuen, sehr vereinfachten Regeln n. Grundsätzen, mit polemischen Anmerkungen, wie nuch mit Beispielen zur Uebung versehen. Verfasst von J. M. Rabbinowien. Grunburg, 1851. 8.
- 924. חל־סיות , van Marc. Plunyian. Wilhu, 1849. 8,
- 925. Die Alexandersage bei den Orientalen. Nach den besten Quellen dar-gestellt von Dr. Fr. Spiegel, Leipzig, 1851. S.
- 926. Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zu Ende des zwölften Jahrhanderts der Hidsehret. Von Hammer-Purgetell. Erste Abthellung. Erster Bd. Wien, 1850. Zweiter Bd. Wien, 1851, 4.
- 927. De nominum generibus linguarum African australis, Copticae, Semiticaeam aliarumque sexualium. Ser. Guil. Bleek. Bonnae, 1851. 6. Von Freiherrn Protench von Osten:
- 928. Bemerkungen über das albanesische Alphabet. Von Dr. J. G. v. Hohn, k. k. Consul in Janina. (Aus d. Dec.-Hefte d. Jahre. 1850 d. Sitzungsberichte d. philos.-histor, Classe d. kais. Akod. d. Wiss. bes. abgedr.) Von Dr. Schiefour in St. Petersburg:
- 929. رساله عزيزه شرح ثبات العاجزين , Kasan , 1850. 8. (Tatarischer Commentar zu dem religioseo Gedichte Tehâto '1-'agizia; s. Nr. 1904. Bd. IV, S. 524.)

Von dem Verfasser, Missionar Schauffler in Comstantiponel:

- יסורות דקדוק לשון הקדש או גראמאסיקה דילה לינגואה סאנסה .930. Smyrna, 5612 (1852). 8. (Spaniach-hebr, Grammatik.) Von Prof. Dr. Anger:
- 931. Liturgiae syrlacae soptimouse Passionis Domini nustri J. Ch. excerptum e cod. ms. Aibliotheous senatorias Lipsiensis, editum ac notis illustratum a J. Ch. Clodio, Lips. 1720, 4.

Von Hen. A. Norman in Schanghai:

- 932. The North-China Harald. Shanghae, 12th July 1851. (Vol. J. No. 50.) fol. Von Prof. Dr. Wattle in Leipzig:
- 933, Catalogue des livres de l'imprimerie arménienne de Saint-Lazure. Venise . 1848. 8.

Von Hra. John Wilson in Bombay:

- 934. The Parsi religion as contained in the Zand-Avasta and propounded and defended by the Zoroactrians of India and Persia, unfolded, refuted; and contrasted with Christianity by John Wilson. Bumbay, 1843. 8.
- 935. Idiomatical exercices illustrative of the phraseology and structure of the English and Marothi languages. By John Wilson. 3, Ed. Bombay, 1851. 8.
- 936. | Cri Paulo-curitrum, | By Mair, Esq. Calcutta. (s. a.) 8. Von der Bombay Roy. Asiat. Society;
- 937, Journal of the Bombay Breach of the Royal Asiatic Society, Nr. 1-Allt, Jul. 1841 - Jan. 1850. Bombay. 13 Hefte.
  - Von der American Mission in Bombay :
- 938. Principles of English grammar and idiomatic sentences in English and Marathi. Bombay, 1851. 8.
- 939. Murathee Grommer, (Marathisch,) Bombay, 1848. 8.

940. The New Testament. Translated from the original tireck into Marathi, Printed for the Ahmedneggar Mission at the American Mission Press. 1850. 8.

(Alles Folgende bla 955 einschl, in Marathischer Sprache zu Bombay gedruckt.)

- 941. Old Testament Selections. 1851. 8.
- 942. Various Systems of Beligion. 1851. 12.
- 943. Summary of Scripture Doctrines, 1848. 8.
- 944. History of the Christian Church by the Rev. C. G. Barth. Translated into Marathi. 1850. kl. 4.
- 945. Hymns for Divine Worship, 1849, 12.
- 946. The Youth's Book on Natural Theology by the Rev. T. H. Gallandett, Transl. into Marathi. 1850. 8.
- 947. Bombuy Native Almanne. For A. D. 1851. S.
- 948. Arithmetic in three parts. 1850. (Damit surbunden: Arithmetic in three parts. Bombay, 1842.) 8.
- 949, a) Natural Philosophy, Part 1, Mechanics, 1846, 8.
  - b) Astronomy, 1846, 8.
  - c) Geography. (s. a.)

Das Folgende bis 959 einschl. sind Tractate in 12. u. 16.

- 950. Prize Essay on the Holi, 1849.
- 951. Childs Picture Book. 1850.
- 95?. Parley the Porter, 1850.
- 953. Catechism. 1851.
- 954. On Paith. 1850.
- 955. The easy Primer with an English and Marathi Vocabulary. 1851.

Von der Bombay Tract and Book Society;

- 956. | Cri Paula-caritram. | Calcutta. (s. a.) 8. (Doublette von Nr. 936.)
- 957. The Indian Pilgrim by Mrs. Sherwood. Translated into Marathi. Bombay, 1848. 8.
- 958. Gajurathi Translation of Bunyana Pilgrim's Progress. Bumbay, 1844. 8.
- 959. Dialogues concerning the Christian and Hindu Heligious, Marathi and English. Bombay, 1847. 8.

Das Folgende his S80 einschl. sind Tractate in 12. u. 16 ::

1) Marathir

- 960. Gospel Catechism. With an English Translation, 1845.
- 961. The Way of Wisdom. 1849.
- 962. Hindu Domestic Reform. 1851.
- 963. First Book for children. 22. Edit. 1850.
- 964, Dasselbe, 23, Edit. 1851.
- 965, Poor Sarah, 1850,
- 966, Dairymans Daughter, 1850.
- 967. A Dialogue on Religion. 1850.
- 968. The Ayab and Lady. 1851.
- 969. Instructive Stories for children. 1849.

### 2) Gujurathi:

- 970. First Book for children. 1851. (Doppell.)
- 971. Childs Picture Book. 1851.

973. In whom shall we trust. 1845.

3) Hindi:

974. The Voice from Heaven, 1850.

4) Hindusthani: 975. Childs Picture Book. 1850.

976. The Sermon on the Mount with extracts on relative daties, 1851.

977. Dasselbe. English and Hindusthani.

978. Relief to the Sin burdened. 1850.

979. Dez Mandamentos. Ten Commandments, || Daha ajea. || 1848. 16.

980. On the use of intoxicating drinks. Bombay. Temperance Society, 1845, 12.

Von dem Herausgeber, Brn. P. Anderson:

981. The Sombay Quarterly Magazine and Review. Vol. I. No. 1-3. (Oct. 1850. Jan. u. Apr. 1851.) Sombay, S.

### III. Binadschriften, Münzen u. s. w.

Von Prof. Dr. Uhde in Brunnschweig:

- 108. Eine japanische Silbermanze in Form eines Oblongums, mit Schrift auf beiden ilnuptaeiten.
- 109. Eine japanische cherne Minze, rund, mit einem viereckigen Luche in der Mitte und Schrift auf einer Seite.

110. Eine Kapsel mit japanischen Pillen.

- Eine Hapsel mit Japanischen Schluckkügelchen (trochisei, pastilles, tablettes).
- 112 Kine hapsel mit japonischer weisser Schminke,

113. Ein Paur japanische Speisestäbehen.

114. Elu japanischer Schreibepinsel.

115. Ein Paar Jopanische Rinderschube.

116. Eine japanische Holzschnittplutte, daratellend einen Kranich mit einer Blume im Schnabel und einer Schildkröfe unter den Füssen, Von Prof. Dr. Wästenfold:

- Eine Sasaniden-Münze, nach Prof. Spiegel identisch mit der bei Longperier Pl. XII, 4. Auf dem A. ist zu erkennen: apzüt, auf dem R. vist u sat.
- 118. Ein türkisches Füufpiusterstück von Sultan Mahmud, Reg.-J. 24. Von Prof. Dr. Lommatzsch:
- 119. Ein römischer An.

120. Kine alte alichaische Kupfermunge (Bruchstück).

- 121. Eine dänische Silbermunge: II: Marck: Danske: 1645. Auf der undern Seite: Instna 1777; Judex.
- 122. Eine Kupfermunze von 1700 : Il Mein Heller, mit einem gekrönten Hahn , auf der undern Seite.

123. Eine Beaurbergsche Enpfermunte von 1717; 1 Daler S. M.

 Vier frauzüsische Kupfermünzen aus den Jahren 2, 5, 6 n. 7 der ersten Republik.

125. Ein Abdruck von einem bei der Entactzung Wiens 1683 erbeuteten türkineben Siegelring: مطهر قبص الهي سليمان (Sulcimus ist der Gegenstand des göttlichen Gundenergusses).

- 126. Bruchatück einer Hand oder eines Fusses aus Egyptischem Sandstein.
- 127. Ein Schächteleben mit Sand vom Pusse des Arnrat,
- 128. Zwei Kerne der Mango-Pflaume vom Himulaja,
- 129. Eine Plasche aus Calcutta mit Sonwasser und einem Songewächs vom Vorgebirge der guten Boffmang.
- 130. Ein ostindisches Kinderspielzeng (Waldtenfel).
- 131. Ein Schächteleben mit Meersand von der Goldkuste in Guinen.
- 132. Stücke einer Holzart, mit welcher die Neger in Guinea sieh die Zühne putzen.
- t33. Längliches Stück einer Masse, welche zerrieben in Guinea als Schnupftabuk gebraucht wird.
- 134. Ein silberner Kamm aus Mexiko, rum Zusammenlegen.
- 135. Ein viereckiges Stückchen aus dem Mosaikboden der Sophienkirche in Constantinopol (Topas mit eingelegtem Goldplättehen).
- 136. Ein Stück japanisches Peuerungsmaterial (praparirte Holx- oder Stein-kahlo) in Form eines kleinen Cylinders.
- 137. Eine Stange bengalisches Siegellack-
- 138. Zwei Octavblätter mit poinischen Versen aus dem letzten Viertel des 17. Juhrb.
- 139. Ein Blatt mit mongolischer Schrift.
- 140. Ein türkisches Schreiben in Diwani-Charakter an des Mutesellim von Halab, Bekir Agha, betreffend die Entlanzung eines Mehmed Kiahja uns dem Gefüngnisse zu Pajhs in Cilicien.
- 141. Ein Palmblatt, auf der einen Seite mit tamulischer, unf der undern mit deutscher Schrift.
- 142. Ein hollandischer Brief an den Opperhoofd Levysohn auf japanischem Wollenpapier.

Von Hrn. A. Norman in Schunghai:

- 143. Drei tibetische Schriftproben, zwei schwarz auf weissem Papier, eine mit Golddrock auf schwarzem Papier.
- 145. Ein Blatt mit tibetischem Druck.

Von Prof. Dr. Distarici in Berlin:

- 145. Altigyptisches Amulet aus gebrannter Erdu: Annhis mit Schukulakopf; dur vorwürts schreitende Puss verstämmelt.
- 146. Ein anderen dezegleichen, stark beschädigt. Von Prof. Dr. v. Kremer in Wien:
- 148. Eine vollständige Hundschrift der ernten Hälfte denselben Werken in der ursprünglichen Fassung, bis zum Ende den D., Neschi, gesehr. im J. d. H. 1023 (Chr. 1614-5). 580 38, fol.
- 149. Eine Handschrift von Sa'di's Gulistin, Ta'lik, geschr. im J. d. B. 982 (Chr. 1574-5). 213 SS. 8.
- 150. Rine Handschrift von Hustem Mewlew's Wesiletn 3-makhali ilh ahaani 1-merhaid, einer türkisch-persiachen Anleitung zur Erlerung des Persiachen, verfasst im J. d. fl. 903 (Chr. 1497-8). Die Abschrift. Nestellik, ist vom J. d. fl. 967 (Chr. 1559-60), 186 88, br.-8.

Das zwiefache Grundgesetz des Rhythmus und Accents, oder das Verhältniss des rhythmischen zum logischen Princip der menschlichen Sprachmelodie.

Zur Einleitung in das Hebraeische Accentsystem.

Von

### Dr. Hermann Hupfeld.

Die bisherigen Verbandlungen über das Princip der Hebraeischen Accentuation haben - ausgebend von der gewonnenen Einsicht dass die bentige Cantillation in der Judischen Synagogenpraxis vieht ihre wahre Bedeutung, und diese überhaupt keine eigentlich musikalische sein könnn - zu der Anerkennung geführt dass ihr eigentliches Princip zwar ein logisches also Sinnubtheilung - sein milsse: daneben aber ein phonetisches oder musikulisches - der Modulation angehöriges -Element nicht zu vorkennen sei. Die Bedeutung und Ausdehnung des letztern über, und sein Verhältniss zum erstern, blieb unklur und streitig. Ich habe bereits vor Jahren das letztere Element ans dem Wesen des Rhythmus abgeleitet, und darin eine höhere. Einheit des Gegensatzes von logischem und phonetischem nachzuweisen gesucht 1). Um aber die zu einer anschaufichen zur Einsicht in die Sache und definitiven Entscheidung der alten Streitfrage nothige Klarbeit und Bestimmtheit der Begriffe in ciacm so feinen und versteckten Gebiet der Sprache und Authropologie zu gewinnen, wird eine eingebendere und tiefer anaholende Erörterung erforderlich sein als ich dort geben konnte. Vor allen Dingen gilt es das Naturgesetz zu finden ans welchem das phonetischmusikalische oder physische Element in der menschlichen Rede bervorgeht; um das Verhältniss desselben zu dem logischen Princip

n

In der Geschichte der Hehr. Sinnabtheitung aud Medulstion (3. Theil der Beleuchtung dunkler Stellen der afttest. Textgeschickte), in den theol. Studien n. Kritiken von 1837. 4. Heft; auch im resten Heft meiner Hehr. Gramm. §. 23. 24.

derselben, und das Zusammenwirken beider Elemente in dem Rhythmus und Accent der Sprachmelodie zu begreifen. Wir wenden uns zu dem Ende zunächst zur nähern Untersuchung des Accents, in welchem die Erscheinungen am deutlichsten hervortreten.

Der Accent oder Ton ist bekanntlich der Nachdruck (roroc) oder die Spannung (Erhebung) der Stimme wodurch ein Theil der Rede - Silbe oder Wort - aus den übrigen bervorgehoben, und als die Hauptsilbe oder das Hauptwort ausgezeichnet wird. Er ist das einfache und wunderbare Mittel wodurch der Geist - dessen Geschäft es überhaupt ist die Vielheit und Masse des Stoffs zu durchdringen und zu durchlenchten, und so zu vereinfachen und sieh zu assimiliren - in einer Reihe von Lauten und Wörtern das für ihn wesentliche - worin der Begriff und damit die Einbeit der ganzen Reihe liegt - bezeichnet, und zu seinem Eigenthum stempelt. Er bezeichnet den Gang des Geistes über die Lautmasse hin, und seine einzelnen Schläge sind gleichsam die hörbaren Fusstritte seines Gangs. . Ohne ihn würde sie eine robe seclenlose Masse bilden. Er ist es der sie zu einem gegliederten besechten Leibe bildet, indem er darin lauter kleinere und grössere Redetheile oder Glieder gestaltet, wovon jedes für sich einen Begriff bildet, und aus diesen Gliedern den Sinu des Ganzen zusammenfügt; und zwar stufenweise vom kleinaten zu immer grösseren aufsteigend. Auf der untersten Stufe bildet er Worter, indem er das Aggregat von Lauten und Silben, aebst dem darin enthaltenen Gegensatz von Wurzel und Flexion, durch Betonung der Hauptsilbe (Wortton) zur Einkeit eines Begriffs verschmelzt 7). Weiterhin verschmelzt er eine Reihe von Worten durch Betonung des Hauptworts (d. h. der Hauptsilbe dieses Worts, also durch den Wortton desselben) zur Einheit eines Satzes (Sutzton). Ebenso mehrere Satze durch Hervorhebung des Hauptantzes zu einer Periode; und selbst über diese Grenze hinaus wirkt er in immer grösseren Abschnitten, januchdem der Geist die Hasse durch ihn zu bewaltigen weiss; was einestheils von dem Grade der geistigen Klarheit und Lebendigkeit des Redenden oder Vorlesenden, anderutheils seiner Gewalt über die Stimme oder Redekunst abhängt. Was das Princip der Einheit dieser Sprachtheile ist, ist auch das Princip ihrer Treanung: and so ists demnach der Accent der die Sinnabtheilung -

<sup>2)</sup> Vgl. W. v. Humboldt über Entstehung der grunmstischen Pormen in d. Abhh. der Berliner Akademie 1824. S. 423. — Seinem Princip gemäss sollte er eigentl, stets diejenige Silbe treffen die für den Engriss die flauptsilbe ist, die den logischen Mittelpunct und den Kern der Worten hildet, also die Stammsilhe. Allein das hat er aur in der Deutschen Sprache, durch allmilige Bewältigung und Verflüchtigung der Endungen durchgeneist. In andern Sprachen, wo er diese nicht überwältigt hat, muss er dem Gewicht-der Endsilben folgen, einem phonetischen (rhythmischen) Gesetz gemäss (woren unten).

die Treunung der. Worte und die Abtheilung der Sätze und Perioden - bewirkt, die in der Schrift theils durch Zwischenraume theils durch Interpunctionen bezeichnet nind 1). -Aber der Wirkungskreis des Accents beschränkt sich keineswegs auf Hervorhebung derjenigen Sprachtheile die auf die eben beschriebene Art den Wortton, Satzton oder Periodenton erhalten. und die Exponenten des Inhalts einer ganzen Reihe bilden, gleichsam die lichten Gipfel die aus der dunklen Wortmasse herrorragen: sondern umfasst die ganze Wortmasse, iodem er seine Hebungen den logischen Verhältnissen gemass abstuft und gliedert. Und erst dadurch erklärt sich das Rathsel seiner Macht: dass er nämlich eine Vielheit von Lauten zu einer Einheit verschmelzen, und einzelne Laute zu Exponenten des Inhalts einer ganzen Reihe stempeln kann. Dies geschicht ganz einfach dadurch dass er, indem er aus einer Reihe von Luuten einen einzelnen bervorhebt, den übrigen eine Spitze um die sie sich gruppiren (auf- und abstufen), also einen Mittelpunct und Kern gibt, und somit eine Lauteinheit die dem Ohr ihre Begriffseinheit verauschaulicht. Beim Wartton ist das in Beziehung auf die übrigen Silhen des Worts von selbst klar. Da nun ferner der Satzton nichts anders als der Wortton des Hauptworts ist, also um Satzton zu sein sich vor dem Wortton der übrigen Wörter des Satzes hervorthun muss, und dasselbe noch mehr von dem Satzton des Hauptsatzes oder dem Periodenton gilt: so ergibt sich schon hierann eine Abstufung. eine Rangordnung unter den Accenten, nach der logischen Bedeutung des Gebiets eines jeden für das Ganze. Zugleich aber ist schon daraus von selhst abzunehmen dass diese Abstufung sich nicht auf den Ton der Hauptwörter des Satzes (den Satzton) beschränken, sondern auf den aller übrigen Wörter erstrecken; kurz dass der Ton jedes Worts seinem logischen Verhältniss zum ganzen gemäss sein werde. Und dies bestätigt sich vallkommen bei näherer Betrachtung und Vergleichung der Accente womit die einzelnen Worte gesprochen werden (das nähere wird sich weiter unten bei Betrachtung des rhythmischen Princips der Rede ergeben). - Auch wird ein ähnlicher Unterschied hinsichtlich der Dauer des Tons oder des Tempos der Bewegung der Stimme unter den verschiedenen Theilen der Rede eintreten; nind wie in jedem Wort die unbetonten (vordern) Silben der Tonsilbe zueilen, so in jedem Satz der Ton hald von einem Wort schnell zu einem andern dem Sinn nach enger damit zusammengehörigen ellen, bei

<sup>3)</sup> Aber une die Bebracische Schrift im A. T. in ihrer vorliegenden Gestalt bereichnet die Sinnubtheilung Innerhalb der Periode (des sog. Verses) lediglich durch ihre abgestuften Accente, also durch das was das Princip derselben ist. Cher die littere flexeichnung der grössern Sinasbechnitte und ihre guschiehtt. Entwickelung zur jetzigen Ancentuation s. die ang. Abb., in d. Studien u. Krit. 1837. S. 836 ff. u. Rebr. Gramm. §. 18-22.

einem andern seinem Begriff gemäss länger verweilen und es von anderen treunen; hier dem Hauptwort des Satzes als seiner Spitze zusatzehen, dort ihm ruhig nachschlagen und sich allmälig berabsenken. So heht sich denn aus dem gröbern Lauthild der Sprache durch den Accent ein feineres geistigeres gleichsam rectificirtes (potenzirtes) Bild bervor, dan mit seinen unendlich feinen Abstufungen und Schattirungen genau die Rangordnung der Begriffe, die logischen Verhältnisse, wie die Gefühlsbeziehungen der Rede ausdrückt. Diese Abstufungen des Accents sind zumächst Abstufungen der Kraft oder Stärke des Tons der Stimme; aber da jede Verstärkung zugleich mit einer kleinen Erhöhung der Tonfeiter verhunden ist, so ergiht sich damit zugleich eine gewisse Meladie der Rede.

So weit ware also das Princip des Accents und der durch ihn bervorgebrachten Sprachmelodie (so wie der sie wiedergebenden Declamation, ein rein geistiges: sofern er lediglich Sache des Verstandes und, so weit die Empfindung daran Antheil hat, des subjectiven Gefühls ist. Hiernach konnte es scheinen als ob der Accent etwas freies, willkürliches sei, das man nach Belieben anwenden oder auch unterlassen; ein Schmack ader eine höhere Stufe der Ausbildung die zwar die Reile erst zum vollkommnen Ausdruck des Geistes mache, also zur Vollkommenheit derselben nothwendig sei, auf die man aber allenfalls auch verzichten könne. Allein das würde ein rölliger Irrthum sein. Vielmehr ist der Accent eine physische Nothwendigkeit, der sich niemand beim Sprechen eutziehen kann, auch wenn er wollte; selbst wer sich Mühe gibt tonlos zu sprechen (x. B. aus affectirter Vornehmigkeit oder um sein Gefild zu verbergen) kann nichts weiter als die Abstufungen desselben möglichst verkleinern und unmerklich machen, aber sie nicht ganz unterdrücken. Er muss also aux einem Naturg exetz fliessen, un das die Stimme bei ihrem Gang gebunden ist. Und dieses Gesetz ist in der Physik als das Bewegungsgesetz alles flüssigen wohlhekannt. Es ist das Gesetz des Auf- und Niederwogens oder Wogengangs (der Floctuation, Oscillation 1)). Dass biernach sich auch die Srimme bewegt, dass ihr Gang "wellenförmig" ist, d. i. stets steigt and fallt, sich hebt und wieder senkt, ist längst bewerkt 1), und

<sup>4)</sup> Reifanlig ist dies auch etymologisch der Grundbegriff der Wörter für B ewegung: deutsch bewegen verwandt mit wogen, Wage, Wiege, Wagen u. dgl.; Lat. Gr. age (eig. raga Acol. βαγων, wavon engan, waelllo, wackeln verwandt veho, οχοι Wagen, vectis Woge); davon aginn Wage, aris Achse, naritta Achsel (zsgz. ala), n. a. von Dingen die sich um einen festen Mittelpunct ader Wirhel bewegen; ferner ağısış (d. i. gleichwiegend, wagehallend); ocalıs Skr. akshaz Auge (von dem Rollen, der achsenartigen Rewegung desselben) n. v. a.

<sup>5)</sup> v. B. von de Wette Einl. zum Commenter über die Prolmen No. VII S. 52 der 3. Ausg. (in der 4. Ausg. fehlt die Stelle).

das Gesetz hier unter dem Namen der Hehung und Senkung bekannt 1). Aber woher kommt denn der Stimme dieses Gesetz? Es hat zunächst seinen Grund in dem sogenannten Puls- oder Herzschlag d. i. dem Wogenschlag des Bluts, und des damit in Wechselwirkung stebenden Athemholens (Einund Ausathmens). Denn da das Sprechen eine mit dem Ausa thmen (der Exspiration) verbundene Thatigkeit ist, und sladurch hervorgebrucht wird dass ihm beim Durchgang durch seinen Capal an zwei Hauptorten desselben (Kehlkopf und Mundhöhle) durch die Mitwirkung der dort befindlichen Organe Laute verschiedener Art entlockt werden - dort helle Tone (Vocale), hier mehr oder weniger vernehmliche Geräusche die jenen zur Begleitung dienen (Consonanten), and mit ihnen zunnmmen eine Lauteinheit (Silbe) hilden 1) -: so erhellt dass beim Sorechen der Vorrath von Athem (d. i. der nach jedem Athemzug wieder ausgesendeten Luft ) der zu Hervorbringung von Sprachlauten verwundet wird, sich in so viele Theile (Absatze) oder einzelne Athemstässe bricht als einzelne Glieder oder Lauteinheiten in der Rede hervortreten, also zunächst soviel als Silben vorhanden sind. Da hun aber der ausgesendete Athem aus einem wogenden Grunde, dem Herzschlag des Bluts, berrargebt; so können seine einzelnen Stönse oder Absatze nicht in gleichem glattem Flora d. i. mit stetiger gleicher Kraft ausströmen, sondern müssen in ahnlichen Wogen wie das Blut im Pulsschlag stets auf- und absteigen, d. i. in einem steten Wechsel von Stärke und Schwäche, Hebnug und Senkung, oder wie man den Gegensatz sonst nennen murfortschreiten; der sich natürlich auch in den dadurch hervorgebrachten Tonen, also zunächst in dem Wechsel starker und schwacher Silben, aussert, und so als ein Bewegungsgesetz der Stimme 1) eracheint. Das ist dus Naturgeattz woraus der aogeoannte Accont oder Ton hervorgebt; der von dieser Seite nichts anders

<sup>6)</sup> Wahrscheinl, von den terminus der Griech, Grammatiker desse noch Franze antlehat; der von Priscianus und den neuern Metrikern (nument). Bentley im schediasus de metris Terentianis I.) auf die Stimme bezogen wird: aber eigenit, auf die flewegung des tactachlagenden Pusses oder Haud geht, also gerade die entgegengesetzte Bedentung hat; nämt. Pears ist dan Aufsehlagen des Fusses oder der Haud (lat. letus) das den Account oder guten Tactheil begleitet, deurs der Auftact oder schlechte Tactheil Ebenso aublatio und positio bei Quinctilianus.

<sup>7)</sup> S. meine Abhandlung "von der Natur und den Arten der Sprachtnote" in John's Juhrbb. der Philologie 1829, 1. B. 4. Hen. S. 451 ff.

<sup>8)</sup> Stimme ist eigentlich der in der Stimmritze erzeugte helle Tan (so vox, query), der im Vacal enthalten ist (daher nordis, querques), und das laute tönonde Element der Sprache bildet; dans im weitern Sinn Sprachwerkzeug überhaupt. Der Athem in seinen eben gedachten Modificationen wirkt ronachet nur auf den Tan der Stimmritze oder Vacal, den er erzeugt; da dieser aber die Seale der Silbe und der Sprache überhaupt ist, dadurch auf die ganze Sprache.

ist als jeue Hebungen (Spitzen) der Athem- und Stimmwellen oder stärkern Athemstösse (gleichsom Pulsachläge des Athems); die, indem sie mit schwächern oder Senkungen abwechseln, in der Spruche den Gegensatz von Ton und Tontosigkeit, betonten und nubetonten Redetheilen - abnlich dem von Licht und Schatten - hervorbringen. Dieser Gegensatz und seine regelmässige stete Widerkehr ist aun in der Sprache eigentlich das was man mit einem vielgebrauchten aber wenig verstandenen Griechischen Wort Rhythmus ") negnt (Lat. numerus oder numeri), und einerlei mit Tact. Sonach ware der Accent, als die Spitze desselben, rhythmischen Ursprungs und Wesens, d. h. der Grund seiner Entstehung wie das Gesetz seiner Bewegung ware zunächst nicht logisch, sondern physisch, und zwar rhythmisch - in dem Rhythmus oder Wogengang des Bluts und Athems und daher der Stimme gegründet.

Dieser Ursprung und Churakter erweist sich denn auch in allen Sprachen - wenigstens denen die überhaupt Länge und Kürze der Silhen und eine hentimmte Betonung haben - in den Regelu der Accentsetzung oder Bestimmung des Sitzes und der Art des Worttons, welche - was nuch im einzelnen die Etymologie und Wortbildung für einen Einfluss darauf üben mag - überall unter der Oberberrschaft des ehrthmischen oder statischen Gesetzes steht, und dadurch bedingt int. Du dieses Genetz der Betonung, so viel ich sehe, noch nicht hinlänglich erkannt oder anerkannt ist, so erlaube ich mir es etwas näher auchzuweisen.

Zunächst erweist es sich in dem Sitz des Accents, d. h. in der Bestimmung der Silbe welche er einzunehmen hat. Hier gilt allgemein die Regel dass der Wortton - ohne Rücksicht auf den Sitz der Wurzel - auch in dem vielzilbigsten Wort aus auf einer der drei letzten Silben ruht, und zwar nach Massgabe der Quantität oder Schwere der beiden letzten. Sind diese beide kurz, so ruht er sof der drittletzten: sind beide lang oder auch nur eine von beiden (im-Griechischen ist es die letzte, im Lateinischen die vorletzte), auf der vorletzten (von dem Ton auf der letzten weiter unten).

Z. B. Griechisch: στομάτος aber στομάτων, ανθρωπος - ανθρώπων, τύπτω — ετυπτον — ετυπτέτην. Lateinisch: Mácedo — Macedones - Macedonia, pueros - puerorum - puerorumque, audiont

<sup>9)</sup> Nach der Grundbedeutung (von bem flessen) eig. Pluss = breun. fluergetragen auf den Pluss der Rede, mass es entweder, wie fluttmann meint, eine leichtelliessende Bewegung bezeichnen; oder, da das zu vog für das Bild und die gemeinte Sacho, das wellonformige, schunkelnde, gteichmanige Aufundahwogen derselben, also grade das Wesen des sog. Rhythmas, Vgl. oben Nate 4.

— audiēbam — andiēbāmus 10). Arahisch und Aethiopisch; kātātā — katālta — kataltonna, jāktōlō — jāktōlu — jaktōlūna — jaktōlūna, jakūlū — jakūlūna, vāllādā — vallādākā — valladdtākā; Substuntīve kātētā — kātēlātu — katelīna, medinātā — īnātu — īnātāni; auch mīt Enclit.: köllāmā, 'endāmā aber 'elāmā u. dergl. 11). — Von

<sup>10)</sup> Ebenso in den Romanischen Sprachen, NB. ao weit sieh die Lateinische Quantitat erhatten bat, besonders im Italienischen, wie cridere - credesa - credevano, amaba - abamo (im Spanischen abamos, well hier die vorletate verkurzt), benefteo aber pudico u. dgl.; im Spani-schen selbst bei Apokope des Endvocals, wenn dadurch die Quantiffit niebt, wie gewöhnlich, verlängert ist, wie augel, orden, dificil, aman (Ital. amano, ann amout). Selbst im Englischen wirkt diese Lateinische Accentuation noter gleicher Bedingung nacht z. B. die Würter unf -ator, sity, tilly Luteinisch Alfar, Was), sent (Luteinisch eno), Almen; die Adjoetive auf -le, effe, id, ite, z. B. prolifie, historie, mosaile, intrepid, illicit, difficit, und viele podre die sich auf keine bestimmte Endung zurückführen lussen. Wenn in vielen andern Wörtern aus dem Lateinischen (oder Pranzösischen) der Accent dem Englischen Bhythmus gemuss - der ans dem Accent des Deutschen Elements berrührt und auf das Komunische übergetragen ist, wa es freilich auf verwüstend wieken krun - weiter zurückzeworsen ist als im Lateinischen: so ist das ateta erat durch Apokopa nebst Verkursung der letzten Silben berbeigeführt, die lieget der Accentitellung selbst aber im allgemeinen unerschüttert. Nur in manchen Formen, wo sich hinten viel Kildnugssilben angohäuft haben, kommt die Deutsche Neigung den Accent mit Verkurnung dervolben möglichet unf die Wurzel zurückzuziehen mit der flegel las Gedrünge, z. B.

amicably, amiabieness, we der Accent auf die vierte und fünfte Silbe zurückgedrüngt wird. Derneibe Fall wird im Italianischen und Spanischen besonders durch Anhängung kurzer tonloser Affixen uns Verbum herbeigeführt z. B.
manda visene, bischimelle. Allein das aind Consequenzen die der Sprache
gewissermassen gegen ihran Willen unfgedrüngt werden, und entweder durch
Plüchtigkeit der Kürzen in der Aussprache dem Normalmass möglichet angenähert, oder ganz gemieden werden (wie meist im Ital.). — Da in allen
diesen Sprachen die Lateinische Quantität und Accentuation so mächtig ist,
und davon die Aussprache abhängt: ao ist diese natürlich nur durch Zurückgehen auf die Lateinischen Formen zu begreifen und zu bestimmen; und
es ist ganz verkohrt sie lediglich durch mechanische Regeln — nach der allgemeinen Form der letzten Silben, ohne Kücksicht auf die Abstammung
bestimmen zu wollen, die eben ao viel und mehr Ausnahmen nehen nich haben
und völlig nichtig sind, und wedurch dieke Bücher — besanzders über die
Englische Anssprache — frucht- und zwechles werden.

<sup>11)</sup> Das Sanskrit müste seiner Vocalisation nach, die dem Arabischen und Acthiopischen am ühnlichsten klingt, obenso wie das Altpersische var allen Dingen bierbergehören; allein unsre Grammatiken wissen bis jetzt nichts von seiner Accentuation; über welche erst Bahtlingk in den Memoires de l'academie de Petersbourg VI. série Tom. VII. 1843—1844 in 3 Liefernogen Mittboilungen zu machen angefangen hat, die ich abes bis jetzt nur aus der Recension von Henfey in der (Ballischen) Alle, Litterstur-Zeitung 1845.

dieser Regel scheint die Hebraeische Betonung, die den Wortton vorherrschend auf die letzte Silbe, und nor ausnahmsweise auf die vorletzte legt, niemals aber auf die drittletzte zurückgebt — also eine der Arab. Aeth. grade entgegengesetzte Rich-

tung hat (vgl. kalal, jiktól mit kátala, jáktolo) — auf den ersten Blick völlig abzuweichen: allein bei näherer Betrachtung zeigt sichs dass die Verschiedenheit nur zufällig; und im wesentlichen auch bier Übereinstimmung vorhanden ist. Der Grund der den Hebr. Wortton auf die beiden letzten Silben beschränkt, ist derselbe der auch in den übrigen Sprachen diezelhe Wirkung hat: weil diese Silben — wie die Silben überhaupt nach der vorliegenden Panctation der Hebr. Sprache — stets lang oder sehwer aind (theils durch Position, theils durch natürliche Länge oder künstliche Dehnung der Vocale). Dass er vorberrschend auf der letzten ruht, kommt daher dass diese Silbe, durch durchgängige Apokope des ursprünglichen (in der Arab. Aeth. Sprache erhaltenen) Endvocals, in sämmtlichen Stammwörtern eine zusammen gesetzte d. i. aus zwei einfachen zusammengezogene ge-

worden ist (-tal aus tala, -têl aus tēlā n. dgl.), und deshalb in jeder Sprache die für die Syllabation hinsichtlich der Consonanten so strenge Regela und ein so zartes Gefühl hat wie die Semitischen, nothwendig den Ton auf sich ziehen auss; was natürlich auch von den Flexionsendungen gleicher Art gilt 12).

de Sney Gr. ar. I. S. 145. 1. Ausg.) stehts gegen die Analogie und die

No. 143 ff. oberflächlich kenne. Doch zweiste ich nicht dass auch hier das etymologische Princip, wie im Griechischen, unter dem rhythmischen Gesetz steht (von dessen Macht ju auch das merkwürdige Gleich ge wicht zwischen Wurzel und Flexionaundung zoogt). Also sieher Rümfihms, ütthrits — ütthühs (Lat. externs—extimus), und wie auch B. bildami (wie dialektisch wiener, nienger) neben tittämi, tanbeni n. dergl., avadījas—exadistas (= filicov., filicov) und svādījās (= tertius, mit Guna); so gewiss avādījān (ģilicov) und svādījās (= sunvicires) und dergleichen.

<sup>12)</sup> Dieselbe Ersebeinung findet sich auch in den Romanischen Sprachen, besanders in der Spanischen, wo in Folge der Apokape zusammengesetzte Endailben entstehen, die sich nun dehnen und den Accest auf nich ziehen z. B. zolege aus dem Lat. zolege? Im Franzlisischen ist diese Behonn häufig noch weiter zur Diphthongirung getrlaben, wie zopere — ander annen häufig noch weiter zur Diphthongirung getrlaben, wie zopere — ander gelten, wenn sie gleich nicht anerkannt ist. Dass die Arabischen Grammatiker nichts davon melden, ist schon daruns dans die Sache dert nur eine Anannahme bildet, erklärlich; und kunn bei der Unzulänglichkeit ihrer Vorschriften über diesen (in den meisten Sprachen am wenigsten benehteten) Gegenstand (vgl. die dürftigen und begrifflesen unzusammenbängenden Angaben bei Sälvezere

Auf die vorletzte kann demnach der Ton (abgesehen von dem besondern Fall dass ein ursprünglich einsilbiges Wort mit zwei Endconsonanten den Silbenregeln gemäss einen tonlosen Hülfsvocal einschiebt, wodurch eine zweite nachschlagende Silbe entsteht z. B. kodesch aus kodech; oder sieb der letzte derselben vocalisirt z. B. tohu st. tohe, choli st. choli) nur dann kommen wenn eine Plexionsendung die eine einfache Silbe bildet angetreten ist. Nach diesem einfachen Gesetz wechselt denn nuch sein Sitz in wachsenden Wörtern nach Beschaffenheit der beiden Endsilben, z. B. Verb. katal - kataltt - ketaltem - ketaltha - ketaltihen , jakuma - jekaman - jekumani - jekumandehem; Subst. kojet - kerelah - kerelim, medinah - medinath - medinathaim, dabardebarin - debaricha - dibrichem. Doch ziehen nuch manche Flexionsendungen mit offner Endsilbe, da diese stets eine von Natur lange ist, den Ton ausoahmsweise auf sich: entweder unbedingt, durch ihre grössere Schwere und Bedeutung, wie die Femininalendung dh (m.-) um Nomen (im Gegensatz mit der tonlosen Accusativendung ah) und die Pron. Affixen f und beaonders 6 und dh (AT), die ihn schon als zusammengezogen aus ähd und ahd haben mussen; oder nur im Zusammen hang der Sutzes und verbunden mit der Auswerfung der vorletzten einfachen Silhe die ihn eigentlich haben muste, während er am Schlusse des Sutzes (in pansa) auf dieser erscheint, wie katelu - katola, kubeda - kubeda (von kabed), vajjeht - vajjeht. Auch wird der Ton zuweilen aus besonderen Gründen von der Endsilbe auf die offne vorletzte zurückgezogen, namentlich wenn unmittelbar darauf

Natur der Sache beweisen. Ein indirectes wenn gleich entstelltes Zengniss dafür liegt übrigens in der abenteuerlichen Angabe (hei Silv. de Sacy a. a. O. No. 7) dass jede zusammengesatzte Silbe, so oft sie im Warte vorkomme, mi betonen sei z. B. éstáchrágtu! Dass die zusammengesetzte Endsilbe des

Imperative den Ton hahe (z. B. öktől), findet sich schon bei Ewald gr. ar. l. § 142. Dasselbe muss vom fat. apacop., und den Pronomiosl-mhängen tom, kom und kom, so wie vom paragogischen l'at und Imp. auf an at, dunn gelten; von der vorletzten zagestzten Silbe vor offenen l'extonsendungen versteht sichs obnehin. — Im Authiapischen ist die tonlose Aussprache der asgestzten letzten Endailbe im Nomen win minfas, dengel (Nominativ) aus der vollen meinfaså des Accus, und stat. constr. geblieben;

und daher wahl auch die der fat. (das hier stats spokepirt ist) igabre, jeobar zu erklären, d. h. aus dem herrschenden Ton der vollen Formen auf der drittletzten Silhe (vgl. die aben ernähnte Erweilerung des entgegengesetzten liehr. Rhythmus über seine Grenzo hinaus). Das gilt vielleicht auch vom Arab. fut. apoc. Aber für ursprünglich und normal kana ich es nicht halten.

eine Tonsilbe folgt, z. B. kard-to (statt kard), tatet-techa (von taiet) 13).

Das alles aber ist ganz dem rhythmischen Gesetz des Wechsels und Gleichgewichts von Hebung und Senkung gemäss, und nur nus ihm begreiflich. Der Ton kann nur auf einer der drei letzten Silben stehn: weil ein einfaches rhythmisches Gebiet, dessen Hebung er ist, streng genommen nur zwei Silben, und nur sofern in der Senkung einer langen Silbe zwei kurze (oder in der Aussprache verkürzte) gleich gelten, drei Silhen umfassen kann; so dass das Normalschema 20 oder 2- (Spondeus) hier mit den Variationen Cou, 200, 20, 5- nach Beschaffenheit der Silben wechselt; wobei zu bemerken ist, dass der Nachdruck der Hebung der Kürze so viel Kraft zulegt dass sie das Gleichgewicht auch mit einer langen Senkung halten kann, so wie die Tonlosigkeit der Senkung Längen - besonders in offnen Endsilben - beeinträchtigt. Bei vielsilbigen Wörtern muss daher der vordere Theil des Worts - als ansser dem Bereich des vom Accent beherrschten rhythmischen Gebiets liegend - unberücksichtigt bleiben. Er bildet ein Gebiet des Vorschlags oder Auftacts zu dem betonten Theil, und wenn er aus mehreren Silhen hesteht, stellen sich von selbst, dem rhythmischen Gesetz gemäss, Nebenaccente ein, die in den meisten Sprachen anerkannt und hestimmt, und in manchen - wie der Hebraeischen und Englischen - rhythmisch geregelt sind (s. unten Not. 24). Der Wortton muss aber in solchen Wörtere nicht den vordern sondern den hintern Theil zu seinem Gebiet wählen, weil - abgesehen davon dass dies wegen der den Sinn naber bestimmenden Flexionsendungen der bedeutsamste Theil des Worts ist - nur hier der Rhythmus hervortreten kann, der sonst durch die unbetont unchschlagenden hinteren Silben wieder zerstört werden würde; wie denn auch der Satzrhythmus (der sog. numerns oratorius) sich in dem Schlung des Satzes zu entfalten begnügt (vgl. Cicero de orat. 111; 46).

Aher auch die verschiedene Tonart des Accents in manchen Sprachen, nach Massgabe der Stellung und Beschaffenheit der Tonsilbe, ist nur aus der rhythmischen Natur desselben begreiflich. So namentlich der Unterschied des scharfen (6505),

<sup>13)</sup> Eine wirkliche Anmahme von der fraglichen Regel der Betonung bildet dagegen die Deutsche Sprache in ihrer jetzigen Gestalt, die en durch Verwüstung ihrer chemals volltönenden schweren Endungen, dagegen Debnung und Zusammenzichung kurzer Silben im Innern allmälig dahln gebracht hat dass der Ton stets im Kern des Worts, auf der Warzel, sitzt, also dem Sinn folgt, nicht der Schwere der Silbe. Doch hat sie ihr nicht ganz entgehen hönnen, z. B. in lebendig neben lebend, senhehelfig neben

wedhrhaft, allunithtiy neben Allmacht. Von diesem (bergang im allgemeinen s. Jak. Grimm Deutsche Gramm. I, 12 ff. (2. Ausg.)

schweren (flages) und gedehnten oder gewundenen (nigiσπωμενος) im Griechischen, d. i. des Hochtons, Tieftons (oder vielmehr des höhern und tiefern Tons), und des uns heiden zusummengesetzten Tons (wie schon die Zeichen z. 1. - oder - gut verunschaulichen); wovon die beiden letzteren nur besondre Modificationen und Stellvertreter des eruten, als des normalen Tons, sind. Dass der rogenannte scharfe oder Hochton nur auf der vorletzten oder drittletzten steht. dagegen auf der letzten sich mit dem schweren oder Tiefton vertauscht, begreift sich schon darans dass er die Hebung des rhythmischen Wellenschlags der Stimme bildet, also eine nachschlagende Senkung verlangt und voranssetzt, als nothwendige Unterlage der Hebung; folglich wo er diese nicht hat, wie auf der letzten Silbe, natürlich sich nicht merklich erheben kann 14), und zum Tiefton oder vielmehr relativ tiefern oder gesenkten Ton wird 16). Er richtet sich aber wieder and und erhebt sich zum Hochton, sohald ihm eine Silbe beigegeben wird z. B. elzer - elzeroc, artl - artlec, be - batte, goade - gogla und gogogre; oder wenn er am Schluss eines Satzes steht; we er durch die Pause die Kraft zur Aufrichtung erhält 16); Das nennen auch die Griech. Grammatiker beigeir torov (auch do Jorovery) im Gegenantz mit zoene Zerr vom Sinken in den Tiefton (also jener als der aufrechte, 8090c, dieser als der liegende oder geneigte, gesenkte betrachtet). Dieselbe Bewandtoiss hat es mit dem Ital. gravis, auf Endeilben die es durch Apokope der Endnilbe geworden (daber voci trouche genanot), und so aus dem frühern Hochton in den Tiefton übergegangen sind z. B. virtà, pietd, può aus alteren - ude, - dde, - pubte (Lut. virtute, pietate u. s. f.). Der Grund diener - dem natürlichen Rhythmus widerstrebenden und daher in vielen Spruchen unbekannten oder nicht anerkannten - Betonung der Endsilbe mekrsilbiger Wörter liegt im allgemeinen unstreitig in dem Übergewicht welches diese Silben (durchgangig Bildungs-

<sup>14)</sup> Die Höhe der Hebuug ist nämlich versehleden, und steht mit der Grösse des Schkungsgebiets im Verhältniss (wovon später ein mehreres).

<sup>15)</sup> Auch die Judischen Grammatiker neunen den Ton auf der Endsilbe 2750 "unten" d. i. Tieften, im Gegensatz mit 5550 "oben" d. i. dem Hochton auf der vorletzten. Sofern er aber den Gegensatz mit dem scharfen d. i. hellen Ton bildet, wäre er passend als der stumpfe oder gedämpfte zu bezeichann (änsies, wie er auch wirklich von einem Griech. Grammatiker genaunt wird); ungoführ wie in der Doutschen Poetik aus ühnlichem Grunde die einnithigen Reime stumpfe beissen im Gegenzutz mit den klingenden zweisilbigen.

<sup>16)</sup> Etwas hallches findet sich im Hebraelschen, wu in panea der kurze Vocal der Endsilbe gedehnt, und die weggesurfene penultima wiederhergestullt und mit dem Ton versehen wird: katāl-katāl, kat<sup>e</sup>lā-katālā.

und Flexionssilben) in gewissen Formen einerseits durch ihre eigne Schwere - theils physische oder quantitative, theils logische oder etymologische -, undererseits durch die damit verbundene Schwäche des Stamms oder die Unfabigkeit der zunächst vorhergebenden Bildungs- oder Bindungssilbe zur Aufnahme des Tons, resp. deren Auswerfung (sei diese Schwäche nun Ursache oder Folge jener Schwere), erhalten hat; also in der Verschiehung des Gleichgewichts zwischen Wurzel und Endung (wie es am deutlichsten in dem mütterlichen Sanskrit zu erkennen ist) auf die letztere. Dahin geboren zuvorderst sich were Casusendungen: absolut schwere wie si, i (ri, sgri) wie nardquil, exorri (die ich für eine Casusendung, Instrumentalis, halte, dergleichen meistens in den Adverbialendungen stecken); und die relativ schweren des Genitiv und Dativ der dritten Decl. aller Zahlen 17) an ein silbig en Wortern, wie unvoc -21, neben unva - unres (zuweilen mit Verkurzung des Stamms, wie zunig - zeni neben geipa, nepoc, prog von nep, pro; oder an zweisilbigen mit Ausstossung des Vocals der Bildungssilbe, wie surpoc, ardpor, rantole statt nations u. s. w. (auch übergetragen auf untois; Sweatooc statt untipac oder vielmehr eigentlich untipac u. u. w., wie Opnico statt Opicios) ziros at. zeoros (mehr dergieichen im Sanskrit). Sodann eine Reihe Bildungsundungen, in der Regel am einfachen Stamm. So die Participien des Aor. 2. net, u. pass. ibr - dr u. sig- ir (Sanakr. ant-at), der Perff. act. io; -viu - oc (Skr. fedn f. ushl n. eas ans icans), z. Bi gegoly neben gregeor, rentig neben remug: ebenso der partt, auf de - rie - ove - ve n. ar - ir n. a. w. der Verba auf pe (Skr. ant - pant n. at - vat); part. pass. roc mit Answerfung des Bindevocals (Sanskr. itas, tas), z. B. runroc, oraroc, Beroc, raroc, nkorde (auch Skr. athitás, dhitis, taide, eratas, taptas u. tupitas). Perner von Substantiven aus dem einfachen Stamm z. Th. mit

<sup>17)</sup> Das ist freilich im Griechischen an den kurzen Endungen dieser Gasus im Sing, der dritten Declination nicht zu erkennen: wohl aber in der ersten und zweiten, wo die kurzen Vocale des Nom., Accus, und Voc. 2 und overlängert, und die schon betoeten langen eine umflectirt werden: 45-7, ov-0 inhan u-ur, os-ov-s; as - 1, 42-7, ov-0.

air alle neben à b, ès ois. Diese Erscheinung arklärt sieb aus dem Sannkrit, wo diese Casas nebet Locativ und Instrumentalis die casus obliqui und mit achwaren Endungen versehen sind, im Gegensatz mit den leichtern der casus recti (worn unser Nom, und Vocativ auch der Accusativ gehöre); mit Wachselwirkung und Gleichgewicht zwischen Stamm und Endung. Bildungsendung und Casasendung, wie in allen Redetheilen. Wie hier der Gegensatz des casus obliques und im Verlaum des medes abliques zum rectus durch stürkere Endungen bezeichnet ist; so undererseits auch der des weibliehen Goschlochts mit dem normalen minnlichen, wie in alten Sprachen. Vgl. über die Semitischen Sprachen meine Abbandlung über das System der Semit. Demonstratischen Sprachen meine Abbandlung über das System der Semit. Demonstratischildung u. s. w. in der Zeitschrift für fünnde des Morgentands II, 150 ff.

Umlant abgeleitet, wie die schwere Pemin. Endung 2, & (Skr. 4) z. B. round, gogid, googie; und denum. in (Skr. jd), nuch veric, ric, ac (adoc); und die mannlichen soc (Skr. us, us) wie rousde: the (Skr. tr acc. tdram u. taram) fem, role a. B. Θύτηο, δοτηο, πάτηο neben μήτηο (Skr. pita von pa neben mata); μος (Skr. mas) und f. μη (von kurzen Stämmen, neben ήμη u. dgl.) gegen Neutr. μα (Skr. man u. mam), wie Θταμός, δισμός - σμή, στιγμή neben θήμα, στίγμα. Von Adjectiven: um einfachen Stamm oc (wie garde, rojioc), roc pass. = roc (Skr. nas); denom. troc - erroc (Skr. in), loc - nloc - mlde (Skr. atas, ilas, utas), wovon abstr. wir: pos mit Binderocal epos - rode - woods (Skr. ras, tras - trus - oras), 120; - axie (Skr. akas, ikas); ve neutr. v (Skr. uz-u) - wovon wieder vzoe (Skr. ukas) -, ic n. 15 (Skr. ds - as). Im allgemeinen ist es die markirtere concretere Bedentung - wie der Regensatz des Concretums gegen das reine Abstructum, des bestimmten Geschlechts gegen die Geschlechtslosigkeit (Neutrum), des abgeleiteten individualisieten Begriffs gegen den allgemeinen Wurzelbegriff - was auch ohne quantitativen Unterschied der einen Endung vor der andere den Ton zuzieht: vgl. dieselbe Endung als Concret. oc, als Abstract. m. und n. oc. Adj. de - ne - roe gegen Abstr. neutr. og; masc. fem. udç-ui gegen neutr. un. -In einer andren Classe von ein- und zweisilbigen Wörtern, numentlich Partikeln - wie die Prapositionen, unbestimmte Pronomina and Adverbien - die entweder gar keinen Ton erhalten und nich an ein andres unlehnen (enclitien), oder hochatenn, wie die zweisilbigen, den gravis erhalten, liegt die Unfähigkeit zum Hochton in der Unselbstständigkeit ihres Begriffs und ihrem daher rührenden engen Anschliessen an das fulgende oder vorhergehende Wart: sobald sie aber durch Veranderung ihrer Stellung oder Bedeutung selbstständig werden, erhalten, wie die tonlosen und angelehnten den gesenkten, so die underen den Hochton, z. B. is - ws in is - ws, nepl - nloi, tie - tie - tie, nore - nore - nore. Abalich haben die Verha ifin und anne, die durch Anlehnung häufig toulon stehen, bei veränderter Stellung den gravis auf der Endsilbe aller Prasensformen, wie elist - lardr u. s. w., die ihn sonst nie hat, und lars erhalt dann den Hochton fore. Eine vollkommene Analogie dazu liefert die ohen angeführte Hehr. Betonung im Zusammenhang des Satzes kareld veben katald in pausa 11). - Was endlich den

18) Ich bin weit entfernt durch obige Belege meine Behauptung von dem Grand des gravis für vollständig bewiesen zu halten, wozu eine ausführliche tiefgehende Enterwehung goboren wurde, deren die weitsehindtige und merkwürdige Erscheinung eben so bedürftig als würdig ist, auf die ich bier auf im Verbeigehn eingehn konnte. Doch hoffe ich dass mein Priacip sich im allgemeinen als richtig bewähren wird. — Übrigens steht die oben unfgestellte gedehnten Ton oder Circumflex betrifft, so aind die Bedingungen seines Eintritts statt des scharfen Tons ebenfalls in

Grandsnaicht von diesem Accent, als Tiefton, im Widerspruch mit der herrscheuden Lebre, wonneh er ale gleichbedeutend mit Top losigk eit genommen wird. Diese Dentung beraht freilich auf dem einmuthigen Zeugniau der Griechischen und Lateinlschen Grammatiker, bei denen aleh unch, noch dem Vorgange des Dionyains Thrux und seiner Commentatoren, die Folgerung fiedet dass demnach alle anbetonten Silben eigentlich mit diesem Accest'un bezeichnen wären; worn denn noch die abenteuerliche Ascabe hinzagefügt wird dass die altern genoon Grammatiker wirklich au geschrieben hutten (wovon denn anturlich keine Spur in den Handsehriften zu linden ist), s. Villoison anecdota II, 111 f. 118 f. Auf dieser Assicht beruht denn auch die sonderbare Beneanung der verba augogenosen durch Supervora, die sieh ebenfalls schon bei Dionysius Thrax findet (ers gramm, cap. 16 bei Fabricius biblioth, gr. VII, 31). Und man kliente diese Ansicht Sugar auf die Austorität Plato's zurückführen Crat. 35 (die alteste Erwähnung der Accente, nutürlich nur der mündlichen), wo enzweifelbeft Supern als Gegenanty von ofera von einer toulos gewordenen Silbe (qu'in digelog une del quasi gebraucht, wird. Dennoch scheno ich mich nicht diese Ansicht für ein Missveratund nies der alten Grammatiker zu erklären, dergleichen sich so manche bei ihnen - wie bei allen Eltesten Nationalgrammatikern - Enden-Nur soviel scheint richtig dass das Wort Supera - im Gegensalz mit office ale einer betonton Silbe - nuch (und vielleieht am frühesten, nuch jeuer Platonischen Stelle zu schliessen) von einer unbetanten Silbe gebraucht warde (denn auf eine Silbe geben bei Plato beide Worte, nicht auf zooscodie, wie bel den Spateru): sofern dere und dewer ursprunglich wohl unr im weitern Sinn die Betonung (eigentl. Scharfung, Hervorbebung) einer Silbe überhaupt bezeichnete; also grade so wie unser "Hebung" und "Senkung", worunter wir zunächst nur den Gegenzatz von Ton und Toulosigkeit versteben. Aber das gilt natürlich nur von der mündlichen Aussprache, nicht von den beutigen Zeichen. Dass die Erfinder derselben mit a nur die Toulosigkeit bezeichnet, und ursprünglich en auf allen unbetonten Silben wiederholt hatten (was dann allerdings auch nothwendig gewesen wire), ist schon zu abgeschmackt als dass es ihnes zuzutrouen ware; aber es ist ouch gradezu widersinnig, weil im Widersproch mit dem wirklichen Gebrauch des Zeichens auf den Endailben. Denn wenn es niehts als ein Zeichen der Taulosigkolt ist, so ist nicht zo begreifen wat es grade hier soll, da es doch sonst nie auf den unbetontes Silben steht. Wenn es aber, wie Dionysius und seine Nachfolger sagen (was auch ganz richtig), hier an der Stelle des Acutus im Zusummenhang des Satzes (de reoverenein) sight (bel Villoison II, 112): so ist day entweder nichtsangond wenn es auch hier nach farer Theorie nur Tonlosigkeit anzeigen soll (wogegen sich die vorige Liuwendung wiederholt), oder eine neue von jener verschiedene Bedeutung, und dam ist diese als die allein gebrauchliche und historische nuch die einzige (wozu nur noch die Angabe der Tonart desselben hinnnzufügen ist). Demanch ist jene angebliche Bedeutung der Tonlosigheit, die nirgands im Gebrauch erscheint, jodenfalls eine transscendente, vorhistorische, ohne alle praktische Geltung; ohne Zweifel über auch als literarhistorische Angabe von der Urzeit gant grundlos, und nur ont einer falseben Folgerung entstanden. Vielmehr liegt auf der Hand duss das Zeichen, das ju ebenfalls ein Tonzeichen ist, nur eine von dem neutus verschiedene Tonart bezeichnen kann - wie denn die Erfindung verschiedener Zeichen nothwendig die Bemerkung versehiedener Arten der Befonang voranssetzt -; und daranf mussen such die Beneanungen ofern und Beness im grammati-sehen Sprachgebraunh gehn. Welche Tonari es bezeichnet, ist schon an sich blar genug, und ihre Bewandtniss oben wahl blureiebend nachgewiesen,

dem rythmischen Verhältniss zwischen Hebung und Senkung begründet. Wie nämlich der acharfe Ton unch dem obigen nur da un seiner Stelle ist wo die Hebung durch ihre Quantitat oder ihren Ton in einem gewissen Gleichgewicht mit der folgenden Senkung steht (21, 100, 500, 51 oder 53); so tritt dagegen der godehnte Ton statt seiner ein, wo die Hebungssilke durch ihre Beschaffenheit und Stellung ein bedeutendes Übergewicht über die folgende Senkung hat, oder sie (durch Zusammenziehung) in sich aufnimmt und absorbirt. Daber die alten Grammatiker diesen Ton als nicht bluss einfach gedehnt, sondern gewunden d. i. auf- and wieder absteigend, also Hebring and Senkung vereinigend beschreiben 10); was nicht libel durch das Zeichen oder " veranschaulicht, und durch die Benennung nepionomeren (anch overquieros und xexhaqueros oder negixixhaqueros) angedeutet wird. Folglich steht er 1) nicht auf einer bloss durch Position geschärften, sondern nur auf einer von Natur langen Silbe: weil nur eine solche der Dehnung und eines Chergewichts fahig ist; 2) nicht auf der drittletzten: weil die zwei nachschlagenden Silhen ein vollkommenes Gleichgewicht gegen die Hebung bilden, sondern nur auf einer der beiden letzten: 3) nuch auf der vorletzten langen nicht wenn eine gleich lange folgt: weil dann die Senkung wieder dasselbe Gleichgewicht mit der Hebung bildet wie im vorhergebenden Fall, und jene in Schraoken halt; sondern nur dann wenn die folgende kurz ist, also jener das Übergewicht, und dem Ton volle Freiheit lässt nich nach Gefallen auszudehnen und so gewissermassen einen Theil der Senkang in sich aufzunehmen, wie in dem rhythmischen Trieb nach Ausfüllung des Tacts und Herstellung des Gleichgewichts geen unwillkürlich zu geschehen pflegt, z. B. nowrog = 7 neben nowrov = ( (während alloc mehr ein reiner Trochneus = (); 4) auf der lotzten nur wenn sie eine in dem Bewustsein oder dunklen Nachgefühl der Sprache entweder aus zweien zusammengezogene, also wirklich etymologisch aus Hebung und

19) Das bestätigt sieh thatsächlich auch dadurch dass in Fällen der Entlise auf diesen Ton unmittelbor ein under in demselben Worte folgen kann, wie golud pov. alorer.

Es ware daher an der Zeit dass unern Philologen jene begrifflose Fabel nicht langer wiederholten, die schon der sinnige Buttmonn aus, Gramm. 5. 9, 2 weistlich mit der Clausel "nach der Theorie der Alten" wiedergibt, und § 13 A. 3 gegen seine leisen aber gegründeten fiedenken zu mildern und zurecht zu legen versuchte, ohne jedoch die Richtigkeit des Vordersatzes selbst nüher zu prufen. — Auch die übliche fiezeichnung und Benennung der betreffenden Würter als derverert kann ich nicht für richtig, und durch den Umstand dass sie um Schluss des Satzes so erzeheiten nicht gerechtfertigt erkennen. Diese Stellung gibt ihm eine besondre Kraft, und erhebt ihr dadarch zum Hochton, hemzist aber nicht für den nermalen Ton der Endeithe darch zum Hochton, beweist aber nichts für den normalen Ton der Endeilbe. so wenig wie die Pausaldebnung im Hebraeischen für die normale Quantität.

Senkung zusammengesetzte ist, wie sich in dem Zeichen '- (musikalisch ' oder ) darstellt — wobei oft uralte Zusammenziehungen sich im Gefühl der Sprache erhalten haben (wie die selbat im Sanskrit schon vorhandene im Gen. Pl. der 1. Decl. für aus

day vgl. Lat. drum) -; oder dieselbe als Flexionsendung zugleich durch ihre Bedeutung einen besondern Nachdruck erhalt (eine sehwere Flexionsendung ist). Dahin gehören am Nomen in der 1. u. 2. Decl. die Endungen der ensus obliqui, des Genitiv und Dativ, im Gegennatz mit denen der casus recti die den einfachen Tiefton (gravis) erhalten (worüber oben Not. 17): 1. Decl.  $\tilde{\eta}_{\varsigma} - \tilde{\eta} - a\tilde{\imath}_{r} - a\tilde{\imath}_{r} - a\tilde{\imath}_{\varsigma}$  neben  $\tilde{\eta} - \tilde{\eta} - a - a\tilde{\imath} - a\tilde{\imath}_{\varsigma}$ , 2. Decl. or - or - or - or - or neben w - of - or Attische 2. Decl.  $\vec{\phi} - \vec{\phi}\vec{r} - \vec{\phi}\vec{r} - \vec{\phi}\vec{c}$  neben  $\vec{\phi}\vec{c} - \vec{\phi}\vec{r} - \vec{\phi} - \vec{\phi} - \vec{\phi}\vec{c}$  (nur Gen. Sing, in fallt aus der Regel), zusammengezogene 3. Deel. ove -oi -oir - oir - ois neben oi des N. A. Sing, and Dual 10). Dahin sind auch einige Adverbinlformen zu ziehen, die eigentlich - wie in allen Sprachen - dergl. casus obliqui sind: nicht nur die gewöhnlich dahin gerechneten auf g, ne, ov, f st. ff, of (an Ortsnamen, als Locativ) — wie işçç, anor, elen —, sondern auch m. E. die gewöhnlichste Adverbialendung og, bei Betonung der Endsilbe og (vgl. die Sanskr. Adverbialendungen dt u. asja, jenes Ablativ dieses Genitiv von Wartern auf as = 05, woron ως). Ebenso am Verbum die gewöhnlich der Zusammenziehung ohne genügenden Grund zugerechneten schweren Endungen am einfachen (verkurzten) Stamm des Aor. 2. Inf. ziv, Conj. pass. a - ng u.s. w., Imp. med. of; so wie des sonst sog. zweiten Futurums der Verbu auf à, µ, r, p: 00 - tiç u. s. w., tir, or und des sog. Att. Fut. 100 - 117; n. s. w.; deren starke circumflectirte Kudungen ich nicht mit Buttmann aus Zusammenziehung, nach vorgängiger Auswerfung des s im Fut., sondern aus der Wechselwirkung mit dem achwachen Stamm und einer eignen von der den ersten Fut. (wie des ersten Aor.) unubhängigen Flexion ableite 3 \*). -

<sup>20)</sup> Gewühnlich werden diese aus den liegeln der Zusammenziehung erklürt, nod für den sich nicht fügenden Acc. ab (st. ab aus da) eine willkürliche Analogie d. i. Conformation mit dem Nom. angenommen. Allein durch die Beziehung auf obiges allgemeine Gesetz der Naminalflexion löst sich die Schwierigkelt ohne Zwang. Der schwierige Vocativ of neben Nom. ab (dessen Diphthong auch im Sanakrit einer Gunirung d. i. Diphthongirung des i and nim Vocutiv in d. am (au) begegnet) hat den Circumilex wohl wegen des Diphthongs (der als zusammengesetzt überall für lünger gilt als sinfeche Länge, und demmeh den Circumilex leichter auf sich ziehen kana), nie 40 von ras (is offner durch dan Wegfall des schliessenden a blossgestellten Sifbe).

<sup>21)</sup> Schon die Gleichartigkeit und heziehung einerselts des Aor. 2 und Fat. 1 und audrerseits des Aor. 2 und Fat. 2 unter einander, und suf der andern Seite die ginzliche Verschiedenheit der beidervnitigen Bildungen zeigt klar dass wir hier zwei verschiedene Bildungsweisen des Pract, und Fat, vor

Wenn ausserdem dieser Ton auf einer Reihe einsilbiger Wörter steht welche weder als Zusammenziehungen noch als Flexionsendungen erscheinen: so sind die Fragwörter nie, noë, noë u. dgl. wohl gleich den entsprechenden Adverbialendungen als Casusculungen zu fassen; in andern mag der Gegensatz — wie röv u. Enkl. rvs — und sonstiger Nachdruck, oder das Streben die Kleinheit der Wörter durch ein Gegengewicht zu stützen — wie nie, nöe, nöe u. a. — dazu geführt haben. Übrigens kann es nicht fehlen dass in den End- oder Einsilben, die auch das Gebiet des Tieftons sind, die Grenze zwischen beiden häufig schwankt, und von der Forschung mit ihren jetzigen Mitteln nicht zu bestimmen ist.

Doch genug und übergenug zum Nachweis des rhythmischen Princips des Worttons in den Sprachen, und demnach in der menschlichen Rode überhaupt. Doch ehe wir es in seiner weitern Ausbildung in den grössern Redetheilen verfolgen, mag es zuvor noch kürzlich in andern menschlichen Lebensausserungen nachgewiesen werden. Es versteht sich von selbst dass dasselbe Gesetz zunächst unch von anderen durch den Athem bervorgebrachten Tonen, vom Singen und von der Musik der Blasinstrumente gelten muss: wo überall in dem Wechsel hoher und tiefer Tone (der Melodie) zugleich ein steter Gegensatz starker und schwacher Tone erscheint. Dieser Gegensatz und regelmässige Wechael - der wegen der kräftigern Intonirung und Entfaltung der Stimme bier noch viel stärker bervortritt als beim Sprechen - ist hier auch längst hemerkt und unter dem Namen des Tacts bekannt; auch in der Notenschrift durch den sog. Tactstrich bezeichnet, wodurch die musikalischen Sätze in lauter dem Zeitmuss nach gleiche Theile verlegt sind. Das Wesen und der Grund desselhen bestehl aber in nichts anderm

uns haben, die unabhängig nebeneinunder hergehn. Im hor, ist das bereits anerkannt; es gilt aber auch vom Fut. Die eine, Aor. I and Fut. t, wird durch Auschweilsung des Hülfavorbums as (esse) in den enisprechenden Formen gebildet, was nun aus dem Sanskrit augenscheinlich ist, und sieh in fast alles Sprochen wiederholt. Thie undere, Aur. 2, and Fut. 2, dagegon aus dem reinen Stamm in seiner einfachsten Gestalt mit atarken Modusendungen: jeses öfters mit Heduplication vors (ebesse im Sanskr.): letz-teres obne Analogie im Sanskr., wohl aber im Lat., und offenbar eigentl. ein Conjunctiv (wie das Lat. Fut. in der 3. u. 4. Canj.), der bekanntlich in nüchster Verwundtschaft mit dem Fut sicht. - Dass aber jene starken Endungen mit Circumflex nicht bloss aus Zunammenziehung entstanden sein Lönnen, reigt der Inf. des Aor. 2 Act. die (Dor. de resp. de neben de - ne des Praesens), der sieh noz keiner denkbaren Zazh, ableiten lässt; und imp. Med. oo, der wenigstens nicht der Regel derselben gemuss ist und auf ein soo führt, folglich (wie in i den Imp. Act. mancher Worter, in iodas des Inf. Med., und die ele des Pari.) nur aus einer selbstatändigen d. i. im Charakter der Bildung tiegenden Richtung des Tons auf die Rildungsondungen zu erklaren lat. Da bei ale domungenehtet lunische Aufläungen zur Seite geba, so erheilt wie wenig auf diesen Koweis in den underen Pillen zu bauen ist,

als jenem steten Wechsel starker und schwacher Tone, oder wie mans hier neant - des "guten und schlechten Tacttheils". Zwischen diesen tritt aber bier deutlicher als beim Sprechen zugleich ein Verhältniss des Gleichgewichts oder Parallelismus bervort sofern nämlich der Gegensatz ans dem Wogenschlag des Bluts und Athems fliesat, dessen beide Theile nach dem hydrostatischen Gesetz im Gleichgewicht miteinunder stehn; und davon ist jenes gleiche Zeitmass der Tacte erst eine Folge (obwohl keine nothwendige, daber in vielen altern Rhythmen und Melodien, Griechischen wie Deutschen, sich ein freieres Mass findetj. - Non ist aber bekanntlich der sog. Taet oder Rhythmus nicht bloss dem Gesang und der Musik der Blasinstrumente eigen, sondern aller Musik, anch der mit den Händen gespielten Instrumente, gemeinsam, ja allen Bewegungen des Menschen (der Füsse - in Gang und Tanz -. wie der Hande und Arme u. s. w.); und zwar um so mehr je grösser die Kraft und Masse dieser Bewegungen ist. Wie ist er nun hier zu erklären? Aus derselben Ursache wie dort, aus dem Wogenschlag des Bluts und Athems; sofern diese die Quellen mares ganzen physischen Lebens sind, deren Bewegung sich daher allen Bowegungen und Thätigkeiten oder Lebenaverrichtungen des Menachen mittheilt; ja selbat in die zunächst mit den leiblichen in Berührung und Wechselwirkung stehenden Ausserungen und Zustände des Gemüths oder Lebensgefühls hinübergreift (wovon nachher), und ihnen das Gesetz des Parallelismus, Tacts, Rhythmas d. i. des ateten Wechsels zweier einander entsprechender und die Wage haltender Theile der Bewegung oder Gegensätze aufprägt 12).

<sup>22)</sup> In einzelnen d. b. au den einzelnen Gliedern und Vorrichtungen des menschlieben Organismas lässt sieh jedoch die Übereinstimmung ihrer Bewegung mit der jener Quellen nicht mathematisch nachweisen, d. h. nicht auf dieselbe Zahl oder ein bestimmtes mathematisches Verhältniss zurückführen; wie dem der Wagenschlag Joner beiden Quellen seilet, der Blute und des Athems, nicht ineinander aufgeht (auf einen Athemzug gehn in der Regel zwischen 3 und 4 Pulsschläge). Daher denn die fant lediglich auf die mechanische und ebemische Zusammensetzung des thierischen Organismus mit three Forschung gerichteten, und alles messonden, wigenden, gablenden Phyaislogen die oben erörterten Erscheinungen des hühern organischen Lebens - Accent, Rhythmus; Tael n. s. w. - ganz ignoriren, oder, wenn sie nuch bellünig davon reden, doch von ihrem Grund und Gesetz wissen schaft-lieh nichts wissen; so wenig wir von der Wechoelwirkung des Gelstes und Leibes und den daher rührenden gemischten Zustäusen und Erscheinungen dieses Grenzgebiets, die die Physiologie wie die Psychologie gleich unbe augeben. Das oben sufgestellte Gesetz ist vielmehr aus dem ganzen grossartigen Gegensatz abraleiten der den menschlichen Organiumus - wie in niederm Grade alto organische Wesen - in seinen zahllusen Gliedern und Thatigheiten durchdringt: sowohl in dem fian seines Mechanismus, d. i. in der Zusammensetzung und Fugung seiner Glieder und Werkreuge, und in der Mischang ihrer Bestandtbeile (Stuffe, Kiemente); als in der Bewogung und Thätickeit desselben. d. i. in den einzelnen Verrichtungen und dem

Kehren wir nun wieder zu dem eigentlichen Gegenstand unsrer Untersuchung, der Sprache, zurück: so würde, so weit die obige Erörterung führt, der Rhythmus und der ibm angehörige Accent sich auf die Silben oder die kleinsten Glieder der Rede beschränken, also ein blosser Silbenrhythmus und sein Accent ein blosser Silbenaccent sein, der mit jedem Silbenpaar wiederkehrt, ohne Rücksicht auf den Sinu und die demgemässe Gliederung der Rede. Allein dahei bleibt er nicht stehn, und es tritt nun eine neue hobere Seite des Accents - dieselba wovon oben ausgegangen wurde - hervor: indem der Geist ihn zu seinen Zwecken verwendet. Er dient nümlich, wie wir gesehen haben, dem Geist als ein Mittel die Munigfaltigkeit von Lauten und Silben woraus die Sprache äusserlich zusammengesetzt ist (die gleichnam den Leib der Sprache bilden), durch Hervorhebung gewisser Hauptsilben zu kleinern oder grössern Ganzen oder Begriffseinbeiten zu verschmelzen (oder vielmehr diese schon ausserlich gegebenen Bildungen oder Glieder des Sprachleibs zu beseulen), und ihre innere Kinbeit auch äusserlich dem Ohr zu veranschaulichen. Dies geschieht durch Steigerung (Potenzirung) des Tons vom Silbenton zum Wortton, Satzton u. s. w., and sonstige manigfache Abstufung und Gliederung desselben nach Massgabe des Sinns, in der schon oben nüber beschriebenen Weise. So tritt dem einfachen rhythmischen Princip des Accents ein zweites vielgliedriges logisches oder geintigen zur Seite, beide von gunz verschiedener Art: jones ein mechanisches, das den Ton mit mechanischer Regelmassigkeit nach der Silbenzahl abmisst; dieses ein organiuchen, wodurch er den logischen Rangstufen und Verhältnissen gemäss manigfach gegliedert und gleichsam organisirt wird. Zwischen beiden tritt daher ein Widnestreit (Coudict) ein, besonders auf der untersten Stufe, im Wort: indem jenes in

Zusammenwirken jeuer Werkzenge, oder dem Leben des Organismus. Überall erscheint hier Wechselwirkung, Oscillution, regelmäsige Abwechselung entgegengesetzter Beschaffenheiten, Thätigkeiten, Bewegungen oder Stadien der Bewegung, um stets Gleichgewicht und Harmonie unter denselben an schalten oder wiederberunstellen; und darin hestelt eben das eigenthumliche nad wunderhare Wesen des örganischen Lubens Dazu kommt die bedeutende Dehnbarkeit nad Klasticität der Organischer der Einfluss des Geialen; wie aus besten um Athem zu erschengel, der sieh durch linnst weit über die Grenze des roben Gobrasche ausdehnen und anderweitigen Bewegungen anpussen lässt. Mag daher anch dan mathematische Verhältniss oder der Exponent der Bewegung in sien einzelnen Gliedern noch zu manigfaltig und abweichungen und Incongruitäten in flarmonis aufgelöst; dergestalt dass der Organismus als Godzes in seiner Bewegung das grosse Gasetz des Ihythmus darstellt und allen arganischen Verrichtungen aufgrägt, und so den Mensehen ab zu augen zu einem rhythmischein Geschüpf macht; das aber begreiflich der mathematischen Berechnung und Pestsetzung sieh entzieht.

vielsithigen Wöftern dem rhythmischen Gesetz gemäss die Wiederholung des Tons so oft verlangt als Silbenpaare verhanden sind, und umgekehrt einem einsilhigen Wort das unmittelbar auf eine Tonsilbe folgt ihn versagt, um den dem rhythm. Gesetz widerstreitenden Zusammenstoss zweier Hebungen zu vermeiden; dieses dagegen dem vielsilbigsten Wort mar einen Ton, als den Exponenten seiner Begriffseinheit, gewähren, und ihn nuch dem kleinsten einsilbigen, wenn auch noch so riele aufeinanderfolgen, nicht versagen kann. Demnach scheint in solchen Fällen das Dilemma einzutreten; entweder dan eine oder das andre Princip anfangehen, und entweder dem erstern aufolge auf die Bezeichnung der Worteinheit, oder dem andern zufolge auf den Rhythmus zu verzichten. Indessen bethätigt sieh anch hier die den Widerstreit ausgleichende und vermittelnde Geschmeidigkeit und Dehaharkeit (Elasticitat) organischer Gegensätze. Die Vermittelung wird hauptsächlich dadurch bewerkstelligt dass einerseits die rhythmischen Accente vielsilhiger Wörter sich dem Wortton unterorduen, und so ein Gegensatz von Hauption (Wortton) und Nebenton (Silbenaccent) \*3) entsteht, der den Gegennatz des Tons und der Tonlosigkeit (der betonten und unbetonten Silben) durch eine Zwischenstufe ausfüllt; undererseits einsilbige Wörter die neben ihrer phonetischen oder rhythmischen Unzulänglichkeit zugleich mit einer gewissen logischen Unselbstständigkeit behaftet sind, d. h. sich ihrem Sinn nach stets an andre anschliessen (z. B. Partikeln aller Art, Hölfsverba), oder zufällig mit einem andern construirt und zu einem gemeinsamen Begriff verbunden sind, ihren Ton an dieses abgeben und in Senkung zu ihm treten (en clisis u. dgl.). Die übrig bleibenden Incongruitäten (in denen im allgemeinen - wenigstens in Prosa - das logische Princip vorgeht, das rhythmische nachsteht, während in der Poesie dagegen das letztere entschieden überwiegt), kann die elastische Aussprache möglichst ausgleichen und dem rhythmischen Gesetz genugthun; was von der Art des Vortrags und der Stimmung oder Kunst des Sprechenden abhängt. - Da hieranch das rhythmische Princip sich dem logischen oder der Sinnubtheilung anschliesst, so ist mit der logischen Potenzirung und Gliederang des Accents zugleich eine entsprechende Gliederung

<sup>23)</sup> Im Hebraeischen, wo er unter dem Namen des Methes mit grosser Regelmässigkeit gesetzt wird, ist er, da der Wortton stets auf dem bintern Theit den Worts (den beiden letzton Silben) roht, durchgängig ein Vorton oder Vorstafe den Worttons; der nicht nur ninmal, sondern auch sehr häufig, nach Massgabe der Zahl und Heschaffenheit der Silben, zweimal, ja seibat dreimal erscheint, z. B. 7222, 77222, 77222 Jes. 22, 19, 37222 Deut. B. 16. — Ähnlich im Englischen: wu der Nebeston regelmässig zwei Silben vom Wortton entfernt ist, und in vielsilbigen Würtern auch wohl zweimal wiederkehrt, z. B. indivisible — indivisibility.

des Rhythmus gegeben; der die Hehung und Senkung (den betonten und unbetonten, oder stärker und schwächer betonten Theil) eines jeden kleinern oder grössern logischen Glieds in Parallelismus d. l. Gegensatz und Gleichgewicht oder Khenmass — dem Zeitmuss (Tact) wie dem Tone nach miteinander bringt, wodurch der Strom der Rede in lauter grüssere oder kleinere Wogen gebrochen wird. Zunächst nach Massynbe der Sinnabtheilungen (gunze Sätze und Satzfügungen oder Perioden his auf die einzelnen Satzglieder und Worte herab, woron jene ungefär den Athemzügen oder Absätzen des Athemholens, diese den Pulsschlägen entsprechen); aber nach Umständen beschränkt und mithedingt (modificirt) durch das physische Mass der Athemzüge und den Grad des Kraftaufwands der Stimme, so wie das rhythmische Gesetz. Alle sind zugleich durch ver-hältnissmässige Stimmabsätze oder Pausen (Einschnitte) von einander getrennt, die - dem statischen Gesetz gemäss - nach der Grösse des bete. Glieds sich abstufen, also ebenfalls gewissermassen die Exponenten ihrer Glieder sind, wie andererseits die Stärke und Höhe ihrer Hebungen (Accente). Wir wollen diese Gliederung etwas naher betrachten, indem wir von den kleinsten Redetheilen zu den grössern aufsteigen.

1. Auf der ersten oder nutersten Stufe erhebt sich mit der Potenzirung des Silbenaccents zum Wartton der Silbenrhythmus zum Wortrhythmus d. i. Parallelismus zwischen dem betonten und unbetonten Theil des Worts 33); der in mehrsilbigen Wörtern, namentlich zusammengesetzten, zum Gegensatz zwischen Hauptton und Nebenton steigt. Dabei bringt die verschiedene Stelle des Tons auch eine verschiedene Gestalt des Rhythmus mit sich. Hat jener seinen Sitz auf der ersten Silbe oder wenigstens dem vordern Theils des Worts und noch eine oder mehrere Silben hinter sich, so dass die Hebung vorangeht und die Senkung folgt: so ist der Rhythmus trochneisch oder dakty-

<sup>24)</sup> Im Hobracischen ist dieser Parallelismus - dem streng rhythmischon Charakter des im A. T. durch die Accentuation bezeichneten kirchlichen Vortrage gemäns - zu einem entschiedenen Gleichgewicht zwierben der Tonsilhe und dem ihm vorangehenden unbetonten Theil des Worts ausgeprägt, das die Quantität der Vocalisation beberrecht; und wie es einerseits in Por-men die vor der Tonsilbe nur eine einsuche Silba haben diese debut, z. B. bpp, bipp, so andereracits in Formon die mehrere Silben vor dem Ton haben die einfachen möglichst weg wirft and die Zweisilhigkeit zu erhalten sucht : unbedingt die dritte vam Too, wie minipu, ontop; bedingt die nichstverherschende, wie D'ODD (mit --), während -- in Formen wie D'ODD sich hült. -- Abatich im Ruglischen, wo die Quantität und damit die Ausspruche derrethen offnen Silben woebselt je nachdem sie allein oder un rweien vor dem Ton atchn, z. ll. deprine, difate, prepare, cestore aber deprivation, dilatation, proparation u. s. w.

Theil des Worts, so dass die Senkung als Auftact vorangeht und die Hebung folgt: no ist der Rhythmus jamhisch oder auspästisch. Da in jeder Sprache der Ton eine vorherrschende Richtung entweder nach dem vordern oder hintern Theil der Wörter hat, so herrscht auch im Rhythmus jeder Sprache die eine oder die andre Bewegung vor 25).

2. Eine zweite Stufe bildet der Fall wenn zwei Worte oder vielmehr Begriffe zu einem zusammengesetzten Begriff, sei es Satz (in seiner einfachsten Gestalt) uder Satzglied, verbunden werden. Aladann setzen sich die Hehungen (Accente) deraelben vermöge des rhythmischen Gesetzes in das Verhältniss von potenzirter Hebong und Senkung d. i. von Hochton und Tiefton (im relativen oder weitesten Sinn, vgl. nachher unter 3.) oder vielmehr haherm und tieferm Ton; oder anch von Vorton (Vorstufe des Hochtons) und Hauptton (gesteigertem Hochton), falls die zweite Hebung einen besondern Nachdruck hat (entsprechend dem Verhältniss der Metheg zum Wortton im Hehr. ). Dergleichen Fälle sind namentlich; die Genitivverbindung, wie der Herr des Landes, gewöhnlich aber hier umgekehrt mit dem Nachdruck auf dem Genitiv, wie Reich Gottes. Stimme des Volke: damit ist logisch die Zusammensetzung (der status constructus der Semitischen Sprachen) einerlei, nur mit umgekehrter Stellung , wie Volksstimme . Studtrathswahl . Erzschelm, übersetzen (trajicere, dagegen übersetzen transferre); ferner Verbindung gleichartiger Dinge (Pnare) oder Apposition, wie Himmel and Erde, wast and leer, Gott und Herr - aber nuch kommt und lebet, Gott der Vater (im Gegensatz mit dem Sohn); Substantiv und Adjectiv oder sonstige Bestimmung, wie der allmächtige Gutt,

<sup>25)</sup> In Sprachen die — wie die Ursprachen (z. B. das Sanskrit, und hinsichtlich der Vocalisation das Arabische und Acthiopische) — vorherrschend Wörter mit einfachen und kurzen Silben, ader ihre Endungen verwästet haben (die beutige Deutsche und noch mehr die Englische), und dahor den Tan möglichst zurückzichen, ist sie vorherrschend daktylisch ader troch neiseh,

wie katalo, jaktolo, conditor. In undere, we durch Apologe des Veculs des Schlasseensunaten die zusammungesetzte oder somt schwere Endsithe gewähnlich den Ton hat (vie in liebr. Syr. und unter den neuern im Span, Franz.), ist die Equegung im aligemeinen jambineh (resp. anaparatisch),

vgt kātāt, jiktāt, mūgēr (von mīdtēr), inimāt (von animāt), sateše (von

eleuler Tropf . Gott im Himmel - dagegen grosser Gott! (Ausrof): Verbum und Adverbium oder Object und sonstige Ergänzung seines Begriffs, wie gerecht regieren, Gott fürchten, spottet der Threinen, n Grunde richten - dagegen herrschet weise, fürchtet Gott (nicht die Menschen) u. dergl.; Verbindung von Subject und Prädicat zu einem Satz (wenn das Pradicat in einem Wort oder Begriff vollendet ist), wie die Sonne scheint, der Wind weht, der Teufel ist los, laxet uns zerreissen unsre Bande - dagegen der Knabe lügt, die Liebe ist blind. - Der erstere Rhythmus, des Hoch- und Tieftons, ist als der dem natürlichen Gang und Tonfall der Stimme angemessene, und eine kleine rhythmische Periode für sich absobliessend, der gewöhnlichste und herrschende. Der andere, durch einen besondern Nachdruck des Sinns (namentlich Gegensatz) oder der Empfindung motivirt, bringt eine Spannung bervor, die eine Auflösung verlangt um einen Satz rhythmisch abzuschliessen und zur Rube zu kommen; daher nur als Vordersatz oder Glied einer grössern Periode dem Rhythmus angenehm, nicht am Schluss einer Reihe: widrigenfalls leicht in den gewöhnlichen Tonfall verschlungen, besonders wo das rhythmische Princip überwiegt (in der poetischen Rede), und nur in der vom logischen Princip beheerschten Rede (der Prosa) rein ausgedrückt 26).

3. Eine dritte Stufe entsteht wenn mehr als zwei Begriffe zu einem Satz oder erweiterten Satzglied verbunden werden. Aus diesen zusammengesetzten logischen Satzgliedern ergeben sich zusammengesetzte Glieder des Rhythmus d. i. mehrfache Stufen der Hehung und Senkung, die zum wirklichen (eigentlichen) Hoch- und Tiefton (im engern Sinn als der unter 2. bezeichnete) werden. Bilden sie einen vollständigen Satz (der den Sinn abschliesst), so dass die Stimme nach dem Steigen wieder bis zu einem Ruhepunct fällt: so beschreibt

<sup>26)</sup> Dieser Stufe des Rhythmus entspricht in der Rohrneischen Rhythmik die Zusammensetzung eines rhythmischen Glieds aus einem sogcoujunctivus und einem distinctivus, auch wohl einem untergeordneten distinctivus mit einem höhern. — Fernar in der elussischen Metrik die Dipodia, wonneh die jumbischen und trochneisehen Ilbythmen gemessen werden (auch im Lateinischen sesiarius wurden nach Tersmianns Maur. wese 6 loei aber nar 3 ietus gezihlt, daher trimeter gennust, "neumlende blives quod pedes conjungimus"); nagefür wie die Romischen passus in Weitenmassen Doppelschritte sind. Diese Messung haruht auch auf demselben rhythmischen Princip und Rodürbiss, nämlich zwei Glieder ("Füsse") in das Verhältniss von Roch- und Tleftun zu bringen; daber ihr Schums so zu stellen ist! — zwei nder zweite. (Warnm ührigens din jumbischen Rhythmen nach Trachnen gemessen wurden, ist räythmisch nicht zu begreifen, und scheint nur auf einer Grille Bentley's zu berühen).

sie durch ihr Steigen und Fallen einen vollstäudigen Bogen oder Hulbkreis (periodus), aus zwei Abschnitten (Segmenten) bestebend, der seine Spitzen oder die Grenze seiner Abschnitte da hat wo das für den Sina wichtigste Satzglied, also der stärkste Wortton (der Hochton), hinfällt; und sich um so höher hebt, jo grüsser theils die Zahl und Bedeutung (der Nachdruck) der Satzglieder, und damit der Zwischenstufen der Hebung und Senkung (auch die der letztern wirkt zurück auf die Hohe der Hochtons), theils die Kraft der Stimme ist. Innerhalb dieses Bogens und einen jeden seiner Abschnitte wiederholt nich aber der Gegensatz der Hebung und Senkung in kleinern Massstab (kleinere Wellenschläge in dem grössern), so oft sich darin Paare von näher zusammengehörigen Worten oder Satzgliedern finden (wie die in der zweiten Stufe angeführten). Diese sind demnach aur relative Hebungen und Senkungen, im Gegensatz mit jenem eigentlichen Hoch- und Tiefton, der ein absolutes Hehungs- und Senkungsgebiet (H. u. S. schlechtweg) bildet. Als Beispiel eines viergliedrigen rhythmischen Satzes von gleichmässiger Hebung und Senkung diene der erste Satz der Ribel:

Im - Anfang schuf - Gott | den - Himmel und - die - Erde.

Hier ist die Grenze des Hebungs- und Senkungsgebiets in dem Wort Gott. jedes gleichmässig zusammengesetzt aus zwei rhythmischen Gliedern oder Stufen des Steigens und Fallens der Stimme; wovon jedes Paar für sich relativen Hoch- und Tiefton nach dem Schemn versche bilden würde: aber zu einem Satz verbunden, das erstere zwei Stufen des Steigens, das letztere des Fallens bildet, etwa folgendergestalt:

-2011 | V2 VVII

Dennoch klingen auch jene kleineren Gegensätze relativer Hebung und Senkung in der Melodie neben der größsern leise durch, wenn man aufmerksam zubört, und die Figur des Rhythmus würde genan genommen sich etwa so gestalten:

100 100°

Ebenso ist das rhythmische Glied schaf-Gott eigentlich aus zwei logischen Gliedern zusammengesetzt, die für sich eine Hebung und Senkung bilden würden, aber in dieser Fügung zu einem Hebungsglied verschmolzen werden (7). — Durch Erweiterung der Satzglieder wird nun aus diesem einfachen Rhythmus ein viel-

<sup>27)</sup> im liebracischen Original kommt es in diesem Satz zu teinem wirklieben Hochton, weil er als ein eigner Vers (Periode), wie gewohnlich, in zwei selbutständige Hemistieben zertegt ist, die zu klein nind um einen Hochton zu bilden.

gliedriger und vielstufiger, wobei natürlich mit der Zahl der Stufen ihr Abstand abnimmt, und mit der Zahl der Glieder eines Homistichs oder einer Stufe ihre Bewegung um so beschleunigter wird; z. B. mit dreigliedriger Senkung:

Im-Anfang schuf Gott | den-Himmel u. die-Erde u. ihre Bewohner.

Hier staht die Erde in einem doppelten Parallelismus: Himmel und

Erde und Erde und ihre Bewohner; in jenem Tieston, in diesem Hochton, so dass ihr Ton eigentlich — aussehen würde (eine Figur die man schon in der Griech, und Lat. Accentlehre sür Fälle der Zusammenziehung wo ein Acutus statt der Circumstexes erscheint, z. B. ἐστῶς — aus ἐστὰώς — gehraucht hat), also ein

Mittelglied zwischen dem Hochton Himmel und dem Tiefton Bewohner bildet, und folgende Figur einer dreistufigen Senkung entsteht: 2-2-2. Oder durch Auflösung des Gegensatzes in zwei Parallelismen mit vier Gliedern der Senkung:

Im A. sch. G. | den Himmel u. sein Heer, die Erde u. was drauf ist in folgendem Schema:

Oder wie Neh. 9, 9 drei Parallelsätze mit sechs Gliedern:

die-Himmel u. all-ihr-Heer, die-Erde u. alles-was-darauf-ist, die Moore u. alles-was-darinnen-ist;

wo überdies in jedem der drei Parallelismen das Senkungsglied wieder aus einer kleinern Hebung und Senkung zusammengesetzt

ist: all-ihr-Heer u. s. w.; so dass ein ziemlich zusammengesetzter Rhythmus im Senkungsgebiet entsteht, in drei Stufen:



Wird aber der Nachdruck auf den Begriff "im Anfang" gelegt, oder wie Neh. 9, 6 (wu dieser nicht vorhergeht) auf das Subject "du allein Jheh | hast gemacht die Himmel" u. s. w., no dass dieser allein das Hehungsgehiet hildet und alles ührige der Senkung zufällt: so muss sich jenes, um dem vielstufigen Senkungsgehiet einigermassen das Gleichgewicht zu halten nod ihm eine hinlängliche Höhe zum Fall zu geben, um so höher beben, also:

Im-Anfang | schuf Gott den - Himmel und - die - Erde.

Zuweilen ist der Satz aus zwei kleinen zusammengesetzt (als Vorder- und Nachsatz u. dgl.), mit derselben Melodie, wie:

er-spricht, und es-geschicht = sein Befehl wird-vollzogen.

Wenn mehrere Begriffe als Factoren eines grössern Satzglieds lagisch zusammengehören, selbst wenn sie auf gleiche Weise (z. B. durch dieselbe Construction) verbunden sind, so paaren (gliedern) sie sich wieder nach Mussgabe der atärkern Anziehungskraft des einen oder andern (Wahlverwandtschaft), z. B.

Die Stimme | des Bluts - deines - Bruders |

wo die Stimme des Bluts an sich zusammengehören würden, nber der Genitiv durch einen zweiten noch enger mit ihm verbundenen von jener Verbindung abgezogen wird. Und so entsteben durch Erweiterung eines Satzes oder Satzglieds mit dem Hinzutritt neuer Factoren stets neue Gruppirungen innerhalb derselben, und somit Modificationen des Rhythmus und der Melodie; wobei auch die veränderte Wortstellung viel Einfluse übt.

4. Als eine vierte Stufe der Ausbildung des Rhythmus lässt eichs endlich betrachten: wenn zwei oder mehr Sätze, die als Vorder- und Nachsatz oder in sanstiger logischer Beziehung zu einander stehn, und demnach eine logische Periode bilden, in das Verhältniss von Hebung und Senkung (Hoch- und Tiefton) im potenzirten Sinn treten. Zwei Sätze z. B. Vorder- und Nachsatz:

Und Gott sprach | es werde Licht | und es ward Licht

Gegensatz:

Und-Gatt nannte das-Licht Tag | u. die-Finsterniss nannte er Nacht.

Wenn mehr als zwei Sätze sich zu einer Periode verhinden, so treten sie nach Massgabe ihrer logischen Zusammengehörigkeit in die Hehung oder Senkung zusammen, und bilden zusammengesetzte Hehungs- und Senkungsgebiete. Beispiele der manigfaltigsten logischen Verhältnisse und Gruppirungen von Sätzen zu einer Periode — zugleich durch das Ebenmuss des Parallelismus rhythmisch gezügelt, und bis zur Strophe hin sich ausbreitend —, gibt die Hebraeische Poesie nebst den Reden der Propheten (vgl. die Zusammenstellung in de Wette's Commenturüber die Psalmen, Einl. VII, oder Einleit, z. A. T. §. 129 ff.). Als Beispiel einer grössern rednerischen aus mehreren kleineren Perioden zusammengesetzten Periode stehe hier nur noch Jes. 1, 14:

Wonn-ihr-ausbreitet eure-Hände, ao verhülle-ich meine-Augen; wenn-ihr-noch-so-viel betet, so höre ich nicht: || Denn eure-Hände sind voll Blut



wo zwei kleinere Perioden von Vorder- und Nachsätzen das Vorderglied und die Hebung zu dem Schlusssatz bilden, der die Erklärung (den Grund) derselben enthält; und zwar die erstere die erste Stufe der Hebung; die andere die zweite Stufe oder die Spitze des Hochtons. Innerhalb derselben bildet wieder jeder Vordersatz die Hebung zum Nachsatz der in der Senkung ist; aber diese Senkungen sind nur relativ und achwebend, weil sie zum Hehungagebiet der Periode gebören (besonders die letztere, die zur zweiten Stufe desselben gehört); erst im Schlusssatz ist sie absolut. Überhaupt ist jede Senkung desto tiefer je mehr sie den Sinn ubschliesst, d. i. ein je grösseres Ganze sie schliesst; und umgekehrt.

Dus ist die Spruchmelodie, die oben zuerst einseltig am logischen Accent nachgewiesen wurde, die aber erst durch das Zusammenwirken des logischen und rhythmischen Princips - das auch erst den vollen Begriff des Accents giht - vollendet wird. Diese Melodie gehärig auszudrücken resp. wiederzugeben, das ists eigentlich was die Vortragskunst oder Declamation zu leisten hat. Sie ist wegen der manigfaltigen Schattirungen . des Accents - die die logischen Verkültnisse des Sinns abbilden - reicher als die Melodie des Gesange und der Musik: aber sie bewegt sich mit den aussersten Endpuncten ihres Hoch- und Tieftons - auch bei der gesteigertsten Intonation des rednerischen Pathos - innerhalb weniger Intervallen der musikalischen Tonleiter, und ibre Tone sind demnach so wenig als ihre Abstatusgen oder Intervallen musikalisch (durch Noten) darstellbar. Erst wenn die Sprachtone sich zu Gesangtonen steigern, steigt die Stimme in solchen Stufen auf und ab die musikalischer Art sind as).

<sup>28)</sup> Den alten Griechischen und Lateinischen Grammatikern und Rheteren (die liberhaupt über alles was zur Sprache und Redekanst gehört — das innere wie das hassere — eine Genauigkeit und Peinheit der lieobachtung, eine Klarbeit und Bestimmtbeit der liegriffe zeigen, die ninen beschümenden Abstich hilbet gegen die Rahheit wondt unare modernen, besonders aber die Deutschen Grammatiker und Schriftsteller ihre Sprache betrachten und hehandeln) ist dieses Verhältniss nicht entgangen. Am genaussten fünsert sich darüber Dionyains (Hallenen,) de sumpositione verhorum z. 11 ed. Schnefer S. 126; wa er die Melodie der gewähnlichen Rede (under Jestens oder dier-Lewen, nuch Layenge und gewegt wiege, im Gegensale nit oddes und annuet) auf den Umfang einer Quinte berechnet, mit dem Beifugste dass die über 34 Tühe weder zum Hachten steige, noch zum Taeften berebsinke:

Dies führt nun zu der weitern Frage: wie sich denn der chen erörterte Rhythmus der gewöhnlichen Rede zu dem der poetischen oder eigentlich sogenannten rhythmischen Rede (die numerosa oratio zur numeris adstricta), und die Sprachmelodie zur eigentlichen oder Gesangmelodie verhalte, und wie diese aus jener hervorgehe. Denn wenn demnach Rhythmus und Melodie nicht bloss ein der Poesie und dem Gesang eigner Schmuck, sondern ein allgemeines Gesetz aller menschlichen Rede ist; wie kommt es dass man jenen gewöhnlich nur der poetischen Redo zuschreibt, und diese "rhythmische" (ansschliesslich oder vorzugsweise) neunt, im Gegensutz mit der gewöhnlichen als einer unrhythmischen und regellosen (pross = numeris soluta)? Und wenn dies auch als ein Irrthum oder eine Ungenauigkeit nicht in Betracht kommt: warum geht die Poesie in einem viel regelmässigern und deutlichern Rhythmus als die Prosa einher, in einem solchen der schoo ausserlich unverkennbar hervortritt und jedem in Aug und Ohr fällt, nämlich in den Wortformen selbst und den Satzen, sowie der ganzen Gedankenbewegung, die durchgangig unch einem bestimmten rhythmischen Gesetz und Schema gestaltet sind, and einen specifischen Unterschied zwi-

<sup>,</sup> ένε μετρέται διαστηματε, του λεγομένου διαστέντε (im Gegensatz mit der musikalischen Octave, δια πομούν gennant) ώς δργιστα · απι σύτε επι-τεινεται περα των τριών κοιών και ήμετονια έπι το όξν (Hechton), ούτε άνιεται το χώρια του πλείον έπι το βείρν (Tiefton). — Ausführlicher handelt Dionys, von den musikalischen Intervallen 5, 130, wo er den Churakter der musikalischen Melodie (5 dopaven zas göden nevn d. I. In-atrumental- und Gesang-Musik) in ihrem Unterschied von der Sprochmelodie richtig darin actat dass sie "tas ležeis rois pelevir únorarreir džioi, ein où ra peln rais leževir" (d. b. dass hier das rhythmisch-musikalische Element sich das logische unterwirft, während dort umgekehrt der Rhythmus und die Melodie sieh nach dem Sinn und den logischen Verhältnissen richten mussen); und gibt dann ein Belspiel von der Abweichung der musikalischen Aussprache van der gewähnlichen Accentuation (διαγορα ς διαφερα μποτεκή se. οδη λογικος) on einer Stelle des Euripides. — S. 135 drickt er den Charakter der gewähnlichen Sprachmelodie (μελος φονγια φελημ) im listerschied von dem Gesang (φίδικη) durch sinnige Beiwörter nost sie uei ενμελες nicht έμμελες, so wie ενίρι διαγο nicht έμμελες so wie ενίρι διαγο hicht δρίνιδηκον (canora uber nicht) nicht cantus, numerosa aber nicht numeris adstricts). — Vgl. auch die felnen Bemerkungen über den rednerischen Rhythmas and seines Unterschied von dem poetischen bei Cicero de orat. III, 43 ff, und besonders im orator e. 16 -20, 41-71. - In der nouern Literatur ist mir der obige Satz., dass die Sprache weit feinere Abstufungen und daber eine weit reichere "Octave" (?) hat als der Gesang, in G. v. Seckendorffs Varlesungen über Declamation und Minik I, 55-58 sufgestessen; dem besten Werk über Declamation das mir bekannt ist (der Verf. war such als Praktiker ein berühmter Virtuoso). we die Sprache und Declamation überhaupt, besonders von S. 116 au., sleis von ihrem musikalischen Princip zus und im richtigen Verhültniss zur musi-kalischen Meludie betrochtet wird. Nur ist in jener Stelle der Grund des Verhältnisses rum Gesangton zu einseltig in der Sturke desselben gesneht. Es wird sich unten zeigen dass der Gesangton specifisch (qualitativ) verschieden vom Sprachton ist, und durch eine eigenthimliche latonirung entsteht.

schen Poesie und Prosa zu bilden scheinen? Ist der Rhythmus in dieser Gestalt und Ausbildung nur ein beliebig er (gesuchter) kunstlicher Schmick und Zierrath der Poesie! oder aus einem Gesetz und Bedürfaiss der menschlichen Natur bervorgegangen und natürliche Lebensäusserung eines bestimmten menschlichen Zustands, wie vom allgemeinen Rhythmus nachgewiesen worden ist? Wenn nun nustreitig nur das letztere anzunehmen ist: welches ist das Gesetz oder der Trieb der menschlichen Narmr der einen solchen Rhythmas hervorbringt, und der Seelenzustand der sich darin unturgemäss äussert? Ehenso fragt sich; aus welchem Zustund statt der gewöhnlichen Rede der Gesang als natürliche Ausserung bervorgebe, und wie seine specifischen Tone sich bilden. Über diese tiefergehende Frage - deren genügende Beantwortung eine ausführlichere anthropologische Untersuchung erfordern würde als ich hier anstellen kann - schliesslich noch eine kleine Erörterung in möglichster Kürze; das genauere einem andern Orte vorbehalten.

Obgleich der Rhythmus als ein Grundgesetz der menschlichen Rede in keiner Art der Rede ganz ausbleiben kann, so ist er doch eines sehr verschiednen Grades der Entwickelung und Anshildung fähig. Er tritt desto kräftiger und deutlicher hervor, je stärker die Stimme intonirt und gleichsam ihre Wogen schwellt, also die Kraft und Masse der Bewegung steigert: weil dann ihre Hebungen und Senkungen desto weiter auseinander treten, und desto entschiedener sich ins Gleichgewicht mitelnnoder setzen; grade wie der Wogenschlag desto höher geht, je grösser die Wassermasse und die diese in Bewegung setzende Kraft ist. Diese Kraft der Intonation oder des Wogenschlags der Stimme lässt sich zwar willkürlich bervorbringen, ist uber naturgemäss die Wirkung einer erhöhten Stimmung der Seele. Zunächst einer Aufregung oder Gemüthsbewegung, welche den Wogenschlag des Bluts und damit die Kraft der Stimme sowie aller sonstigen Lebeusäusserungen steigert. Doch pur bis auf einen gewissen Punct. Es muss zugleich ein geintiges Element eingreifen, wodurch die Gemüthsbewegung vor wildem Aufruhr bewahrt, gezügelt, und nach einer bestimmten Richtung hin geleitet, also in einen regelmässigen Wellenschlag gebracht wird; so dass der Wogenschlag der Stimme aus einer ähnlichen Bewegung der Seele fliesst. Dieses ist nun der Fall in der poetischen Stimmung oder Begeisterung. Das ist nämlich derjenige Zustand der Seele wo eine Gemuthsaufregung durch eine poetische Idee bewirkt wird, d. i. eine Vorstellung die das Gefühl erregt und zogleich die geistige Betrachtung auf sich zieht, die Geist und Gefühl zugleich beschäftigt: wo also keins von beiden die Seele einseitig beherrscht, sondern beide sieh gegenseitig durchdringen und das Gleich gewicht balten; folglich der nufgeregte Lebensgrund des Gefühls durch das geistige

Eiement des Gedankens gezügelt und geleitet, in eine wogende, sehwingende (d. i. rhythmische) Bewegung gesetzt wird, suf welcher die Seele gleichsam schankelnd ihre Empfindungen und Betrachtungen nicht anders als in wogenförmigen oder symmetrischen (d. i. rhythmischen) Sätzen ergiessen kunn 20).

Diese rhythmische Rewegung der Seele in der poetischen Stimmung ergreift den ganzen Menschen mit unwidersteblicher Gewalt, und äussert sieh daher durch alle Organe desselben die einer Bewegung oder Thatigkeit fühlg sind, ausserlich und innerlich, leiblich und geistig. Ausserlich (leiblich) zuvörderst durch die rhythmische Bewegung der Füsse, und begleitet von entsprechenden Bewegungen des ganzen Leibs und seiner einzelnen Glieder, besonders Kopf und Arme, d. i. den Tanz in seinem ursprünglichen Sinn; die roheste und ausdruckvollste Ausserung der poetischen Stimmung in dem Naturmenschen. Sodann durch rhythmisch-musikalische Tone oder Klänge der Stimme d. i. den Gesang, der auch ohne Worte zur Ausserung poetischer Stimmungen dient, unmentlich fröhlicher. Dieser ist eine Steigerung oder Poteozirung der gewöhnlichen Sprache, aber specilisch von ihr verschieden, d. i. nicht blass dem Grade der Kraft. sondern auch der Art der Intonirung nach. Seine Tone entstehn dadurch dass die Stimme nicht nur stärker intonirt (was beim Schreien oder Jauchzen noch stärker geschieht ohne Genung zu werden), soudern auch sich eigenthümlich schwellt und in Schwingung setzt, in merklichem Wogengange, worauf sie deutlich sich schwingende (elastische), in grossen Intervallen auf und absteigende d. i. musikalische Tone ergiesst. Der Gesang kann zwar jeden Angenblick willkürlich bervorgebracht werden; aber als freiwillige und untürliche Lebensämserung ist er der poetischen Stimmung ausschliesslich eigen, und die specifische Sprache derselben; so dass man diese füglich dadurch definiren und klarmachen kann, dass man sie als die Stimmung bezeichnet in der man "singt". Diese Tone und Weisen, statt durch die eigne Stimme, durch ein Instrument hervorgehencht, ergeben die Musik, die ebenfalls zunächst Ausdruck poetischer Stimmungen ist. Am geistignten aber aussert sich dieselbe, wenn sie nicht bluss ein allgemeines unbestimmtes Gefühl in rohen Tonen des Gesangs oder der Musik, sondern eine bestimmte in Begriffe gefauste Idee in Worten ausspricht, d. i. im Lied. Dieses ist erst ausgehildete d. i. zum Bewustnein erhobene und geintig verklärte Poesie, und die vollkommenste Ausserung der poetischen Stimmung. - Am stärksten erscheint ihre Wirkung in der Verhindung und harmonischen Zusummenwirkung aller drei Außerungen, Tanz, Musik und Gesang, wie sie bei Naturvölkern gefunden

<sup>29)</sup> Dies lässt sich psychologisch wie physisch näher aschweisen, worn hier nicht Raum ist.

<sup>30)</sup> Vgl. Herder Geist der Ehr. Poesie II, 7 S. 266 ft.

auch der poetische Gedankengung ein wogenformiger sein, folglich in einem steten Parallelismus der Gedanken und Satze besteho. Das ist die Seele der Poesie, und die Grundlage alles Rhythmus. Dieser innerliche oder Gedankeurhythmus tritt nun ausserlich in der Rede (Gesang) in ähnlicher Abstufung wie der Rhythmus des Tunzes und der Musik hervor. Zunächst bleibt er dabel stehn nur die gronneren Reihen, Satue und Perioden, in Parallelismus zu bringen - Verse und Strophen: letztere zoweilen ausserlich dargestellt durch antwortende Chore (Hebr. 777 vom Chor Ex. 15, 20, 1. S. 18, 7). Dus ist die alteste und wesentlichste Art des Rhythmus, bei welcher die Poesie des A. T. stehn geblieben ist. In der neuern Poesie ist er durch den Reim bezeichnet d. i. den Gleichklang der Endung der entsprechenden Reihen, um ihren Parallelismus dem Ohr naher zu bringen. Oder es sind zugleich die einzelnen Worte und Silben rhythmisch geregelt (Silbenrhythmus, Silbentanz), durch die stete Wiederkehr des Wogenschlags gehobner und gesenkter Silben (,, Verafusa", pes, richtiger Veraschritt, unalog dem Tanzschritt, pas, aux passus); wohei die Silben entweder nach Länge und Kürze remesson werden (Silbenmass - Metrum;, oder bloss gezählt, mit oder ohne Rücksicht auf den Wortton. Das ist der vollkommenste Rhythmus: durchgängige rhythmische Gliederung der Rede von den grösten bis zu den kleinsten Redetheilen berab. Absteigend (analytisch) vollzieht er sich durch fortgesetzte Dichotomie oder Zerlegung der Periode (des Verses) vermittelst eines mittlern Einschnitts (die sogenannte Caesur in der classischen Metrik) in parallele Glieder oder Gegensätze: zunächst in Hemistichen, dann in Dipodien (parallele Doppelschritte). Dann in aufsteigender Ordnung Verse miteinander verhunden zu Versgrunnen (Strophen): zunächst Distichen, dann weiter manigfache Verschlingungen: aber überalt Parallelismus. - Auch wenn der Rhythmus in allen Abstufungen und Erscheinungsformen ein droitheiliger (zusammengesetzter) ist, wird dadurch das Grundgesetz des Parallefismus oder Gegensatzes zweier Glieder nicht aufgehoben: weil dann zwei Theile immer einem dritten gegenüberstehn; oft in der vollendeten, gesättigten Form der Thesis, Antithesis und Synthesis, die den Gegensatz in einer höhern Einheit zu befriedigen sucht 11). - Und wie es Tanze gibt die aus blossen Tanzschrit-

<sup>31)</sup> Dasselbe Gesetz erscheint auch im fleiche des sichtbaren als dus Gesetz der Symmetrie, des Ebeumasses; eine Grundbedingung aller Erscheinung und Farm des Schönen, das vollkommene Analogon des Rhythmus fürs Ohr: nicht von diesem aufs Auge übergetragen, sondern aus demsethen Grundgesetz des meuschlichen Lebeus hervorgegangen.

Und woher der zauberische Reiz alles deusen für uns was diesem Geselz gemäss ist? Woher insbesondre die wanderbare Gewalt der Musik über den Menschon, die sehon die Mythen des Alterthams proisen? was in ihr macht uns so stolz und selig und bebt alle Lebenspulse? Das ist nicht der

ten bestehn ohne sie zu grössern Reihen zu verbinden, au gibt es auch einen Rhythmus der Rede der bloss im kleinen, in den einzelnen Wörtern und ihren Silben, waltet, ohne sich auf die Sätze und Perioden zu erstrecken, wie wenn jemand Prosu in Jamben schreibt 12).

Nächst der Poesie entwickelt sich der Rhythmus um kräftigsten und deutlichsten in der rhetorisch gesteigerten Rede, die zwar ebenfalls aus einer durch eine Idee erregten hobern Stimmung oder Begeisterung (sogenanntes Pathos, Schwung) fliesst: aber sofern die erregende Idee eine allgemeine Wahrheit oder ein sittliches Gut enthält, auch und ere dafür zu begeistern und in Bewegung zu setzen sucht, also eine Wirkung nach aussen erstrebt, folglich einem verständigen Zweck dient; während die eigentliche Poesie keinen andern Zweck hat als den Inhalt ihrer Empfindung in Worten auszuströmen und so sich selbst zu befriedigen. Bei überwiegendem Gefühl, auf der höchsten Stufe der rednerischen Begeisterung, wird die Rede sieb fast bis zum Schwung und Rhythmus der poetischen erheben, und in parallelen Sätzen, ja Perioden fortschreiten, die in der Regel nur durch grössere Gedanken und Wortfülle sieh von denen der lyrischen Poesie unterscheiden (so bei den Propheten oder Rednern des A. T.). Bei überwiegendem verständigem Element dagegen wirdsie sich mehr der Prosa nabern, und der jeder erhöhten Stimmung eigne Rhythmus oder Parallelismus sich nur noch in freierer swangloserer Form: in einem allgemeinen Streben auch Parallelismus und Fülle des Ausdrucks, Volltonigkeit der Schlussworte u. dgl. (sogenannter oratorischer numerus) zeigen; während zugleich die erhöhte Kraft der Stimme die in jeder Rede enthaltenen logischen Gegensätze weckt und in rhythmisch bewältigten, d. i. möglichst in Gleichgewicht gesetzten Lautreiben prächtig entfaltet. - In der gewöhnlichen Rede oder der sog. gemeinen Prosa, wo, bei gänzlichem Mangel einer Gefühlserregung, der Strom der Rede ruhig und ohne sichtbaren Wogenschlag dahin gleitet, in welchem die logischen Glieder und Gegensätze verschwimmen, scheint der Rhythmus ganz zu fehlen, und man bezeichnet sie daber gewöhnlich im Gegensatz mit der Poesie und der rhetorisch-rhythmischen Prosa als nurhythmisch. Aber das ist, wie schon bemerkt, nur relativ richtig. In der That ist auch hier der Rhythmus so gut wie der Accent vorhan-

VI. Bd.

Kitzel ihrer Töne sondern ihr Rhythmus, der, aus dem gestwigerten Pulsschlag unsrer Lobensquellen hervorgegangen, denselben Pulsschlag erhöhten Lebens in jedom Hörer erweckt; beruht also auf der Übereinstimmung mit unserm Lebensgesets.

<sup>32)</sup> Diese verschiedenen Stufen des Rhythmus, so wie die Analogie des Tanzes, hät schon de Wette in der Einleit, zum Commontar über die Psalmen Abschn. VII. nachgewiesen; wo sich überhanpt gate Bemerkungen über Rhythmus finden. Ebenso bei Ewald, paet. Bil. des A.T. I, 61 fl. 87 f.

den, aber in so feinen unmerklichen Abstufungen dass sie für das Ohr kann wahrnehmbar bleiben. Ihr verborgener Rhythmus enthillt sich aber sogleich, sobald die Stimme stärker intonirt; und durch dieses Mittel lässt sich jede, auch die verständigste tiefste Prosa völlig rhythmisch sprechen und lesen (wobei freilich oft ein lächerliches Missyerhältniss zwischen Inhalt und Vortrag eintreten Ein solcher rhythmischer Vortrag, und zwar der feierlichsten Art, ist namentlich beim Vorlegen der heil. Schriften aller Art, auch der rein geschichtlichen, bei den Juden wie bei andern Välkern Sitte geworden; und nachdem er lange als eine Kunst der Vorleger und Grummatiker sieh mündlich fortgepflanzt hatte, hat er endlich auch seine Bezeichung im Text der heil. Bücher erhalten, wie wir sie in den Handschriften des A. T. vorfinden, deren Veratändniss anzubahnen eben der Zweck dieser Untersuchung ist.

#### Anhang zu S. 161. Aum.

1. Ans einem Schreiben der Prof. Fleischer an Prof. Hupfeld.

Leipzig d. 19, Jan. 1852. - Es scheint mir, dass Sie für das Arnhische die Bemerkungen Lime's, Zuche, d. D. M. G. IV; S. 183 ff., beachtet habon, aber doch auch wieder nicht durchaus. Wahr ist es, dass Lane den Hauptton nicht immer and nicht genng von dem tiefern, zwei Moren in sieb vereinigenden Nebenton (ich bezeichne ihn bier durch ') unterschoidet (x. ft. مَرْزُونِي in Pansa: marzfik, marzakun : مرزوق marzakutan : مرزوق marzakuna : مرزوق de Sacy's, in Three Abhandlung S. 161 Anm.: Istachragta, -der Bauptton attemat um weitesten nach dem Ende au), dass er ferner unnächst nur den Accent der Aegypter darstellt, nicht den der Beduinen, der sich nach Wollin's Bemerkung, Zisehr. d. D. M. G. IV, S. 393, zu dem der Acgypter fast durchaus im Gegennatze behadet (wie er deen z. B. in einem Artikel, der jetzt für die Ztoche, godrackt wird, angiebt, dass die Bodninen und nutik betonen, statt - أفقق nat فَدُلُق and مَدُلُق batonen, statt des natak und nutik der Aegypter und Syrer 1); aber innerhalb jener Granzen

aind seine Vorschriften, wie ich ans eigener Ecobachtung versiehers kunn, durchous zuverläszig. Ohne das Princip zu discutiren, stelle ich nur die Thatsache fest, dass in Vebereinstimmung mit Lane's Vorschriften kein Aegypter 

iglia ، أرمي (st. des classischen وأرم irmī, chenso wie din verletzte Stamm-

<sup>1)</sup> S. unten S. 194.

sylbe der entsprechanden lufinitivpersonen der 2., 3. und 4. Form betont wird. Ewald's Verschrift (thre Abhandlung S. 161 Aum.) kann wehl nur a priori genebon seya, und das täuscht bekanntlich sohr oft. Ebenne ist es mit dom Jussivus han, han a. s. w., durchens jaktol, jakol, wie im habr. verkürzten Imperf. mit Vav conversivum; dessgleichen zwar - Lidi jaktolauna nach Luac a. a. O. S. 184, Nr. 7, aber . L. Jaktolin (in Notae: (Ni.), nach demseiben S. 184, Nr. 4. Die verbalen und neminalen Suffige abgekörzt, steben durchane, je nochdem کُم , ثُمْ , ثُمْ , ثُمْ , ثُمْ sie unmittelbar oder mittelbar auf den Hauptton folgen, entweder in der ganzen oder in der halben Senkung, haben aber nie den Hauptton: ---charagtum, abgehürzt aus charagtumu, . J. diribum, vulgar darkum, u. a. w. dagegen a. i chaiamabu, n. s. w. Nur durch die Enklisis von Suffixen wird eine an und für sich in der Sonkung atchende Endaylbe betont, z. ft. aktub lithu st. uktub lahu, s. Lane a. u. O. (Vgl. in Nobioson's Paliistino, deutsche Uebers.; 3. Bd. S. 834 u. 835, 855 u. 856, Ett Smith's Bemerkungen über den Accent im syrischen Arabisch.)

#### 2. Aus dem Antwortschreiben des Prof. Hapfeld.

Halte d. 21, Jan. 1852.

Ich bis Ihnen sehr verbunden für Ihre Bemerkungen an dem die Arabische Accentuation betreffenden Theil moiner Abhandlung, die ich au eben erhalte. Ich muss bekennen dass ich die Abhandlung von Laue in der Zeitschrift nicht beachtet habe; ich wurde sie erst zufällig gewahr als meine Arbeit fertig und abgeschickt war, und hatte auch enchber keine Zeit ale durchzugehn und zu berücksichtigen. Eine Nachlässigkeit die ich damit entschuldigen mass dass ich mein Princip, mit dessen Aufstellung ich hier es allein zu thun batte, durch die Abwelchungen der valguren Accontuation nicht praejudicirt glaube, da en durch eine binreichende Annlogie geschützt ist. Dans die vulgure nouere Ansaprache im Arabischen bierin von dem im Hebr, gellooden Princip abweichen werde, vermutheie ich aus der Acthiopischen in gleichen Patlan, wie ich an der betr. Stelle bemerkt, und aus dem Sieg der Regel über die Ausnahme (oder Barchbrechen der der Regel gesetzten Schranken durch die Gewalt des herrschoudes Tons, wie es alch auch im tiebr, in umgekehrter Richtung auf die Endailbe findet) nod der Nachwirkung des ursprünglichen Rhythmus erklärt habe. Die Neigung zur Zurückulohung des Accents von der Endnithe auf die vordern, mit Verachtung der ihm ursprünglich gesetzten Bedingungen, lüsst sich in den meisten neueren Spruchen zu wie in der neuera Aussprache der alten bemerken; nicht unr in der Deutschen und der duraus herrahrenden Englischen Aussprache der Homanischen Wörter, wo sie eine Folge der Verkärzung und Verwästung der schweren Endsitten und hinters Silben überhoupt ist, sondern nach bei unverkliezten Endsifben im Französisehen (we die neuere Aussprache so entschieden von der der Bildung der Sprache nach schweren Endsilben nach vorn streht dass ich sogar hotel du Nord sprechen hörte 1), und zwar mit dem Anapruch auf Akribic, und viele jetzt diese Richtung ule das praprungliche und von jeher übliche Accentgesetz in der Franz. Spruche geltend machen, im Gegensatz mit dem in Dentschland berrachenden Vorurtheil von der Oxytonie der Pranz. Sprache), und bekanntlich in der nenern Judischen Aussprache des Hebraeischen. Du aber diese Betoning überall mit der Verkürzung der binteren Silben verbunden ist, mag sie nun in den Sprochformen und der Orthographie vorgegangen sein oder nicht; so wird das Princip dadurch nicht erschüttert, vielmehr bestätigt. Wa sie ohne diese Bedingung, die Verkurzung der Endellben, eintritt, da wird sieh unausbleiblich ein Nebentun oder gur ein doppelter Ton in demselben Wort einstellen, wie in der hentigen Franz. Aussprache der Fall zu sein scheint, die eigentlich zwei Silben betont, die vordere und zugleich unwillkürlich die sehwere Radung, die nespringliche Tonzilbe, z. B, la nation; und das bringt Jenes unrhythmische and unerquickliche Schwanken der lletonung hervor (Shalich wie in anserm Judendeutsch), das der Franz Sprache den flut der Accentlorighelt zuwege gebracht bat,

Wenn im Arab, wirklich, wie Ihre Zeugnisse bestätigen, jode zusammengesetzte oder lauge Silbe den Ton hat, selbst wenn mehrere der Ari unmittelbar, anfeinander folgen, zo ist das eine solche Vertetzung des in allen Sprachen geltenden ned der Stimme unomgänglich auferlegten rhythmischen Gesetzes dass ich es nicht begreifen kann, ausser bei siner sehr langsamen Aussprache 1) ( = 1), die doch in der gemeinen Sprache, woranf diese Zeugnisse sich beziehen 1), nicht auzunchmen ist. Etwas andres ist es wenn eine korze unbetonte Silbe dazwischen liegt; wiewohl auch dano die Mehrheit von Accentsilben in demselben Wort immer eine gewisse Sorgfalt und Langsamkeit der Aussprache voraussetzt, wie die in auserm Bibeltext bezeichnete. Vielleicht walten dabei noch Umstönde und Modalitäten ob die nicht angegeben zind. Was den Ton des Imperativs betrifft, so lingt

<sup>1)</sup> Auch ich habe in der Normandie de l'enn mit trochžischem Tonfalt und Schärfung des kurzen de (wie dalo) aussprechen hören, kann aber versichern, dass dieser Provinzial-Accent jedem Franzosen aus Paris und Orleans ein Lächeta abnöthigt.

<sup>2)</sup> Die Sanhe erklärt sich, so scheint mir, einfach dadurch, dass der Araber, bei langsamerer wie bei schnellerer Aussprache, allen positions- und vocullangen Sylben ein relativ gleiches Zeitmass, also, wenn deren mehrere zusammenkommen, jeder nach dem für diesen Fall geltenden rhythmischen

Grandgesetze zeiner Spraebe (30 30) eine, der letzten aber die stärkate Stimmbebung zutheilt. Diese acharfe, sieh in raschen Stössen folgende Accentation ist die Ursache davon, dass der Araber solche Sylhen dem Ohre gleichsam zuzählt, was bei uns annäherungsweise nur in sehr sehwersylhigen Wörtern, wie Groszrathawahl, gesehieht.

<sup>3)</sup> Dass diess nicht ausschliesslich der Pult ist, zeigen sehon die von Laue gegebenen Beispiele mit den alt-grammatischen Endangen. Pl.

übrigens auch in der Natur des befehlunden Tons, also in seiner Bedeutung (die im Hebe, eine Verkurzung der langen Endsilbe, resp. eine Apokope des Endvocals, mit sich flibrt), ein Motiv zur Zurückwerfung des Accents, die bier alt sein muss, und sich auch in der classischen Orthagraphic des Arab., wie ,, zeigt; nod dasselbe gilt vom Optat and Juss. der sog. Futurform (die dann ebenfalts mit Apokope des Kndvocals auftritt); so wie wenn im Hebr. eine Partikel mit Energie davorteitt, wie das sog. Vay convers. (das bekanntlich Zuruckziehung des Accents auf die pennitima wenn sie offen, oder Apolope zur Folge hat), aber auch das Frag- oder violmehr Ausrufungswort 712 z. B. 537-770 Kri Ps. 21, 2 st. 527, wie sonst noch oft in der Frage und Ausrafong z. B. 772; st. 772; Arab. lema, bemb'st, lema u. s. w., und apok. kam aus kama. Aber hier ists die Bedeutung und die dedarch potenzirte Verstärkung des Tons, also ein seganisches Princip, das das mechanische der Schwere der Sithen falgende durchbricht, also diesem nicht praejadieirt. Auch die Tonlosigkeit der Affixe und Afformanten die eine esgetzte Silbe hilden, erklärt sich, wie noch Sie auxudeuten schriffen, am füglichsten aus der Betonnng der betr. Wörter bei der urspr. sollen Form der Affixe, mit überhangendem Vocal und alzo offner Endsilbe, oder aus der Nachwirkung des urspr. Ihythmus dieser Wörter demseiben Trieb woraus ich die obigen Formen in meiner Abhundlung erklärt habe. Dass hier aber auch andre nicht immer nachweisbare Motive einwirken und die liegel durchbrechen, zeigen selbst in der liebe, sonst so streng ge-

regelten Accentuation Beispiele wie Date, bire st. bire, bire.

# Probe aus einer Anthologie neuarabischer Gesänge, in der Wüste gesammelt

G. A. Wallin.

(Fortsetzing von Bd. V. S. 1-25.)

قال فعر بن عدوان راثيا روجتها وضحا

يًا خالفي باجاء تسع وعشرين " حرف وما بهن نطف بن لغاتي و بالمنطقي المختاريا رب تعطين \* صبر على بلوى النوراة الشماتي يا رب عن عده البلاوي مساكين \* وعنى على بلواى بموحفاتي يا رب تاجزي خيير من قبال آمين " ومن قاله فاصدر عسى له ثباتي يا عقاب قلبي جاس من غارة البين \* رابكي وديدي العام يا عقاب ماتي قيلد غذى من التي سته واخوين \* بهمر يسؤول الققم وارجى عُمَاتي ما صمت عين زائي ولا سهرت العين \* ولا صار شربي من جيمر وجاتي لكَنِّي صويب بندي رمية زين " بسبغربي مخروب ستاتي جرحه عميف خاص من بين صلعين \* مت نهد قلبي تشهد وماتي ما ليل يمسى لي ولا صبح بأتين " الالسائي ما يخاطبي لباتي وانهف واسيد وانوم وحمّا ونينين \* واسكب دموع دوم هذه سواتي يا عبقاب صيعت العرفة بنمرين " والخيت مثل جويف اجرجر عباتي يا عقاب والله عادليني ماجانين \* وعقولهم طمخات ومهرد لاتي تبي اللائمين والعواذل سوائين \* وعافولهم يا عبقاب متوافاتي بهمر ملاعين وبهمر شياطين " ومنهمر مباغيض ومنهم عداتي والله والله عُمال دين بالشر ديس " ما يفهمون بعدون أحيى التباثي يا عقاب لانى مت وغارت العين \* ان كان تبغى يا جنينى حياتى افتح لنا قبر الحبيب وخلين \* فلا منى عينى وهذا شغاتى

#### Transscription.

(1) in khaliki bigahi tis'in wa ishrin barfin wa ma bihinn nutik min lurati

(2) wa bilmuştafa-lmukhtari ia rabbi ta'çin subrin ala balwa-lzarati dishumati

(3) iá rabbi 'in hádhi-lheláwi mesákin wa 'inni 'ala balwai bimühifáti

(4) iá rubbi tugzi kheira man kála ámin wa man kálah nágihin asá lah thebáti

(5) iá kāba kalbī gāḍha min rārāt albein wabki wadidī-fāma iā kāba mātī

(6) kablah rada min himmáti sittä wakhwein bihim iazúl alfakra warga runáti

(7) må şumtu an zādī wa lā sahrat ul cio wa lā sārs abirbī mio hamīmīw hamātī

(8) lakinni şuwcibi bundukin ramiah zein bimarrabiyin mukhraubin sitâtî

(9) garhah amikin khâdha min beini dhal ein minnah nahad kalbi tashahhad wa mati

(10) må leili limsi li wa lå subhi ia'tin illä lisäni må iikhäti lubäti

(11) wanduf wasih wandh wa henna waninin waskub dumu in dauma hadhi sawati

(12) iå kāb= dhaya't alma'arfāt binimrein wadheit mithle guweifin agurgar abātī

(13) iā 'kāb' wallāh 'ādhilini megānin wa'kūl'hum tamkhāti wambarfalāti

(14) tarà-llàimin\* wai nwâdhil sewätin wa kulshum ta kaba mutwazinati

(15) bihim mela'inin wa bihim sheiatin wa minhum mebaridhin wa minhum idati

(16) wallab wallab rall dinin bothur din mā iafbamūn bidin muhii-lachāti

(17) îâ kabe lannî mutte we pârat al'ain în kâue tabrî îâ guncinî haiâtî

(18) iftah lena kabr albubeyih wa khallin hadha mana eini wa hadha shefati.

#### Vehersetzung.

(1) 0 mein Schöpfer, bei nenn und zwanzig Buchstaben (denen des Alphabets) und bei den Sprachen und Mandurten, die daraus gebildet sind, (2) und bei dem ameerkornen Propheten; verleihe mir, n Herr, Geduid gegen das Trübsal des Tadels und

der Schadenfreude; (1) hilf, o Herr, armen Bedrängten gegen solche Trübsale, und hilf auch mir gegen das Trübsal welches ich auf immer gewechseltem Lager leide; (4) v Herr, vergilt Gutes dem, der hierzu Amen sagt, und wer es mit aufrichtigem Herzen sagt, dessen Fuss möge fest stehen! (4) 0 (licher Sohn) Akab, mein Herz ist dahingeslohen vor dem feindlichen Anfall der Trennung; ich weine, denn die Geliebte ist, o'Akab, dieses Jahr gestorben. (a) Vor ihr sind von meiner Familie sechs (Kinder) und zwei Brüder dahingegangen, durch welche die Armuth von mir wich und ich auf Reichthum hoffen durfte; (\*) weder fastete h, des mir bestimmten Brodes beraubt, noch war mein Auge taflos, noch mein Trank heiss und giftig. (\*) Jetzt aber bin h getroffen von einer Kugel, gut geschossen aus einer gezogenen, sechs Drachmen schiessenden Marraby-Büchse. (\*) Die Wande von ihr ist mir tief zwischen die Rippen eingedrungen; darob hat mein Herz aufgeseufzt, das Bekenntniss von Gottes 'inheit abgelegt und zu leben aufgehört. (10) Kein Abend damet mir und kein Morgen bricht für mich an, ohne dass meine Zunge am Gaumen haftet (vor Weinen und Klagen). (11) Dumpf hinhrütend, in Thränen nufgelöst, jammere ich, umgeben von Acchzenden, und unaufhörlich vergiesse ich Thranen so wie jetzt. (12) Akab, ich habe den Verstand verloren in Nimrein, und ich gebe seitdem berum, meinen Mantel auf der Erde schleppend wie (der wahnsinnige) Guweif. (13) Bei Gott, o 'Akāh, wahnwitzig sind die, welche mich tadeln, und übermüthig und verkehrt ist ihr Sinn. ( \*\*) Du wirst die, welche mir Vorwürfe machen, und die, welche mich tadeln, einander gleich, und den Verstand der Einen dem der Anderen entsprechend finden. (13) Es sind unter ihnen verwünschte und dämonische Geister, es giebt unter ihnen Menschen die mich hassen und anfeinden. (18) Bei Gott, bei Gott, heilig ist ein zweimal wiederholter Schwur, - sie versteben nichts von der Religion Dessen der den Pflanzen Leben giebt. (17)\*Akab, wenn ich gestorben bin und mein Auge eingesunken ist: so du, lieber Sohn, mein Leben wünschent, (18) öffne mir das Grab der Geliebten und lass mich da; diess ist das, wonneh mein Auge sich sebut, und diess ist mein Heilmittel.

## Anmerkungen.

Wie in der Ueberschrift angedeutet, ist diess ein Trauergesang ((ا اراء) auf das Weib des Dichters, welcher Gross-Sheikh des Stammes Benü 'Adwän in der syrischen Wüsten-Provinz Nukrat Alahäm (احرائي) oder Hawran (حرائي) war. Er wurde mir vorrecitirt von einem Kinwohner von Algawf, Salmän mit Namen, der selbst ein Schüler se Sheikha in der Poesie war, und vom Wahhaby-Kharib und mir aufgezeichnet. Nach der Aussage Salmäns

<sup>1)</sup> Boch wohl U, ? Oder eine Metathesis davon?

soll der Sheikh, der des Lesens und Schreibens vollkommen kundig und einer der grössten Nomaden-Sanger seiner Zeit war, sehr fleissig das grosse Warterbach framus benatzt und all die schooen Worte, wumit er seine Gestage ausschmückte, darans genommen haben; ausser ihm habe ich von keinem einzigen Beduinen in der Wuste gehört, dass er dieses oder irgend ein anderes Werk von der im Allgemeinen geschätzten, aber vollkommen verauchlässigten profanen Litteratur der alten Araber besässe und ausbeutete. Wadha (LS.) hiess das geliebte und vielbesangene Weib des Sheikh, und sie wurde allgemein als das Muster einer Fenu gepriesen. Later undern ihr nochgerähmten Tugenden wurde eine besonders bervorgehoben, die nämlich, dass zie niemals ihrem Manne den Rücken zugewendet habe; was keinesweges tropisch, sondern im strengsten Wortsinne genommen werden muss. Es wird diess bei den Orientalen als eine grosse Tugend, ein Beweis von Sittliehkeit und eine von den Schicklichkeitsgesetzen geforderte Artigkeit der Weiber gegen ihre Manner angesehen. Der Sänger selbst soll einige Jahre vor meiner Ankunft in Algawf (1845) gestorben sein. Das Versmaass in diesem wie in den folgeorden Gediehten ist danselbe wie in den beiden zu Anfange des vorigen Bandes gegebenen, nämlich , sales , sales , sales leh jedoch bemerken muss, dass die von mir in der Transscription hauptsächlich des Versmaasses wegen eingeschalteten kurzen Vocale beim Hersagen oder Singen von den Beduinen nach Belieben ausgesprochen oder weggelassen werden.

Eidesformeln des Bur'ans gewöhnt ist, dem wird diese nicht auffallen. Die Araber. auwohl die Städtebewahner als besonders die Nomaden, haben noch immer allerlei uns oft sehr fremdurtig vorkommende Schwüre, Ausrafe, Versieherungen. Sprüchwürter und zuweilen sahr sinnrelehe Phrasen, die naunfhörtich und in vinlfach nünneirten Wendungen wiederholt, ihrer Rede einen ganz eigenthümlichen Charakter geben. Bei den sittlichen und kenschen Beduinen hört man jodoch selten oder nie solche unnanbere, wahrscheinlich den Persen

and Turken abgelerate Ausdrücke wie المال من , كس امال من , على المال من , كس المال من المال من , كس المال المال من , كس المال من , كس المال المال من , كس المال

<sup>1)</sup> Also di rum Masculinum geworden.

dem wir una würmen: وكافر وكافر يشرونها مسامر وكافر, bei diesem Caffe, den auseohl Muslim uls Köfir triukt.

Die neuero Beduinen-Puesie gebranebt die Praposition - mit kurzem oder langem Vocal. Der lange Vocal ist jedoch beinahe gewähelieber, und darum bat auch der Khujib is soiner Copie das es immer ausgeschrieben, oft auch die Praposition von dem regierten Worte getreunt. Ich bin der alten Orthographie gefolgt, wiewohl je nach dem Versmaasse der Vocal such lang sein kann. Das Pronomen ,, welches im segyptischen Dialekte ganz verloren gegangen ist, wird noch aligemein in der Wilste, Syrien and Mesopotamien als Separat- and Suffix-Pronomen gehrzucht und überall binn ausgesprochen. Die alte Regel von dem Gebrauche dieses Pronomens so wie von dem der weiblieben Pluralendung ef bei den Adjectiven, welche letztere aus der aegyptischen Mundart ebenfalls beinahe gans verschwanden ist, gilt noch im Allgemeinen in der Wisse, dass sie numlich van einer kleineren, bestimmten, die Singulare S und Le hingegen von einer grüsseren, unbestimmten Auxahl gebruucht werden. Die Aegypter bedienen sieh im einen wie im undern Falle gewähnlich des & und 10, gebranchen aber mich aft ? nicht allein für beide Geschlechter im Plural, sondern auch für Dinge ebensowohl wie für Persunen.

die Bednissen den Accest immer auf die zweite Sylbe, lassen den in der alten Sprache gebränchlichen letzten kurzen Vocal uns, und sagen demnach z. B. na tak und nutik, wogegen die Aegypter den schärfern Accest auf die erste kurze Sylbe legen und natak und nutik aussprechen, wie Herr Lang richtig bemerkt in der Zeitschr. IV, S. 184, Nr. 4. Im letzten Worte Juliat das & als Sättigung (plant) der kurzen Vocals oder als Ersatz des Tanwin unzuschen. Dusselbe gilt von den meisten der um linde der Distichen augehängten &.

im zehnten Distichen für المائين wie بيائين im zehnten Distichen für يائيني Solbst in der gewöhnlichen Sproche wird das و vom Suffixe ل

gebildet wie sle, von len und slee von eine Infinitivform vom eine solche Form in unseren Wirterbüchern nicht angegeben ist. Es könnte indessen auch 51, als Plaral von je, wie slee von ool, gelesan, und einem als Plaral von einem wie im andern Falle bleibt der Sinn ziemlich derseibe. Zwischen den beiden Worten mass, wenn man sie als Infinitive fasst, ein copulatives phinzugeslacht werden, welches auch in der Abschrift des lihafib staht, von mir aber den Versmannses wegen anagehansen werden ist. Der Singer ver-

atcht unter stell wahrscheinlich jenen wohlgemeinten Tadet, mit welchem man besonders im Oriente seine Freunde zu ermahnen und zu ermathigen zucht, irgend ein Unglück zu beziegen oder mit Geduld zu ertragen, im Gegensatz zu der Schadenfreude, mit welcher ein offener Feind oder ein heuchlerischer Freund den vom Unglück betroffenen gehussten oder geneideten Mann betruchtet. Das im Anfange des Distichens stehende , darf gur nicht zu den Füssen des Verses gerechnet werden. Wir finden oft Beisplafe in der modernen Beduinen-Poesie, we solche kurze Wörter wie , , selbst of, und andere dergleichen Sylben und Buchstaben, besonders im Anfange eines Verses, überzählig sind.

عن الماحث عن المادخة الله مناسبة steht für مار المناسبة الماردة المناسبة المادخة المناسبة المادخة الم

Dialekte des Neuarabischen 1) fordert, dass das Demonstrativ-Pronomeo nach seinem Substantive stebe, und man wurde hier angen wie de litteratur bekaunte Stümmen halbet auf had hi oder von sinigen Stümmen halb i ausgesptochen 1); der mit der alten Litteratur bekaunte Sänger hat aber hier des Versmasses wegen die im elassischen Arabisch gewöhnlichere Construction gebraucht.

Pluraffurm mit Suffix der ersten Person, vom Singular موحف. Der Sänger gebroucht den Pluraf wahrscheinlich um anxuzeigen, dass, wie oft er auch seinen Rubeplatz ändern ung, er doch nirgende Rube findet.

Doch night des syrischen; s. Caussin de Perceual, Gramm. arabe-valg.
 231.

<sup>2)</sup> Man könnte meinen, diess soy dieseibe Verschmelzung des vergeseizten Bemonstrativpronomens mit dem Artikel (hal al. håda'l, hådi'l) bei ploonaatischer Kachsetzung der vollen Form, wie im avrischen Dielekte, a. Coussin de Peressal a. a. O. §. 234; aber die durchgängige Nachstellung des Demonstrativ-Pronomens bei den Beduinen und die het deuselben, aach giver apätern Bemerkung des Vfs. allgamnin gewöhnliche Aussprache des Artikels wie hal widerlegen jene Annahme.

Bednisen-Sproche heissen sollte. Die neuern Diehter bedieven sich aber noch immer der Lieenz der ültern, die Tanwin-Endung je nach der Forderung des Vermansses zu setzen oder wegzulassen. Ich mass jedoch hemerken, dass ich in dieser Phrase, die bei allen Arabern unaufbörlich wiederkehrt, selten oder nic das Tanwin des Wortes , weder im , aoch im , wahrgensammen habe.

sich hier und Glöck und Wohlergeben im Allgemeinen, oder vielleicht und ein sieheres Uchersehreiten des sehmalen Stegen (الصراب), über welchen um Tage der Anferstehung die Seligen ins Paradies hinüberwandeln. Fromme Muslimen, zu welchen jedoch die Beduinen keinenwegs gerechnet wurden dürfen, sprechen gewöhnlich während des Waschens des Füsse bei der Ablution folgendes Gebet: المستقد ن المستقد ا

wöhnlichen, von den Stämmen من und منه abgeleiteten Eigennamen kommen bei den lichten Nomaden seitener vor, dagegen sehr oft bei den Wahhabiten, die als einen Grund dieser ihrer Vorliebe für solche Namen folgenden Ausspruch des Propheten anführen: منه السامي عادمة والسامي  والسامي 
Bic heisst der Anfall, den der Angreifende macht; bder Ausfall, den der Angegriffene dugegen macht; von der Partei, welche die Flucht

t) Als Wort kann as in der That sowahl weiblich als männlich gebraught werden. FL

<sup>2)</sup> Prübere Nachweise über diese morgenländische Sitte and gesammelt in Winer's Bibl. Realwörterbuch u. d. W. Name.

ergreift, wird اليرم , اتحاش oder auch, seltener und poetisch, حاص pesagt. llier bezieht es aich überdiess auf dus, bei den neuern sowohl uit den Sitero Arabera so gewühnliche Bild vom Wegflieben des Herzens oder des Verstandes vor Liebe, Rummer oder Zorn: Lieb, Lb, Lb, J, ص حب بين الفراق المن Die Endung ein (ên) in البين بين الفراق المن Schlusswörtern der vier folgenden Hemistichen, reimt mit der Endung in. auf welche die vorbergebenden ausgeben. Das I aber hat bei fast allen orientalischen Välkern einen weit tiefern und breitern, dem E sieb nabernden Klang als bei ans. In , and in andern dergleichen Zusummensetzungen, z. B. (5,0) W. verschwindet in der neuern Spruebe gewöhnlich der Vocal des Praformativa und die zwei Sylben werden in eine 20sammongezogen. In Lac La wird der burze Vocal des g gar nicht gehört, and es gilt als allgemeine Regel im Neusrahischen, dass, wo ein kurzer Vocal nach einem langen zu steben kommt, er in der Aussprache unterdrückt wird. So wird a. B. , L7 Lil, bin ich denn ein Esell and-hmar, 256 fatha, willia ausgesprochen.

oder من صقاع الولاد من المحتورة والمنافقة المن المنافقة 
ان المنافعة 
. Wo zwei kurze offene Sylben vor einer dritten kurzen geschlasse-

<sup>1)</sup> Diese Anwendung des Wortes X. Perklärt sich entweder aus der prägnanten Bedeutung männlicher Hochsinn, männliches Streben, in übrer Beziehung auf die Gründung einer Familie als dessen, was den Mann ernt zum Manne macht, oder aus der Aussaung der sebon gegründeten Familie als eines Gegenatandes beständigen Sinnens und Sorgens von Seiten des Familienvaters. Das Letztere ist ungleich wahrscheinlicher.

non stehen, legen die fleduinen den Accent unf die erste, die Aegypter gewöhnlich auf die zweile: jene sprechen dieses Wert z. B. schirat aus, diese subiret; wenn also, noch einer derebgehenden Anslogie des Neuarsbischen, der eine von den kurzen Vocalen elidirt wird, verschwindet gewöhnlich bei den Bedninen der zweite, bei den Aegyptern der erste, und dann wird von diesen nicht selten, um die Anssprache zu erleichtern, ein lülfs-linuz vorgeschoben und is hir et ausgesprochen.

xusummengerogen wird, wie die Fur'an-Leser in einem soleben Falte thun, ist das Varamanse richtig; nonst darf das 5 hier, wie im Aufunge des Hemistiche, nicht mit zu den Füssen des Verses gerechnet werden.

المرابع المدارع المدا

مخروب habe ich auf Gerathewohl mit gezogen überaetzt. In der Copie des Khatib ist en مخروب geschrieben und in der meinen مخروب vocalisirt. Vielleicht mag en ganz einfach als Part. Pass. von مخروب angesehen werden, auf eine der Reduinen-Poesie eigene Art ausgesprochen 1).

wicht für dan alte سداسی Je nach dem verschiedenen Gewicht der Kugel in Drachmon, wird die Pfinte zu einer von den sieben folgenden Classen gerochnet: درجینی ربادی و تشاری مشاری کرچینی Ole Marraby oder nordafrikunischen Flinten, die gewöhnlich sehr lang sind, werden in der Wäste überhaupt als die besten angeseben.

المائد. Es ist Sitte bei allen Arabern und, ich glaube, bei den Mahammadagern im Allgemeinen, dass der Storbende beim letzten Athamzoge die المائد عادم , das wahrscheinlich für steht, hat der Sänger sich des Fahlers المائد عادمائد عادمائد المائد عادمائد المائد الما

FL.

<sup>1)</sup> Mir scheint es aus dem persischen , den Nagel wegfegend, d. b. auf den Nagel treffend (s. Hones, Elements persien, p. 65, narrat. 50), entstanden zu acyn. Natörlicher wäre alterdings b., p., Dan Wort wird auch im Türkischen gemeinkin müch ausgesprochen.

<sup>2)</sup> S. Freying, Darstell. d. arab. Verskunst, S. 325.

ماليل Dus Veramanss fordert offenber, dass ماليل sowohl ale das gleich nachfolgende حبح kurzen Schlussvocal habe; wir müssten also annehmen, dass la hier auf dieselbe Art construirt ist, wie الجنس معالم and dass diese alt-grammaticalische Construction in der jetzigen liedninensprache noch gilt \*).

المنافي لهاتي لهاتي لهاتي لهاتي لهاتي لهاتي لهاتي لهاتي لهاتي الهاتي الهاتي لهاتي الهاتي اله

ماندن منافر المنافرين . Statt des alten منافرة عموم die Bedainen gewöhnlich المنافرين منافرة بالمنافرين منافرة بالمنافرين منافرة بالمنافرين منافرة بالمنافرين منافرة بالمنافرة 
مرم wird als Adverbium von den Bedningu gebraucht statt des bei den Aegyptern gewöhnlicheren دائدا.

des Bedninen-Dialekta, ma'arfé lessu statt ma'rifé. We nämlich in der alten Sprache ain vocalioser Gattural steht, pilegen die neuern Araber demselben einen A-Vocal zu geben. Selbet in Acgypten, we diese Begel doch weniger gilt als in der Wäste, umt in Sprien hört man aft يُعرِفُ إِنَّ عُرِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

ist der Name einer Irgendwe in der Nähe der Provinz Bawran gelegenen Wüstenlandschaft, wo der Stamm der Benn Adwan zu jener Zeit gelagert war.

hiess ein wahrsinniger Beduine, der zum Stamme Benn Adwan gebörte und in ihrem Lager lebte. In der Wüste trifft man Wahnsinnige selten an, und ich kann mich nicht erinnern je in einem Beduinoulager oder in einem Wüstendorfe irgend einen selbst gesehen zu haben. In den tärkischurabischen Städten dogegen nich ale sehr rabbreich und werden vom Volke immer mit einer gewissen Achtung und grosser Milde behundelt, ja nogar.

Diese gewagte Annahme wirde nur danu nothwendig seyn, wenn nicht
 B. kheira im 4. Verse eine vollkommen entsprechende Ersetzung des abgeworfenen Tanwin durch ein unorganischer Schows mobile aufwiese.

<sup>2)</sup> Diesen خَاطَى scheint dasselbe zu bedenten wie بُخُطَى, über einen Ort hinnungehen. Die dritte Form entspricht der des gloichhedeutenden جَاءِزَ

als Wali's oder Heilige angeseben. Das Versmanan des flemistiche ist fehlerhaft, so wie ich es anch der flecitation Salman's geschrieben habe; wenn wir aber, statt على أمثل lesen, im zweiten Fosse مثل statt مثل annehmen and das Tanwin des Wortes جريف muslassen, so ist das Versmanss hergestellt.

iber die Bedeutung dieser Warte und übersetze sie darum so wie es unsere Wörterbucher an die Hand geben. المحات ist wahrscheinlich von المحات, in der Farm المحات, berzuleiten. Des Veramaussez wegen unse المحات ohne Tanwin mit kurzem Schlassvocale gelesen und das ; mit و vom folgenden عهوذات عد والمحات عد والمحات المحات ال

schen diesen beiden Begriffen za muchen, wie im zweiten Diatichon zwischen bin nud اللائميين والعوائل ist wahrscheinlich eine frei gebildete Plaratform statt سوانين مطعه مائين المداء form statt سوائين مطعه مائين

Plural von der Intensivform opiese. Die jetzigen Bedeinen benehten, wie ich schon angederatet habe, weder in diesem nach in andern Fällen die feinen Unterscheidungen der alten Grammatik in Betreff der Nominalund Pluralformen, welche Tazwin zulassen und welche nicht; wie wir aus dem Versmanzag ersehen, ist sowohl diesem Worte als dem vorhergehenden opiese gegen die Begel das Tanwin gegeben.

wird bathar gelesen?). Im Allgemeinen lassen die Beduinen ein im Anfange eines Wortes stehnndes Hamz ganz weg und aprechen z. B. شار الما أصل bil. أنا الما الماد.

des libatib steht e. Wenn zwinchen auch ein ein eingeschaltet und mit als wan zusammengelesen wird, ist das jetzt fehlerbafte Versmans bergestellit.

<sup>1)</sup> Ich gestehe dass meis Sprachgefühl sieh für jetzt noch gegen diese Annehme sträubt. Rüsnte das Wort nicht, wenigstens arspringlich, als Dual sewätele nazusprechen seyn und sich auf die beiden Classen der lähmin und awädil beziehen?

<sup>2)</sup> Von der Quantität der ersten Sylbe abgesehen, das arsmäische

### وقال المصا رسالة الى زوجته

يا تود اركب يمر هك القبيلة \* وقل لها ربيع بلادقا مثل ما كان يا حمود فرقاهم ثلاثين ليله \* عندى وزن تسعين عام بميزان العين طلت دوم تدفق البله \* تدفق بطولو مر تدفق بمرجان تبكى على وضحا تقود الجميلة \* فتهم السوالف بس ردف وزميان تسليما يا دار الحبيب مخيلة \* من مرفة همالة تهزم ازرام تسقى من السامك الى اردن الدليلة \* من مادبا للكهنف لحد عمان ومن عقبهن يا حمود تعسى محيلة \* الا ولا جاها من الوسمر المال

#### Transsoription.

(1) iā-hmūds irkab iamms hāk alķabīlā wa kul lah rebi\*u-blādinā mithlo mū kān

(2) iå-hmūda farkāhum thelátbina leilā indī wazan tis'ina 'āmin himizān

(3) al'eiuu dhallat dawma tadfuk hamila tadfuk bilu'lu' marra tadfuk binungan

(4) tabkî ala wadhû takûd algemîla hadmi-lsewâlif bessi ridin wa zimian

(5) tiskinā iā dār alhabeyib makhilā min miznatin hammālatin tirzim irzām

(6) tiski min alsamak ilà urdi-lduleilà min mådabå lilkahfi lihaddi "ammän

(7) wa min akbihinn ia-hmūda timsī mahila alla wa la gaha min alwasmi hammāl.

#### Uebersetzung.

(\*) Hamûd, reite hin nach jenem Stamme und sage ihr (Wadhā), dass die Weide in unseren Landen so achön ist, wie sie je gewesen. (\*) Hamûd, nur dreissig Nüchte ist sie von mir getrenat, und doch kommen diese mir so lang vor wie neuozig Jahre. (\*) Mein Auge vergiesst unaufhörlich Ströme von Thränen, Thränen wie Perlan, dann wieder Thränen wie Corallen. (\*) Es weinet das Auge üher Wadhā, die Zugführerin der gazellen-schönen Frauen, deren schlanker Körper nur aus Hüften und Weiche hesteht. (\*) O Geliebte, die du (von mir getrenut) bei den Deinen lebat, es ergiessen sich üher una Regenwolken, segenströmende, von rollendem Donner begleitete, (\*) sie ergiessen sich über dan ganze Land von Alsämak his nach Alduleilä nod von Mädabå nach Alkuhf hin his 'Ammän; (\*) weiterhin aber ist, o Hamûd, alles Land vertrocknet, nein, es ist kein Gnas vom Frühlingsregen über dasselbe gekommen.

#### Anmerkungen.

Die Verantassung zu diesem kurken Gedichte wur folgonde. Das Weib des Süngers, Wadha vom Nachharstamme der Benü Sakhar, hatte, erzürst darch einen Zank mit ihrem Manne, ihn und seinen Stamm verlassen und sich nach ihrer Reimsth geflüchtet, wie diese die nachischen Weiber bei den sehr oft vorkommenden häuslichen Zwisten gewühnlich thun. Nachdem ein Monat seit dieser Trennung verdussen war, fing der Sheikh an sich zu langweiten und sandte seinen Sohn Hamad zu den Benü Sakhar, um Wadha durch Bitten zur Rückkehr zu bewegen.

worden ohne Unterschind von den Beduisen als Demonstrativ-Procomina gebraucht und, durch alle Genera and Nameri naverändert, dem zu bestimmenden Begriffe immer vorgesetzt. Dagegen werden die übrigen Demonstrativa, the, she, hille, and often, while, in der neuern Sproche immerawie andere Adjectiva dem Hauptworte nachgesetzt und scheinen gewähnlich von einem Gegenstunde oder einer Person gebraucht zu werden, die, sey ale näher oder eutferster, doch gegenwärtig ist, wogegen ole und ole, dem Substantive vorgesetzt, eine nut dem innern Sinne oder dem Gedächtnizse vorschwebende Person oder Sache bezeichnen.

deatet, bezeichnet in der Wüste die Weide im Allgemeinen, zu welcher Jahreszeit es immer seyn mag, und dann allerdings auch das Frühjahr, wo die Vegetatien am reichsten zu seyn pflegt. Wo Weide ist, da ziehen die Nomaden freudig hin, du werden sie besucht von Gästen aus den Nachbarstämmen, von Freunden und hernuziehenden Krümern aus den angranzenden Dörfern und Städten, und dann hanptsüchlich hat das Leben in der Wüste seinen eigenthümlichen Reiz. Es betrachtet daher der Sheikh diese durch die reiche Weide bedingte schöne Zeit als die passendste, um sein Weih zum Zurückkehren zu bewegen.

der Peminio Endung. Das Plural-Suffix kann als ein Plurulis majestatiens angestuhen werden, oder bezieht sich auf Wagha und ihre Angehörigen zogleich 1).

nuf der Wage, d. h. wenn der Monat der Trennung gegen neunzig Jahre in die Wagschale gelegt wird, scheint er mir gennu eben an schwer zu wiegen als zie. Sprache namittalbar vor einem andern vorallos stehender Consonant im neuern fiedularen-Dialekte vor Erleichterung der Aus-

Die letztere Annahme michte die mit dem Spruchgebrauche der ültern Dichter allein übereinstimmende seyn.

aprache einen Hülferocal, besonders wenn dem letzten fluchstaben kein Vocal gegeben wird. So bört man برقية wazan, ورقية aber waznak, المقيدة المعاملة أن مقية aber waznak, المقيدة المعاملة ال

let ein in dem Wüsten-Dialekte sehr oft vorkommendes Wart ungeführ in der Bedeutung des alten " , welches sellen oder nie in der heutigen Sprache gehürt wird. Es ist wahrscheinlich vom Stamme " hargeleitet in der ursprünglichen Bedeutung von weiter, dann, obgleich en gewähnlich ohne Teschdid mit kurzem Vecale wie mär ausgesprochen wird ').

soll, nach der Erklärung des Shajib und Salmans, sekön wie eine Gewelle bedeuten. Ich kann es mir nicht anders erklären als so., dans der Verbaisntz als Epithet von Wadha gedacht wird. in welchem Falle تقود die dritte Singular-Person des Aorist sem, gen. ist und الحديثاء , in der alten Bedeutung von agmen dorendum, das Object daza hildet.

الماني . Ich habe dieses Wort vergebons in nasern Wörterbüchern gesucht und kann mich auch nicht erinnern es anderswo gehört oder gesehen zu haben. Das Wahrscheinlichste möchte seyn, dass es eine Dialekt-Form des arabisirten persischen Wortes المبارية ist; dessen Bedeutung dem Sinne hier entspricht.

Copies. Auch der Beimbuchstabe im letzten Distiehou ist falsch. Da indessen diese Buchstaben alle an dersethen Classe der Liquidae gehören, so ist es möglich, dass die neutre Verskunst den Gebrund des einen im Reima mit dem andern erlaubt, da doch nuch den aften Poeten die Licenz des

<sup>1)</sup> Sollie dieses , hier nicht eine, durch die Aussprache "marra" für das Ohr überdiess fast ganz vervollständigte Abkürzung von s, ein (ander) Mal, seyn? Auch in der alten Sprache stehen s, s, s, s n. ühnliche Würter elliptisch nur in dem einen Gliede von Wechselantzen, z. B. Hamisa ad. Freyt, p. 60:

Nahe von Nakrat Alsham, obgleich ich ihre bestimmte Lage nicht erfahren habe. Lyde und excell sind zwei Dürfer in derselben Provinz, und oler ist wahrscheinlich der Ort in Bulka, wo die alte Stadt desselben Namens aund. So weit mögen sich die Lande der Benü Adwän erstreckt haben; weiterhin gegon Westen lingen die Weideplätze der Benü Şakhar an, wo in jenem Jahre alles vertrocknet war.

Das Wort عقب auch معتبية وعد . Das Wort in der Waste als ci > and die gebraucht statt des bei den Aegyptern gewöhrlichen Au, welches in dieser Bedeutung beinahe nie im Beduinen-Dialekte vorkommt. We die Aegypter z. II. بعد بكرة und يعد بودين aegen, da gebrauchen die Beduinen immer باكر عقب يومين and يومين Dagegen kommi Des bei den Bedulven sehr aft vor in der Bedeutung des negyptischen واعطني شويي بعد d. h. euch, noch. So sagt man in der Wiste عدلي , komm noch ein wenig zu mir, komm noch ein wenig zu mir, Bei den Beduinen in den Tahama-Gobirgen in der Umgegend von Muweilih werden June und Je immer gebraucht in der liedentung des ligyptischen عقبان oder عودان (معدين aesypt. حالى ader معدين , Anting, nachher kum er zu mir, um sich zu entschuldigen; und mag die Bemarkung hinzugefügt werden, dass مودار und عردار die einzigen Keisplele sind, die ich in der neuern Sprache vom Nominativ des Dualis gehört habe; dens zu diesem Numerus glanbe ich sowohl diese beiden Wörter als das agyptische Coulter rechnen zu missen. Lent bezieht sich auf (2) ula wein Subjectsnomen , and محيلة ist Accusativ, als من الما المحيلة .

Y Il ist eine Zusammensetzung, die ich besonders in der Poesie der Beduinen sehr oft gehört habe als eine verstärkende Verneinung, ungefähr in der Bedeutung der alten Conjunction A. Ich habe es bald Il bald Il jehört, immer aber mit verdoppeltem J; sanst könnte es mit dem aiten Ni identificirt werden. In ganz Syrien und besonders in Damaseus wird المعادد به المعادد به المعادد المعادد المعادد به المعادد به المعادد به المعادد به المعادد المعادد به المعادد المعادد المعادد به المعادد المعادد المعادد المعادد المعادد به المعادد 
heiset der erste zurte Pflanzentrieb, der über dem Sande erscheint; dann nuch der Regen, der ihn hervorbringt. Die Beduinen muchen die Bemerkung, dass, so wie ein gebrochenes Bein am Monschenkörper 40 Nächte brauche um zu heilen, so auch die Erde 40 Nächte nach dem Regen nöthig habe, um jenen hervorzuhringen.

## قال سكران رسالة الى سلمان

بالله رفيض يا رفيش العين ارضيك \* كان انت تبغى يم خدما تروحى انقل رضاق واوصلها يسمر غالبيك \* القرم اسو عابد صبى الدوحى حلو النبا لو جيت جوعان يقريك \* تراه لمن جا الدار مثل المسوحى قل انا حسبت ان الوجاهات ترصيك \* واثارها من يم الحبيب شحوحى تو كيف لو شحيت بالزين اصافيك \* يا ابو رُفية كيف تبرا جروحى عمال انا اسهر وانت ما السهر موديك \* اسهر لسوجه الصبح عمال انبودى واليس سارت قبوطروا بها دوانيك \* والدمع تهلهل من عبوق سفوحى وتبغى سُويْر عن غثى البال تبهك \* والدمع تهلهل من عبوق سفوحى وتبغى سُويْر عن غثى البال تبهك \* والنفس عبن شي تودّه قبوحى مبر الدن الكبير بكل شي فبديك \* والنفس عبن شي تودّه قبوحى تراهي بازن وقبلت مصارف \* وينست من لاماه كان انت توحى دراشي بازن وقبلت مصارف \* وينست من لاماه كان انت توحى ما يصفط الخالات غير انت الثاريك \* ومفاط خالاته فلا هو نصوحى ما اخت منك لو من ثناياها تسقيك \* ومفاط خالاته فلا هو نصوحى ما اخت منك لو من ثناياها تسقيك \* ومغاط خالاته فلا هو نصوحى ما اخت منك لو من ثناياها تسقيك \* ومغاط خالاته فلا هو نصوحى ما اخت منك لو من ثناياها تسقيك \* ومغاط خالاته فلا هو نصوحى من تبنى الحجرة وحنا نسريك \* وبجنة الدنيا تشنطيم مطوحى من تبنى الحجرة وحنا نسريك \* وبجنة الدنيا تشنطيم مطوحى قبيت الحجرة وحنا نسريك \* وبجنة الدنيا تشنطيم مطوحى

## وقال سلمان رادا على سكران

باراكب حرالي المدّ بحد " بها راكب خدا لي خليف الوساله شروى طليمر من جذيب تحدّر \* هيق جفل شاف التنحى اللي حباله هير بعشى بنا فتى لا قعشم \* وسايل لذا سكران هو كيف حاله ابو طريف اللي كما الحر الاشقم \* شوى الطموح اللي زهت بدلالها عطاكه لي بها ابو طريفة عطا شر \* الرجل ما يعظى حدا من حلاله والله العطا عدا عنطاء معشر \* بوى بعيد دوق ارعى خياله بالعون من سكوان قلبى تنكم \* هوليش يا راعى السخا والجلاله اشوف قلبكه كأنه طيم الل فر \* اعطيتى واعطيت ما به جماله وجاها عقاب من هياب تحدر \* وطليت انا واياك طميني بحاله

#### Transscription.

(1) billábi rayid iá-riash-af ein uwassik kán anta tabri iamma khadhmá tarúhi

 unkul wasátí wawsilah iamma rálik alkarm abú ábid anbiyi-lmadúhi

(3) hulwi-lnebā lā geito gawān iikarrik tarah limau ga-ldāro mithl-almesuhi

(4) kul and hasibt ann-alwagahátí tirdik wathárik min iamm-alhuheyik shahúhí

(5) hû keif! lá shaheit! bilzein uşâfik ià-bû zubeyat keif! tibra gurûhî

- (6) 'animāl una-shar wa-nta ma-Isahro mu'dhik ashar liwagh alaubhi 'ammāl nnùhi
- (7) wa ein sarat kawteraw bah dewanik wa-ldam tahalhal min uidai sufuhi

(S) wa tabri suweyir an ratha-lbáli tibrik wa-tridi ia salmana takfa subahi

 (9) mar anta-lkebîr bikulli shei'in nubaddik wa-laufsi 'an shei'in tewaddah kazûhî

(10) taráh "fiifní leka-llah wa bārik wa-t'ist! min lámáh kán anta tühî

(11) dirâhemî bârin wa kiblat meşârîk wa inrdîka iâ firz-alwarâ bîka nawbî

(12) må instut alkhålåt! reir ant-athårik wa saffåte khålåtah falå hu nesühi

(13) må-bkhate mink lå min thenåiåh tesakkik ahla min al'aubur nisämah tafühi

(14) bi tabai alhigrat wa heand nesarrik wa bigennati Idunia tashantah sutuhi (15) iå råkibin hurrin ilå-lmaddi bakkir iå råkibin khudh li khufif alresålah

(16) sharwa dhulcimin min gudheihin tahaddar beikin gafal shâf alduha lii hebâ lah

(17) adirah himushiin ia fatan la ta'aththur wasail lend sakrans bu keifs halah

(18) abû turcifi-llî kema-lhurri-lashkar shawku-ltumûhi-llî zabat bîdelâlah

(19) 'ntāka li id-bû turcifut 'atā sharr ulragul mā iantī hadbā min belālah

(20) wallabi-futa badha atain mu'aththar barkin ba'idin dawhi ar'a khelalab

(21) bil nwai miu sakrāna kalbi tanakkar hū leishi iā rā'i-Isahhā wa-Igelālah

(22) ashûfe kalbak kannah tairin ila farr anteitinî wanteiti ma bah gemalah

(23) wa gaha akahin min hadabin tahaddar wadhleit ana wayak dhamlin bihalah.

#### Uebersetzung.

Sakran's Brief an Salman. (1) Du, der du mir lieb bist wie die Augenwimpern, warte, ich habe dir einen Auftrag zu geben, wenn du die Absieht host unch Khadhma zu gehen: (\*) nimm meinen Auftrag mit und überbringe ihn deinem theuren Preunde, dem edlen Vater Abids, des preiswürdigen Jünglings, (1) dem süssredenden, der, wenn du hungrig zu ihm kommst, dich gaatfreundlich bewirthet und den du gegen jeden, der in sein Hous einkehrt, freigebig wie die Milchkameelin finden wirst, (\*) Sage ihm : ich habe geglundt dass Artigkeiten dir Wohlwollen abgewinnen könnten, ich sehe aber dass du karg hist, wenn es die Geliebte gilt. (5) Wiel soll ich dir in der Freundschaft tren bleiben, wenn du mir duch so wenig Zuneigung zeigst? Zuheya's Vater, wie sollen meine Wunden heilen? (\*) Ich wachn die Nächte durch, du aber leidest an keiner Schlafinsigkeit; ich wache and klage his der Morgen anbricht. (1) Wo ist sie aber hin? ein Verwandter von dir hat sie als Brant weggeführt, und Gusse von Thränen entfliessen meinen Augen. (\*) Du wünschest dir Saweyle, um die deinen Herzeuskummer zu erleichtern, und nimmst keinen Austand mir den Morgentrunk zu vergiessen. (") Aber du bist der ältere, den wir in allen Dingen gern voranstellen, und von dem, was du wünschest, steht mein Sinn ab. (10) Du siehst ja, bei Gott, der Vater des Mädehens ist mir nicht gewogen und begünstigt dieb, und du kannst mir's glauben, er hat mich durch seine Abgeneigtheit in Verzweiflung gebracht. (11) Mein Geld ist vergebens angehoten, das deine angenommen, obgleich du, mächtiger Sieger im Kumpfe, mir Mitleid vorhencheln magat. (17) Niemand giebt seine Verwandtinnen einem 208

Fremden zur Ehe hin, ausser dir vielleicht, und wer so freigebig mit den Seinen umgeht, der ist nicht mein Rathgeber und nicht mein Freund. (12) En gieht keinen Glücklichern als du, wenn sie dich berauscht mit Küssen, süsser duftend als Ambra. (12) Sie wird die Brantkammer anordnen, während wir dich entkleiden, und du wirst im Paradiese der Welt deine Glieder ausstrecken.

Salman's Antwort an Sakran. (11) Do Reiter eines edlen Kameels, zogere nicht dich auf den Weg zu machen, nimm mit dir dieses leichte Sendschreiben, (14) du Reiter eines Kameels, das einem Strausse gleicht, der schen vom Hügel berunterläuft, wenn er des Morgens den Jäger wahrnimmt, der ihm nachstellt ... (11) Vergiss nicht dein Kameel an das Haus Sakran's zu lenken, and frage ihn, wie er sich befindet. (14) Do Vater Tureif's. der du, einem edlen hellfarbigen Falken gleich, der Gegenstand der Sehnsucht muthwilliger Mädehen hist, deren Schönheit durch ibre Widerspenstigkeit nur erhöht wird, (19) dein Geschenk an mich , 'du Tureifa's Vater, ist ein hoses Geschenk; der Manu giebt jn doch nur von dem, was ihm gehört. (20) Bei Gott, diese Gabe ist eine sehr missliche, ein in der Ferne leuchtender Blitz, von dem ich kaum den Schimmer wahrnehme, (24) Mein Herz misstranet der Hülfe, die Sakran mir anbietet, ich weiss nicht warum, du Mann der Freigeligkeit und Erhabenheit! (91) Ich selie, dein Herz fat wie ein Vogel, der nich zum Entfliehen anschickt; die Geschenke, die wir einander gemucht, waren leere Förmlichkeiten, (21) und es ist (während wir uns so mit Artigkeiten hinhielten) ein Fulke von hobem Gehirge auf sie herabgestürzt, und ich und du sind, mit ungelöschtem Durst, in demselben Zustande geblieben, in dem wir waren.

### Anmerkungen.

Sakrio, der Verfasser des ersten der zwei vorstehenden Gedichte, ist ein Einwohner den Viertels der Rahlbigin in Algamf und einer der berühmtesten jetzigen Dichter in Negd und den nördlichen Theilen von Arabica. Obgleich des Leveus and Schreibens beinahe völlig ankundig, hat er doch eine unandliebe Menge von Gedichten verfasst, die er alle im Gedächtnisse behalt, and ich selbst bake ihn einmel in Algawf und ein andermal in Hail während anderthalk Standen ununterbrochen zellutgedichtete Gesänge vortragen baren, die von seinen zahlreichen Zuharern mit dem grössten Beifall und mit ungestilmen Zujanchren aufgenommen wurden. Nach der Sitte der Bedainensanger pflegt er in seinen Gedichten die Tugenden und Verdienste des einen oder anders der reieberg und berühmtere Shelkhe der umwohnenden Stämme zu begingen und erwartet als Lohn für zein Lobgedicht einen Mantel oder irgend ein anderes Elvidungsstück. Er erbot sich, auch mir in der Eigenschaft eines Arztes, die ich unter den Beduinen behauprete, gegon eine gleiche Vergitung einen Gesang zu widmen. Bei weitem der grössere Theil seiner Poesien aber besteht aus Gelegenheitsgediehten verschiedenartigen In-

balts. Gewöhnlich einmal im Jahre geht er in Gesellsebaft der Einsammler der Zala"-Steuer, zu walchen auch er gebort, nach Uhit, we er den Mitgliedern der berrschenden Fumilie Ihna-trashid's Lobgedichte zoeignet, nod kehrt nuch einem kurzen Aufenthalt, reichlich beschenkt von den ihm sehr gewogenou Farsten, mich seiner lleimath zurück, wo sein gantes Kigentham in einem Hause und einem Garten besteht, der zugleich den Palmenhain und das Santfeld einschliesst. Sulman, der mir diese und die beiden vorhergebenden Gesünge in die Feder dietirte, war ein mehr als verbriegabriger, jedoch noch sohr rüstiger Greis, ansässig in Khadhmå, aber von den Einwohnern des Nuchbarvierteis Afalag zum libatib angenommen. Er erzählte mir, dass der uns schon bekannte Dichter Nime ban 'Adwas Ihm die erste Anregung anm Dichten gegeben; er habe damit ungefangen, einen grossen Theil der Gesange acines Melaters abzunchreiben und auswendig zu lercen, dann habe er allmälig eigene gedichtet und aufgezeichnet. Er versieherte mir, er habe eine ganze fiiste voll solcher Abschriften. Den Anlass zu diesen beiden Gosungen; die eo zu sagen einen poetischen Briefwechsel bilden, gab, so weit ich die Sache ausmitteln konnte, der Luntand dass die beiden Diehter nich um ein und dasselbe Mudeben bewarben, obno dass zuerst der eine von dur Absicht des undern etwas wurste. Das Mildeben hiess Suweyir und war eine entfernte Verwandte von Salman. Als die Sache aber bald nachber bekannt wurde, erklärte sieh jeder der beiden alten Bewerber mit all den Artigkelten und all der Selbstaufopferung, welche die Bedninen-Sitte in solchen Pallen von Prenaden fordert, bereit, das Madehen an seinen Nebenbuhler abzutreten, ein jeder indessen offenbar nur in der Hoffnung, dass er durch seine Zevorkommenbeit am Enda den Sieg über den andern davon tragen wurde. Wahrend so die beiden Dichter mit leeren Worten und Freundschaftaversicherungen, un deren Wahrheit keiner von ihnen im Grunde glaubte, einander hinhiolten, trat ein jungerer Mann, auch ein Verwandter von Salman, als Bewerber um dasselbe Madeben auf und führte sie als Brant heim. Ale die Gefänsebten nun gaben, dass das Mudeben ihnen beiden entgangen war', neckten ale einander im obenstebenden Doppolgesang wegen ihrer gegenacitigen kindischen Artigkeiten und ihrer gebeneholten Uneigennnitzigkeit, für welche sie mit dem Verlust einer Braut gebüsst hatten.

weder in dieser Porm noch in der des الثقية, in welchen es in der Wiste am gewöhnlichsten vorkommt. jo mit einem andern Mittel-Madical als و gehört habe. Es wird allgemein und beinahe anssehlieselieh von allen Bodninen gehraucht in der Bedeutung des متربطون أخسل المتعرف والبي و متربطون عبد الله الله المتعرف والبي و متربطون عبد الله الله المتعرف والبي المتعرف والبي المتعرف والبي المتعرف المتعرف والبي المتعرف المتعرف والبي المتعرف والمتعرف 
B nithere dich. Gewibalich jedoch liegt der Nebanbegriff irgand einer Intensität darin, und عوتت z. B. steht für ماتن nur wenn eine grössere Anzahl von Menschen oder Thieren an der Pest, oder irgend einer Epidemic gestorban ist.

ا بيش als cioc Pluralform von بيش an, gebildet يا ريش wie ميل van Klas. Wie ich oben angemerkt habe, verschwindet der kurze Vocal des , nach dem langen des La, und wenn die drei nebeneinnnder stebenden Worte so buchstabirt werden: inr-in-ahil'ein, so ist das Versmanss vollkommen richtig.

كان أنت تبغي Obgleich in den beiden Abschriften, der meinen sowohl als der des libuith, of staht, habe ich doch des Versmasses wegen vorgezogen, die Conjunction ist auszulassen. Beide Redensarten, allein, werden in der neuern Sprache unterschiedalos gebraucht statt der einfachen Conjunction باري wird so wie die übrigen Personen des Aorist dieses Verbam von den Einwohnern Algawis und denen der Provinz Gebel Shammar ohne Ausnahme wie tabl mit weggelassenen ¿ nasgesprochen 1). Selbst hier wurde es mir so vorrecitirt, wo doch das Versmagss nothwendig eine lauge Sylbe fordert. Die Beduinen, bezonders die Eneze, augen tabri und die Linwohner von Albigin gewöhnlich tibra. Es wird in der ganzen Wüste so wie in Mesopotamien gebrancht um das Puturum zu umschreihen, z. B. المذياك المد المد المدينة we der Aegypter sagt ich seerde mich morgen nuf den Weg mnehen; much von leblusen Dingon, z. B. الجدار يبغى دوتع, was in Aegypten so ausgodrückt wird: الحيط رايح الجيط بنه wie das Practoritum ausgesprochen), the wall is going to fall down 1).

<sup>1)</sup> Dieze Synkope unterstützt die Ableitung des hebr. "E von "D. Ft.

<sup>2)</sup> ist demanch in dieser Verbindung un lie Stelle von Sigl getreten, wie dieses Sure 18, V. 76, zum Ansdrucke desselben Gedankens stoht: s. Beighwi zu d. St. Auch Gunhari) فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقص unter 315 med, Waw bemerkt, dass Ly dort 315 bedeute). Wie im Pers. im Aligricch, miller, im Neugricch. كراستن, im Engl. to will, so bildet im Arab. Ohl ein Fut. periphrast., gewähnlich von ctwas nah Beveratebendem. Nach Zumachaari und Beidawi kann auch alles of U.S.J., Sure 17. V. 17. ganz abgesehen von dem auf die Vernichtung gerichteten innern Willennarte Gottes, einfach das aussere Rerannahen oder Nabeseyn des für Jenes Ereigniss vorherbestimmten Zeitpunktes ausdrücken, wie man sagt :

لرحى könnte man vielleicht noch dem ngyptischen Dialekte für ein abgehürztes مرحمية anseben (welche letztere Form, obgleich in der Sprache der meisten städtebewohnenden Araber gunz verloren gegangen, unter den Bedninen noch in allgemeinem Gebrauch ist) und dann auf بردي وسنة والمساقة والمس

عاليك der dir thener tet; ein bei den liedninen sehr beliebtes Wort, sowohl von Personen als von Dingen. Gewöhlich wird es jedoch mit عند construirt, 2. B. وعند غال عند عال عند الله عام die sand die Person ist mir lieb; عند عال عند عال عند الله عام المادة الله عالم عند الله عند

war, jetzt ein verheiretheter Mann mit vielen Kindern, wie sein Vater ansässig in Khadhma und bekannt als ein frommer Wahhaby, der pünktlich alle Tage mit der ührigen Gemeinde (الحاجة) in der Mosquee seine fünf Gebete verrichtete, niemals Tahak rauchte und ührigens die Gebete und Verhote des Islams und des Wahhaby-Puritanismus so genne beobachtete, dass er von seinen Mithärgern des Beiwortes علي الله عناه المناوعة المناوعة الله المناوعة ال

بالدا اراد المريض ان عوت ازداد مرضم شدة المريض ان عوت ازداد مرضم شدة (cat près de mourir), sa maladie devient plus grave, we an ele elgentliches Sterben wollen eben so wenig zu denken ist, wie bei Avicenna, Can. tib. II. ed. Kirsten, 6, 9, 4, in الايواني ran elnem Fallenwollen, bei Demiri, Meid, provv. ed. Schultone, p. 213, in Dif Lif von einem Gehärenwollen, und in 1001 N, Habicht's Ausg., II, S. 262, Z. 12 u. 13, in يدخلوها مليد الله المائة المائة المائد المائة ا wallen, da, was die letzte Stelle betrifft, der Zusammenhang im Gegentheil zeigt, dass sie das gerade nicht thun wollten. Achalich, aber mit Wegfall des Moments der Zeitnube, steht of in demselben Bande der 1001 Nacht, S. 251, Z. 3: اويد اتبا اهيش ليا (die Galland'sche Hasebr. vollständig کی ایا ان اعیش لک welche Stelle Prof. Canssin de Perceval in Paris mir einst mündlich an erklärte: ,, July forme avec aus uno espèce de futur périphrantique; combien de teme vierni-je encore pour toi? c'est-à-dire, movieus-toi que je un pourrai pas tonjours être à la piste, pour le sauver de semblables dangers." Pl.

مين المدوحي halten wurde. Von Profession war er ein Kupferanhmied, la حبى المدوحي statt الصبي المدرح baben wir wieder ein Beispiel des in der neuera Sprache sehr oft vorkommenden . قرالف

bezieht sich hauptsächlich auf dus dichterische Tuleut Salmün's, wie im Allgemeinen فيا nah أبيو mahr von der Poesie, خصاحة mehr von der Prosa gebraucht wird. Der erste Foss im zwelten Hemistich lat

soll nach Salman und dem Khatib dasselbe bedeuten win Jäll, welches letatere Wort hier dem Versmansse und dem Reime ebenfalls ganz angemessen wäre. Wenn die Kameelstate im Frühjahr geworfen hat, gieht sie besonders in den ersten Monaten, über anch zuweilen das ganze Johr hindurch, wenn unch in abnehmendem Verhältniss, wehr reichliche Milch. Sie wird denn Jäl, oder Johr genannt und selten zum Reiten, Tragen oder irgend einer anders Arbeit gebraucht. Zu jener Zeit leben die Bedainen beinahe ausschliesslich von Kameelmilich, und ich habe selbst einmal während eines zehotägigen Aufenthaltes in einem Nomndenlager durchaus nichts anderes genassen als diese gesunde und herrliche Nahrung.

mender adverbialer Ausdrack in der Bedeutung von also, wie ich sehr. Zu einem Manne z. B., der gestern abreinen wellte, aber hente noch auf dem Platze angetroffen wird, sagt man: (LELLE also noch nicht abgereist. Ich habe es nie in einer andern Zusammensetzung als mit dem Suffix der zweiten Parson gehört, und muss gestehen slass die Herfeltung des Wortes mir nieht klar ist.

wird von den Beduinen ohne Unterschied habib oder habe yib ausgesprochen und beide Formun werden gewühnlich in derselben Bedoutung gebraucht. Im Allgemeinen bört man in den Wüstendialekten sehr hänfig Deminativformen und gewühnlich in ihrer ursprünglichen Bedoutung, wogegen dieselben in Acgypten beinahe ganz verschwunden sind, während sie ehendaselbst in gewinsen Wörtern, wie in مرافعة والمرافعة بالمرافعة والمرافعة والمرا

biess eine Tochter Sakrao's.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 217, Z. 6 u. 5 v. u. Pl.

<sup>2)</sup> Diese Verkleinerungsanhänge sind schwerlich etwas underes als unnatürliche Einpfropfungen der italienischen Deminativ-Endungen ino und ette auf semitischen Stamm. F.L.

المائة mass wohl für eine Intensivform gehalten werden, gebildet von De in der von Freytag angegebenen Bedeutung nehementer effusus fuit, und ateht wahrscheinlich als عمار مطلق statt معار مطلق nach der Analogie von مفرحاً

sind la Algawf beliebte Ausdrücke für عشى البال oder منتى الصدر sind la Algawf beliebte Ausdrücke für الصدر, برعل برعل الصدر برعل الصدر ويقال المناسبة والمناسبة والم

Kummer machen. Der Aegypter würde hier lieber die Porm تكفيل وولاد المستود ال

mit angehungtem عن wahrscheinlich als Ersatz des Tanwin, soll nach der Aussage des lihagib so viel als كارة bedeuten. In unsern Wärterbüchern fünde ich diese Bedeutung nicht dem Stamme قرر wohl aber dem einfuchern قرع gegeben.

eine unter den Beduinen sehr gewöhnliche Versicherungsformel, etwa in der Bedeutung: ich versiehere dir bei Gott. Selebe Formela und andere, wie die am Ende des Distichona verkommenda كارز الت توحي werden besonders von den Bedninen unnufhörlich wiederholt und entsprechen gewöhnlich unseren: sei so gut, ich bitte Sie, hören Sie mich gefälligst au u. dgl., für welche der Araber eigentlich keine Ausdrücke hat, abgleich man in späterer Zeit in den grösseren turkisch-arabischen Städten ganz gegen den Goist der Spruche Phrusen gebildet bat wie معسروك , اعمل مع معسروك u, a, w. Einige Beispiele von solchen in der Wüste besonders hanfigen Ausdrücken sind: جاللا عليك استميني aci so gut (eig. die Besehwürungsformel bei Gott über dieb!), gieb mir zu trinken; alle be angez bei Gott! angeflibr in der Bedeutung: Ist es wahr? schwöre dass es wahr ist, was du اعول بالله areahlet! ويحر في بحر في بالله ارعى بحر في فكر في العالمة (gewöhnlich 'à billab ausgesprochen) welche Phrase Jeder findainn unaufbörlich im Munde führt, in verschiedenen Redentungen, aber am hänfigsten als flejahung einer Frage, wie das as jel der Städtebewohner.

ist die dritte Person Plur, femin, statt der grammatischen Form

بغديك, oder obne Suffix بغدي, gewöhnlich يغديك eusgesprochen. wird unter den Beduinen allgemein in der Bedeutung von vielleicht gebraucht, z. B. بغديه يطبّ البلد في تالي التهار z. B. بغديه يطبّ البلد في تالي التهار

<sup>1)</sup> Vgl. das noch mehr verkürzte chie der Banern um Hebron und Jerusalem, nuch Eli Smith in Robins. Paläst, dentsche Lebers. III, S. 833. Fl.

der Stadt nukommen. Das Particip SLE wird von den mainten fiedninen gleichfalls adverblatiter gebraucht in der Bedeutung von jenarite, z. . بن المال من المال بن المبل وغياد will auch المال من المبل Im Gegennatz van جاي الجبل وجاي dieszeite deszelben.

32 soll, nach dem fibatib, Kampfer und Sieger bedeuten, was anch das annectire الوغي anzudeuten scheint. Vielleleht ist es das persische Wort 35 in der Bedeutung van polije, oder aus dem ebenfalls persiachen 377, cin grosser, stattlicher Mann, gebildet.

ist wahrscheinlich eine falsche oder dialektische Anasprache des alten La. in der Bedentung liberatie fult, dann bier trausitie gebrancht, Alle, Plar. o'lle, wird niebt allein für Mutter-Schwester, sondern, wie das deutsche Muhme, auch für Consine von mutterlicher Seite und entforutore weibliche Verwamdte gehraucht. Es ist allgemein Sitte unter den Bednigen und mehr oder weniger nuch unter den übrigen Arabern, dass, wenn ein junges Mudchen einen Cousin bat, sie nicht gern mit einem andern Manne verheirsthet wird, bevor jener gefragt worden ist, oh er sie zur Elie nehmen will, und gewöhnlich betrachtet er es als einen Ehrenpunkt, sie keinem andern zu überlassen.

Nach was wohl ta, oder Irgond ein anderes gloichbodoutendes Wort hinzugedacht werden, worauf sich dan folgende , bei bezieht. Ich habe das letztere Wort so nach der alten Orthographie geschrieben, obgleich die Copie des Chatib X> bat gemäss der Aussprache der heutigen Reduinen, die in der Form And , sei sie comparativ oder nicht, das vorgesetzte Hamz nie hören lassen. So sugen sin ohne Ausnahme , and , at att und مر احمر und مار احمر, dagegen, gleichfalls ohne Ausnahme, مار احمر) statt des alten -

الدخول das Broutgemuch, wird var Brautnacht (الدخول ader and Beste mit allerlei Shawls und Teppichen anageschmilekt, was der Dichter hier wie neunt mit Beziehung auf ein Nomadonzelt, desses Aufschlagen auch immer mit diesem Worte bezeichnet wird 3/2.

<sup>2)</sup> Vgl. das altarabische ليني عليها vulg. لهي بني بنا پائي عليها wozu der Mochter (Annug den Sibih) bemerkt: الداخل أن الداخل, بأهله كان يصرب عليها قبة ليلة دخوله بها فقيل لكلَّ داخل بأقله بان

, welches Wort in unseren Wörterbuchern fehlt, soll nach dem Bestib und undern Einwohnern Algawis, die beim Aufschreiben um uns sussen, so viel als bedeuten, und , mit angeblingtem Suffix als Resatz des Tanwin, danselbe wie جوارج, Die Indetermination in سطوحي, statt مطوحك، der بالسطوح, kann wohl nur als eine ungewähnliche poetische Licenz, wozu der Dichter durch das Versmanss und den Reim gezwungen war, entschuldigt werden.

واكيا حوا nach der Aussprache der heutigen Reduinen statt أواكيا حر und Klault خر الرسالة الخفيف state Kanal . مناه خفيف الرسالة الخفيف الرسالة الخفيف Kampel von edler Race genaunt.

soll einen Hugel, einen Meinen Berg bedeuten, obgleich ich in der alten Sprache keine Autorität für diese Bedeutung finden kann. Die belden Verbalsätze جغل عناف sind ala auf cinamler folgende Prä-زفى وقت الصحى steht für صيف auzuseben; وقد الصحى das Relativ اللي, dessen erate Sylbe , wie der Artikel , mit der vorhergebenden zusammengelesen wird, ist Accusativ, regiert von Jia; das Soffix in al goht auf - zurück.

wird von einem Jüger gezugt, der lauernd nich bald hinter flügeln und Gebüsch versteckt, baid längs der Erde krischend dem Wilde alch anhert. Es werden besonders in der Dahnh-Wüste in der Umgegend von Algant Strungese und wilde Rubo von Sherarat- und Suluba-Beduinen gejagt, und es kommt wohl daher, dass die Dichter jener Gegenden diese Bild so oft wiederholten.

ist ein jetzt gewilhnlich nur in der Poesie vorkommender Ansdruck, um, wie in der aften Litteratur, vorzugsweise einen rauchen muthigen Jungling zu bezeichnen. In der gewähnlichen Sproche wird er in der Wliste and in Aegypton size (godd') genannt, was alles ganz genau dem Begriffe entaprieht, den die Russen ihrem Molodez beilegen.

bezieht sieh in der Bodninensprache nicht allein auf das Stolpern des Fusses, sondern auch in moralischer Hinzicht auf das Straucheln des Wiltens In Bezug auf ein Versprechen. Das Partie. Pass, wird dann gebenucht von Schlechtigkeit und Unrichtigkeit in jeder Beziehung, wie wir unten im Stan Distiction schen , we es dem Line als Beiwort augetheilt ist,

ist der Name eines Sohnen Sakran's, wie das im folgenden Distiction vorkommende its der einer seiner Tochter. Beide Worte sind hier des Veremaasses wegen ahne Tanwin zu tesen.

bezieht sich noch einer während des Aufsehreibens von mir gemachten Glosse zuf den Jagdfalken, Jaull. All steht nicht allein von der bellrethen, sondern im Allgemeinen von jeder belleren, zwischen schwarz

und roth spielenden Farbe, win besonders vom Castenjenbraun. Wie bekannt, sied die Namen der Farben bei den Arnbern sehr unbestimmt, und diese gilt noch vom grössten Theile derselhen bei den Bednimen. Die Aegypter aber, welche die Begriffe sehon genauer abgrünzen, haben eine Menge von nomern Namen und Bestimmungen der Fachen, z. B. عادي المستعدالية التر فات التر في ا

Accent auf der mittleren Sylhe, well die Bedeinen in zweisylbigen, auf ein Rocent auf der mittleren Sylhe, well die Bedeinen in zweisylbigen, auf ein Rocent im der mittleren Sylhe auf den achärferen Accent immer unf die letzte lange Sylhe legen, im Gegensatz zu den Acgyptern, die in solchen Wörtern den Hauplaccent der eraten kurzen Sylhe gehen. Der Dichter deutet mit Line auf die ihm verdüchtige Uneigennützigkeit, mit welcher Sakran in seinem Gesauge sieh bereit erklürt, das Mädehon an Salman als den ältern und hüher genehteten abzutreten.

المركب lafinitivform mit Suffix, and مكاب kommen sehr oft als adverbiale Ausdrücke in allen neuern Dialekten des Arabischen vor in der Bedentang von kaum, ungefähr, mit Mühe Man augt z. B. in Aegypten: diese Wassermelone ist so البطيخة دي كبيرة يدوب الواحد يشيلها gross, dass Einer sie knum nufheben kann. Auf die Frage: (2) Xal-II كذا يدب :tat es jetzt dret Uhr? wird grantwortes الوقت ثلاثة والا اي so wird es ungeführ seyn. Diese Pormen sind wahrscheinlich vom alten hergenommen, obgleich ich eie niegende unter den jetzigen Arubern mit Hamr gehört 1). Das Verrmanss des ersten Hemistichs ist fehlerhaft, wenn wir nicht annehmen wollen, dass die erste Sylbo in wallahi, die in der That, sebald der letzte kurze Schlussvocal gehört wird, sehr schnell und ohne Accent ausgesprochen wird, eine Art Vorsehlag hildet, der nicht mit zum Versmanse gerechnet wird. In der Abschrift des Khajib steht Lizzli, Wenn wir all malassen und den Artikel in Lizzli, an Iezen. wie er ansachliesslich von allen Beduinen ausgesprochen wird: hal 1), and den oraten Fuss in poletico --- verwandeln, so ist das Veranana hergestellt

أيش ist bet alten fiednisen, Syrern und Trükenern des gewühnliche Fragwort storum. In Aegypten wird statt dessen رقيع , gewühnlich

t) Durch diese gewiss richtige Ableitung erledigt sich wenigstens eine der Bd. III, S. 474, von mir aufgeworfenen Fragen.

<sup>2)</sup> Dan einfache, der vollen Form des hobräuschen Artikels entsprechende der, die, das der Beduinen, und das aus J. 152 zusammengesetzte dieser, diese, dieses der Syrer (s. oben S. 195, Ann. 2) haben demnach denselben Lant. F.1.

geschrieben und ausgesprochen, ganz gegen die Analogie des dortigen Diulekta, der gern überall, wo es nur möglich ist, besonders in Verneinungs- und Frageauten, das co des Wortes anbringt. Es ist überdiess noch ein andrer Unterschied zwischen dem Dialekte der Acgypter und dem der fibrigen Araber in der Construction dieses Frageworts. Wo nämlich die ührigen Araber nach der Auslogie der ulten Sprache den Sate mit dem Fragwort anfangen, طو دا اي . du setzen es die Aegypter an das Ende des Satzes und angen a. B. عوداً اي تضربتي ليد "haa do ah) was tel dos? وأي (haa do ah) was tel dos? warum schläget du mich? Diess gift onch von Cr., welches die Aegypter schreiben und aussprechen, z. B. مين schreiben und aussprechen, z. B. diess Gepäck? Alle diese Phrasen drücken die Beduinen und die übrigen Araber auf folgende Art ans: ايش عو حكما (weishu, bei einigen Stummen weishinu mit Tanwiu, hadha); ليش تصربني ;ايس تحربني إيس تحقول لي Wenn ليش allein zu stehen kommt, umschreiben ليش Wenn من قو لم القش و فا en die lieduinen gern mit مولد Dagegen kommt la als Pragwort bei den Bedninen selten, aber sehr oft in gewissen Redensarten bei den Aegyptera vor, z. B. Ital La, ellia (målek wa målde) mas hast siu damit zu thun? will be alle was hast do mit der Welt zu thun? Hier gebranchen die Beduinen ebenfalls das سياً und sagen الميش لك يهذا und ايش لک بالناس . Die Anrede كلالة Die Anrede بالناس لک بالناس an den Zohlirer und Leser gerichtet.

Teh habe das Hemistick auf eine Art transseribirt, die mir der alten Aussprache am nüchsten zu kommen und auch dem Versmansse am angemessensten zu seyn scheint; es wird, so gelesen, gewiss von allen Arabern verstanden werden. Nach der ächten lieduinen-Aussprache aber würde es ungefähr so lauten: Ashäf halbah aksinnah u. s. w. Wie ich nämlich sehim angemerkt habe 1), werden die Gaumen-Buchstahen 3 und 2 von den Negd-Beduinen in ts, tech, ks, kech aufgelüst, und da folglich, wenn ein Wort mit einem von diesen Buchstaben beginnt, zwei Consoanaten im Aufunge zu stehen kämen, wird zur Erleichterung der Aussprache gewühnlich ein Hülfs-Hamz vorgezetzt; so lautet z. B. dieses Wort beinabe immer aksinnah oder atsinnah oder so ungefähr; denn im Allgameinen ist der zusammongezetzte Laut, in welchen diese Buchstahen und \_\_ aufgeläst werden, so fein und dankel, wird auch zum Thoil von verschiedenen Organen so verschiedenarig nänneirt, dass es einem fremden Ohre ungamnin schwer fällt, ihn zu erfassen und festzuhalten.

<sup>1)</sup> Bd. V. S. 10, Z. 18 S.

## Beiträge zur Kenntniss der indischen Philosophie.

Von

### Dr. Max Müller.

E.

Kanada's Vniçeshiku-Lehre. (Fortsetzung von S. 1-34.)

Nachdem im ersten Theile dieser Abhandlung die erste Fenge in Kanada's System: Was können wir wissen! beantwortet worden, wenden wir uns zu der zweiten: Wie können wir wissen!

Wissen nun ist nuch Kunåda eine Eigenschaft des Selbst (nicht der Seele, manas 1)), ebenso wie Farbe eine Eigenschaft des Lichts, Geruch eine Eigenschaft der Erde, Gefühl eine Eigenschaft der Luft ist, obgleich nicht gesagt ist, dass das Organ des Wissens, dus Selbst, nur eine andere etwa organische Form des Gewussten sei, wie diess früher bei den sinnlichen Gegenständen der Fall war, wo z. B. das Licht als organartig im Auge, als gegenständlich in der Farbe 2) dargestellt ward. Im Gegentheil scheint es als ob die Vaiçeshikas angeklagt worden seien, ein Selbst auch ohne Wissen anzunehmen, wenn anders Colebrooke's Darstellung richtig ist. Denn er sagt mit Bezug auf die Brahmasütras, dass nach den Vedäntins das Selbst ewig wissend und unaufhörlich wahrnehmend sei, was auch die Sänkhyas annehmen, während die Anhänger Kapäda's Wissen und Pühlen dem Selbst nur accidentiell zuschreiben. Diese Beschuldigung

<sup>1)</sup> Das Manas, die Seele, ist nach Indischer Vorstellung uur eine Art Thürsteher oder Ther des Selbst, und selne Aufgabe ist es zu verhinders, dass nicht alle Eindrücke auf einmal in das Selbst hineinstürzen, sondern successive! Vgl. Gotama 1, 16. yugspajjahalnutpattir manaso lingam.

<sup>2)</sup> Vergleiche Empedocies' Ausspruch, Arist. Metaphys. III, 4. Faig pir yag yalar öneinaper, ödars & ödug, Aldigs & aldiga dior, arag negl sive aldigler.

Während hier, so wie bei Ennadu, eine volle Wechnelwirkung zwischen Stanesorgan und den Gegenständen angenommen wird, scheint Aristoteles nur eine einseitige lieziehung anzunehmen. Wenigateus nagt er im 71en Capital der Rategorien: "Hebt man das Sinnlich-wahrnehmhare auf, so hebt man damit auch den Sinn auf; allein amgekehrt hebt der safgebabene Sinn nicht auch alles Sinnlich-wahrnehmbare auf, - "Das Sinnlich-wahrnehmbare ist früher als das lebende Wesen und der Sinn."

scheint jedoch kaum begründet, da man sehr wohl theoretisch das Wissen für sich als Eigenschaft des Selbst betrachten kann. ohne es darum praktisch als vom Selbst getrennt zu denken.

Um aber über das Wie des Wissens oder der Wahrnehmung belehrt zu werden, mussen wir zurückkehren zu dem Abschnitt. den wir vorher übergingen, nämlich zu den Eigenschaften des Selbst. Wir hatten dort schon die Erklärung von Wahrnehmung, dass sie die unmittelbare Ursuche von alle dem ist was wir nennen, und dass sie zweifneh ist, Erinnerung oder Auffassung. Richtige Auffassung nun, heinst es weiter, ist vierfach: sinnliche Auffassung, Schluss, Vergleich und Annahme. Ihre unmittelhare Ursache ist ebenfalls vierfach : sinnlicher Eindruck, Schliessen, Vergleichen und Gewährleistung 1). Man bemerke hier die genane Unterscheidung zwischen dem Bewirkenden und dem Bewirkten, dem Mittel und dem Vermittelten in der Auffassung, und die Gennuigkeit mit der die ausdrucksvolle indische Sprache zwischen solchen Formen als anumiti, der Schluss, und naumann, das Schliessen, upamiti, der Vergleich, als bewirktes Wissen, und upamana, dem Vergleichen, als Bewirkung des Wissens, unterscheidet \*). Nach Kanada ist es also für das Selbst ganz gleichgültig, ob es sinnliche, geschlossene, verglichene oder angenommene Auffassungen hat, so lange nur die Auffassung dem Aufgefassten entspricht. Der Artunterschied, den wir so gern zwischen Wahrnehmen (des Sinnlichen) und Wissen (des Allgemeinen) machen, existirt für Kanada nicht. Die Auffassung, mag sie nun aus sinnlichen Kindrücken oder erschlossenen Wahrheiten bestehen, ist als Eigenschaft des Selbst, eine und dieselbe. Hier zeigt nich wie wenig man Kunada's System als formale Logik betrachten kann. Der erste Theil über dan Was unseres Wissens ist schon entschieden physisch und metaphysisch. Aber selbst der besondere Abschnitt über das Wie des Wissens schliesst Dinge ein welche die formale Logik streng ausschlieset; nämlich den Process der sinnlichen Wahrnehmung und des Autoritätsglaubens, der übrigens, wie Ballantyne richtig be-

<sup>1)</sup> Yatharthaoubhavuç caturvidbab, pratyaksha-annmity-upamiti-rabdubbedat. Tatkaranam api catarvidham, pratyalsha-anumbas-upamana-cabdabhedut.

<sup>2)</sup> Ein ühnlicher Unterschied findet statt zwischen sudbaug, Mittel wo-durch etwas voltbracht wird, und siddhl, die Vollbringung. Es war also niebt richtig, gegen die Autorität aller Mss. im Commentar zur Vajaruneyisanbită I, 7, unyathă einzuschalten. Der Commentar augt dort, dass durch das Erhitzen der Opforgefusse symbolisch das Verbrennen höser Feinde ungedeutet werde; und nachdem er erklärt hat, "die Feinde aind verbrund," fügt er hinzu: der Sinn ist, dass die Opfergefüsse, das Opfermaterial, das Mittel zum Opfer, nicht verbrannt sind. ("Te 'pi dagdhå, na yajnasädhunum ity arthah.") Statt dessen liesst man jetzt: anyatha na yajnasädkanam, wohl im Sinne von anvatha na yajnosiddhih, "sonst gube es keine gute Vallendung des Opfera". Diese Conjectur ist erstens nunlithig, und zweitens unrichtig; denn nadhanam ist nicht siddhib.

merkt, eigentlich zur anumiti gerechnet werden sollte, da der Grund zur Annahme doch wieder der Schluss ist, dass eine be-

stimmte Autorität Glauben verdient 1).

Ehe Kunada weiter geht, hat er erst einen Ausdenck zu erklären, den er so ehen gebraucht hat, ohne ihn vorber definirt zu haben, nämlich "Unmittelbare Ursache" (karana). Was ist unmittelbare Ursnebe! - Antwort: eine Ursnehe (karana), welche selbatthätig und für sich allein eine Wirkung bervorbringt 1). Was ist aber Ursache (karana)? - Das was stets einer Wirkung vorhergeht, die sonst nicht eintritt \*). Was ist Wirkung ! - Das was (die Kategorie des) Früher-nicht-zeins aufhebt \*). Wie viel Ursnehen gieht es ! - Drei; wesentliche (materielle oder enncreto), begleitende (accidentielle oder formelle) und vermittelnde Ursachen. Die Ursache, mit welcher die Wirkung, als unzertrennbar vereinigt, hervorgebracht wird, heisst wesentlich; z. B. die Faden sind die wesentliche Uranche des Tuchs, das Tuch ist die wesentliche Ursache seiner eigenen Furbe. Wenn in einem Dinge schon unzertrennliche Verbindung besteht mit der Ursuche oder mit der Wirkung, so beisst die Ursache die begleitende; z. B. das Zusammensein der Fäden ist die begleiteude Ursache für das Tuch, und ebenso die Farbe der Faden für die Farbe des Tuchs. Verschieden von beiden ist die germittelnde Ursache, z. B. die Weberburste und der Webestuhl für das Tuch. Wenn irgend eine von diesen drei Ursachen für sieh allein eine Wirkung hervorbringt, so beisst sie unmittelbare Uranche (karana).41 5)

Diess ist ein Abschnitt der eine gewaltige Controverse in Benares bervergerufen hat, zwischen Herra Ballantyne und einem Pseudonymus, der sich Pratnavidyslaviya (Niederlage der alten Wissenschuft) nennt. Die Uebersetzung, die wir gegeben, stimmt jedoch mit keiner der heiss verfochtenen Ansichten überein, und

<sup>1)</sup> So heisst es in Mill's Logie: Of the various questions which the Universe presents to our inquiring faculties, some are soluble by direct consciousness, others only by means of evidence. Logic is concerned with these last. Ballantyme bemerkt hierzu (cf. Reprints for the Pandits, No. 2.) dass evidence hier nicht pramäna sei nicht nur auf das evidence hier nicht pramäna sei nicht nur auf das bezieht was mittelbar (säpeksha), sondern auch auf das was unmittelbar (säkshät) Wissen berverbringt. Evidence im Sinne von Mill ist anamiti: Alles was nicht das Resultat von sinnlicher Wahrnehmung ist, lat anumiti.

<sup>2)</sup> Vyapäravad asadhbranan karanam karanam.

<sup>3)</sup> Anyutha 'asiddbakaryaniyotopüevavçitti karanum.

<sup>4)</sup> Karyam progubbsvapratiyogi.

<sup>5)</sup> Karanam trividham, anmuväyy-asamaväyi-nimittabhedåt. Yatsamavetam käryam utpudyate tot anmaväyi käranam; vaihä mutavab pajasya, pajaç ca käryam atpudyate tot anmaväyi käranam; vaihä mutavab pajasyanama namaväyi käranam; yathä tantusamyogab pajasya, tenturupum pajasipanama. Tadubbayabhianam käranam nimittakäranam; yathä turivemädikam pajasya. Tadetattrividhakäranamadhye yad asadhäranam käranam tad eva karanam.

so ist es nothig, sie wenigstens kurs zu begründen. Herr Ballantyne versucht die Terminologie Kanada's auf die des Aristoteles zurückzuführen, was, wie schon oben bemerkt, bedeutende Schwierigkeiten hat, und die charakteristische Fassung der indischen Philosophie unbestimmt und zweideutig macht. Es ist daber nicht ohne Absicht, dass technisch-philosophische Ausdrücke in unserem Anfsatz so viel als möglich vermieden worden sind. Technische Ausdrücke sind mehr oder weniger Eigennamen, und es ist unmöglich, einen Eigennamen genau durch einen andern wiederzugeben. Nun ist es zwar wahr, dass von den vier Ursachen den Aristoteles, unter gewissen Verhältnissen 1) die "causa materialis" (adria de van) dem samarayi karanam (der wesentlichen Ursache), vielleicht auch die "causa formalis" (alria me eldoc, ro ti te ilvai) dem asamavāvi kāraņam (der begleitenden Ursache) entspricht. Der Bhasha-paricheda spricht diess noch deutlicher aus. indem er die wesentliche Ursuche nur bei Gegenständen, die begleitende bei Eigenschaften und Bewegungen gelten lässt. Die dritte oder "vermittelnde Ursache" hingegen würde schon nicht mehr in das europäische System passen, da wir diess nicht sowohl als Ursache, sondern als Mittel oder Werkzeng beirnehten. Ebenso ist auf der andern Seite die nunmittelbare Ursache" dem indischen Systeme eigenthümlich. Sodann gehört die "causa finalis" (Tổ Thọc, Tổ où "riza) des Aristoteles, nach dem Systeme des Kanada nicht mehr zu den Ursachen; sondern würde als Zweck (prayojana, Dativ) gelten, so wie auch die "causa efficiens" durchaus nicht mit der unmittelbaren Ursache, dem Karnyn des Kanada, identificirt werden konnte. Man hat sich hier durch die Zahl "vier" tänschen lassen, und zu schnell den Schluss gemacht, dass die Gleichzahl der Ursachen bei Aristoteles und Kanåda auch ihre Gleichheit mit sich bringe. Ein Blick in das erste Buch der Aristotelischen Metaphysik würde gezeigt haben wie vielfacher Auffassungen die Ursuchen fähig sind, wie Verschiedenes sie bedeuteten zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Denkern, und wie die Vierzahl, weit entfernt der nothwendige Exponent der Ursachen zu sein, eben nur der eigenthumlich Aristotelischen Austassung angehört. Selbst bei einzelnen Ursuchen, wie bei der causa materialis und formalis, wo sich bei oberflächlicher Betrachtung eine Uebereinstimmung mit der wesentlichen und begleitenden Ursache des Kanada darbietet, ist es unmöglich in einer Uehersetzung den Aristotelischen Begriff so ohne Weiteres dem Kanada in die Hande zu spielen. Es ist bekannt, wie das, was Aristoteles unter causa materiulis und formalis versteht, genau zusammenhängt mit seiner Lehre van der materia und der forma, der bin und dem eldoc. Materie nun ist dem Aristoteles eigentlich nicht mehr als das Mögliche (dwardy

<sup>1)</sup> Vgl. Metaph. V, 2. 9. \$ 519 tale οκευαστών.

strus sal un strus), Form hingegen das Wirkliche (zó trspysta őr), und somit reduciren sich nuch seine vier Ursachen schliesslich auf zwei '). Diess sind metaphysische Gedanken, die, namentlich mit der Schärse der Aristotelischen Dialektik, dem Indier ganz unbekannt sind. Es ist nicht zu leugnen, dass in mentwickelter Form, gleichsam derique, dieselben Gedanken im Geiste Kanada's lagen, denen Aristoteles in seinem Systeme Form und Klurheit gab. Wäre der Charakter der indischen Philosophie derselbe freie, forschende, vorwärts dringende gewesen, den wir in der Geschichte der griechischen Philosophie bewundern, so wurden wohl auch die roben Voratellungen Kanada's nicht in ihrer dogmatischen Unbehalfenheit verblieben sein. Da dem nicht so war, so dürfen wir bei den Indiern uns wohl auf poetische Anschauungen, tiefe Blicke, atrenge Schematisirung und spitzfindige Apologetik gefasst machen, nicht aber auf dus, was wir bei den Griechen Dialektik 1) nennen, durch welche allein Begriffe, wie z. B. die von Form und Materie, zu der Reife gelangen können, welche sie bei Aristoteles erreicht haben.

Colebrooke, der in solchen Dingen ein sehr richtiges Gefühl besuss, hat daher in seiner Darstellung der indischen Lehre von den Ursachen die Aristotelischen Ausdrücke vermieden. Er übersetzt die wesentliche Ursache durch "intimate or direct"; die begleitende durch "mediate or indirect"; die vermittelnde durch "instrumental or concomitant". Dann faket er fort, und sagt: "Of positive things there must be three causes, and the most efficacions is termed the chief or special cause." Diess ist vollkommen richtig, aber nicht klar genug, um Missverständnissen vorzubeugen 2). Im Sanskrit bleibt kein Zweifel dass es nur drei Karanas giebt, denn, was Colebrooke durch "chief or especial cause" übersetzt, ist karana. Karana nun beisat das Machen, oder das Mittel 1); im philosophischen Sinne aber bedeutet es den Act, der etwas hervorbringt, der unmittelbar dem Hervorgehenden vorhergeht, und in so fern seine unmittelbare Ursache genannt werden kann. Es ist diess eine so eigenthumlichindische Vorstellung, dass es am besten ist, sie an einem Bei-spiel zu erläntern. Nehmen wir ein Haus, so sind nach indischen Begriffen die Steine die causa materialis (samavayi karanam), die Zusammenfügung derselben die causa formalis (asumuväyi karanam).

<sup>1)</sup> Vgl. Zeller, Philosophie der Griechen II, 410. Phys. II, 7. 198, a. 24; lozeras de tà tola els tà èv mollans: tà nèv yan et lors noi tò observa et lors, tò d'öder à nirque anatror tal eldes taèto toutous àrdomnes yan àrdomnes yan àrdomnes yant.

<sup>2)</sup> Ests & & Sialautinh assourcem and is it nogla yempiering.

<sup>3)</sup> Die wörtliche und unzweidentige Uebersetzung wurde "aud the most efficacious of them" gewesen sein.

<sup>4)</sup> So wird as zuweilen durch "betu" erklört.

Die Maurer mit ihren Werkzengen die causa efficiens (nimitta-kåranam). Was ist nur das karann, oder die unmittelbare Urnache! - Das Bauen des Hauses, so aufgefasst dass es selbstthätig und für sich allein (d. b. mit Inbegriff aller 3 Karanas) das Haus hervorbringt, wobei es dann auch frei steht, irgend eines der 3 Karanas in bestimmten Fällen und unter besonderer Auffassung. als das Karans sur' Esprir zu nehmen, indem wir entweder die Steine (was wohl am neltensten geschieht), oder die Zusammenfügung, oder die Arbeiter als nächste und unmittelbare Ursache. des Hauses in Betracht ziehn '). Diess wenigstens ist die einzige Weise in der mir Kanada's Karana verständlich ist, namentlich in Bezug auf Wahrnehmung oder Wissen. Wissen ist eine Eigenschaft des Selbst, und da im Allgemeinen der Gegenstand (dravya) der wesentliche Grund seiner Eigenschaft (guna) ist, so ist das Selbst selbst die wesentliche Ursache des Wissens. Ebenso konnte man die Verhindung mit dem Object der Wahrnehmung (oder den indrivarthasannikaraha) die begleitende "), und das Organ der Wahrnehmung, die Sinne, die bewirkende Ursache nennen, obgleich ich diese nicht auf Kanada's Autorität hin sagen mochte. Die unmittelbare Ursache aber der Wahrnehmung, wenn man sie als fertig im Selbst hetrachtet, ist der Act des Wahrnehmens, der so eng mit der Wahrnehmung, als Resultat, verbunden ist, dass in einem Falle, sogar im Sanskrit, das Wort für beide dasselbe ist. Pratyakaha nämlich ist Sinneseindruck 3), und dasselbe Wort pratyaksha, bezeichnet auch die sinnliche Auffassung 1). Sonst

t) Zaweilen kuna man die ovota des Arlstotoles mit Kuraya übersetzen, z. B. wenn er sugt, dass ein Haus, als Form oder Wesen ohne Materie gedacht, die Ursache des wirklichen Hanses werde. Metaph, p. 1032, b. 11: δοτε ονμβαίνει τρόπον τινά εξ νημείας την υγιείαν γίνεοθαι, και την οίκιαν εξ οίκιας, της άνευ όλης την έχουσαν ύλην, η γάρ Ιστρική δυτι και η οίκοδομική το είδος της ύγιείας και της οίκιας λέγον δ' οὐοίκν δυνε βλης το τί ην είναι.

<sup>2)</sup> leh finde in dem "Sanskrit-Dialogun" die fulgende Stelle: Nalydyi-kamatannahrena atmamanahanyoguh anunityasamavayi karanam. Demanch ware die Verbindung des Selbst mit der Seele die formale Uranche, und zwar nach Jagadiça.

<sup>3)</sup> la diviem Sinne wird nuch "Indriyam," dus Sinnliche, gehraucht, um Zweideutigkolt zu vermeiden. Siehe unten.

<sup>4)</sup> Der Gennd warum das Sanskrit bei pratyaksba olcht naterscheidet, könnte der sein, dass beim sionlichen Wahrnehmen keine Thätigkeit statt zu finden scheint, wenigstens nicht so entschieden als beim Schliessen und Vergleichen. Siehe jedoch Gotama-sütra I, 4, wo en in Beziehung auf pratyaksba beisst: "Atra pratigatam aksham pratyaksbam iti. Yogad indriya-vieskotvat pratyaksbaçabdasya prastutatväe en karapalaksbamasya pramitila-kabapam yadyapy anuentam, tathäpi yala ityadhydhärena, pratyaksbapramäksrapalakibane vacye tadekadecapramässurdpe jante tatharanutvam sajasyam tiva-cayena så sangamaniyam." Viçvandtha will nimitich hier die Empfändung (ciontyata) als Mittel des Wissens erklären; denn die Prantinus sind die Mittel des Wissens (pramö). Er sagt also, das Sianlich-gegebene (pratyaksba) ist wörtlich dan, zu dem ein Sinnezorgan (aksba) bingegangen int (pratigata),

aber lat anumann, das Schliessen, als Act (karana); annmiti, der Schluss, als Gewusstes; und ebenso upamana der Act des Ver-

gleichens; upamiti, der Vergleich, als Gewunstes.

Diese Bodeutung von kärana im Unterschied von kårana hat nun Herr Bullantyne übersehn. In seinem ersten Artikel übersetzt er karana durch "efficient cause", wogegen sein Gegner im Benares Magazine (vol. I. No. V) keine Einwendung macht. In dem darauf folgenden Aufsatz: "On the argumentative portion of the Nyaya Philosophy", giebt Herr Ballantyne dasselhe Wort durch aspecial couse", and diesa muss sein Gegner in einem Aufsatze, den wir leider nicht besitzen, stark angegriffen baben. Herr B. vertheidigt sich dagegen in seinem nachsten Aufsatze: "Concerning Criticism on oriental matters in general and the Nydya in particularii, indem er sugt, dass er unter dem Ausdruck "special cansoli Colebrooke's "especial cause" verstanden habe. Diese besonders wirksame Uranche (das karana 1)), balt unn aber Herr B. für eine Unterabtheilung von der vermittelnden Ursache, dem nimittakarana; und bierin hat er Unrecht 1). Nach ihm hat nicht nur ulmittu-karana, sondern auch karana die Bedeutung von minatrumental cause", nur duss karana gleichsum der Superlativ von nimittu-karann ist. Diesen Fehler hat Pratnavidyalaviya bemerkt, aber nur theilweise verbessert. In einem Pamphlet, betitelt: "The Nyaya Philosophy and Henry Colebrooke, a letter to K. of the Benares Magazine, touching novel opinions on Indian Logic, Allahabad 1849," sagt er, dass es falsch sei, eine Unterabtheilung der vermittelnden Ursachen nannnehmen. Diess hatte er in

und so konnte man wohl den Kinwurf mochen, dass es falseb set, das was aur der unmittelbare Grund des sinnlichen Wissens let, selbst als Wissen (junos) zu definiren, wie diess tiotama that. Obgleich nun aber, fabrt er fort, das Wort gratyaksha gewühnlich das Sinntich-gegebene oder das Sinnesorgan bedoutet, und so gebraucht wird, und obgleich en demauch unpassend scheinen könnte die unmittelbare Ursache als seine Wirkung, nämtich als das Wissen sulbst, zu definiren, so länst sich diess doch entschuldigen, entweder, indem man die gewähnliche Kilipse, "wober", summut; oder indem man sagt, dass blee, we die Definition der unmittelbaren Ursuche (des Mittels) des sinnlichen Wissens gegeben werden soll, es leicht ist, nachdem sinnal das Wesen den hieranflezüglichen Wissens erkannt ist, auch einznschen, dass der Sinneseindruck eben nur das Mittel zu diesem Wissen zeln konn,"

<sup>1)</sup> Vgl. Pånini I, 4, 42. "sådbukatamam kärenam." 2) Er augt: The third kind, nimitta-kårana, is rendered by Mr. Colebrooke ,, instrumental or concomitant." In this division must, we imagine, be sought the causes that have "efficiency" — but the flindin seem to think that there is one of these which is the "most efficacious" and which, be (Mr. Colebrooke) says, "is termed the chief or capecial cause." Noch doutlicher ist dieses Versehn in B.'s Unbersetzung des Tarka-sangraha. Hier sagt er: The came which is distinct from both of these is the instrumental came, as the weaver's brush, the loom, etc. are of cloth. Among these three kinds of causes, that only which is ast a universally concurrent cause or condition (of all effects, as God, time, place etc.) is called the instrumental cause.

der That sehr einfach durch eine blosse Uebersetzung des Sanskrittexts "tadetadtrividhakaranamadhye " nachweisen konnen. Statt dessen sagt er: "So weit ich die Sache herauskringen kann, ist das nimitta-karanam nicht immer die efficient cause, ausser nach der Lehre einer heterodoxen Schule, welche alle Ursache auf die materielle und bewirkende Ursache zurückführt. Die materielle Ursache kann nie Hauptursache oder die vorzugsweise bewirkende sein: wohl aber die formale und die bewirkende. Und eine von diesen beiden ist es, je nachdem die Sache betrachtet wird." Diess ist im Ganzen richtig, und würde durch eine wärtliche Uebersetzung der betreffenden Stelle noch klarer geworden sein. In dem darauf Folgenden vermengt aber der Verfasser Aristotelinche und indische Ideen. Er fahrt fort: "If I say ,, the sculptor's mind designed the statue"", then the formal cause (the sculptor's mind) is the chief cause of that statue; if I say ... the chisel of the sculptor executed the statue"", I view it in that light in which the efficient cause is the chief one." Im Aristotelischen Sinne ist allerdings die Idee oder der Plan des Bildhauers die causa formalis, aber diess iat eine Vorstellung die sich Kanada nie zur Klarbeit gebracht hat. Die causa formalis oder das asamavávi káranam einer Statue wärde unch Kanada's Lehre einfach das Behauen des Marmors, oder höchstens die Behaubarkeit des Marmors sein. Die Idee, welche der Künstler in seinem Geiste bat, würde, wenn sie überhaupt als Ursache gerechnet würde, am wahrscheinlichsten zu den causae efficientes gerechnet werden. Diess bebt auch Herr Ballantyne in seiner letzten Streitschrift hervor, welche den folgenden Titel trägt: "A Dialogue in Sanskrit (with an English version) on the new Nyava of the Sage Pratnavidyalayiya; published for the edification of the Pandits of Benares." Als der Pandit, der hier redend eingeführt wird, von dem Satze hört, dass der Geist des Bildhauers die formale Ursache der Statue sei, ruft er aus: "Verwunderung ergreift mich! Was, ist der Geist des Bildhauers die formule oder begleitende Ursache der Statue! Wir Pandits haben bisher traurig im Dunkeln getappt, denn wir haben den Geist des Bildhaners zugleich mit dem Meissel, dem Hammer, sowie mit seinem Vater und seiner Mutter, seiner mütterlichen Grossmutter und einer Masse anderer Dinge, zu den nimitta-karnnas, den vermittelnden Ursachen, gezählt. Ja unter diesen war es nicht einmal die hauptsächlichste (karana), da wir diese Bezeichnung nur auf den Meissel bezogen")." Was den ersten Theil betrifft, so stimmen wir dem Pandit bei.

<sup>1)</sup> Jar Sanskrit lautet es folgendermanssen: Mama atyanism açcuryam jätam! Rim mürtter asamaväyi karanam çilpina mana neysta iti. Ühig asmakam uniyöyikapanditänäm! Adyavadbi çilpina mana lohaçantram çilpipila tanmati tanmatimahiyadigano "smahbir nimittakaranatvana kalpyate, Tethä sädhakatamatvan na nimittakaranamatrasya iti!

Der letzte Satz aber, so wie er im Englischen steht, kann kaum von einem guten Naivävika berrühren. Im Sanskrit-Dialog ist die Suche behutsamer und richtig ausgedrückt, denn dort augt der Pandit nur, dass anch seiner Ausicht, "die Eigenschaft der hauptsächlichen, d. b. der unmittelbaren Ursnehe (das käranatvam), nicht ansschliesslich dem nimittakärana, der bewirkenden Ersache, zukommt." Diess ist aber ja gerade was Herr B. behauptet, indem er das Karana auf das nimittakarana beschränkt. Wenn der Sanskrit-Text des Dialogs von einem Pandit geschrieben int, was wir für sehr wahrscheinlich halten, so bestätigt diese Stelle die Richtigkeit der zuerst von mir gegebenen Uebersetzung, dass es nämlich nur drei Ursachen (karana) giebt, dass aber jede, unter bestimmten Bedingungen, als karana 1), als unmittelbare Ursache betrachtet werden kann,

Wir kehren nun zum Text des Tarka-sangraba zurück. Die vier Arten der Ansfassung waren, wie wir sahen, sinnliche Auffassung, Schluss, Vergleich und Annahme (oder Glaube). Nun heisat en weiter: "Die unmittelbare Ursache der sinnlichen Auffassong ist Sinneseindruck (pratyaksha). Das Wisseo, welches durch die gegenseitige Verschlingung der Sinne und der Objecte hervorgebracht wird, heisst sinnliche Auffansung oder das Sinnliche (pratyaksha). Diess ist doppelter Art, bestimmt und unbestimmt. Das allgemeine sinnliche Wissen ist bestimmt, wie z. B. wenn man sagt, Diess ist etwas. Das besondere ist zweifelhaft, wie z. B. diess ist Dittha, diess ist ein Brahmann, Dieser ist dunkel 1)." Hiermit scheint die Ungewissheit der sinnlichen Wahrnehmung im Allgemeinen zugegeben zu sein, so wie denn überhaupt die Täuschungen der Sinne dem Inder sehr geläufig sind. Ueher die weitern Folgerungen einen solchen allgemeinen Zugeständnisses, als ob es die Gewissheit alles Wissens von vorn herein problematisch machte, scheint nich jedoch der Inder nicht

<sup>1)</sup> Azadharuna, welches wir durch "für sieh allein" übersetzt haben. nimmt B. in rinem technischen Sinne, und giebt es wieder durch , not a universally concurrent cause or condition of all effects, as God, time, place ete." Als Autoritat dafür führt er Cnabee Nath's System of Logie, d. b. ins Nyaya-Darçana an, welches in Calcutta berausgegeben lat. Da wir das Buch nicht zur fland haben, ist es sehwer darüber zu entscheiden, doch scheint die einfnehe Bedoutung von aufdhärnna pussender. It sagt; it may be seen that the causes common to every effect are understood in the Nydya as the 8 following, - viz. God, his knowledge, will, and energy - time and space antecedent non-existence, and lastly advishts, of which the technical sense is given in the dictionary, viz. - , virtue or vice, as the eventual cause of pleasure or psin." Ganz falseh ist was P. eagt: "The (cadharanam) exactly corresponds to the final cause and the First cause which Aristotel declares to be identical."

<sup>2)</sup> Tatra pratyakshajaanakarasam pratyaksham. Indriyarthasannikarshajanyam jaanam pratyaksham. Tad dvividham, nirvikalpakam, savikalpakam. Tutra nishprokarakam jadaam nirvikalpakam; yatha idam kimeit. saprokarakam judaam savikalpakam, yatha dittho 'yam, brahmana 'yam, çyamo 'yam,

weiter gekummert zu haben, während Aristoteles sich bekanntlich in die ausführlichsten Erörterungen hierüber einlässt. Wohl aber finden wir demnächst bei Kanada eine Durstellung und Zerglioderung der sinnlichen Wahrnehmung, die manches Interessante enthält, und die zu Erörterungen über die Ursachen der Sinnestäuschungen den passendsten Anlass geboten haben würden. Hier heisst es nämlich, dass der Contact, die gegenseitige Verschlingung der Sinne und der Objecte, welche die unmittelbare Ursache des Sinnlichen in der Auffassung ist, sechsfacher Art sei ! 1. "Einfaches Verbundensein", z. B. der Contact mit dem Auge in der Hervorbringung der sinulichen Auffassung eines Gefässes. 2) "inbarenz (d. h. Verwachsung; untrembaren Zusammensein, Concretion, samaraya) in dem Verbundenen," z. B. der Contact in der Hervorbringung der sinnlichen Auffassung der Farbe eines Gefasses; da bier die Farbe als inharent (oder concret) verwachsen ist mit dem Gefass, welches wiederum mit dem Auge verbunden ist. 3. "Inharenz in dem im Verbandenen Inharenten", z. B. der Contact in der Hervorbringung der sinnlichen Auffassung des Allgemeinen in Bezug auf das Dasein einer Farbe an dem Gefässe: bier nämlich ist erstens das Gefäss mit dem Auge verbunden, zweitens die Farbe mit dem Gefässe, als inbarent, verwachsen, und drittens, dus Dasein der Furbe als Allgemeines involvirt (oder inharirend) in der besondern Farbe, 4. "Inharenz", z. B. der Aether welcher sich in der Ohrhöhle findet ist das womit wir hören; ein Ton aber ist eine Eigenschaft dieses Aethers; da nun aber das Verhältniss zwischen einer Eigenschaft und dem worin nie ist, nur dus der Concretion oder lubarenz sein knon, so ist der Contact, welcher Gehör hervorbringt, Inharenz. 5. "Inharenz im inbarenten", z. B. wenn wir in einem bestimmten Ton die Eigenschaft des Tönens im Allgemeinen wahrnehmen, so nehmen wir etwas wahr, was in dem laharenten (dem besondern Ton) nothwendig inhärirt. Die Ursache der Wahrnehmung eines Nichtseins liegt in dem Verhaltniss zwischen einem Unterscheidenden und dem Unterschiedenen, z. B. in der Wahrnehmung dass dieser Boden kein Gefass bat, d. h. dass sich kein Gefass auf dieser Stelle findet, ist das Nichtdasein des Gefässes das Unterscheidende in Bezug auf den Boden der mit dem Ange verbunden ist. ')

<sup>1)</sup> Pratyakshajnanahetur indriyarthasannikarahah shadvidhah; samyaga-samyaktusamavaya - samyaktusamavaya - samavaya - s

Nach dieser weitläufigen und spitzfindigen Untersnehung heisst es dann nochmals, dass das Sinnlich-gegebene ') die unmittelbare Ursache der sinnlichen Auffassung ist, und dass demnach das Sinnlich-gegebene die höchste Autorität oder das Manssalles sinnlichen Wissens sei.

Wir kommen jetzt zur zweiten Art der Auffassung, als Eigenschaft des Selbst, welche "Schluss", Anumiti, heisst. Hierüber ist der Streit zwischen den verschiedenen Naiyävika's in Benares am heftigsten geführt worden, und es würde viel Raum kosten, wollten wir in die ganze Controverse eingehn. Der Grund alles Uebels ist offenbar die Vermischung Aristotelischer und indischer Ausdrücke gewesen, wozu dann noch der Lebelstand kam, dass selbst über die wahre Bedeutung Aristotelischer termini technici sich Moinungsverschiedenheit und Missverständniss zeigte. Ehe ich hierauf eingehn kann, ist es nathwendig die Worte Annambhatta's selbst zu geben, und zwar so viel als möglich mit Vermeidung von scholastischen Kunstausdrücken.

Die unmittelbare Ursache eines Schlusses ist das Schliessen. Das Wissen, welches durch Leberlegung hervorgebracht wird, heisst Schluss. Leberlegung heisst das Wissen, dass etwas die Eigenschaft eines Pheiles besitzt, welchem Theile wiederum eine gewisse Durchdringung zukommt. So nennen wir Leberlegung das Wissen dass ein Berg Rauch hat, welcher Rauch von Feuer zu durchdringen ist; während der Schluss das Wissen ist, dass der Berg Feuer hat. Durchdringung beisst die Bestimmtheit des Zusammenseins, welche z. B. in den Worten ausgedrückt wird; "wo immer Rauch ist, da ist Feuer." "Das Besitzen der Eigenschaft eines Theiles" ist das Dasein eines Etwas das durchdrungen werden kann, wie z. B. des Rauchs auf dem Berge."

maveto çabda çabdatvasya samaváyát. Abhávapratyaksbe vícesbanavícesbyabbávah samikarsbah; ghatábhávavad bbátalam ityatra cakabahamyukta bbátalaghatábhávasya vícesbanatvát. Evam samikarsbashatkajanyam janaam pratyakaham. Tatkarsanam indriyam; tasmád indriyam pratyaksba-pramánam iti siddham.

<sup>1)</sup> Hallantyne ükersetzt "Indriyam" mit "sense"; (therefore it is elear, that sense is the authority for perception; oder nach einer spätera hand-schriftlichen Verbesserung; "Thus it is settled, that the organs of sense are what give us the knowledge called sensation.") "Indriyam" int aber hier nur ein Synonym für "pratyaksham" und bedontet das Sinalich-gegebon. Es ist gebruncht um die Wiederholung descolben Worten in zwei verschiedenen Bedeutungen zu vermeiden. Wäre "Indriyam" Sinnesorgam, so würde es erstens im Plural stehn; zweitens aber würde es nicht als karans darge es erstens im Plural stehn; zweitens aber würde es nicht als karans darge wiederholt nur was oben als durch pretyakshajanakaranam pratyaksham nusgedrickt war. Ebenso sagt Aristoteles im 7ten Capitel der Kategorien: "Die Empfindung ist Empfindung des Empfundenen, und sins Empfundene wird durch Empfindung empfunden."

Anumitikarunam anumänam. Parämorçajanyam jaánam anumitih. Vyáptiviçishtapakshadharmatájaánam parämarçah; yathá vahnivyápyadhümaván ayam

Ein Verehrer von Aristoteles mag sich bei diesen Definitionen kenzigen und segnen. Es wäre leicht, ja sogar viel leichter gewesen, geläufige logische Ausdrücke in die Uebersetzung aufzunehmen, und den Uebelstand, dass sie sich nicht mit den indischen Ausdrücken decken, als einen unvermeidlichen gelten zu lassen. Anstatt zu sagen: "Ueberlegung heinst das Wissen, dass etwas die Eigenschaft eines Theiles besitzt, welchem Theile wiederum eine gewisse Ausdehnung zukommt, hatte man frei und schulgerecht übersetzen können, "ein Syllogismus besteht in dem Wissen dass P von S pradicirt werden kann, wenn wir überlegen dass P von M, and M von S pradicirt wird", oder mit Aristoteles eigenen Worten: ὁ συλλογισμός διά τοῦ μέσου τὸ άχορη τῷ τρίτω deportor 1). Wir hatten den Theil (paksha, z. B. den Berg) das Subject oder den terminus minor; das was durchdringt (das sådhya oder den vyapaka, z. B. das Fourigsein) das Pradicat oder den terminus major, und das Zudurchdringende (vyápya, z. B. das Rauchen) das Mittelglied, den terminus medius nennen konnen. Würde aber die Sache selbst dadurch im geringsten klarer geworden sein, und würde nicht vielmehr diese anscheinend genaue, in Wahrheit aber ungetreue und taschenspielerartige Uebertragung zu den vielfnehaten Missverständnissen verleiten? Selbst die Ausdrücke "Schluss und Schliessen" sind nicht ganz passend, da wir sie nun einmul als Uebersetzungen von ovenfouona und orlloyanioc gebrauchen. Anumana bedeutet wortlich "Nachmessung", d. h. etwas unch etwas Anderem analogisch messen oder bestimmen. Dieser Act wird dann genauer definirt durch paramarca, welches ich durch Ueberlegung übersetze, da es gleichsam das Legen eines Mansses über den unbekunnten Gegenstand ausdrückt, um diesen durch dieses Manss zu bestimmen. Paramarça beisst etymologisch genommen "Betastung", von mric \*), welches dem lat. mulcere entspricht. Diese Paramurça, als Act gedacht, ist das Wissen oder gleichsam das Herausfühlen, dass ein Ding die Eigen-

parvata ili jaanam paramorçah. Tajjanyam parvato vahaiman iti jaanam aanmitib. Yetra yutra dhamas tutra 'aguir ili sahacaryaniyamo vyaptib. Vyapyasya parvatadivrittitvam pakahadharmata.

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. die Uebersetzung von Pratnavidyataviva: the paramarça or dam of the major and the minor considered one against another is a knowledge (gyana) that the characteristic (hein), which is to be demonstrated to consist (dharamata) in the particular instance of the minor (paksha), is the universal characteristic (vyanti) of the minor (sådhya).

<sup>2)</sup> Mric wird oft mit mrish verweebselt, wie diess Westergaard in seinen Radices nachweist. Benfey bringt mric, denkan, mit dem Griechischen aufour, nopasson zusammen, so dass es uraprüngtich "schniden" hedeutete. Diess ist aber nirgends die Wurzelbedentung von mric, auch nicht von mrish. Wir finden im Sanskrit parämpiçan paulas, mit der Hand herührend, betastend, streichelmi; nad diese Bedeutung bleibt, selbst nach der Prapasition vi. Mric nahm also die Bedeutung von denken, überlegen (nicht von wiesen), indem es gleichem das Behandeln, Bataston, Untersuchen einer Sache ausdrückte. Man vergleiche auch bei Aristoteles soös Inyvärav zu voolg.

Theil von etwas Anderem betrachtet werden kann. Dieses Etwas, was es besitzt, ist der terminus medius, und dieser muss von der Art sein, dass er von einem andern Prädicat durchdrungen werden kann, d. b. es muss ein Begriff sein, der in den Umfang eines andern Begriffs fällt. Demnach ist wiederum diese Verknüpfung vermittelst des grössern und kleinern Umfangs der Begriffe durchaus nicht die Auffassung, welche Kanada von dem Schluss im Allgemeinen nimmt, wie wir sogleich genauer sehen werden 1). Wenn wir unser Beispiel beibehalten, an besteht, was wir mit Kanada Anumäna nennen, nur darin, dass wir wissen dass auf dem Berge sich stets von Fener begietteter Rauch findet, die Anumiti darin, dass wir wissen dass der Berg feurig ist.

Weiter heisst es nun: "Das Schliessen ist zweifach, für uns selbst, und für Andere. Das erstere ist das Mittel au einem Schlusse für uns selbst. Wenn man nämlich durch wiederholte Beobachtung die Durchdringung erfasst bat, dass wo immer sich Ranch zeigt, Fener ist, wie in einer Küche u. a. w., und wenn man dann zu einem Berge kommt, und sich fragt ob sich auf ihm Feuer findet, so erinnert man sich, indem man den Rauch erblickt, der Durchdringung, dass wo sich Rauch zeigt, Feuer ist. Unmittelbar danach entsteht die Erkeuntniss, dass dieser Berg von-Feuer-durchdrungenen oder zu durchdringenden Rauch hat, und diese Erkenntniss heisst "Ueherlegung der Kennzeichen". Hieraus erst entsteht der Schluss, dass dieser Berg feurig ist, und diese beisst Schliessen für sich selbst."

"Wenn aber Jemand, nachdem er für sich selbst das Fener aus dem Rauche erschlossen hat, die fünfgliederige Redeform anwendet um einen Andern zu überzeugen, so heisst diess das

<sup>1)</sup> Man vergleiche jedoch was Vicyanatha im 8ten und 9ten Verze des Bhashaparicheda augt. Hier heisst es dass das Allgemeine als Kategorie dappalter Art sei, hoch oder niedrig, welt oder eng. d. h. Genus oder Species. Das Seint s. B., welches von Gegenstand, Eigenschaft und Bewegung ausgesagt werden kann, ist stels das huhe oder höchste Allgemeine. Alles von diesem verschiedene Allgemeine ist in Bezeg auf das Sein ein niederen Attgemeine. Eine Gattong (jüti) wie Gegenstand, Eigenschaft und Bewegung kann Genus und Species sela; Genna, wenn es durchdringt (d. h. wenn es einem Alsinera Begriff umfasst); Species, wenn es zu durchdringen ist, (d. h. wenn es von einem weiteren Begriff umfasst wird). Im Commentare wird die höhere Allgemeinbeit, das Genus, geradezu durch "adhikaderavrittitum (grossen Umfang haben), und die niedere Allgemeinheit, Species, durch "alpaderavrittitum" (Aleinen Emfang haben), erklört.

<sup>2)</sup> Anumänam dvividham svartham parartham en; svartham avinamitihetuh. Tathuhi, svayam eva bhüyo bhüyo darçanena, vatra vatra chümus tatragnir iti mahänanadam vyäptim grihitvä, parvatasamipam gatvå, tadgate edgman sandihänab, parvate dhümam paçvan vyäptim smarati, yatra dhüman taträgnir iti. Tadanantorum vahnivväpyadhämavän nyam parvata iti jaänam utpudyate. Ayam eya lingaparämarça ity ucyate. Tasmät parvato vahnimän iti jaänam anumitir utpadyate. Tad etat svärthämumänam.

Schliessen für Andere. Diess geht folgendermaussen vor sich: "der Berg ist feurig — wegen des Rauchens. Alles was raucht ist feurig, wie z. B. eine Küche: so (d. h. rauchig) ist der Berg, also ist er so (d. h. feurig). Hierdurch wird auch ein Anderer von dem dargethanen Kennzeichen auf das Feuer hingeführt. ¹) Die fünf Glieder sind: Behauptung, Grund, Beispiel, Anwendung und Ausführung. Die Behauptung ist: der Berg ist feurig. Der Grund: wegen seines Rauch-habens. Das Beispiel: was Rauch hat, hat Feuer. Die Anwendung: und so ist der Berg (acil. rauchend). Die Ausführung: desshalb ist er so (seil. feurig)." ²)

"Die Ueberlegung der Kennzeichen ist die unmittelbare Urnache des subjectiven Schlusses und des Schlusses für Andere, und somit (da nach dem Frühern das Schliessen die unmittelbare Ursache des Schlusses war) ist die Ueberlegung der Kennzeichen

das Schliessen (als Act).41 1)

"Das Kennzeichen ist dreifacher Art; verhunden-und-getrunnt,
— bloss-verbunden, — und bloss-getreunt. Dasjunige, dessen Durchdringung sich auf Verbindung sowohl als nuf Trennung bezieht,
heisst verbunden-und-getrennt, wie z. B. das Rauchen um das
Peuer zu beweisen. Hier nämlich findet sich die verhindende
Durchdringung, wenn man sagt; wo Rauch ist da ist Feuer, z. B.
in der Küche; und es findet sich gleichfalls die trennende Durchdringung, da man zagen kann; wo kein Fener ist, da ist kein
Rauch, z. B. in einem Sez."

j) Yat tu svayam dhůmáč sgořm anumáva parom pratí bodhavitum pancávnyavavákyam prayunkte tat parárthönumánam. Yathů parvato vahnimůn dhômuvattvůt. Yo yo dhůmaván sa vahnimán yathá mahánasah; tathů ca ayam, tasmát tathá iti. Acena pratípáditál lingát paro 'py agnim pratípadyate.

<sup>2)</sup> Prātijuš - hetu - udāburaņa - upanaya - nigamanāni pancāvoyavāb. Parvato valnimān iti pratijuš. Dhūmavattvād iti helub. Yo yo dhūmavān ity udāharaņam. Tathā cāyam iti upanayab. Taamāt tathā iti nigamānam.

<sup>3)</sup> Svårthånumittparårthånumityor lingaparämarça eva karanam, tusmål lingaparömarça 'numänum, fiallantyne liest hier karanam und libersetzt es durch , exuum." Ich him fent liberzengt, dazs Annambhalja kurona geschrieben hat — wo nicht, so gebe ich zu, die ganze Læbre des kurona missverstanden zu haben. Rörana hönnte in Bezug auf Usberlegung als Mittel zum Schlusse duch nur nimitta-kurana sein, aber diess ist eine viel zu abstracte Auffassung für lingdada. Pratnavidyältyiya übersetzt es daher mit , material cause". Diess geht niebt, erstens weil parämarça ein Act ist, zweiteus weil die material cause einer Eigenschaft, wie das Deuken für das Selbst ist, eben nur die Substanz, d. h. das Selbst sein kann. Selbst Aristoteles, der doch den Schluss als etwas viel mehr Pür-sich-Bestahendes, Substantielles auffasst, könnte den poramärça nur als sevour fassen, und auch die eve diesse του συμπερασματος neunt er aur allgemein το εξ οι αίτεα. Μεταρь. V, 2, 9.

<sup>4)</sup> Lingam trividham, anvayavyatireki, kevalavyaji, kevalavyatireki ceti. Anvayana vyatirekena ca vyaptimad anvayavyatireki, yatha vahana aidhya dhamavativam. Yatra dhamas tatra (agnir yatha mahanasa ity anvayavyapta). Yatra vahair nasti tatra dhamo 'pi nasti yatha mahanada iti vyatirekavyapta).

Das Kennzeichen, dessen Durchdringung aich nur auf das Verbundensein bezieht, heisst bloss-verbunden; z. B. ein Gegenstand kunn benannt werden, weil er existirt, wie z. B. ein Topf. Hier tritt nämlich keine trennende Durchdringung zwischen dem Existiren und Benanntwerden-können ein, weil Alles existirt

(nichts nicht existirt) und benannt werden kann. ')

Das Kennzeichen, dessen Durchdringung sich nur auf Trennung bezieht, beisst bloss-getreunt: z. B. die Erde ist von den übrigen Elementen verschieden, weil sie duftet. Was von den übrigen Elementen nicht verschieden ist, das hat keinen Duft, z. B. das Wasser; nun ist aber die Erde nicht zo (d. h. nicht nicht-duftend), also ist sie nicht so (d. h. nicht von den übrigen Elementen nicht verschieden). Hier ist es klar, dass es für ein Verbundensein keine Beispiele gieht, weil die Erde allein Subject sein kann. 2)

Der Theil (das Subject) ist das, an dem sich etwas zu Beweisendes findet was noch zweifelhaft ist; wie z. B. der Berg, wenn sein Bauchen als unmittelbarer Grund (zum Beweis des Feurigsein) gebraucht wird. Das, was das zu Beweisende entschieden besitzt, heisst theilhabend, wie in unserem Beispiele der Küchenbeerd. Das, was das zu Beweisende entschieden nicht hat, heisst

nicht-theilhabend, wie ebendaselbat der grosse See. 1)

Hiermit ist die kurze Uebersicht Annamhatta's beendigt. Ihre Schwierigkeiten liegen namentlich in der Kürze der Darstellung und im Mangel an erschöpfenden Beispielen. Es muss fürs Erste aber entschieden klar sein, dass von formaler Logik hier keine Spur ist. Man hat die formale Logik wohl die Grammatik des Denkens gennant, indem man sich unter Grammatik aligemeine Gesetze dachte, die getrennt von der Sprache, für sich selbst begriffen und behandelt werden können. Richtiger wäre es wohl sie die Algebra des Denkens zu neunen, aur dass man dabei nie über das Addiren und Subtrahiren hinans kommen kann. Diese Wissenschaft existirt aber nun einmal und hat viele Verehrer gefunden, wie ja auch die sogenannte "General Grammar" oder Grammaire générale das Steckenpferd mancher Gelehrten geworden ist. In einem natürlich entwickelten philosophischen System giebt en aber für solche Spielereien oder Fertigkeiten keine Stelle. Die

VI. Bd.

Anvayamātravyāptikam kevalānvayi, yathā ghato 'bhidheyah prameyatvāt, ghatavai. Atra, prameyatvābhidheyatvayor vyatirekavyāptir māsti, sarvaya prameyatvād abhidheyatvāc ca.

<sup>2)</sup> Vyatirekamātravyāptikam kevalavyatireki, yathā prithivi itarebhyo bhidyate gandhavativāt. Yad itarebhyo na bhidyate na tad gandhavat, yathā jalam; na ca 'iyam tathā; taamān na tathā iti. Atra yad gandhavat tad itarabhinnam ity anvaye driahtānto nāsti, prithivimātrasya pakshalvāt.

<sup>3)</sup> Sandigdbaradhyavan pakahah; yatha dhamavattve betau parvatah. Nicettaradhyavan supakahah; yatha tutraiva mahanasah. Nicettaradhyabhavan vipakahah, yatha tutraiva mahahradah.

formale Logik ist eine Schmarotzerpflanze, die sich oft gar breit und schöp macht, nachdem die wirkliche Logik verkommen ist: in naturwächsigen Philosophien fedoch, welche erst noch Probleme des Seins, des Werdens, der Wahrheit und des Denkens zu logen haben, konnen wir dergleichen nicht erwarten. So hat denn auch Colebrooke gewiss mit richtigem Gefühl, obgleich vielleicht etwas unklar, das indische System ,, the metaphysics of Logic" genannt, und wenn Prutnavidyalaviya, als Vertbeidiger Colebrooke's. behauptet, dass diese Vaiceshika-Logik formule Logik sei, so gebenucht ar diess Wort offenbur nicht in seiner schulgerechten Bedeutung. Später beschränkt er sich darauf en sagen, dass Kanada's Logik auf formale Logik reducirt werden konne, ebenso gut wie die des Aristoteles. In diesem Sinne wird ihm ein Jeder. und auch wohl Ballantyne, Recht geben, da ja die scholastische formale Logik zumeist nichts als der spukende Geist der einst lebendigen und jetzt glücklich wieder belebten Aristotelischen Logik ist.

Der Kern der indischen Logik, wenn dieser Name nun einmal bebalten werden muss, ist die Vyapti, die Durchdringung, und ihre Erkenntoiss im Puramarça, der Ueberlegung. Wir dürfen nie vergessen, dass Alles, was einen logischen Anstrich in Kanada's Systeme zu haben scheint, immer nur einen Zweck verfolgt, nämlich die Eigenschaft des Selbst zu entwickeln; diese Eigenschaft ist aber das Wissen (buddhi), und our als Mittel hierzu kommt neben der sinnlichen Wahrnehmung in zweiter Instanz das Schliessen in Betracht. Hierin unterscheidet sich auch Kanada's System von dem des Gotama. Gotama setzt die Mittelsum-Wissen, die Pramanas, zuerst, ohne vorerst zu fragen, ob sie Eigenschaften sind, oder wem sie als Eigenschaften zukom-Er betruchtet die Erkenntnissmittel als das Wichtigste, und stellt sie dem Zu-erkennenden (prameyn) voraus, weil, wie Vicyanatha sagt, die Pramanas dazu dienen, alle Dinge festzustellen '). Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied dieser beiden verwandten Systeme. Hulten wir diesen Charakter des Vaiceshikasystems stets vor Augen, so werden sich viele Punkte, welche in Benares zu langen Streitigkeiten Anlass gegeben, von selbst aufklären. Bei Fehlern in der Uebersetzung, deren sich namontlich bei Pratnavidvålaviva hänfig finden, dürfen wir uns nicht

<sup>3)</sup> Atra en yadyapi mokahajanakajnanavishayatvena pramoyam eva 'aduu nirupayitum arhyam, tathapi pramanusya sakalapadarthayyavasthapakatvena pradhanyat prathamam uddeçah, p. 4. Viçvanatha giebt selbet zu, dasa saaçaya (Zweifel), welcher als Einfeitung zum Nyaya, Schluss, unter der Pramanas behandelt wird, nur eine Eigenschaft der findahi, des Wahrschmens, ist, glaubt aber, der Sançaya sel hisr im Vorans selbetständig hebandelt, um dem Schüler die Sache zu erleichtern. Atra es prameyantabpatishadhirapasyapi sançayadeb prakarabhedona pratipadunum çinhyabaddhiraniquiyartham asto.

lange verweiten, noch bei der Art und Weine, wie indische technisch-philosophische Ausdrücke im Englischen am deutlichsten wieder gegeben werden können. Ob z. B. parämarça im Englischen übersetzt wird durch "a logical datum," "cognizanes of a logical datum," "a logical antecedent," oder "the consideration of an inductive generalization in combination with a particular that falls under it," können wir unerörtert lassen, wenn wir une den Begriff des Parämarça als Ueberlegen, oder Herausfühlen

klar gemacht baben.

Auch eine andere Streitigkeit, die in Benares viel Papier verachlungen hat, ist genau betrachtet von geringer Bedeutung. Ballantyne, der, wie schon bemerkt, in seinem ersten Aufsatz die Absicht hutte, die verschiedenen Abschnitte des Vnigeshikn-, oder, wie er es nennt, des Nydya-Systems, als Ankoupfungspunkte für europäische Disciplinen zu gebrauchen, hatte bemerkt, wie uns scheint, sehr richtig, dass, was die ladier "Schliessen für una selbst" nennen, als Logik, was sie "Schliessen für Andere" nennen, als Rhetorik behandelt werden kounte. Dass die Indier solbst hier ein Lehrbuch der Rhetorik hatten einschalten wollen, wird wohl Niemand behaupten, eben no wenig, dass Rhetorik Logik, oder Logik Rhetorik ist. Was Ballautyne im Sinne hatte, ist klar aus einer Stelle in J. S. Mill's System of Logic, wo es heisst: "The sole object of Logic is the guidance of our own thoughts: the communication of those to others in under the consideration of Rhetoric." Der Streit über die Granzen der Logik (Dialektik) and Rhetorik ist so alt, and bereits so oft geführt, dass eine Lecture von Plato's Phaedros ') wohl mehr Licht auf die Frage werfen dürfte, als eine Darlegung der nicht immer sokratisch geführten Discussion zwischen K. und P.

Eine andere Frage ist die: was ist der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Arten des indischen Schlusses! Die Verschiedenheit des Zwecks ist klar — was aber ist die Verschiedenheit der Methode! Es ist durchans nicht nöthig hier über Deduction und Induction, anaders; und langwyf, Abschluss und Aufschluss zu rechten. Als fertige Kunstaundrücke existiren diese zwei Classen des Schlusses in Indien nicht — wozu also die fremde Form gebrauchen! Der Sache nach gieht es natürlich keine Logik unter dem Monde ohne Deduction und Induction, aber die Trennung und Gegenüberstellung dieser beiden Methoden!) ist dem Aristoteles eigenthümlich, und wir haben durchaus keinen

t) Vgl. Phaedros 266. "Ich selbst, « Phaedras, bin ein Fraund von diesen Zerlegungen und Zusammenfassungen, damit ich im Stande sei zu reden und zu denken. — Gutt weiss ab ich diejenigen, die diese thun können, richtig benenne oder nicht — bis jetzt aber nenne ich sie Dialektiker. Sage nun aber wie soll man die nennen, welche von Dir und Lyoens gelernt! Ist diese etwa die Redekunst u. s. w."

<sup>2)</sup> Trámor tiva artíkustas à inayore, to ordingious, Anal. pr. 11, 25.

Grund dieselbe Behandlung bei Kanada zu erwarten. Im Gegentheil, wenn wir den Zweck der Analytika, der bloss auf die Form des Wissens geht, und den des Kanada, der nur auf die Möglichkeit des Wissens geht, uns klar machen, so werden wir eben so wenig die syllogistischen Kunststückehen, Umkehrungen und Verdrehungen bei Kanada, als die einfachen Sätze über die Möglichkeit eines geschlossenen Wissens in der Analytik erwarten.

Kanada will finden, was wir noch ausser dem Singlichgegehenen wissen können. Nun steht doch wohl aber fest, dass so lange Menschen gedacht haben, sie noch nie etwas Neues durch Deduction gelernt haben. Deduction ist nützlich um Dinge klar zu machen, um Wahrbeiten herauszustellen - aber nie bringt nie mehr herans, als was in den Pramissen enthalten war. Mit Deduction also, als solcher, kann Kanada nichts zu thun haben. Hierbei dürfen wir nicht vergessen, dass das Allgemeine und Resondere, oder die Gattung, die Art und das Einzelne, nach Kanada den Gegenständen und Eigenschaften inhärirt, wie diess früher beim Samanyn und Vicesha gezeigt wurde. Da nun die Deduction hauptsächlich mit dem Verhältniss des Besondern zum Allgemeinen zu thun hat, und der Deductions-Schluss hierauf allein gebaut ist, so würde, was der Deduction entspricht, theilweise schon im Abschnitt vom Samanya und Viceshu enthalten sein. Der Schluss: Jedes B ist A, jedes C ist B, also ist jedes C A, wurde dem Kanada sich zu einer Reihe von höherer und niedriger Samanya (Allgemeinheit) gestalten, welche in die Augen fällt. pratyaksha ist. Es beisst nämlich im 10ten Vers den Bhashaparicheda: "Eine Gattung beisst bober, wenn sie durebdringt, niedrer, wenn sie durchdrungen wird." Und hierzu fügt der Commentar: "Subatanz-sein ist die höhere Gattung in Bezug nuf Erdo-sein, weil Substanz-sein das Erde-sein durchdringt und höher steht, in Bezug auf Sein aber ist Substanz-sein die niedere Gattung, weil es vom Sein durchdrungen wird und tiefer steht." Durchdringung besteht nun, wie wir saben, durin, dass das Durchdringende sich überall findet, wo das Durchdrungene ist. Wenn also A von B ausgesagt wird, B aber durchdrungen ist von C. so kann auch C von A ausgesnyt werden; z. B. wenn wir von Erde Substanz-sein aussagen, Substanz-sein über von Sein durchdrungen ist, so wissen wir, dass, wo immer Erde ist, oder Erdesein ausgesagt wird, auch Sein ausgesagt werden kann. Nur muss man Durchdringung nicht im Sinne von Deckung nehmen, denn obgleich Erde-sein von Substanz-sein durchdrungen ist, so findet sich Substanz-sein doch auch wo Erde-sein nich nicht findet. Aristoteles nun sagt: wir konnen den Satz "die Erde existirt" durch einen apodiktischen Schluss beweisen. Nämlich: Die Erde ist Subatanz, alle Substanz existirt, ergo, die Erde existirt. Kanada sagt: wir nehmen wahr, dass Erde (und vier andere Dinge) als Allgemeines das Substanz-sein besitzen, und dass das

Substanz-sein (mit andern Dingen, wie z. B. Qualität-sein) als Allgemeines, das Existiren besitzt, und somit nehmen wir auch wahr, dass die Erde das Existiren besitzt. Dass zwei Eigenschaften, d. b. das Höhere und Niedere, in einem Dinge sich finden, ist kein Widerspruch, wie Pancanana-Bhatta ') bemerkt, eben zu wenig als es unlogisch ist, den terminus medius erst als Prädicat des Minor, dans als Subject des Major zu fassen ').

Das Wesentliche der Deduction, natürlich ohne alle weitern künstlichen Auwendungen, liegt bei den Vniceshikus im Samanya (dem Allgemeinen), welches den Dingen inhärigt. Ist nun uber deashall ihr Schliessen Deduction, oder genauer gesagt, ist ihr Anumana ein epagogischer Syllogizmus! Auch nicht - obgleich es diesem näher kommt. Die Deduction passt für Kanada nicht, weil sie nichts Neues lehrt, die Induction, im technischen Sinne, passt nicht, weil sie nichts Gewisses lehet. Aristoteles macht sich kein Geheimniss daraus, dass die laurwyg, um das blog im Schluss zu beweisen, did nartwr sein musate, was unmöglich ist. Das durch lauywyi gefundene Wissen ist also streng genommen, immer nur ini ro nole, es ist kein prama, womit Kanada allein zu thun hat. Die Bildung der Vyapti oder der Durchdringung kommt allerdings der Induction sehr nabe, aber doch ist die Art und Weise verschieden. Den durch Induction gewonnenen Schluss: "Thiere mit wenig Galle sind langlebend", konuten wir eine Vyapti nennen. Während aber Aristoteles den Schlass so zieht; dass er sagt: Jeder Mensch, Pferd; Mnulesel (C) ist langlebond (A); Jeder soiche Mensch, Pferd, Maulesel (C) hat wenig Galle (B), also sind alle Thiere mit wenig Galle langlebend - so wurde sich Kanada folgendermanssen anadrücken: Wo immer Wenig-Gullehaben wahrgenommen wird, da nehmen wir Langes-Leben-haben wahr, wie z. B. beim Menschen, Pferd, Maulesel u. a. w. -Hier aber bleibt er nicht stehn, nondern diese ganzen Gedankenreiben, auf welche Aristoteles und die Naturphilosophen als auf "Genetze" stolz sind, haben für ihn nur den Werth, einen neuen Fall danach deducirend 1) messen zu können - z. B. ist der Elephant langiebend? Ja, sagt er, denn er ist no, seil, wenig-Galle habend, also ist er so, scil, langes Leben habend. Es wurde schon vorber bemerkt, dass die Vydpti das eigentliche Wesen und der Lebensnerv des indischen Schlusses ist. Diese Vyanti ist aber das Wissen, dass wo immer A ist, R sich findet - ob nothwendig, möglich, gewöhnlich oder sonst wie, diess bleibt fürs Erste noch unerörtert. Niemals aber bleibt der indische

<sup>1)</sup> Thatá ca dharmadvayammáviçád ubbayam aviraddham.

<sup>2)</sup> Als Schluss betruchtet, beisst diess "såmånyato drishtam" bei fiotama. Bei Kundda let es "samyaktasomavolusamavåya - protyakahem."

<sup>3)</sup> Ueber dieses Verhaltniss der Dedoction zur Induction sagt Aristoteles :

Schliesser bei der Vyäpti stehn, sondern sie ist ihm nur von Bedeutung, indem durch sie das Merkmal (lingam) eines Subjects (pakshadharmavån) zu einem andern, es durchdringenden, erweitert werden kann. Zu wissen, dass Frauen, welche geboren haben, Milch haben, ist ihm wichtig nur in so fern diese Vyäpti die Krkenntniss: "diese Frau hat Milch", umwandelt in die neue und gewisse Kenutniss: "diese Frau hat geboren".1).

Nehmen wir diess Alles zusammen, so ist es wohl klar, dass das indiache Anumaun sowohl inductiver als deductiver Art ist: dass es aber weder das inductive noch das deductive Verfahren selbstständig formulirt, sondern beide nur als Mittel zur Erweiterung des Wissens braucht. Der Unterschied zwischen dem Schlusse für uns selbst und dem für Andere ist ein rein psychologischer oder personlicher. Die natürliche Entstehung einer erschlossenen Kenntniss ist, wie Kanada angt, folgende: Wir haben durch wiederholte Beobachtung geseben, dass überall wo sich Rauch zeigt, Fener ist. Nun kommen wir zu einem Berge, und sehen dass er raucht. Dabei erinnern wir uns unwillkürlich der früher gemachten allgemeinen Beobachtung, dass überall wo Rauch ist, Feuer ist, und wir gewinnen somit die Kenntniss, erstens, dass dieser Berg stets-von-Peuer-begleiteten Rauch hat, zweitens, dass der Berg Fener hat. Während diess nun eine trene Beschreibung des genetischen Laufes einer sich una erschliessenden Wahrheit ist, so stellt sich die Suche anders im Gespräch, wo wir einen Andern von unserer Ausseht überzeugen wollen. Hier fangen wir an mit der Behauptung : "der Berg ist ein Vulkan" - und fragt man wurum? so sagen wir: "weil er raucht." Fragt man : wie sof so filgen wir hinzu, "weil Alles was raucht feurig ist, wie beispielshalber der Heerd." Ist diess zugestanden, so kommen wir auf unsern ersten Grund zurück, nämlich dass der Berg rancht, und also, quod crat demonstrandum, duss er feurig ist.

So sagt deun auch Annambhatta, dass der nomittelbare Grund für beide Arten des Schlusses derselbe sei, nämlich die Ueberlegung der Kennzeichen. Kennzeichen (lingu), worüber in Benares auch viel gestritten ist, sind Rauch-haben und Feuer-haben, \*)

<sup>1)</sup> S. über empigear and organior Analyt. pr. II, 27.

<sup>2)</sup> Auch darüber ob man Rauch-haben, Fesser-haben sagen muss, ist viel disentirt worden, und Ballantyan hat medigewiesen, dass sädhya, das-zu-Be-weisende, obgleich es das Prädicat beim Major und im Schlusse ist, doch oft als Fesser, nicht als Fessej-sein dargestellt wird. Ebenso spricht der indische Logiker vom Linga, obgleich ungenau, nicht immer als Rauchigsein, sondern als Emeb. Man sogt "volumen dhümzwatträt", aber unch "vabnimen dhümzwatträt". Man sogt "volumen dhümzwatträt", aber unch "vabnimen dem ". Man sogt "sädhyam vabnimuttvam". Es ist klar, dass das erste Linga dem Vyapta, das zweite, welches dann nuch Lingi beisst, dem Vyapta entspricht. Vgt. Wilson, Sänkhya-karika, p. 24.

oder das Pradicat des Minor (d. b. der terminus medius), nud das Pradicat dieses Pradicats als Subject, oder Medins (d. b. der terminus majur). Das Verhältniss zu einander ist in der Vyapti ausgedrückt. Wenn nun Ritter meint, dass die Allgemeinheit der Vyapti oder der inductiven Durchdringung, durch das "z. B." verdorben wird, so irrt er. Die wahre Darlegung (udaharanam) ist die Vyapti selbst, und diese ist so weit als sie nur in Erfahrungswahrheiten sein kann. Wenn man sugt, wo immer Rauch wahrgenommen wird, wird Feuer wahrgenommen, so sagt man mehr, als wenn man mit Aristoteles addirt, und von Mensch, Pferd, Maulesel auf alle Thiere, von Gold, Silber und Eisen anf alle Metalle überspringt. Der Ausdruck, wo immer Diess wahrgenommen wird, tritt Jenes ein, schliesst wenn auch nicht die Möglichkeit, doch die Wirklichkeit eines Gegenbeispiels aus. Das beigefügte Beispiel dient mehr zur Erinnerung als zur Bekräftigung. Dennoch hat auch dieses Beispiel seine Bedeutung, nicht in seiner Einzelnheit oder Vielheit, sondern in seiner Modalität. Jede Vyapti muss natürlich ein Beispiel zulassen, einige lassen aber nur ein positives, andere nur ein negatives, andere ein positives und negatives Beispiel zu. Der erste Fall, die Zulassigkeit eines nur positiven Beispiels, findet sich da ein, wo die zwei Lingas Universalbegriffe enthalten. Wenn man sagt: colles was beweisbar ist, ist nennbar," so kann man our positive Beispiele bringen, wie Topf u. s. w., aber keine negativen, da Alles beweisbur und also nennbar ist. Spricht man hingegen von einem besondern, von allen übrigen verschiedenen Gegenstande, so giebt es kein positives Beispiel für die Vyanti. Z. B.

Die Erde ist von den ührigen Klementen verachieden,

Weil sie duftet;

nun kunn man nicht fortfahren: "Alles was von den übrigen Elementen verschieden ist, duftet," denn als einziges Beispiel dafür könnte man nur die Erde anführen. Also muss man die negative Vyäpti anwenden, und sagen; "Alles was von den übrigen Elementen nicht verschieden ist, duftet nicht, wie z. B. das Wasser;

Nun ist aber die Erde nicht so (nicht nicht-duftend),

Also ist sie nicht so (nicht von den übrigen Elementen nichtverschieden)."

Ballantyne meint, man könne diess leichtern Kaufs haben, und schlägt folgende Verbesserung vor:

Whatever is odorous differs from the other inodorous elements: Earth is odorous:

Therefore earth differs from the others.

Hier würde aber ein Vaigeshika gleich das erste "Whatever" angreifen, deun dieses Whatever ist kein Whatever, sondern ein Einzelnes, und zwar nur die Erde, welche natürlich nicht als Beispiel gebraucht werden konnte. Der dritte Fall, wo die Vyapti Position und Negation zulässt, findet sich bei Rauch und Peuer. Man kann sagen, Wo Rauch ist, ist Feuer, z. B. am Heerde; und wo kein Feuer ist, da ist kein Rauch, z. B. im See.

Dieselbe Dreitheilung der Vyfipti wird von Vicyanatha zu Gotama I, 5, erwähnt, aber falschlich da gesucht, wo von etwas gunz Anderem die Rede ist. Bei Gotama heisst es nämlich: Das Anumana ist dreifach, "wie früheres", "wie späteres", und "zugleich gesehner. Diess erklärt nun der Commentar zuerst ganz richtig. Er sagt, Früheres beisst Ursache, und was sie besitzt, heisst, was sie zum Kennzeichen hat; wie man aus dem Steigen der Wolken auf kommenden Regen schliesst. Späteres ist Wirkung, und das Schliessen, welches sie zum Kennzeichen hat, heisst "wie späteres", z. B. wenn man aus dem Steigen der Plüsse auf frühern Regen schliesst. Das Schliessen aus Zugleich-Geschehenem, welches bereits vorher von uns beim Samanya erwähnt ward, tritt ein, "wenn daraus, dass etwas erdig ist, geschlossen wird, dass es substanzartig ist." Die zweite von Vicvanatha vorgeschlagene Erklärung, wonach purva gleich anvaya, cesha gleich vyatireka, samanyato drishta soviel ale anyayayyatireki sei, iat hier unmöglich, und findet bei Gotama später ihren Platz, I, 35 u. 36.

Es bleibt noch übrig zu bemerken, dass die Entbehrlichkeit zweier von den fünf Gliedera den Indiern selbst nicht entgangen ist. Colebrooke bereits citirt zu diesem Zwecke die Vedanta-paribhasha, wo ausdrücklich erklärt wird, dass der Schluss aus drei, nicht aus fünf Gliedern bestebe. Diese drei sind entweder: Behauptung, Grund und Durchdringung; oder; Durchdringung, Anwendung und Ausführung. Im letztern Falle wird der Nyaya des Kanada dem ersten Schema des Syllogismos des Aristoteles so ühnlich, dass selbst Colebrooke sich nicht enthalten kann an eine Entlehnung von Griechenland ber zu denken. Da wird es denn freilich begreiflich, wie auch ein Niebnhr eine so leichte Bemerkung muchen konnte, wie sie sich im dritten Bande seiner Vorlesungen über alte Geschichte findet: "Wenn man auf die indische Philosophie sieht, so findet man Spuren einer grossen Achnlichkeit mit der griechischen. Da man nun die Hypothese aufgegeben hat, dass die griechische Philosophie nach der indischen sich gebildet hahe, so konnen wir die Achnlichkeit nur aus der Verbindung der Inder mit den griechischmakedonischen Königen in Baktra erklären." Eine solche Bemerkung mag Niehuhr gesprächsweise gemacht haben, gedruckt hatte er nie gewiss nicht in dieser Form. Giebt en hier etwa kein Drittes? Sollte Niebuhr nicht gesehen haben, dass der menschliche Geist, in der Betrachtung seiner selbst, in der Erforschung der als nothwendig und ewig erkannten Gesetze seines Denkens, doch auch einmal zu denselben Schlüssen gelangen

konnte, und dass hier, wo so wenig dem Zufall überlassen, so wenig Spiel des Gedankens oder Schöpfung freier Persönlichkeit war, es vielmehr auffallend scheint, wie Forscher, bei denen Gegenstand, Mittel und Zweck so gleich waren, doch so selten der eine scharf in die Fusstapfen des Andern getreten ist? Ich kann nicht umbin, hierbei Abel Remusat's Worte anzuführen: "C'est ainsi qu'on peut tirer parti des erreurs même en faveur de la vérité, et faire tourner les fables au profit de l'histoire. Cur enfin la vérité est une, et peut se trouver partout sans rien prouver; mais le champ du mensonge est immense, et quand on s'y rencontre, il faut bien qu'il y ait quelque raison pour cela, Que deux hommes raisonnent juste, à trois mille lieues l'un de l'autre, cela n'a rice d'extraordinaire, et peut s'attribuer au bon usage qu'ils fout de leurs facultés. Mais s'ils se trompent tous deux sur le même sujet, et précisément de la même manière, il y a à parier que leur méprise vient d'une source commune, et qu'ils ont eu le même instituteur." 1)

Ex bliebe uns nun noch übrig von den Fehlschlüssen zu handeln, und überhaupt von dem falschen Wissen, und was sonst noch von den Eigenschaften des Selbst zu sagen ist. Es ist dieser Theil interessant, besonders in so fern er zeigt, dass die Vyapti der eigentliche Sitz alles Irrthums ist, so wie sie vorher als die Quelle aller namentlich transscendentalen Wahrheitserkenatniss geschildert wurde. Ueberhaupt hat die Vyanti, ihre Bedeutung, ihre Möglichkeit und Anwendburkeit, in der indischen philosophischen Litteratur zu den weitläufigsten Erörterungen geführt. Diese finden sich nicht im Tarka-snograha, was nur ein Compendium der Vaiceshika-Lebre ist, und vom Systeme Kanada's einen Ueberblick gieht, wie wir ihn etwa im Conversationslexicon von Hegel's und Kant's System finden. Vollständiger ist dieser und mancher andere Punkt behandelt im Anumanakhanda der Tattva-cintamani, und noch mehr im Commentare der Anumanacintámanididhiti. Beide Werke sind bekanntlich in Calcutta gedruckt, und Herr Ballantype hat uns von beiden eine Uebersetzung versprochen. Da diese gewiss viel neues Licht auf diesen Gegenatand werfen wird, ao ziehen wir vor, des letzten Theil dieses Aufsatzes: "Ueber die Fehlschlüsse" vorläufig zurückzuhalten. Ohne Hülfe einer Uebersetzung nder eines uns zur Seite nitzenden Pandits int allerdings die Lecture dieser logischen Werke selbst mit Commentaren schwierig, und es werden Viele es Herrn Ballantyne Dank wissen, dass er seine vortheilhafte Stellung um Sanskrit-College in Benures so glücklich benutzt, und auf so praktische Weise die technisch-philosophischen Schriften der Indier uns zugänglich macht. Es int

<sup>1)</sup> Mel. Aniat, I, 89.

nicht zu erwarten, dass selbst mit der Hülfe gelehrter Brahmanen Uebersetzungen dieser Art, deren Schwierigkeiten nicht nur in den Worten, sondern in den Sachen selbst liegen, beim ersten Male sogleich vollkommen sein sollten. Es handelt sich aber fürs Erste hanptsächlich darum, den Wald etwas zu lichten, Aussichten zu gewinnen und die Hauptwege durch das Labyrinth der indischen Philosophie zu entdecken. Das Ebenen und Richten wird namentlich in Deutschland nicht fehlen.

Wenn wir, nachdem wir im Namen der Wissenschaft unsern Dank für diese Leistungen ausgesprochen, zugleich noch eine Bitte beifügen dürften, so wäre en diese, dass Herr Ballantyne anstatt in Auszügen zu übersetzen, wo möglich in Zukunft die vollständige Uebersetzung der Texte sowohl als der Commentare geben möchte.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Mr. A. Str. Co. and Co

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

### Etymologisches zum Avesta.

Von

### Prof. R. Both.

#### t. Nabannzdinta.

Das Zendwert anbänazdists ist durch Burooul's Ansführung über dasselbe in seinem Commentare zum Yaçna S. 566 ff. zu einer grossen fledentang gebracht worden. Während se von Acquetil stets mit "Verwandte" übersetzt wird, hat Buroouf dadurch, dass er den ersten Theil des Wortes mit nava, use, zusammenstellt, den Sinn "neue Verwandte", Zeitgenossen des fledenden gefunden; ein Sinn, welcher nach dem Zusammenbenge der lort erklärten Stelle von geschichtlichem Worthn wäre, indem er die Neueren den Männern des alten Gesetzen, pao ir jå ikaesha, entgegonsetzen und zwei Ordnungen der religiösen Dinge scheiden wurde.

Derselbo Gelehrte hat feruer zuerst darunf hingowiesen, dans das indiache Alterthum das gleiche Wort in der Ferm Nabhanedlabtha, in dem Nameu eines Sohnen von Mann bewohre, und hat durch eine lielbe von Schtösson wahrscheinlich zu machen gemeht, dass dieser Name von Iran nuch lodien gokommen nei und für den Brahmanen eine Erinnerung an den verwandten iconischen Stamm enthalte. Im Wesentlichen auf dem von Bornouf angezeigten Wege hat Lassen, Ind. Air. I, 520 and Zus. S. LXXXVII sine Verknipfung dar im Aitureja Uruhmana errählten indischen Sage von Nabhanedisbiha mit der Verstellung des Avesta versucht und geglaubt, "dass die Krienerung der Spaltung in der Lohen und der Einführung eines nouen Genetzen bei den franiern von den ladern in der Sage von dem jüngsten Sohne ihres Gesetzgebers, der von seinen Brudern seines Erbes berandt wird, sich erhalten habe." Dabei verhehlt sich aber Lassen die Schwierigkeit nicht, welche durin liegt, duze diouer Sohn Mann's als ein Lehrer wahren Religiousbrauche bei dem gländigen Geschlechte der Angirnsiden auftritt, nahrend er folgorichtig als Irrichter eracheinen müsste.

In der That aber ist diese Schwierigkeit nicht die einnige, wolche nich der verauchten Paraliele entgegenstellt, sondere nuch die sprachtieben Voraussetzungen, von welchen ausgegungen wurde, sind nicht zu neweisen, und es liegt uns allem Anscheine nuch hier ein Fall vor, we eine Verknüpfung des Indischen und Iranischen mit Unrecht veraucht wurde. Zer flegründung dieses

Widerspruchs folgt bier zunächst eine vollständige Uebersetzung der betreffenden Stelle des Altareja Brahmana V, 14.

"Nabhanedishtha der Sohn Mann's, wurde, wahrend er seine Lehrzeit vollbruchte, durch seine Brüder vom Erbe ausgeschlossen. Als er zurückkum fragte er: was habt the mir zugetheilt? Sie antworteten; den, dessen Entscheidung gilt. (Desshalb nannen die Sohne den Vater einen gultig Entscheidenden.) Er ging nun zu seinem Vater und sagte: sie haben mie dich als Theil zogetheilt. Der Vater antwortete ihm: mein lieber Sohn, lass dieb das nicht kummern; die Angirasiden dort stellen eine Feier an, um zur Himmelswelt zo gelangen, wenn sie aber jedesmal es bis zom sechsten Tage gebrucht haben, so werden sie irre. Lehre sie man am sechsten Toge diese. belden Lieder, so werden sie dir, wenn sie zum flimmel gehen, das Tansend (Rinder) geben, welches ihr Opfermahl susmacht. Der Sohn ging darauf ein, trat zu den Angirasiden und spruch: nehmet an, ihr weisen Opferer, das Manu-Kind (manavam, das Menschenkind). Sie fengten ihn, in welcher Absicht er dieses auge, und er erwiderte, dass er sie den sechsten Tag (d. h. die Peier desselben) lehren wolle, wenn sie ihm das Tausend geben wurden. Sie angien es zu, und er lehrte sie an dem bestimmten Toge die beiden Lieder: do erkannten sie das Opfer und die Bimmelswelt (den Weg zu ihr). (Darum dienen diese Lieder demjenigen, welcher sie um sechsten Tage spriebt, zur Opfererkennung, zur Enthüllung der Himmelswell.) Als sie in den Himmel gingen, aprachen sie zu ihm; dieses Tausend gehört dir. o Brahmann. Ala er im Begriffe war es zugammenznbringen, da nüberto sich von Norden her ein Mann in schwärzliehem Gewande und aprach: mein ist diese, mein ist was auf dem Platze bleibt (vastuham). Nabhanedishtha entgegnete, dass es ihm geschankt sei, und jeuer zagte: bring unseren Streit vor deinen Voter!

Er ging hin zum Vater und wurde von demselben gefragt: haben sie es dir gegeben, mein lieber Sohn? — Ja, aber ein Mann in schwärzlichem Gewande, von Norden berzutretend sagte: mein ist diesa, mein ist, wan auf dem Platze bleibt. Der Vater augte: en gehört ihm, aber er wird es dir überlassen. Nähhänediahtha kehrte zurück und aprach: dein ist en, Hochwürdiger, an aprach mein Vater. — "leb nehenke en dir, weil du die Wahrheit aprachet." (Darum moss der, welcher solchen weins, die Wahrheit reden. Das Lied Nähhänediahtha's ist von tauxendfachem Segen begleitet, tausend beingt en zu. Am nechbten Tage erkennt den Himmel, war solchen weisa.)"

Die beiden Lieder, um welche es sich in dieser Erzählung handelt, sind die ersten im fünften Anuväka des zehnten Buchez. Das zweite derselben enthält als Refrein seiner vier ersten Vorse die Worte, die oben dem Näbhänedishthe in den Mund gelegt sind: nehmet an, ihr weisen Opferer das Manu-Kind! Beide sind in der Tradition über die Verfasser dem Näbhänedishthe Sohn Mann's zugeschrieben.

Schon wir nun zu, ob diese Lieder etwas enthalten, was mit dem Inhalte der Erzählung des Brahmans zusammenträfe, so lehet der erste Blick, dass wir hier mit einem jener Itihäsas zu thun haben, welche nur indische Auslegungskunst in die Lieder hineinzudeuten versteht. Allerdings enthält

dus erste derzelben, ein an verschiedene Gofter gerichtetes, an vielen Stellen für um schwer verständliches Loblied, in V. 18 das Wort nübhänedishtha: aber wie mir scheint in appellativer Bedeutung parallel mit einem vorberrobenden bundhn, der Verwandte 1); diese ist aber unch alles, was sich von dieser Art entdecken lässt. Im zwelten Liede, welches in atlen Stucken volikommen deutlich ist, scheinen sich mehr Anknupfungsponkte zu erreben: man findet darin die Angirase, findet Manu, findet des Tansend fünder. Aber in welcher Weise? Die vier ersten Verse, im Metrom Gagati, sind Segenswünsche auf die vergöttlichten Angirase mit der oben erwähnten Bitte als Refruin. Der Rest des Liedes zeigt mit Aumahme des schliessenden Verses (11) andere Masse and schaint ein gang underes Stück zu sein. Es wird anerat der wunderbaren Geburt der Angirate aus dem himmlineben Feuer, sodann - nach der bekannten Sage - der Wiedergewinnung der Heerslen geducht, die sie mit Indra vollbrochten; darun schliessen sich v. 7 ohne weiteren Lebergong die Worte: sie brachten des finhm des Ashtakarni, der ein Tausend mir gab, vor die Götter. Im falgenden Verse wird am Gedeihen für "diesen Mann" (ajam manns) gesteht, der so freigebig sei, und v. 9 genegt, Niemand komme Ihm darin gleich, die Ehrengabe (d. b. die Masse der Ehrengaben) des Savarnja gleiche einem Strome. Der schliessende Vers endlich lautet 1): "Der tausendspendende, die Gemeinde führende Mann (manos) möge nicht Schaden nehmen; mit dem Sonnenglanze wetteifert seine Ehrongabe. Dem Savarna mögen die Götter langes Lebon schenken, von welchem wir ohne Mühn Unterhalt empfungen haben."

Hiernach ist es deutlich, dass der angebliebe Nabhänedishtha das Tausend nicht von den Augirasen, sondern von einem Hünptling Ashtakurul empfängt, in Beziehung auf welchen sich nur der Punkt nicht unmittelbar wird zur Leischeidung bringen Inssen, ob die von ihm gebruuchten Bezeichnungen sävarnis v. 9 nod sävarna v. 11 patronymisch zu verstehen sind, oder obsie ihn als "Stammverwandten" bezeichnen ). Ich wäre geneigter das Letztere anzunehmen, als an einen Sohn Savarna's oder Sävarni's zu denken.

Von Mann endlich ist überhaupt keine Rede, sondern das Wort, wie nach meinem Dafürhalten v. 8 unwidersprechlich darthut, appellutivisch zu versteben. Indessen sind die beiden Verse 8 und 11, welche die Worte Manu und Sävarnja oder Sävarna in unmittellurer Verbindung onthalten, dadurch wichtig, dass sie una die Entstebung der Beneanung eines Mann Savarna oder Sävarni erklären, der in dem Systeme der Mannperioden, nach

<sup>1)</sup> Der Vers lautet: tadhandhu: surir divi te shijandha nubhunedisbihoj raputi pra venan, sa no nabhi: paramanjo va ghaha tat pared katithar eid asa [

V. 10. Die einzige Gajatri im ganzen Liede kann unmöglich hierher gehören; es wird darin gesagt, Jada und Turva haben zwei Sklaven (dasa) geschenkt.

<sup>3)</sup> Das Wort varna wird schon im Veda und Avesta in der Bedeutung Stamm, Geschlecht gebraucht, obne dass man an Verschledenheit der Hautfarbe denken dürfte, wie man den Gebranch des Wortes für die späteren Rasten zu erklären versucht. II. 2, 1, 4, III. 3, 5, 9, II, 1, 3, 5. Vand. Parg. 15 im Anfang, und sonst.

Vishou Purina S. 267 is der sehten, auftritt. Man suchte, um diese neuere Schöpfung der Manuberrschuften an die alte Ueberlieferung auzuschlieszen, nach älteren Namen und ginnbte in unzerem Liede einen Manu zu finden.

Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich, dess ein wirklicher innerer Zusammenbang zwiseben der Erzählung des Brähmung und den vorliegenden Liedern nicht besieht, dass aber die letzteren Ausdrücke und Vorstollungen enthalten, welche in anderer Verknüpfung und mit verändertem Sinne in jener sich wiederfinden. Ein Anfschlans über die Bedentung der Legende lässt sich also zuf diesem Wege nicht gewinnen; sben so wenig bietet innerhalb des Brähmung nelhat der Zusummenbang irgend einen Aufschluss dar. Die Erzählung wird nur eingeschoben, um das Vorkommen der beiden Lieder nuter den Recitationen des sechsten Tages einer Feler, welche die der Zwölftage (dvädneiha) beiset, zu erklären; gerode dieser Punkt aber, dass Näbhänedinktha die Angirasiden um seehsten Tage belehrt, ist offenbar einer der ganz matergeördneten.

Der Kern des Gunzen ist der in so vielen priesterlichen Legenden sich wiedersindende: das priesterliche Wissen ersetzt und überwiegt den Besitz irdischer Manht und weltlichen Reichthums. Diese Wahrheit wird durch die heiden anderen Züge in noch belieres Licht gestellt, indem die Erzählung ferner ausspricht, dass selbst das offenbarste menschliche Unrecht, wie die Ausschliebeng des Bruders vom Erbe durch die lubblichen Geschwister, jone göttliche Ordnung nicht aufznheben vermöge; und endlich: dass sogar ein früher erworbenes göttliches Recht, wie dasjenige, welches der schwärzlich gekleidete Mann, offenbar Rudra der Herr des Viehes. Paqupatt, auf die Opferthiere hat, aufgegeben werde, damit jener Grundzetz des priesterlichen Vorzugs in Wicksamkeit bleibe.

Ist diese Auflassung nuch nur in der Hanptsache richtig, so hat man kein Becht in der Legende eine Erienerung oder symbolische Darstellung alter Stammesverhältnisse zu auchen. Diesem Ergebnisse kommt nun auch die Bedeutung des Wortes nahånardista in den Zendtexten und seine aus dem Sanskrit, nicht aus dem Zend wie Burvouf glaubte, zu schöpfende Etymologie entgegen.

Nabhanedishtha bedeutet nämlich nichts Anderes als "der nächste Blutaverwandte") und ist eines der häufigen Composita, deren erstes Glied ein Locativ ist, wie in galeçaja, sarasiga u. s. w. Nabha ist Locativ vedischer Art von nabhi f., welches nicht nur Nabel, sondern nuch Verwandtschaft und Verwandter häufig bedeutet. Beispiele dafür wird man in meinen Erläuterungen zum Nirukta S. 47 u. 88 finden; eines steht Nir. VI, 21 und ein auderes möge hier seine Stelle finden ma IV, 4, 12, 5 an die Arvin:

á no játá divô achá prihívjá hiragjájena suvýtá rátbana [ má vám aujé ni jaman devajánta: sú jád dadé nábhí: půrvjá vám []

<sup>1)</sup> So hat achon Weber Spec. II, 93 das Wort im Wesentlichen erklärt, nur dass er ein nichtvarkommendes Wort nabhå enguatio irrig als einen Theil des Compositums annimut.

Kommt zu uns vom Himmel, von der Erde mit eurem goldenen rollenden Wagen; nicht mögen andere Beter euch saziehn, wann eure alte Verwandtschaft euch spendet.

Der Sinn des Wortes abbänedishthe ist also buchstäblich: der nächste in der Blutzverwandtschoft, und eine solche vollkommen deutliche Etymotogie joder anderen etwa aus dem Zend zu versuchenden um so mehr varzuziehen, als nabänazdista auch im Avesta die gleiche Bedeutung aufweist. Man wird die Stellen in Parg. 4 des Vendidäd z. B. thris çatäis hadbneißhanam naram nabänazdistanam para baraiti (Spiegel S. 26) nicht wohl anders übersetzen können, als: er trägt es über auf dreihundert mit ihm die Strafstheilende am nächsten blutsverwandte Männer. Sollte vielleicht para einer auderen Auffassung zogänglich sein, so wird doch der Sina des Uehrigen bleiben. Dieselbe Erklürung läast das Wort auch in der von Burnouf behandelten Stelle des Yaçna zu, welche sich noch öfter wiederholt und auch im Jesht der Fravashi mit kleinen Aenderungen zu finden ist.

Endlich gewinnen wir daußt nuch einen neuen Beitrag zur Analyse der Grühmung-Legende. Nähhänedishtha ist der nächste Blutsverwandte, der enterbt wird, der Bruder; er ist nur eine Personification und sein Vater ist Mann, ein Mann schlechthie. Der Legende entschwindet damit vollende aller geschichtliche Kern, und sie tritt in die Relbe der rein didaktischen Erzeugninse. Ihr Dichter kunnte einerseits die ursprüngliche Bedeutung des Wortes näbhänedishtha, andererselts die Tradition, welche jene Vedenlieder ninem Manne dieses Numens zuschrieb, und verwab mit schnem personificirten näbhänedishtha einige Züge, die er den Liedern entnahm. Die Tradition über den Verfasser der Lieder aber beruht schwarlich auf einem underen Grunde als auf dem zufälligen Vorkommen des Wortes, und zwar als Appellativ, in dem ersten derselben. Diese Art, für die Lieder Verfasser zu schlipfen, ist im zehnten Buche des Rigveda beioabe Regel. Einen Näbhänedishtha hat es eben so wenig Jomels gegeben, als einen Mann.

#### 2. Zarvan akarana.

Es kann keinem fernern Zweifel unterliegen, dans der liegriff des Zarvan akarana durch dasjenige, was in den letzten Jahren zuerst von J. Müller in den Ahhandlungen der Münchner Akudemie 1843, später von mir selbst (vgl. die Anzeige von Hoth, Gesch, der Philos. in der Zeitschrift von Pichte und Ulrici 1847, Zellers thoolog, Jahrbücher 1848) und noch kürzlich umfassend von Spiegel in dieser Zeitschrift V, 224 ff. zusammengestellt wurde, in avine rechte Stelle gerückt wurde.

Dagegen finde ieb noch nirgends Belege aus den Zendbuchern aufgeführt, welche die Uebersetzung dieser Worte mit "unendliche Zeit" rochtfertigen. Spiegel in seiner Abhandlung über den 19. Fargard S. 74 sagt über das Wort akarana – denn auf über dieses kann überhaupt noch eine Frage sein – dass man es gewähnlich mit dem sanskritischen akarana zusummenstelle und demnach übersetze: "was keine Urssebe bat". Die Parsen güben es durch PNOPN, "ohne Gränze", wieder und er behalte diese Bedeutung bei. die dieselbe

durch die constante Tradition geschützt sei und des neupersische sowohl als das wahrscheinlich durch Transposition entstandene an akarana erinnern.

Die sich aufdrängende Vermathung eines Zusammenhangs dieses Wortes mit dem neupersischen Jos oder Alfre, Selte, Ufer, Gränze lüsst nich aus den Zendtexten selbst auf das Umfassendste bestätigen. Im Vendidad Säde zwar wüsste ich das Wort karana nirgends nachzuweisen, da mir die Stelle S. 262 verdorben scheint (karanom für parenem); desto reichlichere Belegn liefern aber die Jashts für sümmtliche Bedeutungen des Wortes,

Man liest z. B. im J. Mithra 25. fravazaiti daighupaitis mithre ja vonrugaojuditis daninem upu kurunem nighko zemo jat pathanajko ekurenajko duradpărajão dasinem hê ups aredhem vazuiti "dakinführt der Völkerberr Mithra. der weitgebietende auf der rechten Seite dieser Erde .... auf ihrer rechten Halfte führt er." Der Puralleliumus mit dem bekannten aredha, Halfte, wurde hier allein schon jeden Zweifel über die Bedeutung von karnna bezeitigen. Ganz abalich steht J. Rayans 12. upa karanem aighao zemo im Gegenzatze zu 13. upu vimaidhim aighao zemo, Seite, Granze, im Gegensatze zur Mitto. und wird J. Ardvicara 30. von rechter und linker Seite gesagt karuna (so liest bier die ficische.) hojum en dasinem en. Andlich wird karana auch von dom Uferrunde des bekannten mythischen Sees Vonrakascha gebraucht, wenn in dem letztungeführten Jesht eup. 10. Keregürpa um die Gunat bittet, job bardni siwivanjan gondrowem jim zairipanem upa je zanta karana zoraja võurukasaja "dasa leh überwinde don Gandreva (Gandbarva im Veda) mit goldenen Zehen, welcher die Ufer des Sees Vourakascha besetzt bult"; und abalish cap. t. ebendaseibst in einer eingeschobenen und in den Lesarten verdorbenen Stelle: jo zenti viepė karano zarajai vonrukacjai viepa maidhjo je zekli, vgl. mit J. Tistrja 6 (fol. 273 der Par. Handschr. Nr. 4). Auch von den Enden eines Gewandes wird das Wort gebraucht: J. Fravaschi 1. mazdáo vacti vanhanem etohrpaésanhem mainjútáctem haeimaná mithró rusnucca ārmaiti en epektaja jahmāt noit kahmāt naemanām karana pairi vaenoitbāt, "Mazda bleidet sich in ein sterngeschmücktes von flimmtischen gefertigtes Gewand . . . an welcham man nirgends ein Ende wahrnimmt." Erwähnt werde noch J. Frav. 1. durnekarana und J. Ardvicura 30 cathru karana.

Nach diesen Nachweisungen wird man an sine fernere Zusammenstelling des Wortes karnen mit sanskr. karnen, Grund u. s. w. nicht mehr denken dürfen; statt der Zeit, die keinen Grund, keine Ursache hat, bekommen wir viel fasslicher und alterthümlicher eine Zeit, die keine Grünze, kein Ende, keinen Punkt hat, wo zie aufhörte, wo zie abgeschnitten ist. Deun ich schliesse dieses karana an eine Wurzel kere an, welche schneiden, zertheilen bedeutet, verwandt mit keret, kerent (sanskr. krut), diese Wurzel, welche man sanskr. als kr oder kr bei Westerg, fladd. S. 74 unter Nr. 2 angeführt findet. Auf diesem Wege hängt das Zendwort auch mit dem ihm ähnlichsten Sanskritwort karna, Ohr, zusammen, das ohne Zweifel zunüchst die Oeffange, Einschnitt bedeutet.

### Ueber das ägyptische Museum zu Leyden. Schreiben des Dr. Brugsch an Prof. Fleischer.

Berlin, d. 1. Dec. 1851.

Sie wissen, mit welchen Hoffnungen ich, zurückgekehrt von meiner italienischen fleise 2), nach Leyden ging, um meine Studien in der reichen Sammlung dieser gastfreundlichen Stadt fortzusetzen. Freudig zuse ich ihnen zu:
meine Hoffnungen auch glünzend erfüllt worden! Obgleich ich von dem
reichen Material, welchez ich als Frucht meiner Studien beimgeführt habe,
his jetzt kanm die Hülfte zu verarbeiten im Stande gewesen bin, so werden
Sie mich doch nicht voreilig schelten, wenn ich, treu meinem Versprechen,
Ihnen das Wissenswürdigste und Interessanteste schon jetzt melde. Lassen Sie
mich diesemal die Rundschou mit dem Demotiechen beginnen; ich deute Ihnen
dadurch zugleich an, dass auf diesem Felde, welches ich so glücklich war zuerst in Besitz zu nehmen, meine Nachforschungen die meiste Ausbeute lieferten.

Die demotischen Monumente des Leydener Museum's lausen nich nach dem Material, woranf sie geschrieben sind, in zwei Classen theilen: Papyrasrollen und Inschriften auf Holz und Stein. Unter den ersteren scheiden sieh wiederum die demotischen Kaufcontracte von den übrigen Rollen, welche jedoch nur aus den beiden grossen gnostischen Stücken besteben, von denen der jetrigu Director des Museums, Herr Dr. Leemanns, beruits das grüssie und längste in einem getreuen Fac-aimile veröffentlicht hat. Der zweite Papyrus ist einer der kostbarsten Leberreste der demotischen Litteratur, ausgezeichnet durch eine Eigenthümlichkeit, die mich ihn fast überschätzen lässt. gauze ziemlich lange Papyras enthält nämlich einen doppeiten Text, den in Redo stehenden demotischen, und einen griechischen. Der demotische, bedeutend abgegriffen und abgenutzt, scheint der altere, der griechische hingegen der jüngere zu sein; Mangel an Papier oder weise Sparsamkeit mit diesem kostbaren Material muss den griechischen Redacteur veranlasst haben, die grösstentheils leere Rückseite des demotischen Papyrus an benutzen. Uebrigens ist diese Erscheinung nichts seltenes; habe ich doch in Paris demotische Stücke ziemlich ernsthaften Inhalts (zeligiöse Verbote) gefunden, die da, wo leere Stellen blieben, mit griechischen Rechnungen ausgefüllt waren, welche eben nicht zu dem agyptischen Inhalt passen. Ucher den Inhalt des griechischen Textes hat zuerat der verstorbene Reuvens in dem vortrefflichen Sendschreiben an Letronne: aur les papyrus biliagues et grees et sur quelques autres monuments gréco-égyptiens du musée de Leide (1830) eine voriäunge Notiz gegeben. Er enthält eine Menge maglocher Becepte und mystischer Sprüche, die zum Theil die eigenthumtichsten Wirkungen haben sollen und von der Hand eines Guestikers herrühren. Herr Dr. Leemann ist gegenwärtig im Begriff diese Texte vollständig der Oeffentlichkeit zu übergeben. Mitunter hat sieh ein demotisches Wort in die grie-

chischen Colonnen veriret, wie 2 B. 24 11 27 op na perk. kopt.

<sup>1)</sup> S. Ztochr. Ed. V, S. 513 ff.

D. Red.

or nepx separatio, in der Nühe eines griechischen Abschnittes steht, welcher die gleichbedeutende Leberschrift dLAKONOC hat, oder wie 7/1944

un kaur, kopt. or scorp annulus, neben einem griechischen Capitel mit dem Titel JAKTPALSION. Die Rückseite dieses griechischen Textes und also die eigentliche Rauptseite authält aun einen demotischen (nieht, wie Herr Reuvens glaubte, hieratischen) Text, welcher mich gans in Verwunderung gesetzt hat. Sie erinnern sieh aus meinem vorigen Schreiben, dass ich in den Turinur Prommetich Acten, den Ultesten der uns erhaltenen demotischen Lekunden, die demotische Sproche im Gewande der hierotischen Schrift erkannte; hier dagegen tritt der untgegongesetzte Fall eint der gunze Text enthält das reinste Koptisch, etwa wie es in der Pistis Sophia vorliegt, aber in den altesten (doch auszerat fein und zierlich geschriebenen) demotischen Zeichen abgefasst. Es muss in der That ungemein nuffallen, die alteste Schrift und den jungsten Dialekt so unmittelher verbunden an schoo, aber gerade dadurch ist dieser Text eine neue konthure Pundgrube für Erweiterung und Sicherung meiner blaberigen Benbachtungen und Erfahrungen geworden. Nicht nur die rein phountischen Zeichen haben die antike Form, sondern auch die ideographischen Charaktere ahmen getreu die alten Muster nach und zeigen unverkeunbar auf die hieratischen Prototypen zurück. Ich kann mich nicht enthalten, Ihnen zum Beweise meiner Behauptungen das Alphabet dieses Papyrus zu geben, mit fieziehung auf das vergleichende Alphabet der hieroglyphischen, hieratischen und demotischen Schrift zu S. 518 des vorigen Bandes der Zeitschrift (s. die zinloge. Beiloge).

Elae andere nicht genng bervorzahebende Eigenthümlichkeit dieser Schrift ist die Aufförung sonet ganz üblieher Ligaturen, durch welche bei banbg wiederkehrenden, besonders grummatischen Bestundtheilen der Spruche zwei verschiedone Luntelemente in einem einzigen Schriftzeichen dargestellt wurden. So schrieb man den demotischen weiblieben Artikel der Kincahl 3 . eigentlich also mit demjenigen Zeichen, welchem sonst in der Zusammensetzung der A-Lant zukommt. Aber in der Steilung vor weiblieben Substantiven sondert sich dasselbe in zwei Lautelemente: Z T und Z A, welche in dem hieratischen Prototyp 🐒 noch deutlich zu unterscheiden sind, und es nicht ungewiss lassen, dass in dem bezeichneten Falle jene Form nicht A, sondern TA (kopt. Te, T, 1) auszusprechen int. Unser Papyrus jedoch sermeldet die Ligatur durchweg und wendet statt ihrer die aufgelüste Form TA un. Diese Eigenthumlichkeit wiederholt sieh bei vielen ahntichen grammatischen Formen, so bei dem Plaral-Artikel NA, vorzüglich aber bei den vorgesetzten besitzanzeigenden Fürwürtern. Verdient dieser Papyrus schon in dieser Beziehung eine besondere Aufmerksamkeit, au ist er, für mich wenigstens, von einem undern Gesichtspunkte aus von einem unbeschreiblichen Werthe, da er bilinguer Nutur ist und ganze Stücke, beson-

| .47      | stus.   |           |          |       | potisch   |        |
|----------|---------|-----------|----------|-------|-----------|--------|
| P. T. S. | sprache | Kontische | 1        | .2.   | 3.        | 4.     |
| 1.       | â       | A, A      | 3        | 4)    | ود        |        |
| ž.       | â       | 1,.1      | - 4      | 300   |           | 4,     |
| 3.       | i       | 0т, от    | 7        | 1     | 1.        |        |
| 4.       | 6       | B , &     | 16       | 4     | -         |        |
| ď.       | P       | 1,4       | 7        | 7.    | 142       |        |
| 6.       | n       | II, n     | 2        | 2     | 2_        | 100    |
| Z        | 341     | П, ш      | 3        | +     |           | _+     |
| ō.       | W       | N n       | =        | 2     | 4 22 1    | 9.0    |
| 2        | r       | P, p      | 3        | 1     | 0         | -4     |
| 10       | 6       | VY.       | ٧        |       | 12        | - 3    |
| Mi       | 1       | C,c       | 7        | 4     | -6        | 1723   |
| A.       | 1       | T, T      | -        | - 4   | 4         | 4 -    |
| B        | 4       | 8 8       | <b>†</b> | ્યુ   | 1         | 9      |
| 19.      | k       | Кк        | -        | 2     | 2         | -      |
| 15.      | *       | b 5       | 7        | - 9-6 | to the la | -      |
| 16.      | 1       | m 2       | 3        | 6     | 1         | *      |
| 17.      | 9       | X ×       | 11.      |       | -#        | 1 4 24 |

Linengt H Hoes, Berlin!



ders die liturgischen des agyptischen Todtenrituals, enthält, und zwar zum Theil wörtlicher und genauer als das von mir zu Paris entdeckte demotische Exemplar des ägyptischen Rituals. Sie werden in meiner demotischen Grammatik, deren Druck gegenwärtig beginnt, eine Menge von Notizen und Beispielen aus diesem höchst interessanten Papyrus finden, um dessen baldige Herausgabe ich Hrn. Leemanns noch nachträglich gebeten habe.

Die demotischen finuscontracte; welche das Maneum enthält, zeichnen sich zum Theil durch ihr ziemlich hohes Alter ans, obwohl sie die Epoche der Lagidenhorrschaft in Aegypton nicht überschreiten. Wie immer, betrifft ihr labalt den Verkauf von Grundstücken und Todtenplätzen nehnt Anrecht auf die Bestattung der dazu gehörigen Todten. Mehrere darunter, wie die Numern 375, 376 u. 377, geben wieder klares Zeugniss, dass der grösste Theil der in europäischen Sammlungen zerstreuten demotischen Kaufeontracte uns einer einzigen thebonischen Katakombe der Horus-Familie berrührt, da mir in ihnen als Contrahenten alte Bekannte aus den Acten zu Bertin, Paris und Turin entgegentreten. Die Leydener Papyre haben mir dahur mehrere Notizen zur Vervollständigung des Stammbanns der Horus-Familie (s. meine Schrift: Leure a Mr. le Vie. de Rougé etc. p. 59) dargeboten. So entdeckte ich in dem Pap. L. 377 den wabren Namen der Prau des Osgroer (3. Generation), indem daria der Pastophore des Ammon von Ophia, Naschuter der kleine (p. mai, kopt, nextenn parrus; illess let der ans der griechlachen Nechutes-Urkunde bekunnte Negovere & nuego;), Sohn des Hophoi und der Tabl, mit der Schäschperi (Zagangen) "der Tockter des Osoroer und der Neschutus verhandeln. Ebenso wies mir der Leydener Papyrus 1. 376 die Genealogie der Fran des Horus (2. Generation): Schnschperi aach, indem darin oder Milchtrager der Ammon und Djom, Setem, Sohn des Shendeles, zur Schänshpert, der Tuchter des Amenhotp und der Nahuken spricht.

Demotische Inschriften unf anderem Material als Papyras enthätt des Leydener Maseum nur wenige, und von diesen wenigen eitire ich nur die auf dem Sargo "des Osiris, Priesters des Ptah. Petosiris mit dem fielanmen Hotep, Sohn der Alûilis," walche sich links neben einer längeren nurnehmend schön und sauber geschriebenen hieroglyphischen und hieratischen Insebrift befindet.

Aufwarts steigend muss ich von den hieratischen Manuscripten erzählen, die sich am leichtesten in die religiösen und historischen Papyre eintheilen lassen. Die historischen Urkunden rühren fast sümmtlich aus der Zeit der Ramessiden her; enthalten sie auch nicht historische Berichte win die ausgezeichneten historischen Papyre der Londoner Sammlang im Britischen Maseum, so sind sie doch in anderen Beziehungen merkwurdig und interessent genng, um die Veröffentlichung zu verdienen, mit welcher der unermüdlich thätige Director des Leydener Museums gegenwärtig beschäftigt ist. Besonders haben die mit Nr. 3füt bis 367 bezeichneten Mss. meine Aufmertsamkeit erregt, da sie desselben Inhalts und nach Art der Amutete zusammengerullt und zugebunden sind. In ihnen wird der König Romesse Midmon, welcher p. kd an ein p re Har. ... if d, i. "der grasse Verehrer des Phre-livens der heiden Horizonte" gemnnet ist, unter verschiedenen göttlichen Nomen auge-

redet. So beisst er Nr. 380; "Amon des Ramessa Miamon, Ptah des Ramessa Miamon. Pre des Ramessa Miamon, Satesch, der grosse Krieger (?) des Ramessa Miamon" n. s. f., wofür es in andern Papyren, wie Nr. 364, kürzer beisst: "alle Götter und Göttinnen des Hanses des Ramessa Miamon, des grossen Verehrers des Pre-Hor der beiden Horizonte."

Die religiösen Mas, des Leydener Museum, unf welchen mit hieratischen Schriftzügen theils Auszüge was dem bekannten Leichen-Ritual der Aegypter, theils Reductionen des "Ruches der (Seelen-) Wanderung," theils astronomische auf die Wanderung des Todten in der Unterwelt bezügliche Texte und Darstellangen, theils endlich Hymnen an verschiedene Götter und Litanvien niedergesehrleben sind, gehören zu den besseren Texten dieser Art, welche ich bisber in den verschiedenen europäischen Sammlungen gefunden babe. Die Reductionen einzelner oder längerer Abschnitte aus dem Todtenritual sind einzig in ihrer Art, so dass ich hier mit leichter Mühe eine der kestbarsten Varianten-Sammlungen zu machen im Stande war, welche mir besonders in Bezog auf die "Pforten" des Rituals, welche ich in demotischer Sprache und Schrift zu entdecken so glücklich war, die bedeutendsten Fingerzeige zu geben vermocht haben. Die genannten Redsetlieben rübren zum Theil aus sehr alter Zeit; das jungste fleispiel dagegen bietet der Papyrus 32 dur, welcher mehrere Auszige des Rituals, sodann eine Redaction des Buches der Wanderung und endlich eine kurze Vita des Todten enthält, in welcher der Name Kierne als Eigennume Irgand welchen Machthabers der Kaiserzeit erscheint. Berselbe Papyrus ward mir auch dadurch markwürdig, dass er mehrere demotische Inschriften neben nad zwischen den bieratischen Texten enthalt, abulich wie der Minanoli'scho Papyras, von welchem ich ausführlicher in meiner Numerorum apud veteres Aegyptios demoticorum doctrina gesprochen habe. Von den hieroglyphischen Redactionen - um von diesen gleich hier als am passendsten Orte zu sprechen - ist vor allen das Ritual des verstorbenen Djomtikeund (T. 2) bemerkensworth, sowahl hinsichtlich der eigenthumlichen bildlichen Durstellungen der Morgen- und Abendsonne, als der dazu gehörigen Lobgesange auf das gffinzende Togesgestien, welche in sanber ausgemalten Hieroglyphen niedergeschrieben aind. Diess ist mir das erste Belspiel, dass anssar auf grossen Wandtexten, billrernen Särgen u. s. w., die Hieroglyphen in furbiger Malerei auch auf Papyrus ausgeführt aind, und zwar auf einem Papyrus, der doch für immer der Nucht des Grabes übergeben sein sollte.

Die Zahl der Reductionen des Buches von der Seelenwanderung ist, wie in allen Sammlungen, so auch hier gering. Im Ganzen habe ich drei von einander sehr abweichende Texte gefunden, von denen Sie die Varianten des besten Textes (dem verstorhenen Imhotep zugeschrieben) in meiner so eben erschienenen Schrift sei an sinzis sive Ilber metempsychosis S. 41 f. verzeichnet finden.

Unter den hymnologischen Stücken zeichnet sich das Ms. 345 ans, worin der Gott Seti-Typhon als Capitalgottheit in gar erhabenen Worten und Ausdrücken gepriesen wird. Da heisst er sogar "Seti der grosse Herrides Himmels", wie auf der Rückseite des Thrones von Sesurtages im Mu-

seum zn Berlin, und sein allgemeinster Titel ist: Seti patra d. i. "Seti der Spüber." 1)

Die aufürliche Erscheinung, dass der grösste Theil der agyptischen Moanmente in der decorativen Hieroglyphenschrift abgefasst ist, theilen auch die Deakmäler des Leydener Museums, welche ausserdem den Vorzug einer besonderen Auswahl und eines boben Alters vor den übrigen Sammlungen im Allgemeinen haben. Die grosse Zahl der Stelen lat vor allen bemerkenswerth, von denen die altesten ihrer Abfassung nach in die Bluthezeit der XII. Dynastic fallen, and dazu beigetragen haben, über die Regentenfolge gewisser Pharaonen und Dynastien ein bedeutendes Lieht zu verbreiten. Die Elteste Stole ist unstreitig die mit V. I bezeichnete, auf welcher ein uralter König SeNoVRU erwähnt wird, dessen Regierongszeit zwischen der sechsten und eilften manethonischen Dynastie liegt. Ausgezeiehnet aind die Stelen ferner durch ibren Inhalt, da sie Bymnen an die Sonne und an Osiria enthalten, welche in einem übnlichen poetischen Style abgefasst sind wie der Gesang des Tapherames auf einem Leichnusteian in Berlin, welchen Sie übrigens mis der Beurbeitung des lieren de Rouge kennen werden. Ich habe fast von allen Copien genommen, die mir bei meinen hieroglyphischen Studien haffentlich von grossem Nutzen sein werden. Unter den Sarkophagen in Stein zoichnet sich bewonders derjenige aus, welcher die viereckige Gestalt eines Kastens hat und an die verloren gegangene hölzerne Lude des Mykerinos erinnert. Es war diess die alteste Form der Sarge, welche ein neuerer Forscher mit vieler Wahrscheinlichkoit auf die Gestalt der altesten Tempel enrückführt. Unter den Todtenbehültern in weicherer Masse, woran das Loydener Museum fast einen Ueborfluss bezitzt, zeiehnet sich ein Exemplar ans, auf dessen Boden eine schwarze mit gelben Sternen besäete weibliche Figur, die Beine und Arme lang ausgestreckt, sieh befindet. Das ist die Tpe, der filmmel. Zwill flegieter rechts mit ebeuso vielen Guttimen daneben, welche einen Stern auf Kopf und Hand tragen, und zwölf Register llaks, welchen gleichfalls zwolf Gottinnen beigemalt sind, die eine Sonnenscheibe auf Kopf und Hand tragen, versinnlichen die Stunden der Nacht und

t) In der Chronologie der Aegypter has Herr Lepsius zwerst die auch mir sehr wahrseheinliche Auslicht aufgestellt, dass die Hauptstadt des Sethroitischen Nomos, Pelusium, den ägyptischen Namen Sethrois gehabt habe und dass der erste Theil desselben offenbar an den Gott Set erinnere. Er bemerkt dazu in einer Note: "es liegt nahe, bei dem zweiten Theil von \$20-coi an das ägyptische kopt piu, pa, zu denken, Typhonis porta; doch wage ich diese Erklärung nicht aufzustallen, da man dann piu che, nicht che piu erwartete." Ich erwiedere hierauf, dass der Gott Seti nicht allein hier, sondern auch in einer Menge ähnlicher Inschriften den Titel eines Wächters, eines wachenden hat, besonders häufig mit Auwendung der Hiereglyphe Löuenkopf, wovon Horapollon anadricklich die Bedeutung Wächter, wachend aufgemerkt hat. Da diess letztere koptisch geradern princ (ns. Janitor, vigilantia; vigilare, eustodire) heisst, so glaube ich den Namen der Stadt Che-punc als die Typhonis janitoris oder vigilantia leicht erkfären zu dürfen, womit ihre eigenthümliche Lage als Gränzstadt sehr wohl übereinstlamt.

des Tages. Ihre Zahl (die erste, zweite, dritte u. s. f. bis zwölfte) und ihre Namen geben vom Sopfe niederwärts. Doch jeh fürchte sehr. Sie mit Aufzählung allen dessen zu ermäden, worüber ich mir Notizen gesammelt habe. Ort und Gelegenheit wird sieh hasfentlich anden, um meine gesammelten Besbuchtungen auf dem Altar der Wissenschaft niederzulegen.

Mit zwei Wünschen babe ich Leyden verlassen, die ieb nicht umhin kann hier noch auszusprechen. Der erste, dass das niederländische Gonvernament den ägyptischen Monumenten im untersten Geschosse der Museums recht baht einen undern Platz anweisen möge, da die zahlreichen, obensoseltezen Denkmäter in Kalkstein einer ultmätigen Auflösung durch die fouchte Laft des oben nicht bermetisch verschlossenen Locals entgegenischen, und zweitens, dass Gott die Liebe und Proundlichkeit lohnen möge, welche der Director der genannten Sammlung, Herr Leemanns, mir in jeder Beziehung und auf das meigennätzigste au Theil werden liess.

### Die fünf Epagomenen in einem hieratischen Papyrus zu Leyden.

Von

### Dr. Brugsch.

Der hieratische Papyrus Nr. 346 in der reichen Sammlung des Leydener Museums verzulasst mich zue Wiederaufnahme der Untersuchung über einen Gegenstand der altägyptischen Zeitrechung, welcher bis jetzt am vollständigsten von Berrn Lepsius in der "Chronologie der Aegypter" behandelt worden ist.

Die alten Aegypter hatten bekanntlich ein festatehenden, astronomisches, und ein bewegliches, hürgerliches Jahr in Lalendarischum Gebrauch. Das bewegliche Jahr bestand sus 12 Monaton zu 30 Tagen und einem Ueberschasse von fünf Tugen. Die litteste Notiz über das Vorbundensein dieses Jahres ist durch Herodot gegeben worden. Im zweiten Buche Cap. IV behauptet dieser trene Berichterstatter nach den Aussagen der Priester von Hellopolis; "ais aagten übereinstimmend so, daza die Aegypter zuerst von allen Menschen das Johr erfunden, indem sie zwälf Abtheilungen von den Jahrenzeiten demselben zutheilten. Solobes aber, augten sie, hatten sie aus den Gestirnen gefonden. Sie verfahren aber um so viel verständiger als die Hellenen, wie ich meine, als die Hellenen ein Juhr ums andere einen Schaltmonat einschalten wegen der Jahrenzeiten, die Acgypter hingegen zwölf dreiszigtägige Monate rechnend alljährlich funt Tage über die Zahl hinzufligen, and so kehrt ibnen der fireis der Jahrenzeiten im Umlauf immer wieder." 1) Ueber die Eutstehung dieser fünf Tage, uder, was dasselbe ist,

Ωδε έλεγον όμολογέοντει οφίσε, πρώτους Λίγεπτίους άνθρώπων άπάντων Εξευρέειν τόν ένωυτόν, δυώθεια μέρεα δασαμένους τών ωρίων ές αθτόν. ταθτα δέ έξευρέειν έα τών δοτρων έλεγον, άγουσι δέ τοσφόν ασφώτ τερον Ελλήνων, έμοι δοκέτιν, δου Ελληνει μέν διά τρέτων έτιος έμβόλοιον έπεμβάλλουσι τών ώρέων είνεκεν, Λίγύπτιοι δέ τριηκοντημέρους άγουτες



POL # 97.9 2 105元(中的通 · P. KPA はの意味の事情を € 5 WITE % ा रेप में केरे 1 品加智言 तेन रहम कर भी न अन्यहा 12 2 WK 3 / B 11七台36月9月 TO THE THE 小人的3名月9日 四日海河 14रिक रेड पर्वर जीन १६ तथा 12 6 3 2 1 2 1 2 58 12 TE Co -L \_ mode of mas a. s. 最高等三个家山 型上在作品 記事を一一年 にまいるはかり 日一百四日落平 "明明心的四位的四位。 伯维 \_ 附 110 · FLAC\_IM Some · Brat \_ M IIII O 。"说句则一是回识了。

über ihre religiöse Bedeutung, erfahren wir Genaueren von Plutarch, weicher in der Schrift über leis und Osiris C. 12 auch einer heiligen Saga darüber so berichtet: Rhea (agyptisch Nutpe oder Nu-pe), sagt man, begattete sich beimlich mit dem Kronos (Sew); diess habe Hellos (Ba) bemarkt, and eine Verwinschung über sie ausgesprochen, dazs sie in Leinem Monute noch Jahre gebares solle. Auch Hermes (Thoth) habe die Gittin geliebt und ihr beigewohnt, als or darsul mit der Selene (Anh) im Brete gespielt, und ihr den slebenzigsten Theil jedes Tages abgewonnen, so habe er aus allen diesen Theilen fünf ganze Tage gemacht und sie hinter die 360 Tage des Jahres eingeschultet; sie beissen bei den Aegyptera noch Jetzt Schalttage, und werden als die Gehurtstage der Gotter gefeiert. Am eraten sol Osiris geboren und zugleich babe sich eine Stimme vernehmen lassen, dass der Herr aller Dioge an das Licht trete. Einige sagen, ein gewisser Pamyles in Theben habe beim Wasserschöpfen eine Stimme ans dem Zeustempel gehört, die ihm befahl, die Geburt des grossen lionigs, des wohlthätigen Osiris, laut zu verkunden; er habe darum den Osiris, welchen ihm firongs übergeben, auferrogen, und ihm werde das Fest der Pamylien gefelert, das den Phallephorien fibnele. Am zweiten Toge sei Arneris (Har ner) geboren, den einige Apollon, andere den alteren Hores nennen; am dritten Typhon (Seti oder Sit). aber nicht zeit- und ortgemäss, sondern die Weiche aurebbrechend sei er seitwärts heransgesprungen; um vierten sei Isis im ganz Feuchten geboren; um finften Nephtbys (New-thi), die auch Telente und Aphrodite, bei undern Nike beisst. Osiris und Harueris sellen vom llellos stammen, Isia vom Hermes, Typhon und Nephthys aber vom Kronas," 1) - So viel über das Vorhandensein und dle religione Bedeutung dieser Tage nach den ausdrücklichen Zeugnissen zweier ochtaugswertben Schriftsteller des Alterthums,

Die Glaubwürdigkeit dieser Ceberlieferungen ist durch die agyptischen Monumente vollständig verhärgt, auf welchen ruerst Champollion der Jungere (abwohl vor this school Salvolial, duch freilich nur nach des Papieren seines grossen Meisters) diese Tage sammt ihrer Benonnung im Alfägyptischen nachgewiesen bat. Die beiden ersten überschüssigen Tage oder Epagomenen land Champollion hieroglyphisch bezeichnet auf einem verstümmelten Pfosten in Ombos wieder, auf welchem sie folgendermassen geschrieben sind (s. d. beifolg. n: V reu bris ronpi mas Asare "die 5 überschüssigen Taf. Nr. 1.): Tage: Geburt des Osiris"

h: V reu hriù ranpi mus Har-ner "die 5 überschüszigen Tage : Geburt des Harneris"

Die hieratische Schreibweise der gennanten Tage entdeckte Champollion auf dem Fragment eines Papyrus zu Turin, worin folgende Daton erwähnt werden (s. d. Taf. Nr. 2):

roupi II Mesori [..... .. im Jahre 2. Monat Meseri (307 .... ranpi II re V hrin ranpi [mas ? . . . . . . . . . . . . die 5 Epugomenen : die [Geburt des Oalris ?]

τούς δυώδεκα μόνας επάγουσι άνα πάς έτος πέντε ήμέρας πάρεξ τοῦ άριθμοῦ, καί σφι ὁ κύκλος τών ολρίων ἐς τάντὸ περιών παραγίνεται. i) Uebersetzt nach Parthey's vortrefflicher Anagabe des "Pluturch über leis und Osiria." Berlin 1850. S. 19 ff.

rampi II re V hriu rampi m[as?.... ,im Jahre 2, die 5 Epagemenen: die Ge[burt des Harueris?]

ranpi II re F hrin ranpi mar?.... "im Jabre 2, die 5 Epagomenen: die Gelbart des Seti ?]

rampi II re F brin rampi mae?.... "im Jahre 2., die 5 Epagomeann: die Gefhurt der lais I

rampi II re V hriu rampi mfaz?.... "im Jahre 2, die 5 Epagemenen: die Ge[hurt der Newthi?]

Herr Lepsins hat scineracits vier dieser Toge in Esneh auf einem unter finiser Claudius gesetzten Monumente wiedergefunden, wo der dritte Tag in der Reihenfolge, der des Typhon-Seti, fehlt; so wie die Erwähnung des Festes der Epagomenen in einem Pelsengrabe zu Bouihassan, dessen Alter bis zur XII. manethonischen Dynastie zurückgeht (Chronologie d. Aegypt, S. 146). Die Tage in Esneh sind (s. d. Taf. Nr. 3):

- a) ren ranpi mun Azere d. i. "die Tage des Jahres: die Geburt des Osicis,"
- b) res . . . mas Har "die Toge . . . : die Gebort des Horns."
- e) row . . . mus Ese "die Tage . . . . : die Geburt der lais."
- d) reu . . . mas Newthi "die Tage . . . . : die Geburt der Newthi,"

Wie man aus dem sochen Gesagten ersicht, berühen die um so verdienstvolleren Untersuchungen der genannten Gelehrten nur auf Bruchstücken, und kein
Monument kann von ihnen ungegeben werden, welches einen vollständigen und
genauen Ueberblick aller Epagomenen gewährte: diese Lücke vermag ein
Papyrus auf das schönste auszufüllen, welchen ich zu Leyden aufgefonden
habe. Derselbe besteht aus drei ziemlich eng geschriebenen Seiten, welche
in oft verbliebenen und daher schwar zu entziffernden hieratischen Charakteren mit rother und schwarzer Dintu geschrieben und durch rothe Punkte,
Abtbeilungszeichen, zwischen den Linien in gewisse Absehnitte getheilt sind.
Hin und wieder, doch nicht gar zu hänfig, ist der Text durch Lücken unterbrochen, welche duzu beitragen die Schwierigkeit der Entzifferung zu vermehren. Obgleich sämmtliche Anfangszeichen der ersten Seite durch die
Tücke des Zufalls bingesplittert sind, se lässt sich doch der Aufang der
ersten Zeile mit voller Sichurheit lesen. Er lautet so (s. d. Tuf. Nr. 4):

Sai enti arki-in ranpi 1) d. i. "dus Buch van dem Feste des Jahres-

wobei ich mich rücksichtlich des semiphonetischen Zeichens Renk auf die Bemerkung von Lepsins Chronologie d. Aegypt. S. 155 stütze.

Die "Feier des Jahresschlusses" gehörte zu einem der Hauptfeste des agyptischen Kalenders. Sie erscheint daher nicht selten in den ägyptischen Fest-Listen selbst der ältesten Zeit, wie die Beispiele bei Lepsius Chron. S. 154 und bei Poole Horae aegyptiacae pl. l. Nr. 5 u. 6 zeigen.

Nach dieser Ueberschrift folgt nun ein Text, der sich in Anrufungen an verschiedene Götter, an ihrer Spitze Pascht, erschöpft und in astronomischer

t) Für die Tufel bemerke ich, dass die punktirten Zeichen die rothe Schrift des Papyrus audeuten sollen.

Hinsicht wenig interessires durfte. Er füllt die erste Seite und die 4 ersten Zeilen der zweiten aus; die fünfte Zeile wird mit folgender deutlich geschriebener Aufschrift eröffnet (s. d. Taf. Nr. 5):

hard hird caupi d. i. "die überschüssigen Tage der Jahres" Ein kerzer Text, welcher hieranf folgt, scheint ausdrücken zu wollen, dass das Verzeichniss; run kopt, past (s. d. Taf. Nr. 6) und die Boden met getn (s. Nr. 7), welche so diesen Tagen zu halten sind, folgen werden. In der That beginnt darouf die siebente Linio mit dem ersten Tage; der Gebort des Osiris, welcher folgendermussen ausgedrückt ist (s. Nr. 8 und zwar von nun un stets hieroglyphische Transscription) (heru) V hirn rampi en I (garan) en Asar på d. l. ,, die fünf überschüssigen Tage des Jahres: der erste Tag Kumpf die Geburt des Osiris ist dieser." Ein rother Abtheilungspunkt gebietet mit på (Lent. 1184, 111 bie) inne zu halten. Der Text bis zum nüchsten Punkt enthalt die Feier dieses Tages (s. Nr. 9) "die heilige Ponegyrie des

≘ = (6 t) und der = (=tenn, verschnniden) Fester,"

Nach Erwühnung dieser beiden Festo ersebeinen zwei neue Abschnitte mit schwer leserlichen Texten, welchen bernneh diese durch ? Abtheilungszeichen eingeschlossenen Worte folgen (s. Nr 10): "mein gein am-en "Anrufungen welche an ihm (diesem Tago) zu angen sind." Diese Aurufungen beginnen mit der lavocation des Osiris unter seinem gewöhnlichen Titel (s. Nr. 11) di Asar ka Amente, ", ach! Oziris Ehgemahl der Amenthe. " Von den drei auchsten Abschnitten lantet der erste (s. Nr. 12): "verborgen war sein Name bel reiner Geburt (amen ran-ev er mas ka-v., wurtlicher "bei der Geburt seiner Gestalt") 1) und der letzte (s. Nr. 13): "Ich (bip) deine Seele ist der Name dieses Tages" (muk wai-k ran an (hru) pen). Mit dieser Formel schliesat der erste Tag, und es folgen die übrigen vier Epagomenen, von denen nach derseiben Analogie zuerst der Name geschrieben sieht, 2) folgen das Pest oder die Peste des Tages, 3) die Worte: Taf. Nr. 10, 4) die Anrufungen der Tagesgottheit mit di, ach! 5) mystische Formeln, 6) der Name des Tages mit dem Schlusse Nr. 13: "diese ist der Name des Tages." Das vollständige Verzeichniss der Epagomenen ist nach diesem Papyrus folgendes (s. Nr. 14):

a. "Die fünf überschüszigen Tage des Jahres: Tag I (Kampf) Geburt des Osiris ist dieser."

bu

C.

d.

n.

Tog II Gebart des Har-ver." Tag III (Kampf) Geburt der Seti ist dieser."

Tag IV Geburt der Isiz ist disser" Tag V (Knmpf) Geb. der Newthi."

<sup>1)</sup> Dieser Tug, an welchem jene beiden Feste gefeiert wurden, muss für die Aegypter ein besonders beiliger gewesen sein. Er erscheint oft im agyptiacken fitual, z. B. C. I des Turiner Exemplars, woselbat der Verstorbene erzählt; uneu-i er-hend Har heu hiw ud Azers Ummover mammt ar-i (dw.u) anti Ha (hiw) anti VI (hiw) tend em Pomu d. i. "ich war mit Horos an dem Tage des Vestes des Osiris Ounophris des Seligen, ich wollbrachte die heiligen Handlungen der Sonne an dem VI- und dem Tena-Feste

Es ist aben nicht die schwierigste Aufgabe, die vollständige Uebereinstimmung dieser Tage in Names and Folge mit Plutarch's Tradition ancheaweisen. Ich überlasse diese dem Leser selbst, und beguüge mied, über des merkwürdige Epitheton "Kompf" des ersten, dritten und fünften Taxes der Epagomenen meh ein Paar Worte heizustigen. Das Zeichen, welches zum Ausdrack dieses Begriffen dient, bilden die mouschlichen Arme bewaffnet mit Spoor und Schild. Ceber die Bodentung dieser Hierogtyphe, welche phonetisch geschrieben geräß lautet, lasst uns Hornpolto in keinem Zweifel, da er im II. fluche a' seiner Hieroglyphics (p. 65 ed. Leemanns) folgende Notiz giebt; nolinos orone (belli os = zeiom, pugnam) dylovou árdodnov geioer Corpagovarras, i ner önter sparecon, o de robor. Auch das Koptische bat, denke ich, in dem Worte SA (theb. 11) bellator armatus; scutam inducer (vgl. auch SoA) die alte Bedentung redlich bewahrt. Hiernach nun muss un scheinen, als ob die Gehartstage des Osiris, des Seti und der Newthi als Tage des Kampfes oder des Unbeils angeschen wurden, als dies pefasti, womit vortrellijch der dritte Tag der Geburt des Seti-Typhan im Linklang atcht, von welchem Platarch a. a. O. welter unten ausdrücklich bewerkt; "daher galt der dritte Schalttag den Kilnigen als ein Unglückstag, und sie thaten zu ihm weder ctwas für die Geschäfte noch für die Pflege bis zur Nachtzeit." Für die beiden andern Tage, den ersten und fünften, bleibt eine Erkihrung offen, wenn man nicht annehmen will, dass Newthl als reitwellige trattio des Seti and Osiris als antürlicher Widerpart des Seti gleichfalls die Hieroglyphe des Kamples nach sieh truge; über wurum dann nicht Isis und noch vielmehr Harner? Die Ordnung 1, 3, 5 konste vielfeicht auf den Gedanken bringen, den ungernden Zahlen dieses Zeichen zuzuschreiben. Indess wie es sich damit auch immer verhalten mag, wir begungen uns mit der wichtigen Thatsache, dass uns dieser Papyrus die ganze Reihe der 5 althgyptischen Schalttage zetreslich aufbewahrt hat.

# Einige Vorschläge zur Herstellung eines brauchbaren hieroglyphischen Wörterbuches.

Von

### Dr. M. Uhlemann.

Die Streitigkeiten, welche in neuerer Zeit zwischen den berühmtesten Aegyptologen Deutschlunds über die Brauchbarkeit und Nichtbrauchbarkeit des Champollion'schen Systemes und Hieroglyphenwörterbuches entstunden sind, verantassten den Verfusser, in dem Schriftehen; De veterum Aegyptiorum lingun et litteris, Lips. 1851, die bisberigen Systeme, welche einigermanssen der

ist Panns-Lande. — C. 130 (in der Ueberschrift und im Texte) wird eine Pfurte für "den Tag der Geburt des Osfrie" vorgeschrieben, in C. 146 erscheint sedus Pest der Geburt des Osfrie" unter den gronsen Hunptfesten der Augypter und C. 153, 9 sollen dem Verstorbenen Todtenopfer jeder Art an selbigem Tage dargebrucht werden.

Achtung und Beachtung würdig erscheinen, zu prüfen, und ans eigener Erfahrung einige Grundslitze und Begeln an frühere Auctoritäten gekuüpft der Gelehrtenwelt mitzutheilen. Die vier Grundregele, welche das Gebäude des in diesem Schriftehen enthaltenen Systemes tragen, mögen hier zunüchst kurz wiederholt werden.

1. Die Eigennamen sind mit wenigen Ausunhmen, wie sehen Champollion gefunden, phonetisch geschrieben, d. h. so, dass jede Hieroglyphe den Buchstaben nusdrückte, mit welchem the Name begunn; oder fing ihr Name mit einem A oder Vocale an, so konnte die Hieroglyphe dieses A, den Vocal oder den folgenden Consunanten phonetisch ausdrücken. Wenige Eigennamen sind syllabarisch geschrieben.

2. In fortlaufenden Texten drückt jedes Hieroglyphenzeichen diesenigen Consonanten aus, welche sein Name enthält, oder akrophonisch nur den ersten oder die ersten beiden: eln Grundsatz, welcher von Seyffarth in vicleu Schriften neuerer Zeit angedentet und empfohlen worden ist.

Beispiele dieses Hauptgrundgesetzes der gesammtes Hieroglyphik sind anch den Trägern des Symbolprineipes, Champollion und Lepzius, nicht entgangen, nur suchten sie diese Erscheinung, dass oft eine Hieroglyphe mehrere Buchstaben phonetisch ausdrückt, ihrem Principe gemäss anders zu erkiären. Vgt. Lepzius, lettre aur l'alphabet hiéroglyphique (Annali del Institute Rom. 1837.) p. 49. Herr Prof. Lepzius, welcher in dieser Schrift dem Systeme seines Lehrers Champollion folgt, und p. 16 von dessen Grammatik sagt: Elle sera pour tenjours l'envrage fondamental de la philologie égyptienne, führt Taf. I eine Menge von Grappen an, in denen er die jedesmal ersten Hieroglypheuxeichen für uraprünglich symbolisch erklärt, welche später in gewissen Gruppen phonetische Bedeutung angenommen haben sollen (Signes devenus phonétiques an commencement de certains groupes); z. B.

da sich sowohl I allein, als auch die Gruppe I in der Bedeutung gut findet, so soll unch seiner Ansicht das nablium sowohl symbolisch morpe bonns, als auch den Buchstaben II in dem phonetisch geschriebenen Worte mospe ausdrücken u. s. w. Aber alle von ihm angeführten beispiele sprechen für das Homonymprincip. Die Anfangszeichen der Gruppen drücken nämlich sehon homonymisch das bestimmte Wort aus, und die ihnen jedenmal folgenden Zeichen, welche willkürlich fehlen oder auch hinzugenetzt werden konnten, sind nichts als dineritien, um in nöthigen Fällen die Anssprache genauer zu bestimmen. Folgende Tabelle möge diess beweisen:

| Ohnu Dia-<br>critica. | Mit den-   | Nach Lepsius. | Homonymisch erklärt.                        |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|
| ţ                     | <b>3</b> 1 | noqpe hon.    | 555 mblium = ngp, ngA.                      |
| ¥                     | ¥          | con le frère. | Mentin Hanf —Mart, Min<br>dahor con frater. |

260 Chlemann, einige Vorschlüge zu einem hierogt. Wörterbuche.

| Ohne Dia-<br>critica | Mit dea-<br>selben. | Nach Lepsius.  | Homonymisch erklärt.                                                                  |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ' €                 | ще сомме.      | ilin apo de.<br>Попол. Маззецецез = до.                                               |
| ٦                    | Pa                  | 216 to rol.    | from Hirtenknittel = fin, wk<br>also in rex, vgl. Joseph. und<br>Jabl. Opusc. p. 359. |
| D                    | Pp                  | Me aimer.      | naopo Hacke = u, up<br>daher ne oder nepe amure.                                      |
| ~                    | 4                   | noyk For.      | nogh Halstach = nh,<br>nogh aurum.                                                    |
| \$                   |                     | copuñ le roi.  | also collen tex.                                                                      |
| 6                    | 10                  | State Lemme.   | goein Wellen = 224,                                                                   |
| 0                    | 00=                 | sps faire.     | tpr oculus, vgl. meine Schrift<br>de vet. Aeg. lingus etc. p. 30.                     |
|                      |                     | aastu établir. | amont Zeng, Gewand = am also am constituere.                                          |
| P                    | P                   | unco ja vie.   | Tima uteros = goch und aug                                                            |
| 100                  | 700                 | wes            | mage Fessel = mg daber<br>= meg in Ordinalzahlen.                                     |
| -                    |                     | ARRI la veritó | anage Arm als Discriticum                                                             |
| 7                    | 10                  | TOT parler.    | CET Schlange SCT STOT loqui.                                                          |

| Ohne Dia-<br>critica. | Mit des- | Nach Lepsius.        | Homonymisch erklärt.            |
|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| M                     | 9 南      | ALAC paitre,         | moc matrix =a.c.                |
| P                     | 37       | noy rep #            | esoup malieus =(2) TP           |
| 6                     |          | anc le pre-<br>mier, | Kopf due dem. spa — due primus. |

Auch die in der Inschrift von Rüsette auf den Namen des Ptolomäns folgenden Gruppen, welche den griechischen Adjectiven aller ohne, iyanguiros vat vor Pou, des, izagarrie und rixagioros untsprechen müssen, 
ferner undere Bilder dieser Inschrift, über deren Bedentung dein Zweisel 
ohwalten kann, inzbesondere die Namen Aegyptens, führen bei näberer Betrachtung alle auf dieses von Seyfarth zuerst entdeckte Romonymprineip, da 
alle jene Gruppen nach diesem Gesetze, aber nicht symbolisch erklärt werden 
künnen. Die Gruppe z. B. für alwebbiog, nämlich Gebärmatter (17713, unus), 
Schlange (CCT), Berg (TMOY) und Wasserlinie (norm), giebt gane einfach homonymisch erklärt aug vivere, MOT desicere, indigere, eine und 
TRUE sinis, daher vivens sine fine; eine Erklärung, welche noch bestätigt wird 
durch Z. 5 derselben laucheist, wo die drei lotzten Zeichen derselben Gruppe

(sine line) dem Griechischen eis ror anarra gooror entsprechen; das edzápeoros wird darch fiorb und nabliam (\$23) bezoichnet; fetzteres drückt stets neal, nep, also noupe bonum aux, der Korb north entspricht dem koptischen norn't perfecere, beide Zeichen bedeuten also perfector bongrum, u. s. w. Andere flieroglyphen, welche hinds in der laschrift vorkommes, sind folgende. Der Name (pan) wird Z. 10 phonetisch ausgedrückt durch Mund und Wasserlinie Q, dagegen Z. 14 durch einen Sarkophag (cartouche), jedenfalls weil dieser Sarkophag pan (אָרוֹק) Gen. 50, 26, (וֹנְוֹט, hiess, aus welchem Grunde auch die Eigennamen der Rouige in einen Sarkopkog eingeschlussen wurden; die Tempel werden Z. 11, 12 und 14 durch Stroussfeder und Hansplan unsgedrückt, denn die Feder biess Mege, bezeichnet also homonymisch ME, MRI die Gerechtigkeit, und Hans der Wahrholt ist der Tempel; der flerr (corren) wird homonymisch durch die Pflanze ausgedrückt, welche 1750, mentrus grisch, andais hiers, also CTH bezeichnete; die Werpe man drückt ma, mithin man natio aus, n. s. w. Von sicht geringerer Bedoutung sind endlich die Grappen, welche Acgypten bezeichnen, z. B. Z. 6 Augenbühle (nunc) und Berg (TEOY), cheese Z. 11 Baumblatt (xmhi) und Berg (xmoy) and auf gleiche Weise in der Inschrift von Philae Faden (Raq) and Berg (TMOY) = Rag HTag, Gruppen, welche Aegypten ausdrücken müssen, da ihnen das gewöhnliche

Stadte- und Landerdeterminativ folgt; in der Inschrift von Rosette Z. to wird Aegypten durch die Löwenklane MAN ausgedrückt, natürlich nicht symbolisch, sondern homonymisch, weil Aegypten Kitti, Ratti, nach Plut. de Is, et Os. Xnnin hiess.

3. Die Determinative und theila generell, indem sie ganze Begriffselassen determiniren, theils phonetisch, indem sie alle oder den letzten Consonanten des vorbergehenden Bildes wiederholen, um Missverständnissen vorzubengen. Beide Arten finden in der Insehrift von Rosetto ihre Bestätigung. Zu den generellen Determinativen, welche schon Champollion and Andere richtig erkannt und bestimmt haben, gehört der oben erwähnte Stadtplan hinter den Namen für Acgypten, die Stalne hinter dem phonetisch geschriebenen 20% (rineir) Z. 14 u. s. Doch finden sich in der Inschrift in unzähligen Fällen Determinative underer Art, welche ich discritics phonetics nonnen will, und welche als eine nothwendige Folge des Homonymprincipes Champollies an-

bekannt und unerklärlich bleiben mussten. So drückt z. B. das ou die &



homonymisch Corren aus (Z. 14), bisweilen folgen jedoch noch zur nahe-

ren Bestimmng die phonetischen Bieroglyphen für 's und it,

Z. 4 folgt auf die statere om't ale Diacriticum die Rette PITE, Beides zusammen drückt gar Silber aus, u. s. w. Kin fleispiel einer Vereinigung belder Arten von Daterminativen findet sieh Z. 6 und 14, wo, um das griechische rizeir (gor) auszudrücken, erst die Ruderarme gor, dann als Discritica dus Gefüss (21147, 777) und Berg (TOIOY), und als generelles Determinativ noch die Statue selbst gesetzt ist. (Weniger befriedigend warmeine frühere Erklärung dieser Stelle: de vet. Aegypt. ling. etc. p. 62.)

4. Die grammatischen Beatlimmungen sind meist phonetisch, nur wenige denten auf eine reine Gewohnbeitsübereinkunft, wie z. B. zur Bezeichaung des Plural die Verdreifschung des Gegenstandes, oder drei senkrechte Striche unter dem Gegenstande, u. A. m.

leb theile demnach sammtliche ilieroglyphenbilder in nar vier Classen:

- 1. Alphabethche Hieroglyphen,
- 2. Homnaymische Hieroglyphou.
- 3. Determinative,
  - a. Generalle Determinative.
  - b. Phonotische Discritica.
- 4. Grammaticalische Zeichen.

Ein anderer nicht minder wichtiger Punkt für die Antegong eines hieroglyphinchen Wörterbuchen ist unzweifelhaft die Sprache, welche den Bildern un tirunde gelegen hat. Zwar ist sowohl zur Aufkfärung des Verhältnisses der altigyptischen Sprache zu den übrigen uns bekonnten Stammen sehon Badentendes von Kircher, de Rossi, Jahlnusky u. A. geleistet, undererseits durch eben dieser Manuer und Anderer Lotersachungen (vgt. meige Abhandlung S. 22-30) nachgewiesen worden, dass die aliagyptische Sprache. wie sie uns von grientalischen, griechischen und riimischen Schriftstellern in einzelnen Wurten mitgetheilt ist, sich in der koptischen erhalten finde; dennoch bleibt noch ein Pankt, blaber wenig benehtet, noch weniger aufgeklärt, nämlich das Verhältniss des sogenannten beiligen Dialektes zu dem Volksdialekte, wie er der demotischen Schreibart zu Grunde liegt. Schon griechisehr Schriftsteller unterscheiden einen beiligen und einen Volksdinlekt (iepa yledgog, nown Juilantos); wir durfen also an dem Vorhandensein dieses Unterschiedes nicht zweifeln, es fragt sich nur, ab derselbe ein wesentlicher war, ob es Worte giebt, wolche dem einen dieser Dialekte eigenthümlich, dem anderen fremd gewesen u. s. w. Nach der Stelle des Manetho Chei-Joseph, c. Ap. I. 14, Tom. II. p. 445 Hav.) konate man glauben, ce seien zwei gang verschiedene Sprachen gewesen, da er das Wort in (Bankleis) ausschliesslich dem beiligen, das Wort ows (nospejo) dem Volksdialekte zuschreibt. Und in der That findet sich das letztere noch in der koptischen Sprache, das erstere nicht: Das Verhältniss beider Dialekte, so wie sie uns durch hieroglyphische und demotische Schriftdenkmäler überliefert sind, deutet aber auf die vollkommenate Achalichkeit. Abgesehen davon, dans die hieroglyphische Schreibert die Vosale meistens nicht berücksichtigt, stimmen beide Dialekte aufs gennueste überein. Man vergleiche als Beispiele;

| ab abi directon.  ap a Haupt,  anch anch teben.  arp Wein.  f(i) fi tragan.  afr nofer gat.  p(a) pa Himmel.  enf anaf Hut.  se (1 ll. XIV.) gri fest, hare. | erogi.         | demot.            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| anch anch taben.  arp Wein.  f(i) fi tragan.  afr nofer gat.  p(a) pa Himmel.  enf enaf Hist.                                                                | 4              | abi dürsten.      |  |
| orp arp Wein.  f(i) fi tragan.  nfr nofer gut.  p(a) pa Himmel.  enf sunf Hut.                                                                               | p.             | apa linupt.       |  |
| f(i) fi tragm.  nfr nofer gat.  p(a) pa Himmel.  enf annf Hlut.                                                                                              | mch            | mich leben.       |  |
| nfr nofer gat, p(a) pa Himmel. enf sunf Hlut.                                                                                                                | T)             | arp Weia.         |  |
| p(a) pa Himmel. enf enaf Hlut.                                                                                                                               | (i)            | fi tragen.        |  |
| enf nunf flut.                                                                                                                                               | fr             | nofer gal.        |  |
|                                                                                                                                                              | (a) .          | pa Himmel.        |  |
| er (1 Il. XIV.) giri fest, hart.                                                                                                                             | uf             | ener Blut.        |  |
|                                                                                                                                                              | c (1 II. XIV.) | gri fest, bart.   |  |
| t(a) to Enla, Wett.                                                                                                                                          | (a)            | to Enla, Wett.    |  |
| tot toto Bild.                                                                                                                                               | ot             | toto Bild.        |  |
| tp tap flore, u. s.                                                                                                                                          |                | tap Horn, u. s. w |  |

Höchst selten finden sich Veränderungen der Consonanten, wie sie mit der Zeit nutürlich nicht ausbleiben konnten, und auch im Koptischen bervortreten. Was jedoch die Vocale betrifft, so konnen wir diese in den Hieroglyphen. besnuders bei der homonymischen Schreibart, nin genau bestimmen; für uns also giebt es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen beiligem und Volksdialekt. Die hieroglyphisch dargestellten Consonanten geben das demotische und koptische Wort in allen Dialekten.

Die Ansicht, welche ich aus meiner bisherigen Erfahrung in Entzifferung hieroglyphischer Texte gewonsen habe, ist folgende:

1. Der beilige Dialekt, welcher den Hieroglyphon zu Grunde liegt, augowendet zur ewigen Erhaltung und Fortpflanzung geschichtlicher und religioner Monumente (Inschriften), so wie kesmelogischer, naturwissenschaftlieber und religiöser Ideen der ulten Aegypter (Hymnologium), ist nie, soweit wir die Nachrichten alter griechischer und rimischer Schriftsteller au flathe tiaben konnen, gesprochen worden; er besteht nur rein in der Schrift, er ist Grundelement der hieruglyphischen Schreiburt, und von der Schrift un-

2. Der Zweck der flierogigaben war, für ewige Zeiten allen Dialekten der figyptischen Sprache verständlich zu sein. Desshalb vermied die hieroglyphische Schreiburt alle die Momente, welche den Unterschied der verschiedenen Dialekte und Zeiten bilden, so besonders alle nähere Bestimmung der kurzen, veränderlichen, den Consonanten inhärirenden Vocale. Auch die verwandten Consonanten, deren Wechsel bisweilen die Varschiedenheiten der Dialekte nammehte, verhand sie in einen; für C, B, Z u, s. w. hat sie nur eine Bezeichnung; die Scheune kopt, mcrmi ist hierogl. RCTM, der Arm

chos hierogi, whos, das Sich cold hierogi, nold u. s. w.

3) Demanch waren die Hieroglyphen seil Eltester Zeit Ausdruck aller alt-agyptischen Dialekte, und aller dorjeuigen, welche sich mit der Zeit in der kaptischen Sprache herausgebildet baben. Der heilige Dislekt ist keine eigentliche Sproche, er umfasst alle Dialekte; der Memphite wird ihn im memphilischen; der Kinnahner von Sais im snidischen, ein Jeder is seinem eigenthamlichen Dialekte gulesen baben. Der heilige Dialekt ist unr idee über den verschiedenen übrigen Dialekten, und oben in dieser neiner ewigen, veranderungstannn Gestalt bostebt seine Heiligkeit; die wenigen Consonnaten, welche er in der Schrift ausdrückt, sind jedem einzelnen Worte darch alle verschiedenen Dialekte hindurch gemeinsam, and mag sieh das Wort mit der Zeit verändern, die Grundbestandtheile desselben, die zwei oder drei Stammconsonanten, können nicht verändert werden; und wenn auch verwandte Consonanten mit der Zeit in einander übergeben, so ihnt auch diess der Verständlichkeit des heiligen Dialektes Leinen Abbroch, denn dernelbe kennt die einzelnen Nünneirungen verwandter Consonanten nicht; der lierg A ist a im Namen des Darius, dagegen T im Worte THP omnis I. R. u. s. w.

4) Endlich verateht sich von aelbat, dass einzelne Worte mit der Zeit verloren gegangen sein können, welche der heilige Dialekt als atabil und unveränderlich erhalten hat, die keptische Sprache aber nicht mehr Asunt. Hierher gehört das eben erwähnte Wort ist, welches sieh oft auf hiereglyphischen Denkmälern findet, das aber vielleicht schon zu Mauetho's Zeiten in der Volksaprache ungebräuchlich und durch ein noderes ersetzt worden war, so daas er mit liecht sagen konnte, es gehöre anaschliesslich dem heiligen Dialekte nu. Ehenso gehört hierher dan altägyptische Wort für Ange, nach Platarcha Angabe (de la. et Os. c. 10) Tes; in den Hiereglyphen drückt diesen Wort stets I oder P aus, hatte also auch im beiligen Dialekt diesen Namen, demetisch hiesa es ert, irt, die koptische Sprache dagegen hat ein anderes Wort fic. A an dessen Stelle gesetzt.

hus dem Allen ergiebt sich, wie schon verher gezagt, dass für uns ein heiliger Dialekt, unterschieden vom Demotischen und Koptischen, kaum axistire, und dass, wie auch schon die Erfahrung bewiesen, die den Hieroglyphen zu Grunde liegende Sprache ohne das geringste Bedenken aus der koptischen erklärt werden könne. Dass nun Champollion's hieroglyphisches Würterbuch (Paris 1841 — 44) den Anforderungen neuerer Forschungen nicht

genögen könne, bedarf kann der Erwahnung. Dass schon das von Thu aufgestellte Alphabet mangethaft und hünfig unrichtig aci, ja daze sein System selbet zur Latzifferung der Hieroglypheninschriften nicht den Schlüssel biete. glaube ich in meiner Abhandlung binläuglich bewiesen zu haben, und ist auch schon von underen Gelehrten ausgesprochen warden; unf belden aber beruht sein Warterbuch. Soll diese Wissenschaft nicht für immer ein Monopol weniger Bevorzagter bleiben, so bedürfen wir eines tüchtigen, erfahrenen Aegyptologen. welcher sich nicht scheut, trotz der bieberigen Austorität der Champollionischen Schriften ein Hieroglyphenwörterhuch nach den oben berprochenen Grundsätzen in möglichster Ausführlichkeit der Nachundt zu übergeben, damit auch dieses System seine Vertreter flude, und wenn beide Systeme gleiche fülfsmittel bieton, die Nachwelt und die Erfahrung zwischen beiden ein gerochtes Urtbeil füllen könne.

Bei Anlegung eines solchen Warterbuches würde ich, da jede flieroglyphe alte vier Guttungen der verher angeführten Eintbeilung in sich fassen kann, bel jedem einzelnen flieroglyphenbilde folgende Pankte berücksichtigt wünschen. - Nach Voranstellung des zu erklärenden Bildes hat man zunüchat zu boweisen, welcher Gegenstand durch dasselbe von den alten Aegyptorn sei durgestellt worden, dann welcher der altagyptische oder koptische Name gowesen, und welcher Euchstabe also zunlichst akrophonisch durch das Bild ausgedrückt werde (Reg. I). Bierauf ware zu erwähnen welche Consonanten überhaupt homonymisch durch das Bild haben bezeichnet wurden können, und demnächst wurden die Hauptbedoutungen anzuführen sein, in welchen das Hieroglyphenbild sich homogymisch in Hieroglyphentexton angewendet findet (Reg. II). Ferner ware to erwähnen, ob und an welchen Stellen das Bild als Determinativ oder Discriticum varkommt (Reg. III), and endlich ob es zur Bezeichnung irgend einer grammatischen Flexionsform gebraucht worden sel (Reg. IV). Ein kurzer Abrise eines solehen Wörterbuches findet sich in meiner angeführten Abhandlung; als Beispiele einer ausführlicheren Behandlung der einzelnen Hieroglyphenzeichen unch obigen Regeln will ich die hauptsüchlichsten Zeichen des Titels von Lepsins "Todtenbuch" anführen. Ich überzetze denselben zupächst folgendermansen:

| Nr.     | Hieroglyphen. | - Koptische Wurzeln. | Labersetzung. |
|---------|---------------|----------------------|---------------|
| 1.      | 2             | *summe               | Buch          |
| 2.      | 2             | Å s. gen.            | der -         |
| 3.      | 000           | gps vas.             | Reden         |
| 4.      | 0             | ñve 3. gen.          | (des)         |
| VI. Bd. |               |                      | 18            |

|     |               | and the same of       | and they were                       |
|-----|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Hieroglyphen. | Koptische Wurzeln.    | Cebersetzung.                       |
| 5.  | 문             | אלוה, אלוה            | hocksten Gotten                     |
| 6.  | 2             | ås vgl. Nr. 2.        | des                                 |
| 7.  | 0             | eye                   | crhabenes                           |
| β.  | 08            | oypo                  | Känigs                              |
| 9.  | 1             | ca-omy abligator      | dus Beherrschers (Wubl-<br>thäters) |
| 10. | nt            | det.                  |                                     |
| 11. | 智力            | cs-Eun                | seiner Selaven                      |
| 12. | 100 9         | of mil.               |                                     |
| 13. | W             | det.                  | P. P.                               |
| 14. | R             | a vgl. Nr. 2 u. 6.    | des                                 |
| 15. | P             | 7744                  | Gettes                              |
| 16. | <u>T</u>      | nui-copat constituere | den Schöpfers                       |
| 17. | 00            | oo mindus             | der Welten.                         |
| 18. | bas           | det.                  | Taranta in the                      |

1. Alorros và Innocoder. Horap. Rierogl. I. 18; MAIN die Löwenklane. Wie Berz Prof. Seyffarth nachgewiesen (s. Rieroglyphenschlüssel: Zeitschr. Bd. IV. S. 380), kommt Gamm pagillus von dem Worte Ga. Gespere und MAIN pugous, welches seinerseits wieder mit gemane brachium (niniae) rusammenhängt. Vgl. Peyron Lex. Copt. p. 422, 6 and Besselben Gramm. Copt. Tur. 1841. p. 195. Dass dieses Bild diesen Namen gehabt, and diese Consonanten enthalten habe, erhellt aus der Variante im Turlaer Hymnologium, wo MINN liber durch Löwenklaue und Arm (TUN), annoce

= a und at.), und am Schlass in gleicher Verbindung durch die Papyrusrelle (xumune, Mai) bezeichnet wird, und nur der Gruppe Champ, Grumm, 362 (Löwenklaue, Arm und Durchschlagsfüdeben), welche mit dem Diacriticum der Papyrusrolle verseben ist. - Dieses filld drückt untüchet in Eigennamen phonetisch die Buchstaben S, Z, R aus, E. B. in Americaes (Baumblatt &, Gewand amont = at, Wasser noyn = n, Eule morhax = at and Löwenkinne Rust = 6) Rosell. Bibl. Acg. 5951. Homonymisch drückt es max, nax ans, z. B. wie Borapollo 1, 18 bezougt ding (kopt. muna), in der laschrift von Rosette Z. 10. unate Aegypten; und, wie Stellen aus Champollion's Grammatik and Soyffarth's Hieroglyphenschlüssel howeigen, warden die Worte Guittete perversitus, Autt generatio, Aott exercitus u.a. ebenfalls durch die einfache Lilwenklane bezeichnet. Als Determinativ fiedet sich, so viel mir bokannt, das Bild nicht, als phonetisches Discriticum kann es obige Consonanten ansdrückend stehen; auch als grammatisches Zeichen scheint es nicht in Gebraneb gekommen zu sein. - Chumpallion erklärt dagegen dieses Zeichen sowohl in seiner Grammatik als nuch in seinem Lexicon symbolisch als TOR commencement, le devant, in seinem Lautalphabete phouctisch als 2, und Lepsius übersetzt desshalb den Titel des von ihm so genannten Todtenbuches, welchen wir oben angeführt haben, und der mit diesem Zeichen beginnt, durch "Anlang der Capitel von der Erscheinung im Lichte des Osiria." Dass jedoch die oben gegebene Uebersetzung dieser Bilder mehr den übrigen Parullelatellen, welche dieselben Zeieben enthalten, entspreche, beweist Seyffarth in seinem ffieroglyphenschlüssel zu klar und deutlich, als dass es hier der Wiederholung bedürfte,

2. A der Arm, drückt, wie aus den folgenden Beispielen ersichtlich ist, hald a hald m aus; sein Name mass daher mit der Sylhe am angefangen haben, und da Roose cabitus ist, so ist leicht zu ersehen, dass der Arm altkoptisch und altigyptisch arrage (hehr. 1228) gelautet haben mass. Phonetisch in Eigennamen drückt er gewähnlich a aus, so im Namen Antonimas (Arm = a, Wasser noyn = n, Tenne Tenno = T, Wasser n, Gefüss 2nay = n, Riegol che = c) Rosell, Mop. 11, 28; im

Namen des Gottes Ra (gpa, pa) im llymnas au die Sonne, fiber-

setzt van de Rougé, u. s. w. Akrophonisch und homonymisch lautet er a., au., 112, z. B. im Namen der Griechen in der Inschrift von Rosette Z. 14 Hpanic, vgl. die Erklärung der letzten Zeile der Inschrift von Rosette in meiner Schrift de vet. Aeg. lingun et litterin; ebenso in 1983 festem ngere I. R. Z. 10; erta (pnt) rimiliter I. R. Z. 14, und an vielen anderen Stellen. Sche häufig findet sich dieses Zeichen als Diacriticum für u., 112; so an unarer Stelle hinter der Löwenklane (x1111) um xununze Buch auszudrücken, vgl. Champ. Gramm. 362; ferner in Champ. Gramm. 224 hinter der Pessel 1182c, beide zusammen, Fessel und Arm, bezeichnen 1182c ulen; ferner findet sich die Gruppe Elle (118311: 11), Sichel (118-205-11) und Arm; alle drei Zeichen in der Redentung 1111 under, gerecht z. s. w. Auch erseheint der Arm als phonotisches Zeichen für a. häufig in gram-

moticalischen Gruppen und Verbindungen, z. B. in den pronominibus possessivis Ita, 'Ta u. z. w., in der Proposition Da in, cum u. a.

- 3. O der Mund, ultägyptisch von ppa, dapa abstemmend, und mit dem hehräischen NDP verwandt, biess ppo, kopt, po und drückt nicht bloss P, sondern, wie einige der folgenden Beispiele zeigen werden, auch PP und erweicht A, 9A uns. So bezeichnet diese Hieroglyphe in Eigennamen den Buchstaben P und erweicht A, z. B. P, in Cleopatra (Houigkuchen nebi-n, Lowe danot = d, Baumblatt 199=1, Kannel gonr=0, Scheffel n2=11, Borg THOY=T, Mund =p, Adler adea =a), ferner in Carior (Repe) and anderen: A dagegen in dem Namen Lucius (Mund = A, Kalluel =0, or, Karb now = n and Giume un = un) Basell, Mon. II, 29. Sie wechselt oft mit der liegenden Löwin (Ashot, pahot), welche ebenfalls akropbonisch bald p, bald A unsdrückt. Homonymisch in fortlaufenden Texten drückt der Mund p. pp nue, so in dem oben übersetzten Titel des Turiner Bymoologium gpa orutio, ferner in demselben Buche c. 71 gcp dies solaris, jedenfalls mit florus ansammenhängend; ferner P in der Gruppe: Dorchschlarsfällchen und Mund, annport regiones L. R. 14, in gepr-nort Gotteshoue, Tempel; obenso drückt der Mund P ans in dem rein phoostisch geschriebenen Wort upn (Baumblatt, Mund und Scheffel) Wein, in poorug procurator (Mand, Brastwarze and Papyrasrolle) im Hymnus an die Sonne and Lepsius Todtesbuch 111 ff.; chenso im Namen des Cottes Ra (Mand and Arm). In A erweicht findet sich dieses Bild in der aft vorkommenden Gruppe
- Elond, über welche sputer. Als Dincriticum steht es ebenfalls
- P lantend, z. B. in der Gruppe für Geoc (Hammer, Berg, Mund) im Hymnus an die Sonne; denn der Hammer womp drückt op daher " and und Berg und Mund sind Diacritica, welche die Buchstaben T und P wiederholen, aber such oft in dieser Verbindung fahlen. - In grammatischen Redethoiten, besonders in Prapositionen, andet sich dieses Zeichen sehr häufig, u. B. allein drückt der Mund Sapo ad, in und hisweiten, wie in der Inschrift von Philac, copas contra aus, vgl. in dem oben übersetzten Texte Nr. 16 mui-copas constituere. Ferner steht en P lautend in eren kopt, put similiter (Mand, flerg und Arm) an vielen Stellen in der Inschrift von Rosette; in den Präpositionen epix ad, apud (Mund and Durchschlagsfüsehen) 1. Il. 14, in gapo, Sapo unter in der Todtenstele von Leyden u. z. w. Perner werden die Brüche (nombres fractionnaires) durch dieses Bild bezeichnet; der Mand mit der durch drei Striche bezeichneten Zahl deri, ist der dritte Theil &, weil der Mand den Bachstaben P ausdrückt, und pu der Theil biess. Man verglaiche dazu die agyptischen Ellen, auf welchen die Einthellungen so heznichnet alnd.
- 4. I, r OYOT Grünzstein. Dass dieses Zeichen zunürhat T gelautet habe, ergindt sich aus dem Titel des Todienbuches (Nr. 4), wo das Gefürs (177, guay = u) und Grünzstein dem koptischen Genitivzsichen und entsprechen, in welcher Verbindung oft der Berg (Turoy) die Stelle des Grünzsteines veriritt; ferner aus Gruppen, in welchen es diakritisch den

Buchstaben T ansdrückt, so binter dem fferzen PRT, Hempel, I. binter dem Durchachlagaladchen mot, um das Wort moyer clamare un bezeichnen. cheudaselfist, u. s. w. Die Zahl Eine drijekt es homonymisch aus denn der koptische Name dieser Zahl ist opar, gunz mit dem Namen des Granzsteines übereinstimmend. In dieser Bedontung der Einboit atcht es nuch als grammatisches flestimmungsgeichen hinter allen Substantiven im Singular, allein hinter Masculinis, mit dem Femininalzeichen (Berg Turoy = T) verbunden hinter Feminiais. Zwei Granzsteine bezeichnen den Dunt, drei den Plaral; sgl. I, R. 14 AMPOY'I regiones u. s. w. S. auch u. Abhandl. do vot. Acg. lingua etc. p. 57. 58.

5. Vorstehende Gruppe ist unzweifelhaft für die Erklärung eine der

schwierigsten, da sich im lioptischen und Altagyptischen kein den griechischen Uebersetzungen und diesen illeroglyphenzeichen entsprechendes Stammwort fludet. Die nüchste Hilfe rum richtigen Verstündniss derselben bletet uns ohne Zweifel die Inschrift von Rosette, welche diese Groppe unter die Ehroutitel des Ptolemans Epiphanes aufgenommen hat, und in der griechischon Uebersetzung regelmässig durch langarife wiedergieht. Mit Bede verhunden bietet ale also ein auf lionige übertragenes gottliches Attribut, angeführ der Leuchtende, Erhabene. Eine gleiche Bedentung länst sich dieser Gruppe auch in allen übrigen Verbindungen, in denen nie nich findet, beilegen; so such hier im Titel des Todtenbuches "Buch der Reifen des leuchtenden Gottes," - Es kann uns demanch wahl nicht sehwer fallen, zwischen den beiden verschiedenen Erklärungen diener Gruppe, welche lierr Prof. Seyffarth giebt, die diesem Teate angemessenere unargwählen. Während er nämlich im Johrenbericht der D. M. Gesollsch. 1845-46. S. 86 dleselbe durch "der Erlauchte" übersetzt (Champ, la manifestation), giebt er im "Rigroglyphenschlüssel" folgende Erklätung; zummae at opa ochom't Apa das Buch der Reden zum Preise der Sonne. Aus mehreren Gründen habe ich mich für die erste dieser beiden Erklärungen entschieden. Erstens zeigt die gelechische Uebersetzung der Inschrift von Rosette, dass die Grappe ein Adjectivum, einen Ehreutitel bereichnet habe, welcher dem griech, engereie autspricht, and es ist nicht rathum, ohne Noth eine und dieselbe Gruppe, welche so oft wiederkehrt, and eine ganz allgemein angewendete ist, bald als Adjectiv (exemperato), bald als Substantiv (Preis) zu übersetzen. Zweitens enthält das ganne Hymnologium nach Seyffarth's eigener Erklärung keine Lohrode un die Sonne, sondern, indem Oxiria selbat als redend eingeführt wird, verschiedene Abhandlungen über die Schöpfung und die einzelnen Thelle derselben; drittens reigt uns der Hymnus un die Sonne (vgl. "Hieroglyphenschlüssel") in der de Rouge'schen Ueberentzung Nr. 1-3, dass die glorificatio solis ganz anders ausgedrückt, besonders dass die Sonne phonetisch mit anderen Zeichen gesehrichen wurde; endlich enthält der Titel des Hymnologism, so welt ich ihn oben übersetzt habe, Imiter Attribute der Gouheit, daren Reden das Buch enthält; es muss also such obige Gruppe adjectivisch aufgefasst werden. Eine andere und noch weit schwierigere Frage ist nun aber, wie die Gruppe phonetisch zu erklüren zei. Das oberate Zeieben,

28pt Wohnung = 2p, 2A, der Mund drückt bekanntlich dieseiben flochstaben aus, und die Füsse toe nind Zeichen für i oder p, da sie bei
Verbis ganz der koptischen den Verbin vorgenetzten Sylhe ep facere antsprechen Die Gruppe lautet also 2A1, 2p1, uder dem ühnlich. Vielleicht
liegt das koptische eA (erheben, der Erhabene) zu Grunde, und man kann
vergleichend das behrütsehe 25M zu lfülfe nehmen. Die Gruppe Nr. 7 ist
ieselbe, nur in verkärzter Form.

6. P Der Hammer goonp. Dass dernelbe auch im Althgyptischen die sen Namen zehubt, und dass vorstehendes Bild einen solchen Hammer vorgestellt habe, erhellt aus dem phonetisch geschriebenen Namen der Hathor (Hammer, Berg und Mund), in welchem eben diese Hieroglyphe den Buchstaben 9 aundrückt. Sonst wird dieses Bild in der luschrift von Rosette stets darch Jeog übersetzt, seheint daber homonymisch das behräische 7778 auszudrücken. Champollion erklärt es für ein Beil , wolches symbolisch Jeog. koptisch norte bezeichne; dann erscheist es jedoch wunderbar, dass im flymnus au die Sonne und auch anderwärts als Diacritica Berg und Mond TP folgen, de der Gott noy'TE, aber nicht noy TEP hiess. Fassen wir jedoch das Bild als einen Rummer 980Hp auf, au sind die Discritica vollkommen um rechten Orie, und der Schreibartfder humonymischen Rieroglyphen gemäss als nähere Bestimmungszeichen hinzugesetzt, weiche auch willkurfich weggelassen werden kounten, and in der That, wie gesagt, meisteutheils fehlen. In der lasebrift von Rosette Z. 14 wird die heilige Schrift tot. gendermanasen ausgedrückt ( ) F A scriptura deorum illustrium, denn

moch (welches ein Perpeedikel, MAUII sein würde) lautet MOYT, auch würe bei dieser Erklärung Dri sermenum zu übersetzen, eine Umstellung, welche in der ägyptischen Schrift ohne Beispiel ist; vielmahr müsste das Sabstantiv sermenes verausgeben. Dagegen staht aber auf dem Originale deutlich die Franze (TOOTE funbria), welche entweder so, wie aben augeführt, gedeutet werden muss, oder sie drückt mit dem Hammer verbunden 20Te vereri, verendus aus, welches der griechischen Unbersetzung ispie vollkamman entsprüche. So findet sieh auf den ägyptischen Ellen Osiris deus (Auge, Thren, Sonne und Hammer), wobei der Thren aus der Symmetrie wegen dem Auge nachgestellt, und die Sonnenscheibe ph. 738 als Batarminativ hiezu-

gesetzt ist (vgl. Plut. de la. et Osir. 10. om-sps). In den Inschriften von Resette und von Philae finden sich drei Hammer als Piural Devi u. s. w.

- 7. O Der Berg TWOY. Phonelisch drückt dieses Bild stets T aus, so in Trajanus, Acrospersoy and anderen Eigennamen. Ebenso in Toh solvere (Berg and Fass not = u, h.), TRP omeis (Herg and Mund). magt impine (Brustwarze, Schlange und Berg), piet plantator (Mund, Berg und Arm) L. R. u. Hymnol. Homonymisch bezeichnet der lierg unter Anderem an der aben überseizten Stelle Do mundus. Sehr hanfig flodet er sich als Dieeritieum hinter den homonymisch geschriebenen coprien, TRR, XOY deficere L. S. 5 u. s. Gans besonders aber dient er zur Bezeichnung von Partikeln, Propositionen und Flexionsformen aller Art, So entspricht der Berg ranuchst dem koptisches Artikel T, O, welcher aber im lioptischen vor, im Alianyptischen hinter das Nomen gezetzt wird, woven zieh ausser suf den hieroglyphischen Monumenten noch eine Spur findet bei Plut, de f4. p. 374, welcher bereugt, dass lais auch Mord genannt werde. Die Mutter aber, ein gewöhnlicher Beiname der lais, huisst Loptisch TARAY, indem der Artikel, welcher im Attügyptischen angehängt wurde, vor das Substantiv MAY getreten ist. Ebense findet sich der Berg in der Bedeutung Tas its and als 'T in alles grammatischen Plexionsformen. Vgl. meine Abhandl. S. 53 II.
- 8. A Die Enle Morlan. Phonetisch drückt sie stets A sus, so in dem schon oben erwährten Namen des Amenemes, in Domitimus (Toutina), Morens (Mrks) u. u. Ferner in der häufig sich findenden Gruppe anal dilectus (Eule und Arm), in anaust etntera, nimlich Hule, Arm, Lutushlatt zuibe = x, y und fienmblutter = 1 mit eiger Wage als Determinativ u. u. w. Homonymisch drückt nie dagegen ALAS, mithle in hönigstiteln füdlischer fionige das bebraische 320 aus, bisweilen mit den Discriticis Mund und bierb (An), ebenzo entspricht sie in der Tafel von Abydos Nr. 20 in der Uebersetznag des Eratostheues dem Mors avaloboros, dem Moloch (Abb) der Ammoniter und Hehrlier (vgl. den Kobrog der Karthager, Diod. 20, 14), wobei Hacke, Mond und Wasserlinie, welche der Eule folgen, phonetisch Morp-an dissolutus, dus griechische averialteres ausgrücken. Am hantigien jedoch findet sich die Hule als Proposition und Genitivzeichen A (s. meine Abhandl. S. 54), wie auch bier Nr. 2, 16 u. 14. Es sei mir erlaubt, au den bisher erklärten lieroglyphenzelehen noch ein anderes hinzuxufugen, welches zwar in der aben übersetzten Stelle sich nicht findet, sonst aber eines der graubnlichsten ist, und fast in jeder flieroglyphenzeiln vorkommt.
- 0. ——— Die Wasserlinie πογπ drückt stetz n unz. Beispiele von Eigennamen sind Antoninos (Arm. Wasserlinie, Tenne Tenno T, Wasserlinie, zwei Gefüsse γη, γπαγ = n und Biegel che c), Meues; ferner καρι-η-ηογή, Conopus (Honkelkorb, Wasserlinie als Genitivreichen, und Wasserlinie mit Schlange), vgl. Seyffiseth, Astron. Arg. Tak. II, 2; Aristid-Orat. 48 und meine Abhandt S, 31; ferner Ammon (Boumblatt, Zeug und Wasserlinie) und Nerho (Wasserlinie, Arme Khot = n, und Vogel η17 = a, n)

Rosell, II, 10, u. s. w. Auch in forthulenden Textee druckt dieses Zeichen phonetisch W sus, z. B. in 113th dominus (Wasser and Obrenschlange 20th = ê, q) in norqu donne, ebenso geschrieben, welche Gruppe alt für T (52), nahla monpe) gesetsi wird. Ferner unter Anderem in chan, dem. suaf Blat (Hiegel, Wasserlinle und Ohrenschlunge), in pan Name (Mund und Wasserlinie), welche Gruppe in der Inschrift von flosette aft mit dem Sarkophage (pan, ampan, 1978) wechselt, in many-north Goldarbeiter, in MOTHE creare, formare Hymnol. I u. s. w. - Als generalles Determinativ steht die dreifache Wasserlinie hinter Flüssigkeiten alter Art, doch such oft an deren Stelle ein Geffies mit Wasser angefüllt (axwoy-cent). Als Discriticum findet sich die Wasserlinle in den Worten corren hinter dem ouedair (1770, mentu = mrn) in ango vita, vivere L. R. 14 a, o. Am baubgeten erscheint sie als grammatisches Bestimmunguzeichen. besonders als Zeichen des Genitiv it oder mit dem Berg verbunden itra-RTI 1. II. 14, nicht mieder als Dativzeichen, wie z. R. in dem Hymnus an die Soune uan tibi (Wasserlinie and Henkelkorb). Ebenau in Demunstrativen z. B. nen dieser (Schoffel und Wasser) in der Todtenstele von Levden. itus talis, Champ, Gramm. p. 244. Auch drückt sie den Buchstaben it im Plaral des Artikels (ne, itt), im Plaral der Demonstrativa (uer, nat), sowie in allen Pormen der Propomian aus, wo sie oft mit der Brone (und) wechselt. Ferner wird sie gebraucht zur Bildung der Verhalffexionen, 1 Pera. Plar. B., 2 Pers. Plar. TH (Berg und Wasserlinie), 3 Pers. Plar, cu (Riegel und Wasserlinie) übereinstimmend mit denen der koplischen Sprache. Vertauscht wird sie häufig mit der firone (nuß) und dem Gefuss (oner); verkuret let sie eine gerade Linie, und durf dann nicht mit dem oft ebenso verkürzten und T lautenden Bilde der Tenne (Tenno) verwechselt werden. - Leber ihren Namen norm (rove) vergleiche man Horapolle Hieroglyph, I, 21.

Die übrigen Hieroglyphenzeichen, welche nus die Veberschrift des Todtenbuches hietet, sind theils phonetische Hieroglyphen, and also leicht aus meinem Alphabete zu verstehm und mit der gegebenen Vebersetzung in Einklung zu bringen, theils generelle Determinativa, über welche wir schon hinlängjich durch Champollion und Andere aufgeklärt sind, vgl. Nr. 10, 13, 18.

Möge es mir am Schlause gestattet sein, unch einmal den Wunsch und die hitte auszusprechen, dans ein erfahrener und mit den erforderlichen linguistischen Kenntnissen ausgestatteter Freund des ögsptischen Alterthums, welchem alcht nur die hisher im Druck erschienenen Denkmäler, sondern auch andere Quellen und hieroglyphische Texte sur steten Vergleichung zu Gebole atehen, zich der Mühe unterziehen möge, ein alle Hieroglyphen (600-700) enthaltendes Würterbuch mit möglichst ausführlicher Angabe von Beispielen und Beweisstellen zu bearbeiten, um dem von Prof. Seyffarth zuerst entdeckten und empfehlenen, in meiner oft erwähnten Schrift ausführlich behandelten Hieroglyphenschlässel des Homonymprincipes bei allen Kennern und Freunden orientalischer Litteratur endlich die gebührende Geltung und Anerkennung zu versehallen.

## Die fürkische Akademie der Wissenschaften zu Constantinopel.

Von

#### Dr. W. F. A. Behrnauer in Wisn.

Das Bestroben, für die allgemeine Bildung seiner Unterthanen ein Organ zu sehnsten, das nicht nur durch lebhasten Verkehr und Gedankenanstassch der Gelehrten die Wissenschaft fördere, sondern auch die zur Erreichung des erstgemannten Zweckes wichtigsten und unentbehrlichsten Bücher in einfacher und allgemein verständlicher Sprache möglichst bald in die Hände des Volkes bringe, hat den jetzigen türkischen Sultan 'Abd-ul-Megid bewogen, im verstessenen Jahre in der Hauptstadt seines Reiches eine "Akademie der

Wissenschaften" (اَجْمَى دائش) xu gründen. Inwieweit diesas neue

Jestitat seine Aufgabe tösen wird, mass die Folgezeit Ichren. Von der Einleitung zu den Statuten dieser neuen Akademie, einem wahren Prachtstück türklicher Kunstprosa, geben wir in Folgendem eine vereinsachende Uebersetzung:

"Es bedarf keiner weitlänfigen Auseinandersetung und unterliegt keinem Zweifel, dass das Wissen in jeder Sache dem Nichtwissen vorzuziehen ist. and sowohl nach der Vernunft als auch der Ueberlieferung der Unwissende dem Wissensten in keinem Falle gleichsteht; ebenso, dass der Grundstoff der Cultur und Civilisation 1), einem Principe der praktischen Philosophie zufolge, durch nichts anderes als die Verbreitung von Kenatisisen Gestalt gewinnen kann, die Erreichung dieses huitsamen Zweckes aber durch die unablässig darauf gerichtete Sorgfalt der Staatsregierung bediegt ist. Da nun zn der Zeit, als das Gestirn des osmanischen Stanten aus dem Osten der Wärde und Macht emporatieg, im Morgealande die Sonne der Wissenschaften leuchtete und auch von dem hohen Sultanat schon damals die weitere Verbreitung dieses Lichtes eifrig angestrobt worde; so war zur Heranszabe vieler wissenschaftlicher Werke neuerer Autoren der Weg gebahnt. Da indessen die meisten Schriftsteller ihre Wünsche und Rollnungen darauf beschränkten, thre Beredtsumkeit schen zu lassen und durch wetteilernde Bemijhung einender den Kampfpreis des Bulfalls zu entreissen, Alles nur daran seizten, ihren Warten und Ausdrücken den grüsstmöglichen Schmuck zu verleihen, und daher auch in ihren meisten Schriften ulcht über die Literatorgattungen der Poenie und der rhotorischen. Kunstprosa 1) hinausgingen; so blieben die von den Frühern aus dem Meere der Wissenschaft hervorgeholten fienutnissperien in

<sup>1)</sup> פֿבּפַליט מאפר (ביני פּגאיניט, eig. die דּוֹתְּ des cultivirten und stinttischen Lebous. d. h. des Lebous in einer molerala, civilas, einem stadtoder stautsbürgerlichen Gemeinwesen. Fteischer.

<sup>.</sup> شعر وانشا (2

den Muscheln tiefsinniger Terminologien und ihre Ideen unter dem Schleier subtiler Ausdrucksformen verborgen, so dass sie, jungfräulichen Brauten gleich, nicht Jedermann ihr Antiltz zeigen konnten 1). Indem somit dergleichen Schriften, wie es sich von selbst versteht, nur für die büher Gebildeten geeignet waren und der gemeine Mann keinen Nutzen daraus ziehen kounte, der heilsame Zweck aligemeiner Bildung aber zugestandenermassen nur durch vorausgegangene Veraligemeinerung verachiedeunrtiger lienntnisse erreicht werden kunn: on ist gunnehat, neben Anregang der Gelehrten zur Fördezung von Werken, deren den Regela der Beredtsamkeit entsprechender Styl die bilber Gebildeten ergötzen kaun, die Abfassung von wissenschaftlichen und technolezischen Büchern in einer für den gemeinen Mann verständlichen und ihm wirkliche Belehrung gewährenden Form, so wie die Bemühung um allseitige Erleichterung der Selbatbildung des Volks als bochst wichtig und nothwendig erkannt worden; wie such, da die Wizsenschaften dem Zeitenwechsel unterworfen sind und durch das Zusummenwirken denkender Gnister nich gegenseitig fördern, - daher in jedem Zeitalter eine besondere Art geistiger und lünstlerischer Tliebtigkeit auftaucht und täglich irgend ein underes Muster an dem Prachtgewebe der Wissenschaft bervartritt, - die allgemeine Verbreitung der in jeder Periode nöthigen Kenntnisse unter den Bekennern des latum von jeher für einen Gegenstand offichtmässiger Ansmerksamkeit gegolten hat. Gelobt sei also Gott, dass unser grosamächtiger fierr, nach Seiner preissurdigen Gate und Gerechtigkeit und Seinem erhabenen Eifer für Religion und Stantswahl, von dem glorzeichen Tage an, wo Er den Laiserlichen Thron bestieg, Seine Geistesthätigkeit auf die Beforderung der Cultur uller Lundestheile und die Erhöhung des Wohlstandes der Enterthauen, dasn aber, als das geeignetate Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, auf die Vervollkommanng der Grondlagen allgemeiner Volksbildung gerichtet hat, so dass unter Seiner Begierung das Liebt der Wissenschaft sich von Tag zu Tag weiter verbreitet bat und dadurch in kurzer Zeit schon sehr bedeutende Vortbeile erlangt worden sind. Um jedoch, in Gemässbeit der Ausspruches: Die Wissenschaften wachsen durch das Zusammenwirken denkender Geister 1), diesem Anwuchs noch grössern Verschab zu leisten und die für den gemeinen Mann wichtigsten und nothwendigsten Bücher desto achneller in's Daseyn zu rufen, wurde die Bildung einer aus boehbegabten und kooptnissreichen Mannern zusammengesetzten Gesellschaft für nöthig ernehtet und in dem sehon früher nach allerhöchater Willensbestimmung mit der Bernthung der für den Effentlichen Unterricht zu treffenden Anordaupgen beanftragten Ministerium \*) die Constituirung einer solchen Genelischaft

<sup>1)</sup> Die türkische Styllstik ist also endlich dahin gelangt, in ihrer eigenen Sprache sieh selbat zu verurtheilen und im Wesentlichen den Satz zu bestätigen, welcher in dieser Ztschr. Bd. V. S. 98 von unserem Standpunkte aus besprochen wurde.

ترايد العلوم بتلاحق الافكار (2

معارف عموميد نظاماتنك مداكرهسيند مأمور اولش اولان مجلس (3) apiter einfach عموميد معارف عموميد , dan Reginrungscollegiam des iffent-lichen Unterrichts; a. diese Zischr. Bd. 1, S. 206.

unter dem Namen einer Akademie der Wissensehaften ') berathen und beschlossen, die definitive Ausführung dieses Beschlusses aber bis zur Volleggung der unter dem Schutze Sr. Majestat des Saltuns im Aufbau begriffenen Universität 1) verschoben. Möge der ullmächtige Anordner der Grundlagen der gesammten Schöpfung 1), welcher über Alles, was ibm verglichen und zur Seite gestellt werden konnte, weit erhaben ist, dem bochragenden ... Thorffigel" ("Halbverse") der Würde und Macht, dem "Hauptgebäude" (... Hauptverse") der Kasido der Majestät und Herrschergewalt, paserem Raiser und fionig, kraftigen Beistand, und Seiner, ein kontheres "Sammolwerk" von Gerechtigkeit and Billigkeit darstellenden, die Grundgesetze der geistlichen und weltlichen Oberhobeit \*) in sieh vereinigenden wohlgeordacten Regierung einen ewig haltbaren "Einband" verleiben! 1) - Nachdem nun aber durch die in der wohlthätigen Abricht, der Unwissenheit zu steuern und allgemeine Bildung zu verbreiten, für die Begründung und Veraligemeinerung wissenschaftlicher Kenntnisse unablässig fortgesetzten Bemühungen Sr. Majestät in kurzer Zeit die Mittel zur Selbstbildung der Volkes his an einer alle Hoffnung übersteigenden Entwicklung gedieben sind, gerade dieser Umstand aber es räthlich wechte, die Eriffoung der Atedemie zu beschleunigen: so wurde, um die Zeit bis zur Vollendung des Universitätsgehäudes nicht unbenetzt verstreichen zu lassen und die bei den Lehrvorträgen in demselben suruwendenden Bücher noch vorher zu Stande zu bringen, in dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts die vofortige Eröffanng der Akademie in Berathung gezogen. In Folge davon hat dieselbe, nach Einholung der Genehmigung Se. Majestät, ihre Sitzongen begonnen und alch, in Erwartung des Ausbaue der Universität, einstweilen monntlich einmal im Ministerium des öffentlichen Unterrichts veraummelt, um ihre, aus den weiter unten 1) aufzuzühlunden hohen Regierungsbeumten. Ulema und andern hochanschalichen Münnern bestehanden einbeimischen und aus dem weitern lizeise konntnissreicher Personna zu wählenden auswärtigen Mitglieder zu ernenden, unter dem Versitze Schorif Efendi's Exc., Sohnes des chemal, Grossvezies Ata-ullab Efendi, als ersten, und des Rathes im Ministerium des öffentlichen Caterrichts, Cheirallah Efendi Exc., als zweiten Prasidenten, welchen

<sup>1)</sup> انجمين دائش wortlich: die Versammlung des Wissens oder der

<sup>2) ,</sup> s. Zischr. Bd. 1, S. 206.

a) ترتيب خشاي اصول انجمي خلف واجاد (3 die kura vorber von der Constituirung der Akademie gebrauchten Ausdrücke.

خلافت وسلطنت (4

<sup>5)</sup> Die Vergleichung des Sultans mit einem مصرع und بين القصيف und بين القصيف zu der noch konderharern Darstellung aciner Regierung unter dem Bilde einer von 

<sup>6)</sup> D. b. im Anhange der Statuten. Bei Aufführung ihrer Nomen, Titel und Wurden alnd dort die breiten Zusätze der Urschrift . wie "glücklich, geehrt" u. s. w. als unwesentlich weggelassen worden.

beiden von der Gnade des Monarchen, angleich mit der zur Kröffnung der Akademie erforderlichen Genehmigung, die liestätigung ihrer Dieustbestallungen ertheilt worden ist, worauf die Akademie sofort zum Ausdruck ihrer Gefühle folgende pflichtschuldige Bitte vor Gottes Thron dazubringen sich beuilt hat: Möge der Allerböchste nuerre unvergleichlichen, buldspendenden kaiserlichen lierre in allen Angelegenheiten seinen unwandelbaren Beistand und über alle Vorstellung binaus lungen, macht- und ruhungekröntes Leben verleihen!"

Es folgen nun die vom Unterrichtsministerium ausgearbeiteten Statuten der Akademie nebat der auguhängten Mitgliederliste, nachher das Diplom des Herrs Preiherra von Hammer-Purgstall und das von dem zweiten Prüsidenten der Akademie bei Uebersendung des Diploms an denselben gerichtete Schreiben.

"Statuten der Akademie der Wissenschaften !).

1. Zusammensetzung der Akademie und Wahlmodus ihrer Mitglieder.

5. 1. 1)

Die Mitglieder der Akademie zerfallen in zwei Classen; in einheimischen durfen die Zahl vierzig nicht übersteigen; die Zahl der auswärtigen ist und essehränkt.

6. 2.

Die Akademie hat zwei Präsidenten, von denen der eine als erster, der andere als zweiter Präsident gilt \*). Wenn Personen, welche die türkische Sprache zwar kennen, aber nicht fertig schreiben. Bücher in dieselbe übersetzen, so ist die Akademie befagt, zu deren stylistischer Ueberscheitung zeltweilig einen oder nach Erforderniss mehrere Correctoren \*) aus der Mitte ihrer Mitglieder zu bestellen. Zur Besorgung ihrer laufenden Geschäfte hat die Akademie zwei Secretäre \*).

6. 3.

Wann dann, nachdem von Seiten des Unterrichtsministeriums die Liste der Präsidenten und Mitglieder der Akademie für's Erste featgestellt ist, in dem die einheimischen Mitglieder enthaltenden Theile derselben eine Stelle erledigt wird 7), so schreibt jeder anwesende Akademiker den Namon desjenigen auswürtigen Mitglieden, welchem er den Vorzug giebt, auf einen Zettel \*) und legt diesen in ein besonderes, mit dem Ministerialsiegel verschenen Behältniss \*). Am Tage der Wahl 10) giebt sodann ein Jeder Nachweins über die Würdigkeit und wissenschaftliche Befähigung \*\*) des von ihm Vor-

geschlagenen. Nachsem die Akademie auf diese Weise von den vorgeschlagenen Personen anhere Kenntoiss erlangt hat, wird liber eine jode, so viel als deren sind, in verschriftmässiger Weise scheim abgestimmt 1), und diejenige, welche schliesslich die Stimmonmehrhoit 3) erlangt, wird zum Mitgliede gewählt. Sodenn wird darüber ein von den Prazidenten und Mitgliedern zu besiegelndes Protokoll \*) aufgenommen; an das Unterrichtsministerium eingesendet und von diesem Sr. Majestät unterbreitet. Erfolgt die alterbochate Genehmigung, so wird der Gewählte auf Grund derselben definitiv rum Mitgliede ernannt.

6. 4

Wenn eine der beiden Prasidentenstellen \*) erledigt ist, so wird ein dem Unterrichtsministerium angehörendes einheimisches Mitglied nach Stimmenmehrhoit gewählt. Sr. Majestat prascutirt, und, sofern die allerhöchste Zustimmung erfolgt, derselben gemäss in sein Amt eingesetzt.

6. 5.

Wenn einer der beiden Prüxidenten zu einem Amte vasserhalb der Hagptstadt 1) oder zu einem solchen ernannt wird, welches, abgleich innerhalb derselben zu verwalten, doch den Amtsgeschliften eines Präsidenten der Akademie hinderlich seyn wurde, so bleibt derselbe zwar zu den Dienstverrichtungen eines Akudemikers verbunden, aber an seine Stelle als Prüsident wird auf die im vorigen Paragraphen beschriebene Weise ein Anderer gewählt und nach erfolgter allerboehster Genehmigung dazu ernannt. Jedes undere Mitglied hiogegen kann ein Amt bekleiden, welches es sey, ohne dass dieser Umstand seiner Mitgliedschaft Eintrag thlite.

5. B.

Die zu wühlenden auswärtigen Mitglieder werden der Akademie von dem Unterrichtsministerlum oder den Prüsidenten vorgeschlagen. Wohnt der Wahlcandidat in einem weit entferaton Lande und ist er den Mitgliedern persönlich unbekannt, so giebt der, welcher seine Wahl betreibt, thatsächliche Grunde dafür an 6). Erfolgt darauf durch Stimmeumehrheit die Wahl und in der aben angegebenen Weise die kaiserliebe Genehmigung derselben, so wird der Gewählte zum Mitgliede ernannt.

5. 7-

Nur für jede der beiden Pranidentenstellen wird ein allerhöchsten Bestallungsdeeret 1) ausgestellt. Sowohl des einbeimischen als den auswärtigen Mitgliedern werden, nachdem ein auf die oben beschriebene Weise gewühlt und ernanut worden sind, in besonderer Porm kalserliche Diplume 1) und von Seiten des Unterrichtsministeriums und der Akademie Beglaubigungsschreiben \*) zugefertigt.

مصبطه (3 اكثريت آرا (2 عربينك نامي اوزينه مكتوم اولمري (1 الى سوق ايدن (6 طشره مأموريتلرتدن بري (5 رياست خدمتلري (4 شكيل (8 بسرر قطعه بات عالم احسان (7 ذات اثار ايله أثبات ايدرك شهادتنامداري (9 مخصوصد، اولان روس عمايونلري

### 4. 8

Da die Mitgliedschaft der Akademie eine bewondere Ehra und Auszeichuung ist, so soll sie auch zur der Titulatur derjoulgen, welche sie erlangt haben, ausdrücklich bluzogefügt werden ').

### H. Erfordernisse der Mitgliedschaft.

#### 5. I.

Die einbeimischen Mitglieder sollen den Sitzungen der Akademie beiwohnen, die auswärtigen durch Nachrichten und Zusendangen Verkehr mit ihr unterhalten, beide aber durch ihre Kenninisse und die Werke ihrer Feder 3) der Sache der Wissenschaft Dienate zu leisten im Stande seyn.

#### 5. 2.

Es genügt zwar für ein einheimisches Mitglied, dass es in irgend einer Wissenschaft oder Sprache wehl bewandert ist, doch soll es znnächst des Turkischen kundig seyn, d. h. ein Buch in dieser Sprache sowohl verfassen als aus dem Arabischen und Persischen oder einer andern Sprache in dieselbe übersetzen und sich achriftlich correct in ihr ausdrücken können. Indessen ist anch die Wahl eines einheimischen Mitgliedes zufässig, welchen, ohne das Türkische vollkommen fertig zu schreiben, in fremden Sprachen und andern Wissenszweigen gote Kenntnisse besitzt.

### 6. 3.

Bet den auswärtigen Mitgliedern ist as keine nothwendige flediagung, dass sie des Türkischen kundig seyen; as genügt, dass sie der Akademie, in welcher Sprache es immer sey, Beweise von guten Kenntnissen liefern und die altgemeine Bildung auf irgend eine Welse fürdern können.

## 6. 4.

Da die Akademie auf diese Welse aus Männern von acht verschiedenarligen Wissensfächern besteht, indem theils lienner der arabischen nud porsischen Philologie und Literatur, theils solche der übrigen Wissenschaften und
fremden Sprachen sich darin befinden, so soll immer einer der beiden Präsidenten
in dem erstgenannten Sprach- und Literaturkreise, der andere in den übrigen
Wissenschaften und fremden Sprachen bewandert seyn, so dass nicht zwei in
ihren Keuntnissen einer und derselben Richtung angehörende Personen gleichzeltig jewe beiden Stellen bekleiden dürfen. Dagegen müssen beide Präsidenten Mitglieder des Unterrichtsministeriums sayn.

# III. Akademische Dienstgeschäfte.

## 5. 1.

Wenn die Akademie, im Interesse der Vervielfültigung nothwendiger wissensahaftlieber Bücher in türkischer Sprache, an wie im Interesse der Fürderung dieser Sprache selbst, von Seiten des Unterrichtsministeriums mit der von diesem für nothwendig erachteten Abfassung oder Uebersetzung eines Buches beauftragt wird, so überträgt sie diese Arbeit nach Stimmenmehrheit einem ihrer Mitglieder. Das Nümtliche geschieht, auch eingeholter Erlaubaiss des Unterrichtsministeriums, wann die Akademie selbst die Abfassung oder Uebersetzung eines Buches nothwendig findet. Ausserdem

اثار قلميدسي (2 علاوة عنوانلري قلنعجقدر (1

dienen sowohl die urdentlichen, an bestimmten Tagen zu haltenden, als die ausserordentlichen Sitzungen den Mitgliedern duzu, ihre Gedanken über Gegenstände, die mit der Verbreitung. Erleichterung und Erwerbung nützlicher Keuntnisse in Verhindung stehen, in Form von Notizen oder Abhandlungen, schriftlich oder mündlich der Akademie vorzulegen und darüber zu verhandele. Ueber diese Verhandlungen werden Protokolle aufgenommen und bei dem Unterrichtsministerium eingereicht.

§. 2.

Wenn die Eebersetzung oder Ahfassung eines Buches nothwendig erscheint, so wird diese Arbeit zuvörderst von Seiten des Präsidenten denjenigen der zuwesenden sinhelmischen Mitglieder, welche dazu befählgt sind, angetragen und dann ein Jeder von ihnen aufgefordert, ninige Elkiter als Probe zu liefern. Nach Vergleichung dieser Proben wird nach obiger Weise durch Stimmenmehrheit einer von ihnen der Vorzug gegeben und der Urheber derselben mit der Uebersetzung oder Ahfassung des bestehen Buches besuftragt.

6. 3.

Die answärtigen Mitglieder sind bloss zu schriftlichen Beiträgen, d. h. zur Einsendung von ihnen zu verfassender, auf wissenschaftliche Gegenstände bezüglicher Abhandlungen und Bücher au die Akademie, verbunden.

6. 4.

Sowohl über die auf Verlangen des Unterrichtsministeriums, als über die nach Bestimmung der Akademie selbst zu verfassenden und zu übersetzenden Bücher, wie über die von auswärtigen Mitgliedern bei der Akademie eingehenden Schriftstücke, wird, wenn das Unterrichtsministerium dieselben, nach genauer Prüfung ihres Inhalts sowahl als ihrer Form, ungefährlich und der Veröffentlichung durch den Druck würdig befindet, ein Protokollin gehöriger Form aufgenommen und Sr. Majestit unterbreitet. Erfolgt hierauf das allerhüchste Imprimator, so werden sie in der Regierungsdruckerei zum Druck gebracht und veröffentlicht.

5. 5.

Zur Abbaltung einer Sitzung der Akademie ist die Anwesenheit von mindestens einem Drittel der sieh in der Residenz aufhaltenden einheimischen Mitglieder oöthig. Desswegen erhalten alle diese Mitglieder von dem Präsidium sowohl zu den ordentlichen als zu den ausserordentlichen Sitzungen eine
Einladung, welcher sie Folge zu leisten haben. Hat Jemand für einen Sitzungstag eine legale Entschuldigung, so macht er davon schriftliche Anzelge, und
seine Eingabe wird in der Akademie öffentlich verlesen. Bleibt Jemand ohne
legale Entschuldigung zwei his dreimal aus, so wird er von dem Präsidenten
zur Verantwortung gezogen 1). Eleibt er ohne Entschuldigung ein ganzus
Jahr aus, so wird ihm sein Diplom abgefordert, und ein Anderer an seine
Stelle gewühlt.

6. 6.

Diejenigen einheimischen sowohl als auswärtigen Mitglieder, welche sieb in fremden Ländern aufhalten, werden die merkwärdigen Gegenstände und

<sup>1)</sup> موال قلنعجقدر ( a. Zuchr. Bd. V, S. 59, Anm, 1.

Begebenbeiten ihres Aufenthaltsorten und die von ihnen auf wissenschaftliebem Felde gewachten Bemerkungen und Erfahrungen der Akademie schriftlich mitthelien. Die eingebenden Berichte hat die Akademie an des Unterrichtsministerium einzusenden.

5. 7.

Die einheimischen Mitglieder haben sich den ersten Sonnabend jedes Monsts, im Sommer um vier, im Winter um seehs Uhr, in dem Sitzungslocale einzufinden. Palls die Vermehrung der Geschäfte anüter das Bedürfniss öfterer Zusammenkünfte herbeiführen sollte, wird alle vierzehn Tage oder jede Woche einmal Sitzung gehalten wurden. Macht irgend eine Angelegenheit eine ausserordentliche Versammlung der Mitglieder nöthig, so wird der Prüsident durch Karten.) dazu einfaden.

6. 8.

Wie die Akademie dafür zu sorgen hat, dass die von ihr herouszugebenden wissenschaftlichen und technologischen Bücher in einer Jedermann verständlichen Schreiburt und in gewöhnlichem Türkisch 2) verfanst werden, so sell hinwiederum in biographischen und geschichtlichen, für einen höhern Styl geeignoten Werken 3), wenn die Akademie in den Fall kommt dergleichen beranszugeben, kunstvolle Anlage und rhetorischer Schmuck der Rede stattfinden 3).

IV. Art and Weize der Remanerationen.

§. 1

Die den Gelehrten zu gewährenden Remunerationen sollen den von ihnen der Suche der Wissenschaft geleisteten Diensten entsprechen. Diese Dienste werden demnach in den aufsteigunde Classen gethellt:

Wenn Jemand aus eigenem Antriche ein Buch übersetzt oder verlasst, welches er zwar nicht als durchaus nothwendig erweisen kann, dessen Nützlichkeit aber nuzweiselhaft ist, so kommt er in die dritte Verdienstelasse.

Wenn Jemood in besonderem Auftrage oder zus eigenem Antriebe ein Buch verfasst oder übersetzt, dessen Unentbehrlichkeit ausgemucht ist, au kommt er in die zweite Verdienstelanse.

Wenn durch eine in besonderem Auftrage übernemmene schriftstellerische Arbeit dem Staate und der Religion ein vorzüglich wichtiger Dienet geleistet, d. h. ein für allgemeine Bildung oder eine besondere Wissenschaft belangreiches Originalwerk geschaffen wird, so kommt dessen Vorfasser in die erste Verdienstelasse.

5. 2.

Wer den dritten Verdienstgrad erwirht, geniesst die Auszeichnung, den Ertrag seines Werkes selbst zu beziehen, oder erhölt statt dieser Auszeichnung eine Gratification in haurem Gelde, über deren angemessenen Betrag eine Vereinburung mit ihm zu troffen ist. In letzterem Falle fliesst der Ertrag des bezüglichen Werkes in die Casse des Unterrichtsministeriums.

عرکشك اکلایمجغی صورتده عادی ترکحه (2 تذکرهار ایله (1 تقدیر و تحسین اولنمجهدر (4 مناقب واثاره دائر منشیانه کتابلر (3

Wer den zweiten Verdienstgrad erwirbt, erhalt zuworderst die dem vorigen Grade aukommende Auszeichnung, und weiter wird ihm zu Ehren im Sitzungalocale der Akademie eine "Auszeichnungstafel" 1) angebracht, die das Gedüchtniss seines Namens erhalten soll.

#### 6. 4.

Wer den eraten Verdienstgrad erwirbt, dem wird anzer den Anazeichunngen der beiden vorbergebenden Grade noch eine Denkmunze 1) zu Theil.

#### 5. 5.

Die verschiedenen ebengenangten Auszelchnungen können in gleicher Weise sowohl zon den ninbeimischen als von den answärtigen Mitgliedern erlangt werden,

#### 5. 6.

bei Peststellung der Verdienstgrade verfährt die Akademie auch Stimmenmehrbeit, sodana erstattot sie vermittelst Protokolla einen Bericht dariiber au das Unterrichtsministerium, und dieses unterbreitet denselben Sr. Majestüt, von Deren allerhöchster Willensbestimmung die Ertheilung des Exsequatur für die gestellten Antrüge abhängig ist.

### Liste der einhelmischen and auswärtigen Mitglieder der Akademie.

### A) Einbeimische Mitglieder.

1) Mustafa field Pasa, Ministerprasident, Exc. 2) Arif Hikmet ftoy Efendi, Mufti, Emin. 3) Muhammed Paia, Generalissimus der kaisert. Garden und regelmässigen Truppen, Exc. 4) Riffut Pasa, Prasident des Stantsrathes, Exc. 5) 'Ali Pusa, Minister der auswärtigen Angelegenbeiten, Exc. 6) Emin Pasa, Oberbefehlsbaber des kuisert. Heures in Arabien, Exc. 7) toma'il Pasa, Minister des Handels, Exc. 8) Sami Pasa, flegierungacommissar in Romelien, Exc. 9) Jusuf Kamit Pasa, Mitglied des Stantsrathes, Exc. 10) Arif Efeudi, Enkel Mesrebrade's, Mitglied des Stastsrathes, Exc. 11) Tahain Boy Efendi, Vorstand der Nachkommen des Propheten (Nakib-ul-caraf), Mitglied des Staatsrathes, Exc. 12) Rusdl Molla Efendi, Enkel Sålihråde's, Mitglied des Rriegerathes, Exc. 13) Obergerichtspräsident Serif E fendi, Sohn'Atá-ullah Efendi's, erster Prasident der Akademie, Exe. (4) Fuad Efendi, Gebeimrath des Ministerprasidenten, Exc. 15) Ziwar Eleudi, Oberintendant der taisert, medicinischen Schnio, Erc. 16) Lebib Efendi, Praident des knisert, Finangeollegiums, Exc. 17) Rigar Efendi, Oberintendant des kaisert. Staatszeitungsbüregu's und Historiograph, Exc. 18) Cheiruttah Efendi, Ministerialrath im Outerrichtsministerium, zweiter Prisident der Akademie, Exc. 19) Echem Pusa; Divisionsgeneral, Exc. 20) Ibrahim Pasa, Mitglied des Eriegarathes und Divisionageneral, Exc. 21) Derwis Pasa, Divisionageneral, kaisert. Commissar aur Regulirung der persischen Granze, Exc. 22) Bus am Blendi, Enkel Golal Rfendizade's, Benmter in Constantinopel. 23) Emin Rinndi, Bolmatscher des Laisert.

<sup>1)</sup> ير قطعه مداليه (2) لوحد امتياز (1) VI. Bd. 19

Diwans. 24) Kemal Efendi, Oberintendant der öffentlichen Schulen 1) 25) Abmed Geläl Bey Efendi, Vicereserendarius des Laisers. Di-

لويارة فخر العالمين قدوة القاطرين عبوة المديمين عرب العارفين نقيب الطّالبين طالب العلّبين جناب كمال افندي محقق علمر البين في دار الطّباعة الإيهراطورية في مدينة وبن وفي دار السّلطنة دولة المشرقية بن

تماريخ ١٣١٠

ارتحال العلوم بالكمال الحاب سبيد الكمال الكمال

قسطنطنیده مطبوع اولان حاجی خلیفهنگ تقویم التواریخنده ایراد اولتان ائل سندسنده کمال پاشازاده وفاتنگ تاریخی ارتحل العلوم بالکال ائل عددنه موافق اولیوب بر سنه اکسال اولغله غالباسنده وفاق طقوز یوز قری اوللو قیاسیله شقایف آلتجانیه مطالعه اولندفدند گرد فی آلحقیقه اول علامهنگ وفاق سندسی آربعین وتسجایه محرر بولنمغله تقویم التواریخیگ غلطی ایک طرفدن همر شقایف آلتجانیه مطالعهسندن وهم تاریخ مذکور ته مطالعهسندن وهم تاریخ مذکور ته مطالعهسندن وهم تاریخ مدور ته مطالعهسندن وهم تاریخ مدور ته مطالعهسندن وهم تاریخ مدور ته مطالعهسندن میرض وروشن در

Uebersetzung.

Zum Besnehe des Rohmes der Wissenden, des Masters der Betrachtenden, des Belspiels der Geschäftsleitenden, des Obmannes der Erkennenden, des Varstandes der Strebenden, des nach dem höchsten Paradiese Strebenden, hem al Efendi's, des Ergründers der Wissenschaft des anzweifelhaft Wahren, — in der kaiserlichen Druckerei in der Stadt Wion, dem Regierungssitze des österreichischen Staates.

Chronogramm des J. d. H. 1267 [in welchem der Besuch stattfand].

Irtihälu 'l-'olüm bi'l-ke mål sahåbi sebili 'l-ke mål.

[Ks wandern die Wissenschaften mit Kemål, dem hohen Wanderer auf dem

Pfude der Vollkommenheit.]

Bemerkung.

Das in den zu Constantinopel gedruckten chronologischen Tafeln Bagi Chalfa's beim Jabre 941 augegebene Chronogramm des Todesjahres Kemaj-

<sup>1)</sup> Als dieser wahrhaft gelehrte Manu während seiner vorjährigen flundreise zur Besichtigung der vorzüglichsten europäischen Bildungsanstatten die kaisert. Hof- und Staatsdruckerei in Wien besuchte, wurde ihm eine von Herrn Preiherru von Hammer-Purgstall verfasste; prachtvoll gedruckte und verzierte arabisch-türkische Gedonktafel überreicht, folgenden Inhalts:

wans 1). 26) All Galib Boy Efenti, Vicceoforendarius des kainer! Diwans, 27) Salib Efendi, Assistenzrath im Handelsministerium 1), 28) Abmed Wefik Efendi, knis. Gesandter am persischen Rofe 1), 29) Subbi Bey Efendi, Ministerialrath im Unterrichtsministerium. 30) Iliaa Efendl, Beamter in der beiligen Stadt Mekin. 31) Tabir Ney Efendi, Vicereferendarius. 32) Naraddia Bey Efendi, erster Uebersetzer der Hohen Pforte, 33) Nureddin Bey, Oberst \*), Mitglied des kais. Friegerathes. 34) Mollu 'Axix Efondi, Schutzmeister. 35) Mollu Otman Elendi, erster Steradeuter. 36) 'Ali Fethi Elendi, Ministerialrath im Unterrichtsministerium. 37) Ahmed Gewdet Efundt, Ministerialrath im Unterrichtsministerium. 38) Choga Saki Efeudi, Professor. 39) Abmed Hilm I Efendi, Professor und Assistenzrath im Unterrichtsministerium. 40) Tewfik Efendi, Lehrer des Persischen an der Bildungsschule.

## B) Auswürtige Mitglieder.

t) Daud Pasa, Seich des beiligen Gebiets von Medina, Exc. u. . Emin. 2) Well Pasa, Statthalter von Bandia, Exc. 3) Molla Sakir E fendi, Präsident des Spruchcollegiums über nützl. Dinge. 4) Nagif Molla Efendi. 5) Emin Beti'i Efendi, Professor. 6) Huania Nazim Efendi aus Dagestan, Professor. 7) Ahmed Reild Efendi, Professor, Lehrer on der von Sultan Bajezid gegründeten Schule Rusdijje. 8) 'Omer Elondi aus Antiochien. 9) Edbem Pasa in liniro. 10) 'Abdallab, Schwestersuhn des sel. Mabmud Bey. 11) Kant Pasa. 12) 'Arif Bey uns Dere. 13) Rofa's Rey, Director des Sprachgymnasiums. 14) Maghar, Ingeniour. 15) liebget Bey. 16) Ismet Efendi, Statthatter, 17) Abmed Efendi aus Alaijie, Vebersetzer u. Major \*). 18) Hif'at Ebnasn'ad Efendi. 19) Stefauaki Bey. 20) Alko Sutuo 4). 21) Der Armenier, Logothet (Loyo Svirge) Hoga Agab. 22) Lubnan Bey zu Kerame in Acgypten. 23) Mr. Hammar ') [Freiherr von Hammer-Pargstall]. 24) Mr. Binnehi [in Paris]. 25) Stefanaki in Adrianopet, Arst. 26) Redbouse [James W.] 1). 27) Wasilaki. 28) Bešiktašti-Ogli Alexandri. 29) Terjāki Boguz, Dolmetscher des Arsenals. 30) Hoga Siguk David.

palazade's: Irtubata 'l-'olam bi 'l-kemāt [Ausgewundert sind die Wissenschaften mit hemat] stimmt nicht mit der Zahl 941 zusammen, ausdern giebt ein Jahr weniger, und schon danneh muss jenes Todesjahr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 940 seyn. Vergleicht man unn aber die Sakaiku 'n no minije [H. Ch. Nr. 7630], so ûndet man dort als Todesjahr jenes grossen Geichrien wirklich das J. 940 verzeichnet. Somit ist der Irrthum der ehrenologischen Tafeln ehen sowohl durch die Vergleichung der Saklika 'n-no manijje als durch die Uebereinstimmung des angeführten Chronogramms mit der Angabe derselben klar bewiesen,

<sup>1)</sup> امدى ديوان اليبون خلفاسندن, s. v. Hammer, Stastaverfus-ايران حفارت (3 تجارت معاول (11 1. 2) معاول ( 3) عارت (5 تجارت معاول معاول ( 4. معاول معاول ) علقو (6 علائيدلي مترجم بيكباشي (5 مير الاي (4 سنيدسند مامور 8) S. Jahresbericht der D. M. G. f. 1846, 8 105, und Zischr. III, S. 351 ff.

Diplom des Herrn Preiherrn von Hammer-Purgstall.

# اعصالف خارجيء انجمن دانش

ذات شوکتماً جناب دادشافیلرینگ نیشر معارف امری فیتنده اولان فت عالیه حصوت ملوکاتدارینک حسی حصولی خذمتند مامور اولان انجمن دانش اعتمالغند اوستریا دولتی تبعمسی معتبرانندن معرفتلو بارون خاص حلیه معارف وکمال ایله متصف اولدیغی جهتیله لایق اولدیغندن بالانتخاب شرفصدور بسوریلان امر وقرمان اصابتبیان حصوت شافنشاهی اقتصای عالیسی اوزرد انجمن دانش خارجی اعتمای معارفسیمالریسی سلکند ادخال اولندیغنی مشعر ایشیو رؤس اعتمای اصلاد اولندیغنی مشعر ایشیو رؤس اعتمار اولندی

١٨ رمصان في سنه سبع وستين ومائتين والف الهاجوة

Uchersetzung 1).

Auswärtige Mitgliedschaft der Akademie der Wissenschaften.

Da der zu den Angeschenen der Unterthanen des österreichischen Staates gebörende Boron Hammer wegen der Kenntnisse und vollendeten Bildung, womit er geschmückt ist, der Mitgliedschaft der mit den Arbeiten zur rechten Erreichung des Zieles der auf Verbreitung von Kenntnissen gerichteten Bestrehungen Sr. Majestät des grossmächtigen Padischah beauftragten Akademie der Wissenschaften würdig ist: so ist gegenwärtiges kaiserliches Diplom ausgestellt worden, welches kund thut, dass er durch Wahl, in Gemässheit hober Verschrift der kaiserlichen Bestätigungsverordnung, den kenntnissreichen auswärtigen Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften eingereiht worden ist.

Am 18. Ramayan des Jahres Eintausend Zweihundert Sieben und Seehzig der Higret.

Brief des zweiten Präsidenten Cheirullah Efendi an Herrn Preiherra von Hammer-Purgstall bei Uebersendung des obigen Diploms.

اصالتلو موسيو بارون خامر

دات معارف ما تلرینک جانب غربیدن شهور ایله شمس شرق مثللو عالم افاضه الموار فراشد ایلیه شموس معارف وکمالا تلرینی مشاهد، ایلدکنچه محبت صمیمیه حاصل اولدری ایراز خلوص وموالانه بر وسیله

Absiehtlich ist in der Uebersetzung dieses und des folgenden Stückes der überladene, langgestreckte und kraus verschlungene türkische Amisatyl so treu als möglich wiedergegeben worden,

طيوريني ارزو ايتمكده ايكس بواثناده با اراله سنية حصرت بالشافي المحاب كمالاتدن مركب ترتيب وتشكيل بيوريلان اناجمي دانشك اعصاى خارجيدلكند وقوعبولان مأموريت دوستاند لريناك تبريكي دركار اولان خلوصمكه اظهارته وسيلة جميله انتخال اولنعرق مكتوب خلوص وركه تحريريند ابتدار ومأموريت اصيلانداريني شامل تسطيره بيوريلان تطعم روس اله وراق سائره لفا ارسال وتسيار تلنمشدر باق عر حالد بقاي توجهات صيبيداري متمنادر (جاي خاتم)

Ceberzetzung.

Hochwohlgeborner Herr Baron Hammer!

Bei der Betrachtung Ihrer glänzenden Gelehrsamkeit und vollendeten Geistesbildung, welche aus Westen aufgegangen, gleich der Sonne im Mittagspunkte, die Lichtstrahlen der Belehrung über die Monschen ausgiesst, von berzlicher Liebe erfüllt und von dem Verlangen durchdrungen, ein Mittel zum Ausdruck dieser aufrichtigen Neigung und Freundschaft zn finden, habe ich die Beglückwünschung über Ihre Ernenaung zum auswärtigen Mitgliede der nach dem allerhöchsten Willen Sr. kaiserlichen Majestät aus hochgebildeten Mannern rasammengesetzten, neugebildeten Akademie der Wissenschaften als willkommenes Mittel zur Acusserung meiner aufrichtigen, thatkraftigen Zuneigung erwählt und als Ausdruck jones Gefühls dieses Sehreiben aufzusetzen mieb becilt, im Beischluss zu welchem ich Ihnen sowahl das Ihre Ernennung enthaltende kaiserliche Diplom als die übrigen Papiere ansende. Der Gegenstand meines schliesslichen Wunschns ist die unter alleu Emstanden unwandelbare Aufrechterhaltung Ihrer aufrichtig freundschaftlichen Geneigtheit. L. S.

(Cheirellah) Zweites Schreiben des Prof. Stickel an Prof. Fleischer

> über einen Abbasiden - Dirhem 1). (Vgl. oben S. 115 ff.)

> > Jena d. 30. Dec. 1851.

Tausend Dank, vershrier Freund, Ihnen und dem Brn. C. Strube in Glürkstadt, als dem Besitzer jenes neulich von mir beschriebenen Abbasiden-Dirhems, daffir, dass Sie mir nun das Original dieser Merkwürdigkeit selbst vor Augen gelegt haben.

Wenn vielleicht ein recht hartauchiger Zweifter meine ganze Induction über den Ortsnamen sig; Surenduch, den ich ermittelt zu haben glaubte, für eine luftige llypothese hatte ausgeben mogen, beruhend auf einer kleinen

Am 17, Ramayan , 1267.

<sup>1) 5.</sup> dara die beifolg, Tafel,

Knille, die sich zufällig an der betreffenden Stelle in dem Stanniol des Abdrucks gebildet hatte, so ist nun, dem Original gegenüber, nin solches Ablehnen eine baure Emmiglichkeit. Der Text der Ortalegende ist, wie ich vermuthete, auf der Munze selbst um vieles dentlieher als im Abdruck, und wer Augen hat zu seben muss zugeben, dan jenes Surenduch völlig riehtig gelesen ward. Das pa lüszt sieh nicht verkennen, anch dass die Zacke des a nach rechts chue Verbindung ist, also nicht alle Batch der Prageort ist; das cinzige, was noch in Betracht Lommen konnte, liegt blar vor; denn jenes a ist von dem vorhergehenden Buchstaben durch eine Narbe oder einen scharfen Einschnitt strong geschieden. Perner nimmt mun wahr, dass der dem 3 vorbergebende, nach hinten unverbiodbare Buchstabe eine bleine Siegung nuch links mucht and mit seinem Schwänzehen ein wenig unter die Linie beruntergeht, also ein ; ist. Vor diesem atcht noch ein abulicher, abur etwas weniger deutlicher Zug, welcher, zumal unter der Loupe, rom folgenden ; getreaut erscheint. Es ist dan j. Beide Buchstaben, ; und j, sind etwas breit gedrückt, wie auch einige Elemante des unmittelbar voraufgehenden Right, das bier wie & Ersphirt ist. Auf der Sureadseher Monre beis Tornberg (Numi Cufiel. Taf. XIV. Cl. II, 216a) hat letzteres nur die Form von . Der flaum, den das J; auf unserem Exemplar einnimmt, ist, milt dem Zirkel gemennu, genau ebenne gross, wie der desselben Namens auf der Ternbergischen Münze. Irres kläuste auf einen Augenblick, dass über dem A noch eine, flocher eingegrabene Zueke au dem Pankle safsteigt, wo der bogige Ausgung abwärts gebt. Alleis dazs wirklich ein vorhanden ist, wird dadurch nozweifelhaft, dass der vorbergehande, von oben nach unten gerichtete Strieb durch die Bogung durchgreift und deutlich unter sie herabgeht; diess kann in der kufischen Schrift für nichts underes als ein genommen werden. Jene Zacke über ihm gehört mit den zwel folgenden russmmen und giebt das ..., den Anfang des Wortes Kim, dessen beide letzte Elemente unter dem craten Loche verwischt alnd.

Von dem Worte gan's sind die Spitzen doutlich ganng erhalten, um die Richtigkeit Ihrer Jahrbestimmung hinzichtlich des Einers zu beweisen. Dagegen kann ich die Lesung des Zehners nicht für richtig halten. Nicht , sondern poist, bietet die Minze. Ein a ist offenbar nicht vorhanden, und der breite finoten nach dem 35 kann nicht für ein ..., sondern nur für ein . gehalten werden; hiernach folgen noch vor dem Final-Nun zwei Zacken, erst eine kleinere, die unter der Laupe aber ihre Spitze noch soigt, und eine hüber aufregende, von derselbe Hübe wie das 3 zu Anfang des Worts. Man brancht nur, wenn Originalmilaren nicht zur Hand sind, auf den schönen Tafeln zu Tornberg's Worke, Taf. III. Nr. 178. 182, besonders Nr. 202. 207 n. 212, welche das Ocial bieten, gegen Nr. 230. 223. 23t, welche Cream tragen, zu halten, um nich davon zu überzeugen, dass nur jene ochtzig zulässig ist. Hiernach ward also anser Minzeliek im Jahrs 182 d. Hillsehr. (=798/9 n. Chr.) geprägt, und die in meinem vorigen Schreiben S. 121 besprochene historische Schwierigkeit, welche des Prägejahr 192 darbot, lat sonach nicht vorhanden.

lm Uchrigen dient der neue, auf dem Originale deutlicher erkennbare Münztypus meiner Herleitung des Stückes aus Sarendsch zur vollsten Bestätigung. Wie auf dem in Tornberg's Werke abgebildeten Münzztück aus seibiger Stadt, ist das Wort all vom Anfang der Umschrift des Adverses in dem على على عمد hier auf den kleinsten Umfang redoeirt, fast anmerklich; die Gestalt der Buchstaben in Grösse und Stärke auf beiden überhaupt einander sehr ühnlich.

Auf der Hückseite, deren Gepräge ungleich besser als das der Vorderacite erhalten ist, bemerke ich une noch einen Fehler des Stempelschneiders; er hat statt 15131 fälschlich 20131 graphirt.

ladem ich zu meinen frühern Remerkungen nichts weiter hinzuzufügen habe, als den Wunsch, dass die Abbildung, welche ein solches ganz seitungs Münzstück in bohem Grade verdient, recht gennu geliefert werden möge, verharre ich n. g. w.

# Zur Frage über die Classification der Sprachen,

mit besonderer Rücksicht auf die Schrift:

Die Classification der Sprachen, dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee von Dr. H. Ste inthal, Privatdoc, für Sprachwissenschaft an der Univ. zu Berlin. Berlin 1850. 91 SS. 8.

Von

## Prof. Pott 1).

In der soeben genannten Schrift des schon durch andere Arbeiten. ') rühmlichst behannten Gelehrten werden zunüchst S. 1 – 57 die bisherigen Sprachenelassificationen je nach dem physiologischen Principa der Sprachen, aus dessen Verschiedenbeit sieb unch die Verschiedenbeit ühres Haues erzeugte, nicht nach dem genealogischen den Zerfallaus in Familien. Stämme und Abtheilungen sonstiger Affiliations-Grade, d. b. namentlich die der beiden Schlegel, Bopp's und vorzugsweise W. v. Hamboldt's – kritisch durchgegangen und als noch ungenügende Versuche aufgewiesen. Von S. 58 aber beginnt des VIs. eigenes ponitives Thun, jedoch an der gestellten Aufgnhe erst später, nach inmittelst abgethanes Erledigung der mit jener berühmten: Was ist Wahrheit? unalogen und für den Sprachforscher um nichts weniger bedautungsvollen Frage: Was ist Sprache? Sollte nun auch vielleicht dem VI. die Entthuschung nicht erspart werden, sich nicht ganz für einen zweiten Columbus anerkannt zu sehen für Entdeckung eines "weltgeschichtlichen Standpunktes" (S. 63) abseiten Banntwortung jeder Frage; sollte durch Rin-

t) Urspringlich für die hibliograph. Anzeigen bestimmt, aber aus besonderen Gründen mit unwesentlichen Aenderungen in diese Abtheilung aufgenommen.

D. Red.

De pron, relat. 1847. Die Sprachwiss. Wilh, r. Hambold's und die Regelsche Philos. 1848; Der Ursprung der Sprache 1851; auch durch Herausgabe von Schwartze's koptischer Grammatik.

weis auf die Geschichte unserer Wissenschaft ihm von der Neuhalt seiner Entdeckung gar Mancherlei in Abzog gebracht werden; ja er keineswege auf unbedingte Zustimmung rechnen durfen, vielmehr hier und dort, mit gutem Fug., auf Widerstand stossen; trotz dem Allen halte ich diese mittlere Partie für weitans die gelungenste in dem sonst durchweg scharfsinnigen und beachtenswortben Bucho. Beleidigt nämlich in der ersten Abtheilung zwar nicht das Auftreten gegen Bamboldt an sich, wohl aber oft die Art des Auftretens mit einer etwas zu stark selbstbewussten und mitnater die Pflicht der Dankburkeit verletzenden, andem nicht einmal immer gerechten Kritik; seben wir am Schlasse den VI., seiner grossen und zum Theil erfolgreichen Anstrangangen ungeachtet, doch dem Ziele noch fern, insbesondern schon wegen völliger Ausserschtlassung des mit dem physiologischen Aubrenaugsprincipu der Sprachen in Bezug und, allem Vermuthen nach, auch in Einverständniss en setzenden genealogischen Princips; so hat dagegen in der Mitte IIr. St. mit der ihm eignen Schärfe und Tiefe des Urtheils das Wesen der Sprucke erfasst and in wenigen, aber markigen Zügen bestimmt und gezeichnet; dann ferner hierauf eine im Allgemojaen siegverheissende Polemik nicht nur gegen die alte ganz empirische, ganz gedankentose Grammutik, sondern, was gegenwartig to Doutschland fast noch mehr noth that, gegen jene in den "spanisehen Schnürstiefeln der Logik" stotz daber schreitende und ansprachavolle Methode der Sprachforschung (S. 62) gegründet und eruffnet, die man von ibrem llaupturheber die Berker'sche beisven mag.

Die Antwort aber auf die oben berührte Frage lautet: "Sprache int die Thatigkeit des Geistes, sich - seine Anschnungen und Begriffe - sich selbst in einer selbstgeschaffenen allgemeinen Auschauung vorzustellen, welche Anschauung durch Geberde und Zeichen aller Art, besonders aber in der Lautsprache durch den articulirten Laut festgehaften wird" u. s. w. - Vergor: "Die Wörter enthalten nur Vorstellungen, und die Geschichte der Spruche ist die Geschiebte der menschliehen Voratellung." - "Die Pormen des Den-Leus, der Anschnung und des Begriffs, sind die Lebensgesetze des Geistes, welche nicht der Mensch sieh selbst gegeben hat. Die Form seiner Sprache ist seine eigne (als Subject und Object) Schöpfung (act. und pass.)." Freilich hat selbat mäszigem Nachdenken nie ganz verborgen bleiben konnen, dass die Sprache mit Vorstellungen (vgl. z. B. den vortrefflichen, jedoch weit unter Verdienst gekaunten A. F. Bernhardi, Anlangsgr. der Sprachw. S. 11), "nicht mit den wahrgenommenen Dingen un sich" (wie Steinth, Sprachw. Humb, S. 106-108 aus Humboldt eltiri) es zu thun habe, was Jemand stark, aber treffend so ausdrückte, von einem Kameele sprochen beisse uleht das Komeel selber mit Haut und Haur in den Mund nehmen ; freilich hat Humboldt es nicht auf gewasst, sondern auch (Einl. S. LXXIV) sehr bestimmt ausgesprochen und entwickelt, bei der Unvermeidlichkeit von Einmischung mensehlicher Subjectivität in alle abjective Wahrochmung liege nothwendig anch in jeder Sprache geine eigenthümliche Weltausichter freilich, darf nach soleh einem Namen noch an einen anderen erinnert werden, habe ich selbst, wohl erwägend, wie eine Vorstellung wahr anin kann oder falseh, mindestens wicht immer gleich klar ist, gleich febhaft, gleich treffend, much ihr Gegenbild: Wort and, weiter ausgedebat, als Summe von Vorstellungen und ihrer Verbindungen: die gesammte Sprache, in einer alterdings vergessenen Anzeige von Becker's Wort S. 76t f. (Berl. Jahrhb. Nov. 1833), jeduch unter nicht würtlicher, aber thatsächlicher Zustimmung von Heyae, Ausf, Lehrb, der Deutschen Spr. 1835. S. 122 für eine, "gegen den Begriff gehalten, fortwährende Ligger erklärt. Vgl. auch Etymol, Forsch. J. 150. Die Wahrheit des Darzustellenden in ganzen vollen Umfange 1) zu erreichen, ist die Spracho nicht verbunden, aber auch so wenig im Stande, dass vielleicht in tausend Sprachen sieh der Verauch der Strebens nach Jenem Ziele hin wiederholt, ohne, wenn nuch mehr oder minder gineklich, je durchaus zu gelingen. Line Verschiedenheit, die man, ware die Sproche solbst achlechthin einheitliche und mehr als bloss subjective Wahrheit und in ihrer Form Nothwendigkeit in dem Sinne, wie etwa die uns eingepflanzie gottverliebene Logik, gradezu als eine - Unmöglichkeit betrachten und anstannen müsste 2). Den Grand der Sprachverschiedonheit und daneben, ja tretzdem, des weltverbreiteten Glanbens an eine viel grüssere gelatige Einerfelbeit und Congresen der Sprachen, als wirklich verhauden, mit grosser principieller liestimmtheit anfgeweigt zu haben und aus Auwendung des Gefnodenen mit starrer Consequenz allmälig auf das gesummte Gebiet wenigstens der Hauptelassen von Sprachen Ernst zu machen, ist firn. Steinthals bleibendes und nicht genng mit Lob nuszagnichnandos Verdienst und noch unmagesetzt thätiges Bemühen. Nur wünschte ich, er liesse nich nicht durch seinen Schurfaine, - oder mischt alch diesem nicht auch ein ganz Alein wenig Kitzel von Purudoxie bei? - manchmal zu Lebertzeibungen und falseber Consequenzmacherel hinreissen. Wenn er c. 8. - auf die Lehre von der Dreifaltigkeit der Sprache S. 61 als auf sein muschliessliches Eigenthum sich etwas zu Gate thuend, was es immerhin sein mag, trotadem dass er nichts weniger als der Erste ist, welcher sie aufstellt 1). - als drittes der Momente die Thatigkeit der Zusammenfusanne der beiden underen (Denkinhalt nod Laut), oder die innere Sprachform, die ideelle Bezeichnung anglebt, und diese mit Recht, ich werde es nicht be-

<sup>1)</sup> Sie kann es immer nur in weit dahinter zurückbleibender, bloss andeutender Weise, oder - ein Begriff, der in seiner früheren mechanischen Anwendung allerdings mit Recht, aunst über Gebühr jetzt in Misseredit gekommen! - in eigentlich unanterbrochen fortlaufenden Ellipsen, d. h. mit gewaltigen Zamathnagen wegen stillschweigend erginzenden und ausfüllenden, setlist nur rein apruchtichen Verständnissen an librer oder Leser.

<sup>2)</sup> Vgl. weitere Ausführung des Thema's von der Spruchverschiedenheit, jedoch mehr rermittelst zusgewählter instructiver Beispiele, in meinem Aufzatze: Unterschied von Sprachlehre und Wörterbuch in absoluter oder in relativer Fassung Allg, Mountaschr, für Wiss, u. Lit. Ial. 1851. S. 19-30.

<sup>3)</sup> Z. B. Karl Chr. Pr. Kronze, der nie zwar mit naderen Warten, aber sonst (Abriss des Systemes der Philos. Gatt. 1825, S. 55) sehr äholich dabin bestimmt: "Zu jeder Sprache gehört das Zubezeichneute, das Zeichen, und die Bezeichnung (Bereichnnheit, Bedeutung)" und S. 56: "Durch dienes Wechselentsprechen unn des Zubezeichnenden und des Bezeichnenden ist das dritte Erforderniss der Sprache, die Bezeichnung (Bedeutung) möglich: denn erst die Setzung und fieuninias dieses Wechnelverhältnisses giebt Sprache; z. B. bei der Lautsprache, dass mun die Wechselbeziehung der Laute und Sachen keunt, wodurch erstere die letzteren anzeigen."

streiten, genag van der logisch-metophysischen Porm des in der Sprache vorgestellten labalten abandert, so sollto er doch nicht, hierauf gestützt, schlechterdings alle Paden zwischen Grammatik und Logik abgeschnitten verlangen. Schon alleis aus seinen Abwehrungen S. 78 ersieht man, wie sauer ihm das auch in dem Maasse fruchtluse Bemühen wird, nicht irgendwo wieder durch die Rinterthur vora hinnusgeworfene legische Bestimmungen bereinschlipfen zu lassen, was ihm doch z. B. S. 81 mit der Substanz und Thätigkeit wirklich widerfahrt. Man unterscheide streng zwischen Grommatik und Logik und, schon well sie sehr oft spruchlich mit einander in Widerspruch geruthen, a. B. im Passiv, we das grammatische Subject offenbor eigentlieb anchliches Object ist (vgl. Steintbal Spruchw, Humb. S. 167. Anm. 27. and Mithr. IV, 316). - vermische sie nicht. Das schliesst nicht aus, die Logik als hauptsächlichston einkeitlichen Hintergrand festzuhalten, auf welchem, freilich unter Hinzutreten noch anderer geistiger firufte; wie des Gefühls und vor Allen der auch sprachlich enmelat schöpferischen Einbildungskraft, zu den rein intellectuellen .- die Verschiedenheit der Sprachen spielt. Sprachen sind pumlich die individuetler gefürbten Volkageister, oder, noch Steinthals glücklichem Ausdruck, eine Mehrheit von Volkelogiken, gleichsum prismatische Brochungen der einen, allen Volkern und Menschen gemelasamen memechheitlichen Logik. Ganz vortrafflich wird 3, 55 auseinandergeograt; philosophische und bistorische Grammatik, obsehon sie absolute Gegensatze hilden, haben doch, was eben so wahr fat, beide dieselben Vormasetzungen, so dass man sie als die sich gegenseltig pothwendigen Momente eines bestimmten Gegensutzes zu erkennen hat. Gut; dann hat aber, wenn die rog. Allgemeine Grommatik im Unrecht war, nieb, wenn nuch nur scheinbar (denn es ist unmöglich), ganz und gar der historischen Berücksichtigung der Sprachen zu entschlagen, umgehehrt kein Forscher das flecht, sieb so sehr auf das andere Extrem zu stellen, dass er von vorn berein sammtliche allgemeine Kategorien durfte als willkürliche Vornusselaungen eraterer verwerfen, im Fall die gerade in Rede kommende Sprache zu deren Bezelchoung eigene grammatische Formen auszuprägen aus was immer für Gründen versliumte. Die Verbaltnisse der Inkarenz und Einetimmigkeit z. fl., sowie der Dependenz oder Abhängligkeit werden bleiben, nuch wo die Sprache sie nicht durch eigens zu dem Ende geschaffene Formen bezeichnet und unterscheidet; - das gilt z. B, vom Adjectiv nod anderen attributiven Wortelassen, welche die wenigsten Sprachen durch gleichsum reinende Anklänge, die bald hinten, hald, wie im Kaffer-Congo-Stamme, vorn untreten, der Substanz gleichartig machen und dadurch ihr lahärirend setzen. Eben so, tiefer hinnbrugeben, z. B. casuelle Verhältnisse (trotz des ganzlichen Mangels an Casus-Formen), etwa im Chinesischen. So wird ganz unzweifelhaft das gerade Verhältniss gleichsam souveraner Unabhängigheit (Naminativ) unterschieden werden mussen von dem schrägen oder indirecten der Abblingigkeit und feinteres, selbst in Sprachen, welche die Grunzen von Nomen und Verbum ausserlieb zunammendiessen lassen, noch wieder in den weiteren Unterschied zwischen nomineller (gleichs, genitiver) und verbaler (gleichs, accusativer) Dependens auseinandertreten. Es sei, solche Verhältnisse werden nur durch die Stellung im Satze, z. B. wie öfters im Französischen Subject und Object durch das Vorausgehen

oor dem Verbum oder durch das Hinterhersebreiten, also durch das ganz lautlose räumliche Verhalten zum Verbalbegriff, unterschieden; diese Unterschiedung, wie wenig befriedigend sonst, genügt zum Auseinanderhalten in nich verschiedener grammatischer Verbältnisse durch die Geschiedenheit des Raumes und der Zeitfolge und der nus dieser Geschiedenheit gleichfalle entspringunden Verhültnisse. — Welches Volk ferner würs wohl des Zeitunterschiedes, der Unterschiedung von Wirklichkeit und Unwirklichkeit nebst blesser Möglichkeit völlig unbewusst, und so stampfen Geistes und ruthlos, nicht irgend welche, wie kümmerliche Surrogate auch, für Tempora und Modi in seiner Sprache zu besitzen? u. s. w. — Man sehütte also nicht das fünd mit dem Bade auss.

Wie Dichten ein geistiges Zeagen und Schaffen in der Sprache und mittelst ihrer ist: so verdankt die Sprache überhaupt sether einem grossartigen Schöpfungsacte der Mouschheit, im Besonderen der Völker ihre Entstellung: diese Vülker waren die dichtendes Urheber ihrer Sprache, und diese Sprache ist jedesmal eine zwar im Geiste empfangene, aber vom Körper als Worl geborene und simulieb wahrnehmbare moicous von verschiedenartigem Charakter, von hald mehr bald minder gelungener Tiefe, Schönheit und Angemessenbeit. Durum zeigt sieh auch die Sprache, was mieh nicht Wunder nimmt, you you herein und in thren ersten Studien durch und durch sinnlich-ausehautich und dichterisch. Nicht nur aber wird späterhin das Lebon immer weniger unmittelbar, d. b. auch unpoetischer: es erwachen ausserdem allmälig undere guistige Bedürfnisse, als die vom Sinnen auf Lebensorhaltung und von der Imagination aufgestörten, im Drang zum eigentlichen minnlicheren Denken, in wie weiter Perso noch, jedoch auf dem Wege zur - Philosophie und Wissenschaft. Von unn an offenbart sich in der Sprache (wie in eastenartig abgeschlosseneren Kreisen, stwa des Handwerks) ein Streben nach festeren termini, ein entsinnlichendes Verallgemeiners und doch damit in widerapruchavoller Welse verbundenes Verengern der Ausdrücke in einem mit dem Fortschreiten der Begriffe und der latelligenz parallelen Vorwärts unter Abwenden von der grösseren Flüssigkeit der bisherigen Bedeutung der Würter - ungeachtet ihrer früher individuell-beatimmteren und lebendigeren Farbung. oder violmehr oben darum. So wird die Sprache gewöhnlich in gleichem Grade undichterischer, wo philosophischer, und die Dichtung schwerer, wo die Wissenschaft leichter. Weiss nun die Philosophie, die gleichsam unf dem zweiten, der Dichtung - mit vielen Thalern dazwischen - gegenüber emporragenden Gipfelpunkte des menschliehen Geistes thront, welches Werkzenges sie sieh zu ihrer Offonbarwerdung beilient, bedienen muss? und ferner hat sie ein Bewusstrein durüber, wie ein den Gedanken jedesmal in Eine bestimmte Volkasprache, als - die augebeure Verschiedenheit und Mannichfaltigleit der Sprachen predigt's mit sehr eindringlicher Mahnung - in ein, dem Gedanken nichts weniger als gleichsum prädestinirt conformes und ohne Weiteres zusagendes Gefüss zu giessen genüthigt ist, und dass diese gar nicht zu umgehende Schranke auch auf die Philosophie aethet unmöglich obnemerklichen Kinfluss und Rückschlag bleiben kann? In welchen Spruchen und bis zu welchem Grade der Vollendang hin 2 B, ist Darstellung der Philosupbie entweder in unsprünglicher l'annung oder durch l'ebertragung möglich?

Wie sight z B. Chinesische Philosophie, screen bei einer so durch und durch anohternen und verstundesmussig durren Natur, wie die Chinesische, überhaupt une von Philosophie die Rede sein kann, wie sicht sie uns im Vergleich etwa zu Griechischer oder auch nur Indischer? Ohne Frage noch ungleicher, als ein Chinesisches soi-disant Schuuspiel au Pramen von Kalidasa oder Sophokles gehalten. Und zwar ganz entschieden wenigstens eben so sehr in Folge der Unbehülflichkeit ihrer Spruche, als des Charakters. Nur jenen wenigen begabteren, oder auch, wie man wolle, durch Ort, Zeit und Umstände - am wahrscheinlichsten durch buides, durch die letzteren in Gemeinschaft mit dem ihnen von der Natur in die Welt einmal mitgegebenen geistigen Angebinde - kurzum, sogar in kurperlicher Hinsicht, bevorzugten Völkern ist gewissermassen zu philosophisch geregeltem Wiederanssprechen des Geschauten die Zunge gelüst, sobald sie in tieferem flingen nach Entwirrung der grossen Welt- und Lebensräthsel, Anlangs in (aft noch geradeswegs poetlischer) Form mythisch-religiüser Speculation, nachmals unter immer mehr sich luftendem Schleier die Wahrheit zu schauen bekamen oder zu erblieken glaubten. Wie dem nun sonst sein möge, kein Volk, dem nicht ein anch schon in der Anlago vortreffliches Idiom als glückliches Loos zufiel, hat sich der Philosophie ernstlich zugewendet oder gar in ihr schöpferisch erwiesen; and mindestens wurde die hisberige Erfahrung schwerlich viel dawider haben konnen, wenn Jemand, was bei Allem dem bedenklich bleibt, auch anderen alz, so zu sprechen, dieser Aristokratie von Völkers den Beruf zu Philosophie abspräche. Immer aber bleibt der Wechnelbezug zwischen Sprache und Geist der Vülker als ein sieh hinüber und herüber ursachlich bedingender - ein auf tiefunteratom Grunde unerreichbarer und dankler,

Vielleicht haben munche unserer Leser ans nicht ohne einen Zweifel begleitet, was denn das obige fluch sie angebe. Die classische Philologie auch darfte es ziemlich unter ihrer Wurde balten, sich mit dem dort bebandelten Thema zu besassen: ich denke aber, die orientalische Philotogie, welcher so viele Sprachen und Literaturen zu thun geben, hat ein weiteres Herz. Und vollends nun, wenn ich die unter dem Titel; Das System der Spenchen als die Entwickelung der Spenchider S. 82 nach der "Würdigkeit des physiologischen Princips" aufgestellte flaugliste von Sprachen bier wieder anfrolle, wird man, such obne dass, schon um die Spannung der Wissbegier nicht vor dem eignen Lesen des Buches abzuschwächen, sein ganzes Gebeimniss in Betreff des Zustandekommens jener Liste zugleich mit verrathen wurde, genng sehen, um zo winson, von welchem Belange eine Classification der Sprachen in Steinthal's Sinne, sein milisse, die, man wird es kaum abstreiten dürfen, auch gewissermansen für die in Betracht kammenden Fölker in intellectueller Ricksicht eine Rangordnung einschliesst, über deren Misslichkeit seh mir jedoch niehts weniger als die Augen verschliesse, Ur. St. hat übrigens folgende, versteht sieh, noch um manche Zwischenstafen lückenhafte Sprachenterrasse aufbauen zu können geglaubt. I. Die hinterindischen Sprachen. Il. Der mulagisch-polynexische Stamm. III. Die Sprache der Kaffern- und Kongo-Stämme. IV. Mandschwirth-Mongolisch. V. Die türkischen Dialekte. VI. Der uralische oder finnische Stamm. VII. Das Chinesische. VIII. Das Merikanische. IX. Die nordamerikanischen Sprachen, X. Das Baskische, XI. Das Aegyptische. XII. Das Semitische, XIII. Das Sanskritische.

Halle, d. 22. Aug. 1851.

# Aus einem Schreiben des Dr. Müller an Prof. Fleischer.

Oxford d. 18. Nov. 1851.

Neues habe ich diessmal nicht mitzutheilen, ausser etwa dass die Bibliotheca Indica ana wieder rustig fortschreitet, und dass die letzte Nummer, Nr. 36, Ballantyne's Anagabe des Sahitya Darpana enthält, Text and Cobersetzung. Es ist das populärste Lehrbuch der Indischen Abetorik, nur muss mon anch hier nicht Aristotelische Abetorik erwarten, gondern nur was zum Schmick der Rede gehört. Es zerfällt in zehn Abschnitte: 1) über das Wesen der Poesie; 2) über die verschiedenes Anwendungen eines Wortes; 3) über Geschmack; 4) über die Gattungen der Poesie; 5) wiederum über eine besondere Anwendung von Worten als weitere Ausführung von Nr. 2; 6) über das was in einem Gedicht gesehn, oder gehört werden soll; 7) über Fehler; 8) über den Styl; 9) über die Verbindung verschiedener Stylarten; 10) über Verzierungen. Nach Ballantyne in seiner Vorrede füngt der Indische Unterricht meist mit Nr. 10 an, und zwar mit dem Werke des Apydya Dikahita, Kuvalayananda genannt, welches nur über die ornamentale Rhetorik handelt. Dus crate Fascikel umfasst die eraten 66 Regeln und also schon einen auschulichen Theil des dritten Buches. Die Uebersetzung ist gut und gründlich, und zeigt, wie vortheilbaft es ist, wenn man die Pandits gar Seite hat. Der Veda wird von der Indischen fledekunttern übet bebandelt. Es beiset namlich sogleich zu Anfang, dass dieses Lehrbuch der Ithetorik (so wie jedes Lehrbuch in Indien) dem Menschon das "Summum bonum" verschaffe, diese Summum bouum ist, wie stets, Tagend, Reichthum, Glück und himmlische Befreiung. Man lernt nämlich aus den Gedichten, dass man wie Rama leben soll, und nicht wie Elivana. Tugend nun erreicht man durch die Lecture von Lubpreisungen Narlyana's; Reichthum durch Wissenschaft; Glück dareb den Reichthum, und himmlische Befruiung durch Gediebte über diesen Gegenstand. Diese vier Dinge kann man zwar auch aus den Vedas beransstudiren; aber do dieselben so geschmackles sind, so macht diess selbst gereiften Geistern viel Mühe, während die aurtesten Seelen ohne Anstrengung die büchste Seligkeit aus der Poerie schöpfen. Nein, selbst die gereiften Geister, obgleich sie ihre Vedus haben, sollten nich lieber auf die Poesie legen; denn wenn eine firankheit, die man mit bittern Latwergen beilt, durch Zuckerkund gehoben werden kann, wer wurde da nicht zum Zuekerkand greifen?

Dr. Roer hat, wie ich höre, eine Unbersetzung der Sänkbyn-pravacanamiras vor, und hat für das Atlatische Journal einen Artikel über die Sänkbyn-Philosophie geschrieben.

# Litteraturbericht aus Constantinopel.

# Aus Briefen des Freiherrn von Schlechta-Waschrd an Prof. Fleischer.

Pers, d. 10. Dec. 1851.

- Was Ihren Wansch aulangt, über die bier neu erscheinenden Werke und literarischen Vorkommenbeiten durch mich Notizen zu erhalten, so werde ich mich beeilen diesetben immer alsbald Ihnen zuzuschicken und fange vom 1. Moharrem 1268 au, wie ich künftig auch die Jahresberichte an die k. k. Akademie in Wien abfassen werde. Seit genanntem Tage sind hier nur zwei Bücher erschienen:
- Salname, der 6. Jahrgang des bekannten Kalenders und Schematismus des osmanischen Reiches, lithographirt und vermehrt, redigirt vom Präsidenten des Consells für den öffentlichen Unterricht, Chairuliah Efendi.
- 2. Juli 101 Juli & Jili 122 Tuhfetulmuluk fi irschadi ehlil suluk, d. h. das Geschenk der Königo in Bezug auf die flechtweisung der Waller des Pfades. Ein 264 Seiten starker Druckhand, der Verhaltungsregeln und Erfänterungen über die geistlichen Obliegenheiten der unter dam Namen der Nakschihendi bekannten weltlich-religiösen Derwischverbrüderung enthält. Das Werk wurde Ende Moharrem 1268 im Druck vollendet und hat zum Verfasser einen gewissen Münib Efendi, der es nach einem von seinem Vater verfassten arabischen Manuscripte ins Türkische übersetzte und commentierte.

Was das Endschümeni Danisch betrifft, so dürften wir bald erfahren was es bis jetzt geleistet hat, indem es beabsichtigt, zwanglose flefte unter dem Titel تجموع فوايد herauszugeben (lithographirt), warin seine sämmtlichen Leistungen werden beschrieben seyn. Das 1ste dieser Hefte so 11 bald er-

scheinen, Lel all. Sonst nichts Neues, es sei denn, dass die Abfassung des Kataloges sämmtlicher Bibliotkeken dieser Hauptstudt rüstig vorwärts schreitet, indem der Grossvesir sich persönlich für diese Arbeit interessirt.

Schliesslich erlaube ich mir noch anzuzeigen, dass sich eine von mir verfasste auszagsweise metrische Uebersetzung des Bostau von Saudi in Wien unter der Presse befindet und eine gleichfalls metrische Uebersetzung der "Bruchstücke" (المعقدة) des persischen Dichters Ihn Jomin (المعقدة) baid nachfolgen wird.

Pers, d. 25. Febr. 1852.

Die seit meinem letzten an Sie gerichteten Schreiben hier erschienenen orientalischen Werke sind folgende zwei:

- 1. Clasif (1) Adah eikufat, d. h. die Verhaltungsregeln der Richter; eine lithographirte Broschüre von wenigen Blättern, verfarst von Molla Kiamil; enthält in Vers und Reim gebrachte Belehrungen über Pflichten und Obliegenheiten mohammedanischer Kadhis (in türkischer Sprache).
  - 2. اثر شوكت Esseri Schewket, d. h. das Denkmal des Schewket;

ein gedrucktes arabisch-persisch-türkisches Würterbuch, in türkischer Sprache commentiet, ein starker Grossociav-Band, verfasst von Schenket Efendi.

Beide Werke sind aus der blesigen Staatsdrackerel bervorgegangen.

# Semitische Inschriften aus Babylonien.

(Nach einem Schreiben Layard's un Dr. Bötteher zu Dresden; Orton Longueville Peterborough, 21. Nov. 1851.)

Auf eine Anfrage des Dr. Böttcher vom 3, Nov. 1851 über etwaige zahlreichere semitische Schriftproben an syrischen oder habylonischen Fundorten (vgl. Loyard, Nineveh I, 342. II, 166. Pl. 65 [S. 181. 276 der deutschen Uebers.], Gesen, monum. Phoen. III. Tab. 32. Nr. 77) erwidert Layard, dass Inachriften wie die [II.] S. 166 seines Werkes aufgeführten, ausserst selten seinn, und er selbst ausser den von A. Ker Porter (Geseu, a. a. O. 1, 27 ff.) noch Europa gebrochten nur eine einzige gesuhen habe, auf einem im Besitz des verstorbenen Dr. Ross zu Bagdad befindlichen Backstein; wovon er eine, jedoch ihm jetzt nicht zugungliche Copie habe. Auch besitze Cap. Jones, Resident zu Bagdad, drei schline Cylinder mit semitischen Inschriften, wovon Abschriften oder Abdrücke möglicherweise von Col. Rawlinson zu er-langen seien. "Ich wörde Ihnen," beisst es hierauf, "rathen, du Sie sich für alt-judische Schrifturten interessiren, eine Sammlung blichet merkwürdiger Proben dayon zu untersuchen, die durch Col, Rawlinson und mich selbst von den Rainen Babylogieus bergebracht worden sind. Dieselben bestehn aus Schulen und Schüsseln, bedockt mit Schriften in einer abgerundeten (rounded) hobraischen Schriftart. Manche Worter und sogar Satze sind leicht entsillert. Duch ich bin noch nicht im Stande gewesen, denselben irgend ein Zeitdatum anzuweisen, oder darüber Anfschluss zu gewinnen, Wem als angehören. Es ist wohl möglich, dass sie von einem vergleichsweise lungen Zeitdatum sind, d, h. einem nachebristlichen. Die Inschriften sind lang, und ich babe keine Zeit zu meiner Verfügung, um sie zu copiren. Sie befinden alch im Britisches Museum" 1). - 2)

Die urubische Bearbeitung des "Barlaam und Josaphat" aufgefunden. Mit Hücksicht auf weinen in dieser Zeitschrift (V. 93) ausgesprochenen Wunsch hat Hr. Dr. R. Minzloff in der Petersk. Zeitung 1851. Nr. 112 eine "vorländge Notiz über eine bisher unbekannt gebliebene Handschrift der arabischen Bearbeitung des Barlaam und Josaphat" verüssetlicht, deren Sondersberuck mir durch die Güte des Hrn. Prof. Fleischer vorliegt. Die Handschrift besindet sich in der werthvollen Ribliothek des Hrn. Geh. Raths Norow, auf dessen Wunsch fir. Staatsrath v. Dorn eine ausschriche Abkandlung mit Auszügen sus dem arsbischen Texte demnächst der Oessentlichkeit übergeben wird. Wir behalten uns vor, auf diese viel versprechende Schrift seiner Zeit zerückzukommen.

Berlin, im März 1852.

Steinschneider.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Athenaeum, 20. Dec. ("Ausland" 1852, Nr. 21), we sie gleichfalls als babylonische (nicht, wie im "Magazin f. d. Lit. des Auslandes" 1851. Nr. 143. 153, als minceitische) Alterthümer bezeichnet werden. Zugleich wird dort die baldige Veröffentlichung einer Uebersetzung derselben durch ihrn. Th. Ellis in Aussicht gestellt.

<sup>2)</sup> Der Mitheilung obigen Schreibens fügt Hr. Dr. Bötieher hinzu, er sei leider nicht in der Lage, die hier gegebenen Winko benotzen und die erwähnten Funde für die Wissenschaft ausbouten zu Minnen; er fordere dazu jeden günstiger Gestellten auf, und werde, was ihm solbst eiwa weiter von Hrn. Layard zukomme, gern Anderen überlassen.
D. Red.

# Bibliographische Anzeigen.

Pistis Sophia, opus gnosticum Valentino adiudicatum, e codice manuscripto coptico Londinensi descripsit el latine vertit M. G. Schwartze; edidit I. H. Petermann. Berol. 1851. gr. 8. 390 SS. kopt. Text. 246 SS. lat. Uebers.

Eine allgemeine Nachricht von diesem koptischen Werke gab Woide im III. Theile der Cramer'schen Beitrage zur Beford, theol. Kenntnisse und in d. Append; ad edit. N. T. e cod. Alex. descr. p. 137 s., zowie Dulaurier, Journ. Asiat., sor, IV. 1. IX. p. 535 ss.; einzelne Proben lieferten Wolde, Append. etc. p. 148 ss. (a. starench Manter in seinen Odis guosticia, Hafniac, 1812) und Dulaurier a. a. O. p. 543 as. In der verliegenden Ausgabe giebt der für die Bekanntmachung koptischer Werke zu früh verstorbene Prof. Schwartze den vollständigen Text mis dem Codex Askewianus, nebst lateinischer Lebersetrung. Nach dessen Tode übernahm es Prof. Petermann, den Bruck der Schwartzischen Arbeit zu besorgen, wohei er aber nach noch mit mehreren Schwierigkeiten zu tampfen hatte. Im Texte fand er manches, was der Verbosserung durch Muthmanasung zu bedürfen schien; in dieser Berichung begongte er sich indersen damit, das sich gleichnam von selbst Dorbietends in kurzen Noten unzumerken. In der Urbernetzung zeigten sich hin und wieder Lücken, und auch Stellen, welche Schwartze vor Abschluss der Arbeit ohne Zweifel heriebtigt haben wurde. · Beiden Cebolständen auchte er so gut wie möglich abruhelfen, nimmt ober die Nachsicht der Leser in Anspruch, weil der Inhalt dieser gnostischen fietrachtungen fernliegend und verwickelt ist, so daza er bei wiederholtem Leaen des Ganzen bisweilen füst Schwindel zu empfinden glanbte. Hr. Petermunn vermutbet, dass das Buch nicht von dem berühmten Valentinus, sondern von einem spateren Ophiten geschrieben sey, und behalt sich vor, diess in einer benunderen Schrift nachzuweisen. Neander bemerkt in seiner Darstellung der Lehre der Ophiten, Kirchengesch, I. 2. S. 769 d. 2. A .: "Nach der Auferstehung blieb Jesus achtzehn Monate auf Erden; er erhielt durch die Eingehung der Sophia eine klarere Erkenutniss der hihorn Wahrheit, und theilte diese nur wenigen von den Jüngern mit, die er als empfänglich für so grosse Mysterien kannte." Hierzu passt auch der Inhalt der Pistis Sophia ganz gut. Denn das Euch enthält Gespräche, in welchen Jesus nach der Auferstehung den Jungern und der Maria Aufschlüsse ertheilt über Verhaltnisse der boberen Welt, von denen er hisher noch nicht gesprochen habe. Im Beginne des Buches sitzen die Jünger auf dem Gelberge, und Jesus, von strahlendem Lichte umflosson, in einiger Entfernung von ihnen. Dann schwebt er zum Himmel empor. und alfe Machte des Himmels gerathen in Bewegung, und die Erde errittert. Auch die Jünger erschrecken. Da führt Jesus wieder berab, nabet den Jingern freundlich, and sagt, or worde ihnen nun alles kund than: Data euim (Sovola wiki ab Ineffabili, et a primo proregolo proregolor omnium, et loquar vobiscum inde ab deze usque ad misjouna, atque ab internis usque ad externa, et ab externis naque ad interna. Er berichtet dann, wie er sein leuchtendes ledona empfangen, welches die Inschrift: tamu sama beza

rachama Azai fahrte, wie er nich mit demselben zum Ilimmel corporgeschwangen und die verschiedenen Sphären und die Annes prebontes besucht, und was alles er deri geschaut habe. Als er zum dreizehnten der Aconen gelangte, fund er bol demsetben die Pistis Sophia tranzig und allein sitzend; sie fichte in einer flymne das Licht der Lichter un, es michte sie beschützen gegen die Angriffe von Selten des Anthades Deus, und nicht verstatten, dass das Chaos ihre Kraft vernichte. Oefters unterbricht Maria die Erzählungen Jesu durch an ihn gerichtete Fragen, und erhält dann Antwort von ihm. Die Pistis Sophia trugt noch soche tolche llymnen an das Licht der Liehter vor, und diese Hymnen werden auch die Bussen oder Metanoico der Pistis Sophia genanot. Nach jedem Hymnus gieht Maria oder einer der Junger eine solutio oder diacrisis, koptisch nema, desselben, mit Beziehung auf eine Bibelstelle. Nachdem die siebente fluxe gesprochen warden, führt Jesus die Pistis Sophia in einen etwas geräumigen Ort im Chaos. Sie apribbt dann die achte und neunte Basse, wed der lowenantlitzige Jaldahaoth qualt sie von nenem. Do sendet das primum mysterium Jesum der Pistis Sophia zu Hillo, und dieser führt sie in die Hobe des Chaos. Sie spricht die zehute und eiffte Busse, und nun ruft Jaldabauth den Authodes Deus ram Beistande gegen Jeung. Nachdem sie die zwölfte und dreizehnte Busic gesprochen, wird sie noch hoher geführt, während ihre Gegoer sie winder herunterreissen wellen, und sie richtet nue dankende Hymnen an ihren Retter Jesus. Jesus steigt zur Erde berub, und Adamas verfulgt die Pistis Sophia aufe neue mit seinen flelfern. Sie ruft wieder am ffulfe, und Jeaus bringt sie ihr. In der sphitischen Lehre ist Jaldabauth bekanntlich der Name des Dumiurgos, eines beschränkten und boson Wesens, wolchem die Sophia das bilbere Licht zu entrieben aucht, das er durch seine Abstammung erhalten hat, aber nur missbraucht. In der zweiten Ualfte des Buches, von S. 182 des koptischen Textes un, Lebers. S. 115, ist von der Pistis Sophia nicht mehr die Rede, noodern Maria und die Jünger legen nun Jesu mannichfache Frages vor, z. B. S. 117: quousm mode sunt viginti quatner invisibiles, et quanam figura? und S. 155; homines, qui in mundo, existentes in corpore huius materiae, quo modo, quum egressi fuerint ex hoc muado, transgressuri sunt base firmamenta, et hos principes omnes, et dominos omnes, et dess omnes, et magnas omnes invisibiles? Dann giebt Jesus S. 160 darüber Anweisungen, wie sie den Monschen predigen sollen, damit diese vor den Damonen des Juldabaoth bewahrt bleiben, und wie sie sich in Bezog auf die Vergebung der Sünden verhalten sollen. Maria fragt S. 187: quonam modo baptismata remittunt peccata? - Wenn Ur, Petermann auf ein Paur Seiten cine kurze Lebersicht des Inhaltes hinzugeligt hatte, wurde er dus Lesen der Schrift und die Auffansung des innern Zusummenhunges nehr erleichtort baben. In der zweiten Halfte des Textes und der Unbersetzung sind auch gar keine Absätze mehr gemacht, vielleicht auf Verlangen des Verlegers, um flaum zu sparen. Der Loptische Text enthält viele griechische Wörter, und zwar, wenn es Nomina sind, unflectirt; sie aind in der Lebersetzung beibehalten, aber flectirt, damit sie nich in die Construction fogen, So steht z. B. in Koptischen S. 128: acome e gojn e ojan il Thapbram, in der l'ebersetzung 5. 82 dafür: venit in idne flagfinlore. Laut die Uebersetzung auch masche Verbesserung im Einzelben zu, so giebt sie doch, wie es uns scheint, den wesentlichen Inhalt des Originales wieder, und wir müssen es Herro Potermann Dank wissen, dass er dieses Werk seines verstorbenen Freundez an das Licht stellte. Wir wüssehen, dass es ihm gelingen möge, auch die übrigen von Prof. Schwartzu nachgelassenen Abschriften koptischer Werke bekannt zu mochen.

J. G. L. Kosegarten.

Moses Ren Schem-Tob de Leon und sein Ferhältniss zum Schar u. s. w. von Ad. Jellinek, Leipzig, Hunger, 1851. 53 SS. 8.

Der Verfasser besehäftigt sich seit langerer Zeit mit dem Studium der fiabbals, und imbesondere mit dem flauptwerke Sohar, in Berng auf welches er die bekannte Annahme der Antorschaft Mose de Leon's dahis zu erweisen sucht, dass Letzterer "Raupturheber" Jenes ans einzelnen - ursprünglich bebruisch vorfassten, dann chaldaisch bearbeiteten - Schriften zugnmmengesetzten Werkes sei. Zu diesem Behufe werden, nach vorungeschiekter Notiz über Mose und seine Schriften, Parallelen des Sohar mit dem u. d. Titel חבש החבשה 'D gedruckten Werke gegeben, dessen ganzer Inhalt bier zuerst dem M. de L. vindicirt wird. Die "Nachschrift" enthält Einzelpes aus einer Anzeige des Zaur'schen Katalogs der Bislich'schen flandschriften (jetzt fant alle in Oxford), und aus einem ficiefe des Unterzeichneten hibliogeaphische Notizen über die in Oxford befindlieben handsehr. Werke de Leon's. Kin Stück aus der Kinfeitung des ebenfalls dort befindlichen DUT O hat der Verfasser in dem so eben erschienenen 2. Heft seiner "Beitrage zur Geschichte der Kabbala" nebst andern Excerpten aus M. de Leons Schriften nachgetragen '). In der That tritt die polemische Keckheit des sieh entwickelnden Falsators und nein angebliches System in dem 5077 o am deutliebsten hervor. Nicht uninteressont ist der Umstand, dass das einzige mir bekannte arabische Werk, welches den Sohar eitirt, nuch die erwähnte Drucksehrift (unter dem Titel 5poun's) auführt. Zur Verstländlichkeit der Nachaehrift (8. 45) autte die Stelle des Serapoums nicht abgebrooben werden sollen , wo ich bemerkte , dass Mose de Leon sich das אים הקרטורה אים ich bemerkte , dass Mose de Leon sich das des Isnk Ibn Suhula beizulegen achnint, deasen Familie ich in Guadalaxara, we ouch Mose de Leon schrieb, nachgewiesen, und der selbst wegen seiner gezwungenen allegorischen Behandlung der Fabeln (vgl. "Manna" S. 113) und seines Labbullitischen Commenture zum flobenfied in den Studienkreis unseres Verlassers gehört 2). - Schliesslich noch ein Wort über die Methode des Verfassers. Derselbe bat sich seban lange die Aufgabe gestallt, in einer be-

<sup>1)</sup> Warom dort S. IX die Ideatität des משכן העדום 'ם mit משכן העדום - welcher eigentliche und den Namen Mose enthaltende Titel deutlich S. X steht - als "Behauptung" bezeichnet wird, kann ich nicht begreifen.

<sup>2)</sup> Dukes (Orient 1851. S. 92. A. 18) spricht zwar von einem jüngern Isak Ibn Sahula, weil der (bei Opp. 281. Quart.) vorangebende Comm. zu Jijob das Datum 1320 habe u. a. w.; allein es ist unbegreiflich, wie Dukes in letzterem nicht den aft gedruckten des Levi Gersonides erkannte und übersah. dass der Commentator des H. L. sieh auf sein Anschun als Diebter beruft.

sondern Schrift "die Composition des Sohar" zu behandeln, glaubte aber, dass dieses Thema nicht eber genögend gelöst werden könne, als his etwas Positives über Zeit. Vateriand und Verfasser des Suhar aufgestellt ist. Es schoiat aus aber hei einem zusammengesetzten und überurbeiteten Schriftwerke, win der Sohar sich schon von vernherein darstellt, angemessen, zueret eine Analyse der Theile vorzumehmen, und sodonn nach positiven Resultaten für das Einzelne zu forschen, welchen Weg z. B. Zunz bei seinen klassischen Untersuschungen über die Midraschim eingeschlagen; es würde diess zugleich dem grössern Publicum zu Statten kommen, dessen lateresse erst durch Analyse und Charakteristik für die positive Eritik zu gewinnen ist.

Stelnschneider.

L'Algèbre d'Omar Alkhayyami, publice, traduite et accompagnée d'extraits de manuscrits inédits, par F. Woepcke. Paris, B. Duprat. 1851. XIX., 127 u. cl. 88. 8.

Ein Jugend- und Zeitgenosse des grossen Vezirs Nizamu-1-mulk, lebte der Vf. dieser Algebra, dessen Name عمر بن عمر ابنو الفتح عمر الله عمر المات unter dem Schutze und im Dienste des seldschukidischen Hofes um die Mitte his gegen das Ende des 11. Jahrbunderts, wie er denn an der Berechnung und Einführung der gelalischen Aera (15. Mürz 1079) thätigen Antheil zu nehmen durch Melek-Schah verunlasst wurde. Als Astronom und Mathematiker ist er unstreitig besleutender geworden, denn als (رسالة في المبراهيوم على مسائل الجب والقابلة) Dichter. Seine Algebra ist ein glüszender fleweis eines systematisfrenden Scharfainnes, eines sehlipferischen und ordneuden Geisten. Sie liegt uns zum ersten Mal in Text and Unbersetzung vor , nachdem schon Sedillat (Not. et extr. Alif, p. 130 ff.) Auszüge darans mitgetheilt und andere Antoritäten und die Wichtigkeit des Werken hingewiesen, auch Hr. W. arlbat in Crelles Journ, f. Math, XL, S. 160-172 eine Notiz über dasselbe gegeben hatte. - Zur Redaction des Textes beautzte der Hreg, drei Handschriften (2 Pariser und 1 Leydener), worüber ein Mehreres in der Vorrede (S. II f.), Diese enthält ausserdem die wonigen bekannten Data über Alkhajjaml'a Leben und eine Darlegung der Methods und der wesentliehen Resultate, seines Werken. - Die Disposition iat etwa folgendo: Nachdem die obthigen Definitionen der algebraischen Grundbegriffe und ein Leberblick über den ganzen Gegenstand gegeben sied, folgt zunnehat die Behandlung der Gloichungen vom ersten und zweiten Grade, dans die der Gleichungen dritten Grades, blerunf eine besondere Besprechung der Falle, wo statt der unbekannten Grosse selbat deren reciproker Werth erschelut, endlich Schlusshemerkungen. Der Vf. vereint mit der grithmetischen Lösung zugleich zo viel als möglich die geometrische Construction der Gleichungen (worn 3 Taff, mit 30 Figg.) and constrairt so z. II, die quadratischen mit Anwendung bekannter Satze vom Kreise. Für die Geschichte der Mathematik ist am wichtigston der Abschaitt von den eubischen Gleichungen. Zwar weise Alkh. nichte von den drei Warzeln zubischer Gleichnegen, wie er denn aberhaupt imaginare und negative Worthe nicht kennt; aber den Grandtypus dieser ganzen Serie, die sog. cardanische Formel: x3 + cx2 + bx - a = 0 20 \*

stellt er in den Worten! اعتمال اعتمال واصلاء تعمل اعتمال (p. ۴۸) ganz richtig dar, ein Punkt, in dem er sinzig unter seinen Landsleuten dasteht. Auch die geometrische Construction derselben führt er mit liuffe der liegelschnitte meisterhaft aus. - Dass der Lebersetzer seine Materie beherracht und durchdrungen hat, beweist er durch die da genbte Textkritik. wo allen drei Handschriften zum Trotz das Verständniss der Beweise Correcturen nüthig mucht, durch die der modernen Terminologie ungepasate Uebersetzung, durch die in den Anmerkungen unternommene Umschreibung sammtlicher Formelu und Gleichungen in fluchstaben und durch die sorgfältige Zeichnung der Figuren. Dankenswerth ist auch der Appendix, welcher übersetzte Aueruge aus Handschriften, Beitrage zur Geschichte der eublischen Gleichnegen vor und nach Alkh. (mit 30 Figg. auf Taf. IV u. V) enthält. -Hinsichtlich der Transscriptionsweise arabischer Eigennamen hatten wir gewunseht, dass Rr. W. die in dem früheren Artikel (Crell. Journ, u. n. 0.) beobachtete Methode beibehalten hätte, da sie richtiger ist als die hier befolgte; denn dem S u. B. entspricht unser e viel genauer als dus q.

Bt

# Suum cuique. Berichtigung zu Bd. V. S. 536 ff. dieser Zeitschrift.

Von.

### Dr. M. Uhlemann \*).

Da die seit Entseckung der lasebrift von Rosette erschlenenen Schriften über die Literatur der alten Aegypter nieht allgemein bekannt sein dürsten und die Entdeckung des Hieroglyphenschlüssels a. u. O. fremdem Namen zugeschrieben worden ist, so scheint es billig, die Leser dieser Zeitschr. mit dem wahren Thaibestande nieht unbekaunt zu lassen. Prof. Seyffarth hat bereits im Jahro 1826 (Radimenta hieroglyphices p. 25, 28, 29, 40, Tab. XXXV) das Grundgesetz der Hieroglypheuschrift, wenach gewisse Hieroglyphen ganze Sythen, durch ein einziges Bild zwei und mehrere Consonanten ausdrücken, entdeckt und die ersten syllabarischen Texthieroglyphen in den Rudimenten bekannt gemacht. Dieses Grundprinelp and syllaharische Hieroglyphonolphabet hat deraelbe in allen selven späteras Sebriften (Astronomia Aegyptinea 1833; Alphabeta gennina 1840; Grundaätze der Mythologie und der Mernglyphen-'ayateme 1843; L'eber Ungarelli Interpretatio Obeliscorom im Leipz, Repert, 1844. p. 309 n. violen undervo) bestätigt, erweitert und berichtigt; hat auch am letztgenanuten Orte ein reichhaltigen, homonymisch erklärtes Syllaboralphabet vorgelegt. Dagegen hat Champollion in allen seinen Schriften bis za seinem Todo 1832 fan entgegengesetzte Princip der Hieroglyphensehrist gelehrt's keine Hieroglyphe strückt phonetisch eine Sylbe, d. i. mehrere Buchataben angleich aus. Prof. Lepsius ist erst 1837 [Annali dell' Instit. arch. Tab. 1), within 11 Jahre spater auf syllabarische flieroglyphen gekommen; und Bausen (Aegyptens Stelle, 1845) hat erst 19, 12, 5, 2 und 1 Jahr nuch obengennunten Schriften ein Verzeichniss von 72 unm Theil achon bekannten

<sup>\*)</sup> Eingegangen um 18. März 1852.

Syllabarhierogiyphen berausgegeben. Im Uebrigen ist das schon 1845 als Manuscript tithographirte syllabarische Rieroglyphenulphabet des Prof. Seyffarth mit vielen Uarichtigkeiten a. a. O. abgedruckt worden 1). Weiteres findet man im Leipziger Ropert. 1852. B. I. S. 20 ff.

la Bezug auf einen die Redaction indirect mit betreffenden Vorwarf dieses Aufsatzes ist berichtigend zu bemerken, dass auf der Tafel zu Bd. V. S. 539 das — übrigens der Angabe "als Maunseript lithographiet" ermangelnde, zudem seit 1846 durch Mittheilung an "viele Gelehrte" (Zeitschr. V. 536) publicirte") — Hieroglypheualphabet des Hrn. Prof. Soyfigrib nicht einfisch "abgedruckt", zonders durch Wiedergabe von 114 seiner 626 Nomern, unter Hinzufügung des Namens des Hrs. Verf.'s, literarisch benntzt worden ist \*\*).

D. Red.

1) In Betreff dieser vielen Unrichtigkeiten, welche eine falsche Beurtheilung des Seyffarth'schen Sythenalphabetes verunlassen könnten, verweise ich besonders auf folgende Punkte:

1. Es finden sich zwei Druckfehler: Nr. 86 ist in S.'s Alphabete nicht

583, sondern 383; Nr. 117 bei S. nicht 250, sondern 520.

2. Angabe falscher Syllaharbedentungen: Nr. 3 int bei S. nicht Nr. 336, sondern 334 teht = tht, th; Nr. 14 int huch S. 262 nicht uns, sondern us; der Vogel Nr. 20 soll nach S. 294 ut lanten, 294 lantet daselbst jedoch bt, th, und unter sämmtlichen Vögeln S.'s findet sich kein einziger, der ut bedeutet; Nr. 62 lautet bei S. 412 nicht ik, in, saudern ik, kn; Nr. 75 bei

S. 353 nicht kf. kl., sondern kf., ff.

3. Es sind viele Bilder des Brugschischen Alphabetes mit einzelnen Seyffarth's vergliehen worden, welche auch nicht die geringste Achnlichkeit haben; man vergleiche 2 n. 577; to n. 273 (der Vogel hei B. kann dach wohl kein Schwan sein sollen); 19 und 294; 32 und 507 (statt 507 war 599 = ut im vergleichen); 63 n. 382 (statt 382 siehe 548); 81 n. 644; 101 n. 252; 109 n. 562 (statt dessen siehe 575 == st). Ebenso sind unter Nr. 87 die Schenne 424 (ks) und des Fenster 429 (kr) des Seyffarth'schen Alphabetes verweebselt worden; Letateres findet sieh in der fescher, v. Ros. Z. 5, 7, 10, Ersteres dagegen nirgends in der gedachten Inschrift.

4. Bei vielen Bildern ist die in S.'s Alphabete angegebone Syllabar-

4. Bei vielen Bildern ist die in S.a Alphabete angegebone Syllabarbedentung fortgelassen, gleich als ob S. dieselbe gar nicht angegeben hätte. Vgl. Nr. 8, 9, 13, 21, 42, 43, 49, denen bei S. die Namern 560=ar; 569=atb, at; 559=esr; 286=br; 296=pt; 505=kli; 620=sp ent-

spreeben.

5. Bei einer Vergleichung der Seyffarth'seben Sylbenzeichen, mit denen des Herrn Dr. Brugsch (1851) hätte auf die Berichtigungen des Herrn Prof. Seyffarth von 1846—1850 flücksicht genommen werden sollen. Z. B. die Löwenklane. Br. 108 S. 240 lautet Zeitschr. d. D. M. G. Bd. IV. S. 380 nicht m. sondern gm; die Setzwange Br. 64 S. 621 nicht is, sondern a. a. O. S. 381 at (z. B. im Namen des Dekan Sothis); die Papyrusstande Br. 69 S. 373 nicht ok, L. sondern n. a. O. S. 388 gm, km, n. a. w. U.

\*) Welchen Letztere unch von fire. Dr. U. selbst in der sogleich anzuführenden Schrift S. 6, vgl. Sc 4, 12, anerkanet wird. D. Bud.

") In der Kürzlich erschienenen und vom VL uns mitgetheilten Schrift: "Das Quousque tandem? der Champollionischen Schule und die Inschrift von Rasette beleuchtet von Dr. Max Uhlemmun, Bert. 1852" ist S. 6 der in zeiner obigen Berichtigung befindliche Passus: "Prof. Seyffarth hat bereits im J. 1826.—Syllahar-hieroglyphen herausgegehen" grossentheils wörtlich wiederholt; der hieronch allerdings principiell von der Red. zu stellende Autrax zuf Entferausg oder Umgestaltung jenes Passus musste jedoch unterhleiben, weil beim Empfung dieser Schrift der vorliegende halbe Bogen schan vollständig gesetzt und die Vollendung des Druckes zu beschleunigen war.

D. Red.

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

335. Hr. Friedr. Schwarzlose, Stad. theol, in Leipzig.

336. " H. Parrat, chemaliger Professor in Bruntrut im Canton Bern.

337. " Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Schwerin a. d. W. (Grossbrath. Poses).

338 .. Isaac Reggio, Professor und Rabbiner in Gara.

339. . G. J. Ascoli, Privatgelehrter in Görz.

340. . Philoxenus Luzzatto, Privatgelehrter in Padua.

341. " Dr. Jos. Kuerle, Prof. d. arab., chald. a. syr. Sprachen u. d. altiestamenti. Exegese an d. Univera. zu Wien, fürstbischöff. Consistorialrath von Brixen.

342. , Dr. Salomon Cohn in Oppeln.

343. " Herming Engländer, Lehrer u. Erzieher in Wien.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder Hru. Dr. A. J. Cohen, jud. Geistlichen zu Berlin, st. 1851, Brn. J. Humbert, Prof. des Arab, an d. Akad. in Genf, st. im Herfat 1851, und den Staatsrath und vermat. Präsidenten des protestantischen Oberconsistoriums in München, Bru. Friedr. von Roth, gest. zu München d. 21. Febr. 1852.

Die jährliche Unterstützung der Königl. Preusz, Regierung von 200 50; für das Jahr 1851 ist ansgezahlt worden.

Veränderungen des Wohnerts, Beforderungen u. s. w.:

Herr Staatsrath von Dorn in St. Petersburg ist zum Nachfolger des verst.

Hrn. Staatsr. v. Frühn als ordentl. Mitglied der hist. -philol.

Classe der kaiserl. Akad. der Wisa, ernannt worden.

. Dr. Zehme: jetzt Inspector un der k. Ritterakudemie in Liegaitz.

- " Freiherr v. Sehleebin-Wasehrd ist jetzt Secrétaire laterprête bei der k. k. österreich. latermantiator zu Constantinopel.
- , Stanter, v. Tornauw: jetzt in St. Petersburg.
- ., Dr. Rosen; k. preuss, Consul in Jerusalem.
- Dr. Gosche la Berlin : Castos d. orient, Handscher, der kön Bibliothek.
- .. Dr. Burkbard: jetzt Gymnasiallebrer in Teschen in Geterr. Schlesien.
- ... Dr M. Uhlemann: jetzt in Berlin.

Herr Staatsr. von Dorn dankt in einem Schreiben an den Vorstand der D. M. G. vom 2/14. März 1852 für seine Ernennung zum Ehrenmitgliede.

la Bezug auf die von der Erlanger Generalversammlung dem Gesammtvorstande überlassene Normirung der Vergütung von Reisekosten für die Geschäftsführer bei Gelegenheit der Generalversammlungen (s. Ztschr. 1852. S. 140) ist durch die Majorität des Gesammtvorstandes wie folgt beschlossen worden:

1. Vom Jahre 1851 an wird in dem jührlichen Budget der Gesellschaft die Summe von fünfzig Thalern pr. C. eingeführt als Entschlidigung für die

Reisekosten von zwei Geschäftsführern.

2. Diese heiden Beamteten nollen in der Rogel sein der Secretür und der Bedactionsbevollmächtigte, welche dann nöthigen Paila auch die äbrigen Zweign der Verwaltung zu vertreten haben. In Ermangelung des Titulars lann ein anderer der Geschäftsführer, aus derselben Stadt wie der Abweseude, und in dessen ausdrücklichem Auftrage, ihn in obiger Qualität ersatzen.

# Verzeichniss der für die Bibliothek bis zum 31. März 1852 eingegangenen Schriften u. s. w. 1)

(Vgl. 5. 146-152.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der H. Russ. Akademie d. Wissensch. in St. Petersharg:

1. Zu Nr. 9. fiulletin bist, - philol. du l'Acad. de St. - Pétersh. Tom. IX. Nr. 6 - 12.

Von der fi. Grossbritunischen Asiat. Geseilsehaft :

2. Za Nr. 29. The Journal of the R. Asiatic Society. Vol. XIII. P. I; Lond. 1851. Vol. XIV. P. I. Lond. 1851.

Von der Reduction :

3. Zu Nr. 155. Zeitschr, der D. M. G. Vl. Bd. 1. H. Leipzig, 1852. Von der K. Bayerischen Akademie d. Wiss. in München:

 Zu Nr. 183. Abhandlungen d. philos. - philol. Classe d. K. Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. L II. III. IV.

Von der Asiat. Gesellschaft in Paris!

5. Zu Nr. 202. Journal Asiatique. Juill. - Dec. 1851.

Von der R. R. Oesterr, Akademie d. Wiss, in Wien:

6. Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der philos, histor. Classe. 1851. Bd. VI. Heft 1. -4. Bd. VII. Heft 1.

Als Bellage dazu:

Tafeln zu den Sitzungsberichten, Bd. VI. Heft 1-3. 1851. Archnologische Analecten von J. Arneth. Wien, 1851. Br.-fol.

- Die Alterthümer vom Hallstätter Salzberg und desses Umgehang. Von Fr. Simony, zu den Sitzungsberiehten, Bd. IV. 1850. Wien, 1851, Br.-fol.
- Za Nr. 295. Archiv für die Kunde üsterr. Geschichtsquellen. 1850. fd. II. Heft 3 n. 4. 1851. fd. II. Heft 1—4. Als Beilage dazu: Notizenblatt, 1851. Nr. 2—18. (17 einzelne Bogen) 8. Und: Preizaufgaben der kniserl. Akad. d. Wiss. 1851. 2 halbe Bogen, (Doubl.)
- Zu Nr. 10. Bd. IV. S. 282. Fontes rerum sustriacarum. Zweite Abth. Diplomata et Acta. Bd. IV. Liber fundationum Ecclesiae collegiatae Claustroneoburgensis. Wica, 1851.

Von der Asiat. Gesellschaft von Bengalen;

Zu Nr. 593 a. 594. Bibliotheca Indica. Ed. by Dr. E. Röer. Nr. 32-35.
 (Val. VII. Sept. Oct. Vol. IX. Aug. Nov.)

Von der franz. Oriental. Gesellschaft:

 Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. IXe année. 1851. Avût, Sept., Oct., Nov.-Dée. Xe année. 1852. Jany, Fèvr.

Von der Geograph. Gesellschaft in London:

 Zu Nr. 609. Journal of the R. Geograph, Society of London. Vol. XXI. Lond. 1851.

Von den Curotoren der Universität Leyden:

 Zu Nr. 831. Catalogus codd. orr. biblioth. Academise Lugd. - Bat., suct. R. P. A. Dony. Vol. II. Lugd. - Bat. 1851.

d. Z. Biblioth. Bevollmächtigter.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, sofern sie Mitglieder d. D. M. G. sind, werden erzueht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fordanfenden Verzeichnisse zugleich als den von der Eibliothek ausgestellten Empfangssehein zu betrachten. Prof. Fleischer.

Van der Reduction:

13. Zn Nr. 848. The Journal of Sacred Literature. New Series. Ed. by J. Kitto. No. 1. Oct. 1851, Lond. 1851, (Quartalbell.)

### Il. Andere Werke.

Von der kuiserl. Staatsdruckerei in Wisn:

982. Eine arabisch-türkische Gedenktofel auf den Berneb, welchen der aumanische Oberschuldtroctor Kemal Efendt im J. 1851 der k. k. Stantsilrunkerei abstattete, verfasst vom Freiherra von Hammer-Purgstall. Prachtdruck mit Randverzierung. 2 Exx. (S. oben S. 282 Ann. 1.)

Vam Prof. Dr. Robinson in New York;

983. Report of the Secretary of the Navy, with a Report made by Lieut. W. F. Lynch of an examination of the Dead Sea. 1849. 30. Congress. 2. Sess. Executive No. 34. 88 SS. 8. m. c. grossen Karte. (Amilicher Bericht, nicht im Buchhandel.)

Vom Stantarath von Dorn in St. Petersburg:

984. Ueber morgenländische Benennungen verschiedener altrussischer Wallen-

stucke, von Dordschi Banzarov. 8. (russ.) 985. Journal de St.-Pétersbourg, v. 22. Dec. 1851 = 3. Jan. 1852, mit einer Notiz Hrn. Brosset's über nen aufgefundene kulische Münzen, und einem Bericht über morgenländische Literatur in fiasan.

Vom Akademiker Soweljev in St. Petersburg:

986. Mongolische Inschrift auf einem Deakmate des Fürsten Usunke, eines Neffen Cingischin's, heranag, von Dordschi Bonzarov, mit einer Vorrede von P. S. Saweljev. St. Petersb. 1851. 8. (russ.)

Von den Verfassern und Herausgebern:

987. The Life of Mohammad, from original Sources, By A. Sprenger, P. I.

Allahabad, 1851. 8.

988. The Gullstan of Sa'dy, edited in Persian, with punctuation and the necessary vowel-marks, for the use of the College of Fort William. By A. Sprenger. Calcutta, 1851. 8.

989, Report of the Vernacular Translation Society, for the year 1845. (Von

A. Sprenger.) Delhi. 8.

990. On the Villages and Towns named Hazar and Hazor in the Scriptures, with the Identification of the Hazor of Redar. By John Wilson. (From

the Journal of the B. B. of the R. A. S. Jan. 1852.) 8.

991. Eine Numer des Bumbayer Journals. The Overland Summary of the Oriental Christian Spectator, Nr. 106, 1851. 4 Eath, eines ersten Artiket (von J. Wilson): The principal points of the religious Bistory of the Hindus. By Prof. C. Lassen of Bonn. Part second.

992. Moses Ben Schem-Tob de Leon und sein Verhältniss zum Schur. Eine

historisch-krit. Untersuchung über d. Entstehung des Sahar von A. Jel-

linek. Lulpzig, 1851. 8.

993. Beitruge zur Geschichte der Kabhala. Von A. Jellinck. 1. u. 2. Heft.

Leipzig. 1852. 8.

994. Dialog über die Seele, von Galenus. Aus d. Arab. in's Hebr. übers. von Jehuda Ben-Sulomo Alchorisi. Mit c. Einleit, o. emendirtem Texte hragvon A. Jellinek. Leipzig, 1852, 8.

## Hl. Handschriften, Münzen a. s. w.

Von Rabb. Dr. Schwabacher In Schwerin a. d. W.:

151. Ein Bisamblutt, in welches die Malaico den Tabuk einwickeln, um ihn als Cigarre un rauchen.

152. Ein polnischer Silbergrouchen von Sigmund III. J. 1550.

153. Ein brasilianisches Zwanzig-Reis Stück aus Rie Janeiro (Kupfer). 154. Ein turkinchen Zweiginster-Stück von Mahmad II. 29. Regierungsjahr. (Fortsetzung im nüchsten Hefte.)

# Chronik der Sultane von Bornu.

Bearbeitet

You

#### Otto Blau.

Das arabische Manuscript der Chronik (s. oben S. 124) ist ein sehr dürftiger, fünf und eine halbe Quartseite füllender Auszug eines grösseren Werkes. Die Hand, welche ihn redigirte, ist sehr flüchtig zu Werke gegangen. Hänfig fehlen ganze Worte und einzelne Buchstaben; so z. B. steht , as für alle , es, ا فيات في الله für ملك عبات في الله a., und nur selten, an secha Stellen, hat der Epitomator grössere Lücken durch Randbemerkungen ausgefüllt. Andererseits hat er öfters ein Wort, wohl auch einen Satz, zweimal geschrieben. An einigen Stellen sieht man recht deutlich wie er verfahren ist: mit der gewöhnlichen Formel , and als seine Stunde kam" einleitend, will er eben den Tod des Sultan vermelden, da besinnt er sich eines Bessern: es fallt ihm ein noch irgend etwas aus dem Leben desselben zu erzählen; aber die einmal geschriebenen Worte lässt er stehen und bringt sie später geeigneten Orts noch einmal. In dieser Weise unterbricht öfters der Anfang eines später folgenden Satzes plötzlich ganz sinnlos den Fluss der Erzählung, und der Schreiber hat nur einige dieser Verseben durch beigesetzte drei Punkte ausgemerat, während gerade die schlimmsten atehen geblieben sind. Dem Verständniss der Worte wird dadurch, dass die dinkritischen l'ankte selten weggelassen oder falsch gesetzt sind, ein ziemlicher Vorschub geleistet; erschwert aber wird es dadurch, dass mehrere Buchstaben, wie a und w, 17, , und &, einander zum Verwechseln ähnlich sehen. Zu den Pfüchtigkeitsfehlern mag es auch gehören, dass Worte am Ende der Zeilen selbst da umgebrochen sind, wo die Sylbe mit einem Buchstaben schliesst, der mit dem nächsten verbunden werden minss, z. B. in dem öfters vorkommenden Eigennamen ... Lu.

Die Sprache erhebt sieh selten über einen ärmlich-schlichten Erzählungston, und ist sehr verderbt und entstellt. Im Gebrauch des Artikels, in der Syntax der Zuhlwürter, in der Anwendung

VI. Bd.

<sup>\*)</sup> Dan magrebinische und ist in das gewähnliche i und ausgeschrieben worden.

der Casus kommen Inconsequenzen und Licenzen der verschiedensten Art vor. Einen kritisch durchaus genäuberten Text herzustellen habe ich nicht versucht, da sieb weder bestimmen lässt, wie viel von diesen Nachlässigkeiten dem ursprünglichen Verf., wie viel der Reduction unseres Auszuges zur Last fällt, noch auch, was etwa bloss Schreihfehler, was durch Zeit und Ort der Abfassung bedingte Abweichafig vom Regelmässigen ist. Ohnehin ist die Darstellungsweise der vorliegenden Chronik so dürftig und litaneiartig, dass es sich nicht der Mühe lohnen würde, den Text vollständig zu geben; denn fast zur Hälfte besteht er aus stereotypen Phrasen, von denen einige, wie eller og und stel ein, in jedem Artikel wiederkehren. Die andere Hälfte sind Kigennamen, theils arabische, theils barbarische. Deren Schreibung im Original beizufügen, hielt ich für nöthig, zumal ihre Aussprache nicht liberall sicher ist. Wo sie vocalisirt aind, was glücklicherweise üffers vorkommt, da habe ich mich natürlich an diese Autorität gehalten; wo nicht, entweder nach Analogieen geschlossen; oder underweitige Quellea benutzt. Die Nachweisungen hierüber findet man in den Anmerkungen, in denen ich sowohl alles, was mir aus arabischen Schriftstellern und neueren Reisenden über die Dynastie von Bornu bekannt war, zusammengestellt, als auch einige geographische Namen zur Vergleichung berbeigezogen habe. Die Achalichkeit der Namen bürgt indess nicht für die Identität der Ortschaften, und die letztere nachzuweisen war oft um so weniger thunlich, je lückenhafter und widersprechender ein grosser Theil der bezüglichen Angaben zur Zeit noch ist, und je augenscheinlicher es mir ward, dass die Granzen der centralafrikanischen Reiche im Laufe der Zeiten mehr und mehr verschoben, auch ültere Städte von neugegründeten verdrängt worden sind. Ich habe mich daher gehütet, auf genauere geographische Bestimmungen unvorsichtig einzugehen.

Ala genealogisches, historisches und ethnographisches Originaldocument hat diese Chronik für uns bedeutenden Werth, Sind die Spenden des Epitomators auch karg, so stellen sie doch das ganze Gerippe der Geschichte von Bornu dar. Patriarchalisch rahig in der ersten Periode, aus der die Annalea kaum etwas mehr ula Familienereignisse und friedliche Unternehmungen berichten, wird der Schauplatz stürmisch bewegt seit den vierziger Jahren des 13, Jahrh n. Chr. = 7. Jahrh. d. H. (Art. 17 unserer Chronik); Zerwürfnisse im Innera, Jahrhunderte lange blutige Kämpfe mit den Nachharn, endlich Sieg, Ruhm, ein letzter Glanzpunkt (um die Mitte des 16. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung) - dan ist der Inhalt der zweiten Periode. Von da ab viel Noth und Elend, viel thatenlose Frömmigkeit, ein Zeitalter der Erschlaffung; zuleizt der Sultan selbst nur noch ein Scheinberrseher, von dem ein glanbwürdiger Zeuge, Major Denham, mitleidig augen konnte: "The sultanship of Bornou is but a name: the court still keeps up considerable state and adheres strictly to its ancient customs, and

this is the only privilege left them."

In der folgenden Uebersetzung ist alles Wesentliche, was der Text enthält, wiedergegeben; einige eingeflochtene Proben des Originals mögen das oben Gesagte veranschaulichen.

الله برتوا Diesa ist die Chronik der Sultane ron Borna, حدیث السلطان سیف بسی تیزن واقعه مکیه بسی اللک بغدایه عو (س) بنی السکاسی وقیل السکساکی شم المخزومی \*) هوسیف بن افیزن بن السج بن الصح بن لوی بن لوی بن لوی بن اقحیم بن یکر این افی واقحام بن جله بن عود بن امیر بن وردیه بن حلینه این ای واقحام بن جله بن عود بن امیر بن وردیه بن حلینه این کیس بن قریش بن عبد الله بن عسر بن سعد بس اساعین بن ابن کیس اخو تارخ آرغوا آرا بن نخور بن شاروخ بن اگرا بن امیر غییر بن شالخ بن ارفخشذ مخشذ بس سام بن لوح بن لامک بس متوشفا متسلیم بن خنوج بن زیدین بن میرک بن میلاییل ملیبل ملیبل این بخینی (قینن ۱) کنانه (بن) یانشی بسن شیت بس ادم علیه باسلام والسلام

"Geschichte des Sultan Saif, S. des Da Jazan von einer Mekkanerin, S. des Königs von Bagdata (1), der da war von den Banu's-Sakas oder as-Saksak, anderecseits von den Banu-Machzum.

(1.) Dieser Saif war ein Sohn des Dû Jaran 1), S. d. as-Sahh, S. d. as-Sahh, S. d. Luajj, S. d. Hamla, S. d. Had, S. d. Amir, S. d. Wardijja, S. d. Holaina, S. d. Kais, S. d. Kurais, S. d. 'Ahdallah, S. d. 'Omar, S. d. Sa'd, S. d. Isma'in, S. d. Ibrahim, S. d. Bruders d. Tarach (dus ist) Årar, S. d.

Nachür, S. d. Sarüch, S. d. Akurmā, S. d. Amīr Gabīr, S. d. Sālach, S. d. Arfachšad Machšud, S. d. Sām, S. d. Nāh, S. d. Lāmak, S. d. Matūšālach Matusalīm, S. d. Chanūch, S. d. Zaidain, S. d. Mubarrak, S. d. Mahlāil Malail, S. d. Kainān Kināna, S. d. Jānašī, S. d. Šaīt (Seth), S. d. Ādam. — Dieser also war Herr des Landes zu neiner Zeit über vier Stämme. Er starb in der Stadt Sumīna, xim 3), nach einer Regierung von 20 Jahren.

- (2.) Sulțăn Ibrâhîm, S. des Saif und der Aisa, einer Tochter des Karmah, مايشة بنت كرمم regierte 16 Jahre.
- (3.) Sultan Dik, S. des Ibrahim und der Gafin, T. des Hard vom Stamme Kih, اوک بن ابرهیم وامد غفلوا بنت عرا وقبیاتها , starb zu Jar'arfasa, يسراوفسا , starb zu Jar'arfasa, كيد
- (4.) Sulçân Fant, S. des Dûk, ختى ين دوك . Er war Gott wohlgefällig . بالاند , and starb zu Malâna, بالاند , im Lande Kânem , خكان فوما شاء الله , nach einer Regierung von 60 Jahren.
- (السوا, S. d. Fani und der Faklasi, فكلسى, s. d. Fani und der Faklasi, وكلسى, regierte 50 Jahre.
- (6.) Sultan Katawan, کتون (im folg. Artikel التان), S. d. Arsů, war desgleichen Herr des Landes und starb in der Stadt Kalwana, کنواند، Er regierte 250 Jahre, nach andern 300 Jahre.
- اين كتارن بن ارسوا. Seine Mutter war Tamājū, T. d. Mikmasī رأسه تعالى كتارن بن ارسوا. Seine Mutter war Tamājū, T. d. Mikmasī vom babessinischen Stamme der Banū-Galkā, وأصد تمايسوا بنت علقي البشة لا كليسي وقبيلتها بني غلقي البشة Barharijja, عبيدي وقبيلتها بني غلقي البشة Barharijja, وقبيلتها بني غلقي البشة المناسوري بربرية والمناسوري بربرية المناسوري  المن
- (8.) Soltan Bala, S. d. Ajjuma und der Gatgaja, einer Tochter des Zakna vom Stamme der Band-Kih, welche Derw ") bewohnen, بنا ايومه أمه عُتجابِه بنات زكنه وقبيلتها بنى كيه عُتجابِه بنات زكنه وقبيلتها بنى كيه مناجل درو , starb in der Stadt Maggibadmi, مغاجبهم , nach einer Regierung von 16 Jahren.
- (9) Suljan Ark (amaf s. den folg. Art.), ارک , S. d. Baid und der Areste, ارسته , T. d. San ana, منعنه , vom Stamme

<sup>\*)</sup> Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche wurde dieses all al. La ,, was Gott wollte ", ,, was Gott beliebte ", aur ausdrücken, dass der Epitomator über das, was jener Sultan war und that, nichts Näheres zu sagen hatte.

Tamágir, تماغر, welcher Kerdw, کراو, bewohnt. Ihm wurde einst die grosse Anzahl seiner Sklaven bedenklich; darum verpflanzte er dreihundert von ihnen in die Stadt Rakka, الله عليه المنافعة والمنافعة والمنا

- (11.) Sultan Abdalgalil, S. d. Ladsů, المسول, nnd der Oblâ, المالي, Tochter des Bakrů, بقروا, vom Stamme Gamzama, خمزه, starb zu Gamzûrîda, غمزوريست , nach einer Regierung von 4 Jahren.

Diess haben wir zu berichten aus der Geschichte der Banû-Dûkû, بني دركو, Sodann wenden wir uns zur Geschichte der Banû-Hamî, des Bekenners des lalam 10).

- (12.) Sultan Hamî, حمى, S. d. Abdalgalil und der Takarma, تكرمية, Tochter d. Gumzů, ممر 11), vom Stamme Kih, starb zu Misr, مصر, nach einer Regierung von 12 Jahren.
- (13.) Sultan Danama, دوليه, S. d. Hami und der Katna, تيم , Tochter des Barma, برمد , vom Stamme Tib, كتنا Zahl seiner Rosse betrug 120,000 für seine Truppen (Leihwachen), ohne die Feldtruppen, العساكر, Keiner der Bund-Hami besass eine Herrschergewalt gleich der seinigen. In der Geschichte wird berichtet, dass er zweimal nach dem heiligen Hanse Gottes wallfahrtete. Als er nach Misr 12) kam, liess er bei der ersten Fahrt daselbst dreihundert Sklaven und eben so viel bei der zweiten zurück; beim dritten Male aber dachten die Bewohner von Misr (Kairo), als er das Schiff bestieg: "Wenn dieser König von Mekka nach seiner Residenz heimkehrt, wird er ohne Widerrede unsere Stadt sammt den dazu gehörigen Bezirken einnehmen." Desshalb sannen sie auf seinen Untergang. Sie rissen daranf das grosse Segel des Schiffes herab (1) und warfeo ihn nach Gottes Vorberbestimmung in das Meer, das Meer des Propheten Musa, wo die Leute ihn mit seinen weissen Kleidern

noch lange oben nufschwimmen sahen, bis er endlich in der Ferne ihren Augen eutschwand, wie Gott der Hocherhabene es bestimmt hatte. Gott erbarme sieb seiner! — Er hatte 55 Jahre regiert \*).

- (14.) Sultan Bir, بنجر, S. d. Dunama und der Fasama, Notation of Saka (rama, s. Art. 15), La, vom Stamme Kili. Während seiner Regierung liess er einmal einen Dieb tödten; als diess seine Mutter von ihm erfuhr, fragte sie ihren Sohn, den Sultan Bir: "Wie konntest du aber den Dieb todten, da doch Gott der Erhabene und Gebenedeite spricht (Sur. 5, 42): ",beiden, dem Dieh und der Diebin, schneidet die Hande ab!" Desswegen setzte sie ihn gefangen, und er blieb in diesem Zustande his zum Ablauf eines ganzen Jahres. Wenn er sein Zimmer verlassen wollte, um sich zu seinen Gesellschaftern, den Emiren, die in der Halle beisammen sussen, zu verfügen, so geboten seine Leibwächter den Leuten vom Volke abzutreten und trieben sie hinaus; erst wenn diese den Ort, wo der Sultan mit seinen Gesellschaftern zu verkehren pflegte, verlassen hatten, kam jener und nahm seinen Platz dasellist ein. Dasselbe geschah, wenn er sich wieder orheben (und in sein Zimmer zurückbegeben) wollte. Diess dauerte ein Jahr lang; jene Art des Verkehrs zwischen dem Sultan und den Emiren aber hat sich bis jetzt erhalten. Regierung von 27 Jahren.
- (15.) Sultan 'Abdallah Bakruh, ويكري, Sohn der Zainah, T. d. Pidna, وتكنغ, vom Stumme Tüba, عنى , bekam den Beinamen Bakrüh folgendermaassen: Nach seiner und des Prinzen Bathu, المنكني, Geburt begab sich der Sultan Bir, ihr Vater, nach der Stadt Chair-Karsamu, أخير كرسوا; da beschenkte Gamsa-Fasama, T. d. Sakaramu, مناوعة إلى المناوعة (ihre Grussmutter!) sie mit 200 Kameeles, und zwar den Bakrüh mit einem Hundert derjenigen Kameele, welche Bakrüh heissen, und den Batku mit einem Hundert derjenigen, welche Batku beissen; so bekam auch Batku seinen Namen. Der Sultan starb in der Stadt Fasa, عسكن, nach einer Regierung von 17 Jahren. Gott erbarme sich seiner!
- (16.) Sultan Salmama, S. der Hawwa, إسليمه وأهم حوا , T. d. 'Abdurruhman vom Stamme Dabir, ديم , erhielt diesen Namen weil er ganz schwarz '') von Farbe war; denn von Sultan

شمر نوسوا : Der Text dieser Stelle lautet folgendermanssen (\* قتب (قنب؟) السفينة فغرقه الجر بامر الله حتى راوه الناس على الجر مع ثيابه الابيض حتى غاب عن اعينة بالبعد بامر الله تعلى على بحر الذي مرسى رجه الله

Saif an bis auf Sultan Salmama war noch keiner schwarz auf die Welt gekommen, sondern sie waren alle röthlich wie die achten Araber, 3,216. Sein Kindheitsname, Azli 3 a.m.l, war 'Abdalgalit, aber wegen seiner Schwärze wurde er Zeit seines Lebens Salmama genannt. Er starb in der Stadt Guganku-Gazrana, a.j., ach einer Regierung von 28 Jahren.

(17.) Sultan Dünama, S. d. Salmama und der Dubla, المسلم Tochter d. Batkû vom Stamme Magrima, معنى. Er durchzog das Land, indem er seinen Aufenthaltsort oft wechselte. Auch war er der erste, der sich etwas abschnitt, was Gott dem Erhabenen allein bekannt ist, على المسلم الم

(18.) Sulian Kadaih, S. der Matala, T. d. Junus vom Stamme Magrima, مخدمه متله بنت يونس وقبيلتها مغرمه starb in der Stadt Darin-Gimutu, حريه غيموتوا, erschlagen von einem Maune von 'Andakama-Dunama, (1. جند دونمه (دونمه (دونمه (دونمه المحافدة))

nuchdem er 29 Jahre regiert hatte.

(19.) Sultan Bir, S. d. Dûnamn, (ن), und der Zainab (Tochter den i) Lukmama, زنب لکید. Er unterwarf sich dus Land, und während seiner Regierung kamen die Scheiche der Felläts, الشيخان الفلاق, zu ihm (um ihm zu huldigen) in ihre Stadt, die da heisst Malli, قرام القرام (s. Art. 21), nach einer Regierung von 20 Jahren.

(20.) Sultan Ibrāhīm, S. d. Bir, إيمر (1. إيمر) أه), und der Kukūdi, كَكُود, T. d. Sa idūna, معكرون, vom Stamme Konkona, منكثة, war der erste, der seinen Sohn hinrichten liess. Ihn nelhat erschlug ein Mann, Jarāma Muhammad, S. d. (idī, عبد محمد), und warf ihn in den Strom, النجر المناب المناب بالمناب المناب بالمناب المناب بالمناب بالمناب بالمناب المناب بالمناب المناب بالمناب بال

<sup>&</sup>quot;> Vielleicht richtiger ولمر تكن تقرقت oder إلى عكونوا تفرقوا sachdem sie diess früher nicht gethan hatten.

sprach der Malik (الكثية) 'Abdallah, S. d. Kadaih, كُنْكِيّ, und der Fatima, einer vom Volke des Landes, in Bezug auf die, welche ibn aus dem Strome gezogen hatten: "Sie mögen zu mir kommen, auf dass wir ihnen Ehre erzeigen!" Als sie aber zu ihm kamen, liess er sie alle tödten, weil sie die Scham des Sultans gesehen hatten, الرية (الربية السلطى Sein Grah ist zu Diskuma. Er regierte 20 Jahre.

- (21.) Sulțân 'Abdallâh, S. d. Kndaih, عليه (الكليم العدال), und der Fățima, der Fürst der Gerechtigkeit, إلى العدال, gerieth in Krieg mit seinem Genossen (dem Malik) von Bağarima, عُمِوا بِي دَرِغَزِنَه Als er schon seinem Ende nahe war, hekam er Kunde von vier Dieben, Söhnen einer Mutter; die liess er vor sein Angesicht führen und hefahl der Leibwächte, sie niederzuhauen; und die Leibwächter thaten also. Ihre Mutter aher, die sie zu Dieben erzogen hatte, flehte au Gott, dass er das Geschlecht des Sulțân ausrotten müchte. Und Gott erhörte ihr Gebet, اكتاب (ا. وعارف). Er starh zu Sîmih, عديه, nuch einer Regierung von 20 Jahren.
- (22.) Sultan Salmama, سلمند, S. d. Ahdallah und der Kama, کیم, starb zu Jüsub, بوسب, im Kriege mit Sük, سوی ... Reg. 4 Juhre.
- (23.) Sulțân Kurî, ڪري, der Jüngere, S. d. 'Abdallâh, starb zu Gali-wâ, ان ال إذا, im Kriege mit Sûk. Reg. 1 Jahr.
- (24.) Sulfan Kari der Aeltere starb zu Galiwa, file, im Kriege mit Sak. Reg. I Jahr.
- (25.) Salţān Muhammad, S. d. Abdallāh und der Kagla, النخبة, T. d. Warmā, ورماء, starb zu Nānigama-Takarguna, منافعة كرغنة, im Kriege mit Sak. Reg. I Jahr.
- (27.) Sultan Dawud, S. d. Ibrahim und der Fatima, T. d. Nasih. Sein eigener Sahn führte Krieg gegen ihn. Auch war er der erste, der mit den Bulala, مُولِكُمُ 20), in Krieg gerieth.

Er starb zu Malfala, ziele, getödtet von dem Malik al-Galil S. d. Amijja, inch einer Regierung von 10 Jahren.

- (28.) Sultan 'Otman, S. d. Dawud (d. Hdsehr. عثمان دار واوداد), starb zu Simih im Kriege gegen die Bulala. Reg. 4 Jahre.
- (29.) Sultan 'Otman, S. d. Idris und der Famafa, منافع, starb zu Simih im Kriege gegen die Bulala. Reg. 2 Jahr.
- (30.) Sultan Abû-bek Lijâtu, S. d. Dawad, ابو بک لیّانه (sie) بن دَاوْرد, starb zu Sufjärî-Gazruna, (ا، بن دَاوْرد, غیراری غیرانه (غزرته), atarb zu Sufjärî-Gazruna, (ا
- (31.) Sultan 'O mar, S. d. Idris. Als sein Lebensende nabe war, machte er grosse Kriegsrüstungen gegen die Bülala, rersammelte die 'Ulama und sprach zu ihnen: "Was haben wir zu thun?" Sie antworteten: "Verlasst diesen Ort, da er von Vertheidigern entblösst ist." Da entsandte Sultan Omar, S. d. Idris, seine Heere mit allen seinen Vorräthen und allen aeinem Tross gegen Kaga \*1, und von den Leuten des Sultan Nana (unseres Sultans?) ist bis auf heutigen Tag Niemand nach Kanem zurückgekehrt.). Er starb zu Mägin, \*\*\* nach einer Regierung von 5 Jahren. Der Malik Sa'id aber starb zu Dakäkia, im Kriege gegen die Bülala, nachdem er 1 Jahr lang Malik gewesen war.
- (32.) Sultan Kadaih Afnů, كَدُيْدُ ٱلْمُنُولُ , S. d. Idris, starb zu Gumuzů, أَنْ عُنُورًا ), ebenfalls im Kriege gegen die Bûlala, nach einer Regierung von I Jahre.
- (33.) Sultan Bir, S. d. Idris. In seine Regierungszeit fällt der Krieg mit dem Birwa-Kaigama 22), Muhammad, S. d. Dalta,

<sup>&</sup>quot;) Die Stelle ist ansicher. Der Text lautet in der Handsehrift so: فلما قبرب أجله شد حرب بُولَلَّهُ فاجع العلماء فقال لـ معتنا فقال العلماء تتركوا هذا الكان وفئي النصير (نصير ۱۰) هذا الكان ثم اخرج السلطان عمر بن الريس جيوشه مع الناله (اثاثه ۱۰) كله ومع جماعته كله (كلها ۱۰) ال كَعُا ولم يرجع إحد من السلطان تنا الى كانمه مجالسا(۱) ماصفتنا ما Das Wort ماصفتنا عدا مفوا صفتنا عدا مفوا صفتنا مفوا صفتنا مفوا صفتنا مفوا صفتنا مفوا صفتنا

بغرمى . Er starb zu Bağarmi-Kanantû, بعروا كيغمه محمد بن ناته

- ربر كانه (34.) Sultan 'Otman Kulnama, S. d. Dawûd, عثمر كانه (34.) Sultan 'Otman Kulnama, S. d. Dawûd, بار داوري , ward von Reich und Thron vertrieben durch den Kajgama Nikâla, S. d. Ibrâhîm, in Verbindung mit Jarîma Kadaih Knakû, المعامد كلية كعامواً والرسيم مع المرابع كلية كعامواً للله الرسيم مع المرابع كلية كعامواً للله المرابع الرسيم مع المرابع كلية كعامواً للله المرابع المر
- (35.) Sultan Dûnama, S. d. Omar, starb zu Nanigama, دُولُسُه وفرسه, getödtet von Farlusu und Farasa, فرلسه وفرسه. Reg. 2 Jahre.
- (36.) Sultan 'Abdallah, S. d. 'Omar. In seine Regierungszeit fällt der Krieg mit Knigama 'Abdallah Dağlama, salalı all salalı Knigama 'Abdallah vertrieb ihn aus seiner Herrsebost und setzte zum Sultan den Ibrahim, S. d. 'Otman, ein,
  dieser aber gab nach Knigama's Tode dem Sultan 'Abdallah seine
  Herrschaft zurück. Er starb zu Famlası, salalı nach einer Regierung von S Jahren.

(37.) Sultan Ibrahlm, S. d. Otman. Er bestieg weder jemals den Thron, noch bewohnte er das Land persönlich, worüber man sich bei ihm beschwerte . Er starb zu Zamtama, erschlagen von einem Bastard, Namens Kadaih \*\*). Reg.

8 Jahre.

- (38.) Sultan Kadaih, S. d. Otman. In neine Regierungszeit fallt der Krieg mit dem Sultan Dunamu, S. d. Bir. Er starb zu Amaza, 1,41. Reg. I Jahr.
- (39.) Sultan Dûnama, S. d. Bir, starb zu Agakuah, et gel. Reg. 4 Jahre.

وانه لا يجلس على ولا يقطى الارض بجسمه وقييل لـ Nach على Pehlt offenhar etwas win على Statt على schoint وقطى Statt على schoint وقيل له gelesen werden zu müssen. Die Worte وقيل له habe ich dem Sinne asch durch في ذلك ergänzt.

des Textes scheint in and verwandelt zu sein, als ob letzteres der Eigenname des Vatera wire. Indesson ist "der Sohn zeines Vatera" ein ächt arabischer Ausdruck in der Bedeutung von nothus, spurius; s. Ztschr. V. S. 189. Z. 4, und de Slone's Uebers. des Ibn-Challikan, I. S. 364. Ann. 9. — Vgl. Art. 38.

- (40.) Sultan Muhummad, S. der Matala, عَمَدُهُ, starb zu Mazā, أَمَدُ Reg. 5 Monate.
- (41.) Sultan Amr, pet, S. der Aisa, T. d. Otman, starb zu Turmuta, xxe,I. Reg. I Jahr.
- (42.) Sultan Muhammad, S. d. Kadaih, ein blutgieriger und gewaltthätiger Herrscher, starb zu Maggibad-Nerf-Karbüri, رَغْتُجِيدُ نَرِي كُرُبُورِي (Die Regierungszeit fehlt.)
- (43.) Sultan Gagi, S. d. Imata, كاتر بي الماتد, starb zu Mataklih-Gamar, بخيلة عنو. Es erschlug ihn mit dem Schwerte ein Känema Mahammad, S. d. Abdullah. Reg. 5 Jahre.
- (44.) Sultan Otman, S. d. Kadaih. In seine Regierungszeit fällt der Krieg mit dem Sultan Ali, S. d. Danama. Er war ein wohlthätiger, freigebiger und zugleich strenger Herrscher. Er starb zu Makda, Lake, nach einer Regierung von 5 Jahreu.
- (45.) Sulfan 'Omar, S. d. 'Abdallah, war nicht von den Emiren eingesetzt und verzehrte die sämmtlichen Vorräthe des Sulfan Muhammad, S. d. Muhammad; daher hingen alle diesem an, ohne dass jemand den Sulfan 'Omar vertrieben hätte '). Dieser starb zu Gamtaluraka, i. i. i. nach einer Regierung von I Jahre.
- (46.) Sultan Muhammad, S. d. Muhammad, war ein starker und tapferer Herrscher. Er starb zu Barbara, «l.,, »4), nach einer Regierung von 5 Jahren.
- (47.) Sulfan Alf, S. d. Dûnama. In seine Regierungszeit fällt der Krieg mit dem Sulfan Ofman, S. d. Kadaib, den er tödtete und dessen Vermögen er in Besitz nahm. Ferner legte er den Krieg bei, den die Banû-Saif unter einander führten. Endlich starb er zu Gasrakmû,
- (48.) Sultan Idris, S. der Aisa, unternahm einen Feldzug gegen die Bülala, schlug sie in die Flucht und nahm ihnen die Stadt Nägimih, a. L. Reg. 23 Jahre.

<sup>&</sup>quot;) Der durch Wiederholungen verworrene Text heisst wörtlich so: واقد لمر يجلسه الامراء واقد الكل الماء السلطان محمد بن محمد كله فلذاك فلذاك يتبعونه فلذلك يتبعونه (sie) سلطان محمد كله فلذاك فلذاك يتبعونه احدد فلذلك يتبعونه احدد لله علمان يقصيه احدد لله ماهان when the oben Art 31.

(49.) Sultan Muhammad, S. d. Idris, führte Krieg mit Kadaih, S. d. Lifja, Lai, und nahm ihn gefangen.

وان السلطان محمد بن دونمه ابن :Der Text fährt nun fort وان السلطان محمد بن دونمه ابن : الله الله عشر في بلد عشر في بلد عُسْرَكُمُوا وعمر ملكه تسعلا عشر سنة

- (50.) Sultan Muhammad, S. d. Danama 26), S. der Zainab, war tapfer und glücklich. Er dehnte dann sein Reich bis nahe an die Marken von Al-Kahra aus und starb zu Gasrakmu nach einer Regierung von 19 Jahren.
- (51.) Sultan 'All, S. der Zainab, war gerecht und liess von seiner Gerechtigkeit nimmer bis zu seinem Tode. Er starh zu Zamtama, said, nach einer ljährigen Regierung.
- (52.) Sultan Dûnama, S. d. Muhammad. In seine Regierungszeit fällt ein Krieg mit Abdulgulil, S. der Gumsu, and eine Hungersnoth. Er starb zu Gasrakmû nach einer Regierung von 19 Jahren.
- (53.) Sultan 'Abdallah, S. d. Dunama. Während seiner Regierung trat eine siebenjährige Hungersnoth ein. Er starb zu Kitaba, E. Reg. 7 Jahre.
- (54.) Sultan Idris, S. d. 'Ali. In seine Regierungszeit füllt ebenfalls ein Krieg mit 'Ahdalgulil (S. der Gumau), Tochter d. Ibn Gargur, عبد الجليل بنت بن عُرْغُر doch fürderte er den Wohlstand des Landes und die Blütbe der Städte. Er starb zu Alnu, الله 13. Reg. 53 Jahre.

- (55.) Sultan Muhammad, S. d. Idris, war ein Mann von trefflichem Charakter, dabei sehr sauftmüthig und ehrbur. Er starb zu Dakana, ULS, nachdem er 16 Jahre und 7 Monate regiert batte. Seine Sauftmuth gab es nicht zu, dass Streithändel geführt würden, und niemand hinterbrachte zu seiner Zeit gebeime Anklagen. Gott vergelt es ihm!
- (56.) Sultan Ibrahîm, Sohn der Gumsu, معرف, vom Stamme Magrima, معرف, starb zu Gasrakmû, nach einer Regierung von 7 Jahren und 7 Monaten.
- (57.) Sultan al-Hag Omar, S. d. Fasham, فسحام, stark zu Gasrakmû. Reg. 19 Jahre und 9 Monate.
- (58.) Sultan 'Ali, S. d. al-Hag 'Omar, war tapfer und dabei ein tiefer Denker. Während seiner Regierung ereignete sich die Hungersnoth von Dala-Dama, Ali Ali, Er starb zu Gasrakmü. Reg. 40 Jahre.
- (59.) Sultan Dûnama, S. d. 'Ali. Während seiner Regierung war eine grosse siebenjährige Hungersunth. Er starb zu Gasrakmû. Reg. 19 Jahre.
- (60.) Sultan al-Hag Hamdun, S. d. Dünama. Seine Regierung war mit eitel himmlischem Segen und Koranlesen ausgefüllt. Er starb zu Gasrakmu. Reg. 14 Jahre.
- (61.) Sultan Muhammad, S. d. al-Hag. Während seiner Regierung ereignete sich die zweijährige Hungersnoth von 'Ali Śawa, عَلَى شَوَا Er starb zu Gasrakmu. Reg. 16 Jahre.
- (62.) Sulian Dûnama Ĝana, درنیه غنا . Während seiner Regierung war eine grosse Hungersnoth. Er starb zu Ĝasrakmû. Reg. 2 Jahre und 7 Monate.
- (63.) Sultan 'All, S. d. Hag Dunama 20), war ein ausgezeichneter Herrscher, der seines Gleichen zu seiner Zeit nicht hatte, dabei von ächter Religiosität. Er starb zu Gasrakmû, Reg. 40 Jahre.
- (64.) Sultan Ahmad, S. d. Alt 29), ein gelehrter Fürst, wahrhaft wohlwollend gegen die Gelehrten, ein reichlicher Spender milder Gaben, ein Freund der Wissenschaft und Religion, gütig und erharmungsvoll gegen die Armen. Er starb zu Gasrahmit. Reg. 17 Jahre.
  - (65.) Sultan Dinamn, S. d Ahmad 30), der ausgezeich-

netste Mann seiner Zeit, seinen Gegnern überlegen, tapfer, gütig und wahrhaft wohlwollend. Er starb zu Gala, Je 11) nach einer Regierung von 8 Jahren.

(66.) Sultan Ibrahlm 32) und sein Sohn 'All sind beide

gestorben. Gott erbarme sich ihrer!

## Anmerkungen.

1. Pragmente einer Königschronik von Bornů kennen wir bereits aus Mukrizit sie sind gedruckt bei flamaker. Spec. estal. Lugd. p. 206 f. Da aie für die Vergleichung mit unserem Document von grösster Wichtigkeit sind, so lause ich die betreffenden Stellen folgen:

ويليام الكائم وعو خلف عظيم والاسلام غالب عليام ومدينتام : 198 م الجما واول من اسلم من ملوكام محمد بن جبل بن عبد الله بن عثمان ابن محمد بن اق... وينزعمون الله من نسل سيف بن ذي ينزن وان بينه وبينه محو (محوا ١١) من اربعين ملكا

وكائم كرسى \_ وكان ملكم في حدود سنة سيعماية الحاج : 0.207 وكائم كرسى برقو ابرهيم بن ولد سيف بن ذي يون وملك كرسى كائم وكائم كرسى برقو وملك بعده الحاج الربير (ادريس ١٠) ثمر اخوه داود بن ابرهيمر ثمر عمر ابن اخيد قاح الربير (ادريس ١٠) ثم اخوه عثمان بين ادرير (ادريس ١٠) وكان قبيل سنة ثمانيانة وانتقت عليم اصل كائمر وارتدوا وبقيت به توق (بولى ١٠) ملكتم (مدينته ٩) وهمر مسلمون الجاهدون لاصل كائم والم اثنا عشر ملكتم (مدينته ٩)

"Auf sie (sc. die Doga!) folgen die Kanem; das ist ein grosses Volk, der Mehrzahl nach dem Isläm zugethan. Ihre Hauptstadt ist Algamä. Der erste ihrer Künige der dem Isläm huldigte war Muhummad, S. d. Gabal, S. d. 'Abdulläh, S. d. 'Otmän, S. d. Mahammad, S. d. Abd... Sie sollen Nuchkommen des Saif, S. d. De Jazzo, sein, und zwischen diesem und Jenem etwa 40 Könige regiert haben. — Känem ist Residenz — und um d. J. 700 war ihr Könige al-Hág Ibrahim, ein Nachkomme des Saif, S. d. Då Jazzo; er residirte zu Känem, der Residenz von Bornä. Nach ihm herrschie sein Sohn al-Hág Idria, dann dessen Beuder Dåwäd, S. d. Ibrahim, dann 'Omar, der Sohn seines Bruders al-Hág Idria, dann dessen Bruder 'Otmän, S. d. Idris, welchef kurz vor d. J. 800 König war. Von ihnen riesen sieh die Bewohner von Känem los und fielen ab, es verblieb aber Birni, ihre Hauptstadt, in ihrem Besitz. Diese sind Muslims, Glanbenskämpfer gegen die Känem, und besitzen 12 Städte ersten Ranges."

Die Unsicherheit der geographischen Nomenelatur, in der Makrizi helangen ist, lüsst ihn rücksichtlich seines Bornn nicht recht klar werden. Zunnehst nennt er als Hauptstadt des Volkes der Ranem Alguma. In einer andern, von Quatremère (Mémoires sur l'Egypte, tom. II, p. 26) übersetzten

Stelle bat er statt desenn , Simy" (woffer jedoch Burekhurdt, Truvels in Nuhia, p. 502, alleymy", also , -- schreibt). Abulfedh's .--(Geogr. p. los f.) bestütigt Jenes; vermittelt werden beide, Gimi u. Afgama, durch Edrisi (trad. par Jaubert, I. p. 21, 24), dessen fandschriften theile theils , theils , theils أجمى theils , لايمني theils , الحمي Hartmann (Africa ed. H. p. 64, not. x) die letzte für die richtigste und für diejenige halten mochte, aus der alle andern sich um leichtesten entstanden denken lassen. In der Sprache von fornå bedeutet engimi Rütte, Haus (Denham and Clapperton, Narrative of travels and discoveries in Africa, Appendix p. 177). - Abulfeda (a. a. O.) fügt hinzu, dass in der Nahe, , von Giml eine andere Stadt mit Gurten und Vergaugungsorten gelegen babe; als deren Namon erganzt die Lebersetzung von Reinaud. II, 1, p. 224, "Ney" (una Iba Sa'id?). Hier schoint sich Makeirl's underweitige Angabe auzuschliessen. Ansser Algema führt er als Stadt, und zwar Residenzstudt, der finnem, finnem sethat an. Es regidiren dagelbat die Horrscher des fleichs floroù. Die Stadt geht ihnen bel einem Anfruhr verlaren, und die Dynastie zieht sich nach رُونِي. Hannker hat an diesem Worte abon glücklichen Erfolg gedentelt. Da indess die alte Hunptsludt des fleiches aban Riral oder Birney beisst und jenes Nühi unerklärijeh ist, so habe ich nicht angestanden, die leichte Aenderung 3.3 vorzuschlagen, und vermuthe, dass in jenem "Ney" eine Spur desselben Namens sich erhalten habe. So würden Makrizi's Andentungen sich dahin voreinen, dass die Regenten des alten grossen Reiches, nuchdem die eine Hauptstadt ihnen natren geworden. die andere, Engimi, mit dem benachbarten Birni, sieh zum Sitz erkoren, In der neueren Geographie findet alch Ehrigens von Jenem Engind keine Spur. Birnl lat ela Appellativam und bedeutet nichts anderes als "Sindt" (Denham a, Clapp, a n. O. 1, p. 154: Birnie = Medinah; Schön, Vocabulary of the Haussa-Language, tom. Il s. v.: birini = tewn; El-Tounsy, Voyage an Ounday, publié par Perron et Jomard, Paris 1851, p. 643, 726, 727). Dan Reich beisst Bornu. Das seltene Vorkommen des Namens bei arabischen Schriftstellern erklärt sich zus der schon bei Makrizi durchscheinenden Identificirabe mit hauem (vgl. Rennell, Append. 2u Mungo Park's Travels, p. LXI), welche umgekehrt zur Folge gehabt hat, dass Leo Africanus nur dus regnum Bornum (ed. Amst. 1632, p. 11, 655 ff.), niebt aber Kanem vonnt. Was Burekhardt (Trav. p. 477) and nuch ihm viele andere behanptet haben, dass Barnon so viel als Land von No und letzteres vin Name des Trehad-Sees sei, entbehet sowohl der inneren Wahrscheinlichkeit, als der weiteren Bestätigung. Burekhardt's Autoritäten waren dieselben Moslims, die jenns Land ram Lande Noah's machen (vgl. Ritter's Afrika, zweite Ausg. S. 496; Denham n. Clapp. a. a. O. II, p. 141, 143, 150) - aspirati sat! - El-Toursy a. a. O. S. 729 schrolbt جِنْو Barnau" (sie !).

<sup>2.</sup> العنون für verschmolzen aus العنون an nehmen, würde schon das doppelte Vorkommen desselben Namens hei Makrizi (s. oben) rechtfertigen,

wenn auch nicht noch Abulfedå (Geogr. p. lof) damit übereinstimmte, der den Sulfan von Kanem einen Sprössling des عيف بون ذي يؤون الله sein Hast. und Makrizi auch anderswo, wenigsteus nach einer Version (Burekhurdt, Travels in Nubia, p. 503), den Suif ibn Di Jazan (Quatremère, Mem. sur l'Egypte, II, 5. 28: "Seid, fils de Dhou-Jezen") als Abuherra der liönige von Kanem genannt hatte. Dieser Saif, S. d. Du Jazan ( ) Ibn Ketaiba ed. Wustenf. S. of), ist eine in der alterabischen Geschichte oftgenannte Persönlichkeit, der Schlussstein der vorislumischen hingaritischen Anaalen (vgl. Abulfeda, Histor, anteial, p. 118; Hamza Isp. ed. Gottwald S. 179; bazwini, Atar al-bil. ed. Wast. p. FT; Reiske, Primae lin. p. 129 f.). Die Namenagleichheit ist mehr als eine bloss zufällige. Die Araber Sådans behaugten nicht alfein, aus Jemen zu stammen, sondern ihre Stammamen kehren zum Theil wirklich in Arabien wieder (s. Burckhardt, Trav. p. 477, 480). Die mannichfachen internationalen Beziehungen zwischen Jemen und Hahns und der Handel zwischen Arabien und Aegypten waren das Motiv und der Ausgangspunkt der Uebersiedelung probischer florden nach Afrika, und Sadan ist das Mittelglied dieser weiten Verzweigung jemenisch-himjaritischer Stämme, die noch im aussersten Mogreh ihres südarabischen Ursprungs eingedenk sind. So weist such dus كترومي und تخرومي naserer Chronik darauf hin, dass der Verf. dieser Genealogie an Arabien dachte; denn beides, Suman und sind Namen grabischer Stummhäupter. Vgl. über jenen Ibn Fotaiba (S. ol &-Lall), Abull. (H. A. p. 188 Alall, p. 114 XXX), Reiske (Prim, lin. p. 262); über dieren Ibn Kotaiba (8. Pr), Abulfeda (B. A. p. 196), Makrizi (Ueber die in Aegypten eingew. arab. Stumme, S. 8. 25 f., Zeitschr. d. D. M. G. V. S. 49). So lag es dem Gennalogen nahe genog, an den berühmten Namen Saif ibn Di Jazan anknüpfenit, den Faden der jemenischen Geschichte bier weiter zu spinnen. Doch stimmt er darin nicht mit den arabischen Geschiehtsschreibern überein, welche den Saif vielmehr von dar Hand soiner bebessinischen Freunde zu Comitan, dem Schlosse von San a, sterben lassen, noch auch ist die Ahnourcihe aufwarts diejeuige, welche sonat dem Saif gegeben wird. Die abweichenden und zum Theil entstellten Angaben unserer Chronik lassen alch erst von da ab genauer controliren, wo ale durch lemalo, d. i. Isma'il, zu den Pateigreben binübergeleitet werden, Manche Namen sind da ganz seltsam entstellt. (Vgt. Ibn Botaiba, S. II., II; Abult. B. A. p. 14, 18, 20.) Corrumpler aind white and picture of the picture of -Oelters atchen zwei verschie راعوا معابر عابر معابر ويارد aus غبير ويارد denc Formen desselben Namens ahno weiteres naben einander, so z. f. مهلاييل neben ملييل ,متوشالج neben متسليم ,ارفخشک neben مخشک neben كينان . Um die Differenz zwischen den beiden Namen von Abrahams Vater auszagteichen, macht er den ار aum Bruder des تاوخ wie andere ihn den Vater desselben sein lassen (vgl. Rädiger, Vers. über d. himjar. Schristmonn. S. XVI f. Beidhawi ed. Fleischer, vol. 1, S. PH).

- 3. Die Stadt Nice erwöhnt Edrisi (trod. par Junh. I. p. 25, 119). Sie wird dort mit spli (so ist für spli zu lesen) zusammen genannt. Aus Abulfedd (Géogr. p. loa) wiesen wir, dass letzteres die Hauptstadt der Zagawa, spli, eines dem Saltan von Kanem unterworfenen Stammes war (vgt. Rennell im Append. zu M. Park's Trav. p. LXII). Gegen die Variante Nace, welche Jaubert vorziehen möchte, nimmt sowohl die Schreibung unseer Chronik, als die Ausspruche Samian hei Denham und Chapperton (a. die der Originalansgabe augebüngte grosse Karte: Samian-cora vgl. unten Ann. 13. an der Gränze des Hausse-Reichus) die Textlesart in Schutz.
- 4. So, sail, schreibt unsere Chronik beständig (31, 43.), die arabisehen Geographen mit gleicher Conzequenz, abgereben von dem ferner liegenden of (Quatremère in Not. et Extr. tom. XII, p. 639, note) limmer Man sebn Abulfeda (Geogr. p. fox, FF; Hist, anteisl. p. 176), Ibaal-wardi (Not. et Extr. II. p. 36), Al-Bekri (Not. et Extr. XII. p. 639 ft.), Makrizi (Quatremère, Mem. sar l'Egypte, II, p. 27), Edrisi (trad. p. Joub. I, p. 21, 24, 34), El-Tounsy a. a. O. p. 734 all "Raunm"; desagleichen alle neueren Reisenden, wie Burckhardt (p. 479), Benufey (bei Rennell s. a. U. S. LXI), Lucas (Communications in Proceedings of the African Society, I, S. 196), Bitchie (in Quarterly Heview, Nr. XXIII = Mai 1820, S. 232), Gooley (deasen "Negroland" ich leider nur aus Address at the anniversary meeting of the R. Geogr. Soc. 1841, S. 17 E. Lenne), Benham a. Clapperton (I. S. 284, 315 m. BRera) und Burth (z. B. Athenaumm 1852, Januar, S. 52, und in seinen zonatigen Briefen). Der bern aller abweichenden Angaben über den labegriff dieses Namens ist, dans en gegenwärtig eine bedeutende Provinz im Nordosten floran's mit gleichunmiger Hauptstadt ist, zeitweilig jedoch nuch das Reich Horna selbst mit befasst hat.
- 5. Der Beiname عربية, den ich hinter dem unverständlichen الربية vermuthe, würde an die Berhero erinnern. Edrial (1, p. 221) nennt einen VI. Bd. 22

ahnlich kliogenden Ortsnamen تَكَانَـوَ عَلَى ; und es scheint diese Stadt au der Grunze des Sudno gelegen zu haben, da sie von Berhern und Schwurzen zugleich bewohnt wurde.

- 6. Kaum wage ich an die Stadt 500 (Edrisi, I, p. 79) zu erinnern, denn das Lund Wakwak, in dem sie liegen soll, nach Edrisl zu der Granze von Sofala, ist bei den arnhischen Geographen in ein ziemlich feenhaftes Dunkel gehällt (vgl. Hartmann a. 2, O. S. 103 ff. Gildemeister, De rebus indieis, p. 147).
- 7. Karewa ist eine Gegend südwestlich von Mandara (منتسره), und vom Reiche Bornů, nach Adamawa zu (Denham n. Clapp. I, S. 115 u. š.).
- 8. Rokab. Banka hei Deah. u. Clapp. II. S. 87. 90. und in dem Brinfe des Sulfan Bollo (ebenda S. 141). Vgl. Krach u. Gruber, Encycl. d. W. u. K. Sect. I. Bd. 42, S. 431. In der Bandichrift steht zwar Lager, doch ist das zweite o wahrscheinlich nur eine falsche Wiederholung des ersten.
- 9. Die Oase Seggedem (?) auf dem halben Wege von Burnu nach Murzuk (Denh. n. Clapp. I, S. 296).
- 10. Bis hierher also die Gabilijja Borqu's; etwas Anderes kaun das Priidicat Sulla colon sicht bedeuten. Die Bewohner des Sadan sind nur ram Theil Moslims; kurz, aber gut, bezeichnet Bazwini das Verhallniss mit den Worten: "Linige sind Giliubige, andere Ungflinbige; aber die Herrschaft ist in den Händen der Glänbigen" (Athr al-bildd, S. lo, lv), Anderer zu geschweigen, die ungefähr dasselbe sagen. Ueber die Verbreitung des Islam in den innern Gegenden Afrika's berichten die Araber verschieden. Dass der Anlass zur Bekehrung der Schwarzen von den benachharten Stümmen der magrebinischen Berbern ausging, bezeugt Abulbusan (Bartas ed. Tornberg, p. vl ff.), and wir wissen, dass gerude die beiden Stümme, welche sich dort durch ihren Glaubenseifer hervorthaten, bis an die Grinzen des Sudan und zum Thoil innerhalb derselben wohnten: die Lumpuna (s. Ibn-Sa'id in Reinaud's Lebersetzung v. Abalf, Geogr. S. 216 f.; Edrial, I. p. 12, vgl. p. 106 f.) und die Godala (Al-Bakel in Not. et Extr. XII. p. (137). Demgemüss folgen die Neger auch der Seete des Malik, wie die Magrebiner. Verfrüht ist der Zeitpunkt, deb Marmol (Afrique, trad. par Ablancourt, III, p. 57) für die Verhreitung den John in jenen Gegenden anactzt, wenn er schon am 380 d. H. auter der Herrschaft der Morabiten die Lebre des Propheten zu den Reichen des Sudan dringen lässt; denn erst um die Mitte des 5. Jahrhunderts d. Il. sind die Kample der Molattemun von giücklichem Erfolge gekrönt (Abulhasan p. a.), und von da ab mag es immer noch eine Zeit gedauert haben, his florna seibet sieh dem lafam zuwandte. Nach unserer Chronik wäre Hami ihn-al-Galil der erste liekenner gewesen, Der aber herrschie, - do Ibrahim (20) nach Makrizl's underweitig richtig befundener Angabe (vgl. Anm. 16) um 700 d. H. lebte (Ham. Spec. a. a. O.) und die Summe der in unserer Chronik gegebenen Regierungsjahre von Hami (12) un bie an thråhims (20) Todo 248 J. beträgt - in den sechziger Jahren des fünften Jahrhanderts d. lt. Makrizi's undere Angabe, dass der erste

König von Känem, der dem latim huldigte, Muhammail ibis Gabal, und diener der 41. König anit Salf gewesen soi, ist mit unserem Document unvereinbar. Wolfte man auch in dem Jane 1900 missen Document unvereinbar. Wolfte man auch in dem Jane 1900 missen Document unvereinbar. Wiederzuerkennen versuchen, so passt doch weder die weitere Genenlogie, noch auch die Zuhl der 40 Vorfahren. Denn unser flamt ihn-ul-Gatil ist erst der zwölfte Salfän von Salf an; freilich haben zwei seiner Vorfahren die mythisch lange Hegiernagszeit von 250 oder gar 300 Jahren. — Makritt selbst giebt übrigens noch eine andere abweichende Natir hinsichtlich des latim in Känom. Da die sehon mehrfach angezogene Stelle meines Wissens im Original noch nicht gedruckt ist, so begnüge ich mich din doppotte Uchersetzung von Quatromere (Mem. sur l'Ég II, p. 28) und Burckhardt (Trav. in Nubla, p. 502) hier nebon einander zu stellen;

Le premier qui porta l'inlamisme dans cette contrée fut flady al-Othmany, qui se prétendoit issu du Rhalife Othman. Après lui la souverainoté passa aux lexeuy, qui descandent de Seid fils de Dhou-lexen. Ils saivent la secte de l'iman Malek.

The first who there divided the istan was et Hady et Otkmany, who is said to descend from the sen of Othman Ibn Affan. It became afterwards subjected to the Zeznycin of the fient Seyf Zy Yezen; they are of the sect of the main Malek Ibn Anes.

Da der Name beider Männer für die Richtigkeit und Treue der Uebersetzung gewährleistet, so können die geringen Abweichungen wahl nur auf Rechnung der Handschriften kommen, die sie jener in Purls, dieser in Calro, beautzten. Das vermittelnde Tertium zwischen Seid bis de Dhon-lesen und Seyf

p. 430) and die "Zezuyein", الذيوليين , (vgl. ohen فيون fis زنى يون) treffen mit unserer Chronik im Namen des Abnheren, welcher der Dynastis den Names gab, rusammen; in dem Pactum aber, dass sie erst zur Regierung kommen, nochdem der litam durch den Hady at-Otmany eingeführt war, widerspreeken sie den andern Nachrichten, nach welchen vielmehr die altere Dynastie der Jazzniden mit der Einführung des Islam ihr formelles Ende errolcht und eine undere, die der Hamiden, an deren Stelle tritt. Also gorade umgekehrt hat Makrizi hier das Verhaltnias, welches er in der nudern Stelle ganz richtig auffasst. Ich fürchte, dass er diesemal falsch compilirt, vielleicht irgend ein bleinen zweidentigen Wörtehen in schiefe fleziehung gesetzt hat. Ob er sich den Hady al-Otmany, den Nachkommon des Chalifes Ormin ilin-Affan, als Herrscher von Kanem gedacht hat, geht aus Re's Urbersettung weniger gewiss hervur; er könnte danach nuch ein blosser Glaubenseiferer goweben sein. Mit der Dynastie der Jaraniden oder Band-Dukti (ab benannt von Duk, dem Enkel des Saif) oder Rann-Saif (Burckh. a. a. O. vgl. 47) hat er nichts za schuffon:

11. Den Namen Gumzu, Gumson oder Gomzoo, führte auch der Sultan von Sackatu, den Clapperton besuchte (Denh. u. Clapp. II, S. 83 fl.). Nach El-Tounay a. a. O. p. 727 bedeutet gommons "première femme du sultan."

- 12. Ueber Cairo gehen nuch jetzt die Carawanen nach Mekka, um sich dort den mogrebinischen Pilgern nozuschliessen. Von den Boranesen berichtet dies Vonture de Paradia, Itinéraires de l'Afrique, im Anhang seiner Grammaire et dictionnaire berbère, p. 228; von andern sudanischen Wallfahrern dasselbe Browne (Reisen, dentsch v. Sprengel, S. 293). Dessgleichen entschm Burckhardt die schätzbaren Notizen, die er zu Cairo über Südün sammelte, aus dem Mande von Negern, die auf der Pilgerfahrt nach Mekka dorthin gekommen waren.
- 13. Die Natur solcher Doppelnamen von Ortsebaften bestimmt sieh durch folgende ficispiele dahin, dass der Hauptname zur Unterscheidung von andern gleichlautenden einen bereichnenden Zunntz bekam. So Camtala Bali-gaun neben Gamtaluraka (45) , Maggibed-mi [8] und Maggibed Neri Karburi (42), Ninigama (35) and Nauigama Takar gana (25), Gagsaka Gazruna (16) and Sufjari Gazrana (30). Afnû (Burekhurdt, Trav. p. 479; Makrizî b. Hamaker, p. 206; Al-Rekri in Not. et Extr. XII, p. 641; Browne's Reisen, S. 36) und Afrokuta (34), Yeou und Yeou-gana (Denham u. Clapp. I, S. 283), Gunzalgee und Camzaigee - gann (ebend, S. 154). Trotz der durftigen Kenntniss der Barna-Sprache lässt sich der appellutivische Sinn dieser Beisütze zum Theil erfassen: Sansanhana erklärt Clapperton (Denh. a, Cl. II. S. 17) durch Sansan of the hanners; Sansan-Birnle oder Sansan -gora hedentet Stadt- oder Gross-Sansan (über Birpl s. Aum. 1), wie Sumins-coru := Gross-Samina (s. Aum. 3), denn kora = great (Denh. m. Cl. 1, S. 146, II, S. 175); auch Abalfeda's (Géogr. p. Pl" u. a.) ist nicht "le lac de Koura" (Reinaud's Uebersetz, II, 1, S. 293), aondern der grosse See, der Tschad. Bedeckarfee (Deub. u. Cl. II, S. 11) sight Bede-gunn ,,or little Bede". Gann kommt in dem Vocabular bei Denb. u. Cl. (II, S. 175-179) zehnmal in den Redeutungen "little", "small", "young", "not great", "not much" vor. Gleicherweise bei Ri-Tounsy p. 726: "nn peu: guenn; djenn". Beln-gann, welches unserm Baligana zoniichst steht, ist selbst Ortsname ( Denh. n. Cl. 1, S. 283); "bela" ist (ganz gleich dem archischen نلك Stadt und Landschaft (Vocabulary, p. 176, 178).
- 14. Die Etymologie des Namens erfügtert sich durch "sellem" = schwarz (Borná-Voczb. z. a. O. S. 176); vgl. "salim" = schwarz , "sellamst" = dinkel, in der Tigré-Sprache (Salt, Reisen in Abyssining, deutsch von Rühs, S. 445, 444). Burckbardt (p. 480, not. §) bestätigt, dass die Bedningestämme Borná's in ihrer Hautfarbe den Arsbern ähnlich, die Eingebornen vom tiefaten Schwarz sind.
- 15. Die Fellata, an geistiger Befähigung, lebendiger Thatkraft und quantitativer Macht das bedeetendste Volk Gentralafrika's, in der Geschichte des letzten Jahrhunderts besonders berühmt (vgl. Ritter, Afrika 5, 476 ff.; Hüssler in Ersch u. Gr. Encyclop. Art. Fellata; Dean. u. Chapp. I. S. 115 ff. 325 ff. n. öfters; Westminster foreign lleview, Octob. 1851 S. 6 f.). sind keine Neger. Ihre Hant ist dankel kupferfarbig (Denh. u. Cl. I. S. 115); ihren Sultan Bello schildert Ctopperton (II. S. 83) als einen Mann mit karzem, krunsen, schwarzen Bart, feinem Mund, edler Stien, griechischer Nase, schwarzen Augen. Ritters Vermuthung über den Zusammenhang dieses Volkes

mit dem Stamme der Fonfah hat seit 1822 mandichfache Bestätigung gefunden. Was gehorne Pellata über ihre Hauptwohnsitze beriehten, dieut zur Erzänzung dessen, was upsere Chronik über sie und ihre Stadt Mell sagt. Burekhardt lerate zo Mekka einen Fellata kennen, der aus der Nahe von Timbueta gekommen war (Trav. in Nubia p. 486). Abd-el-Gussam, ein Fellata aus Timbuctu, sugte suf Denham's (1, S. 179) Anfrage ans, dass Djennie and Melli, zwei zu Timbuctu gehärige Städte , grössteatheils von Pellata bevölkert seien. Bellu's Bericht (ebenda II, S. 158), der leider auf in der Uebersetzung mitgetheilt int, pount chanfulis unter den Bewohnern von Malee die Falateen (S. 166). Zu Bornu erfuhren die genannten fleisenden, dass die Fellats von Westen hergekommen seien (ebeuda 1, S. 325); die nach einheimischen Berichten aufgenommene finte Ritchie's (Quart. Rev. a. a. O. S. 237) fasst die Fellata and Melli, an clounder granzend, im Westen von Borod unter 30 bis 100 O. L. und 11º bis 14º N. B. (Greenwich) wohnen. Ausführtleheres bei Clapperton (zweite Reise, dentach, Weimar 1830, Anhang S. 434) und El-Tounay (a. n. O. p. 282, 290 ff.). Leo Africanas beschreibt das Roich Melli mit der gleichnumigen Hauptstadt (S. 641 f.). The Batula's 314 (Lee, Trav. S. 235, 238 ff.), Makrizl's Mali, Malee (Quatrem: Mem. s. s. O. S. 27. Burekh, S. 502), Ef-

Toursy's Mella, La und Ma (n. a. O. S. 290 ff. 736) ist noch Names and Lage danselbe. Edrisi's Ma (Jaub. I. S. 15) wird von Hartmann (Afr. S. 39) nicht unwuhrscheinisch für identisch gehalten (vgl. nuch Rennell a. n. O. S. LXVI).

16. Diese ist derselbe brühler, der bei Makrizi (a. aben) als um der Juhr 700 regierend aufgeführt wird. Die bistorischen Data, die wir über die könige von Borna überhaupt konnen, sind fulgende:

Um 700 H.: al-Wag Ibrahim (Makrizi u. u. O.)

nach diesem: Idris S. d. Ibrahim,

nuch diesem: Dawad S. d. Ibrahim,

nucli diesem: 'O mar S. d. Idris, kurz vor 800 H.: 'O mān S. d. Idris,

bald much 1500 Chr.: Abraham (Lee Afr. p. 655 = Brahem bei Marmel, Afr. III, p. 69).

um 1789 Chr.; Alli (Lucas comm. a. s. O. S. 227), um 1808 Chr.; Abmet Ali (Denham I, S. 325).

such diesem: Muhammed, Bruder d, Ahmot (chenda S, 326),

nach diesem : Denhamah (chenda S. 183),

um 1823 Chr.: Ibrabim, firuder d. Abmet (ebenda S. 327).

Unter den letzigenammten erkennen wir ohne Schwierigkeit den Ali (63), Ahmad S. d. Ali (64). Dünama S. d. Ahmad (65) und Ibrahim (66) anserer Chronik, die sonach bis unf die jüngste Zeit berahreicht (vgl. Ann. 28 fl.). Der letzte hatte nach dem, was Denham darüber augt, die Herrschaft kunn angetreten, und ist also sein flogierungsmufang otwa le die zweite Hälfte d. J. 1238 d. H. — 1822f23 Chr. zu setzen: Die Summe der flogierungsjahre aufwärts beträgt von da zu bis zum Regierungsantritt des Idrie S. d. Ibrahim (26) 496 J. 5 Mon. So wäre des Datum dufür des Jahr 741 d. H., das Todesjahr lhrähims (20) fällt unf 714 d. H. Zer flegierung kum er 694 d. H., asse slag

um 700 H. auf dem Throne, wonach Makriel's Language Kin 3,35 & zu beurtheilen. Annühernd indese muse diese Zeitbestimmung bleiben, da die Regierungsreit des Muhammad ibn finduih (42) nicht angegeben ist. Ich habe sie in der obigen Summirung unter der Voranssetznug ausgelassen, dass sie weges ihrer enbedeatenden huese nicht erwähnenswerth war. - Die Zwischen regierung von Abdallah ibn Kadaih und seiner vier ungfücklichen Sohne, die dom Pluch eines Welbes orlagen (21-25), kennt Mukrizl niebt. Es folgt bei ihm sofort der Soba des Ibrahim, Idria (26), und dinenm, wie in der Chronik; Dawad ibn Ibrahim (27); sedann zwei Sohne des Idris, Omar und Otman, die in der Chronik jedoch in amgekehrter Polge und nicht anmittelbar hister einander atchen ('Otmon ibn ldris 29, 'Omar ibn ldris 31), vielmehr mit zwei eingeschalteten Sohnen des Dawad , 'Otman (28) und Abd - bet Liinto (30) wechseln. Zur Erhinterung des Erhfolgerechts moge folgende Bemerinog Denhama (f. S. 325) dionen; "The government of Bornon has ever been, until during the last lifteen years, an elective absolute monarchy, the brother cometime succeeding , to the exclusion of the son." Omar ibn larie fallt in die achtziger Jahre des & Jahrh, d. H., Makrier's jet also, selbet eingerochnet die Argierungsjahre der beiden Sohne des Dawod, ein etwas taxer Terminas, - Hinsichtlich der Abraham bei Leo Africanus gestehe ich, die Wissbegierde meiner Leser nicht befriedigen zu können; ich vermag ihn schlechterdings in unserer Rinigsreihe nicht unterzubringen, es sei denn, dass die Verderbniss des Textes, der gerade bel "Mahammad ihn ldris" (49) sehr fückenhaft ist, dus Audenkan seines Namens vertiigt hat. Lebrigens spielt dem Lea sein Godachtniss üfters sehlimme Streiche.

 Malik ist der Titel gewisser dem Sulfan untergeordneter Beunten, der Statthalter der Provinzen (vgl. Browne, Reisen S. 322); noch zweimal kehrt derselbe wieder: 27 n. 31.

18. مغرمه oubst بغرمي (33) setze ich in Beziehung in dem Naman liegharmel oder Begermi, Bagarmee u. agl. Die literen Geographen konnen diese Form hight; nonere bereichnen damit ein midbatlich von Boron gelegenes grosses Ruich und dessen Bewohner. Ausser dem, was Ritter (Geogr. S. 500) duraber hat, vgl. Lucas Commun. S. 234; Regharmed S. E. of Bornou"; Bella bei Irend, u. Clapp. II, S. 158: madjoining this country (Bagbarmee) on the west-side is the prevince of Barnoo". Unsere Schreibung ist gegen die von Buschhardt (8, 479) nicht nach schriftlichen Quellen gegebene A. Ly geschützt durch die überlieferte Aussprache. El-Tounsy's as Si a. a. O. p. 729 ist aus der bekannten weicheren Aussprache des afrikanischen 💢 erklärlich. Mit dem Saltan von florne haben die Bagarmis bis auf die neueste Zeit viele Elimpfe bestanden (vgl. Denb. a. a. O. I. S. 72 ff. 136 f. 327). Achaliche Verhültnisse satzt unsere Stelle voraus, -Dusa der cente Theil des Doppelaumens flagarima Gaje als Gentilieum sehr would au fasson ist, ersiont man aus dem abalichen fidnems Mubammad (43) d. i. - Mahammad von Kanem. Der Name des Landes ist nuch der des

Volkes; und so beiest z. B. ein Sklave our Mandara (Benh. n. Cl. II, S. 180)
Achmed Mandara. Danach hobe ich such a for the St. (18) unfgefasst, an Gasta-Ramna (10) deukond; Jardma (20) und Jarima (34) gehären vielleicht auch dahin.

19. Dammasak (Denb. II, S, 3) oder Dummasak (I, S. 177) ein Stildtehon.

20. Die Kämpfe mit den Bülals sind eines der Hauptmomente in der Geschichte von Bornů. Sie kosten vielen Herrschern das Leben, deren Heldenmuth man indess weniger hoch anschlagen wird, wenn man bei Denham (I, S. 327) gelesen hat, wie ein Sultin von Bornů dem Herkommen gemäss ohne Waffen (I) in den Brieg zicht und, sobald die Feinde siegen, kurz resignirt sich anter den nächsten Baum setzt, um den Todeastreich gelezentlich zu erwarten. Die Wohnsitze der Bülala waren wahl im Osten und Nardoaten von Bornů; denn alz erscheinen ja (31) in Känem; füre Stadt Nügimih könnte von dem Stamme \*\*\* (Burchhardt S. 478) ihren Namen bahen (48), und die im Osten von Bornů jenselt des Tachad auf Denhams Karten verzeichnete Stadt Hololo Hegt zum Vergleich des Namens ache nahe. Die historische Einheit des von Makrizi über den Abfall der Kanems von der Bornů-Dynastin Berichteten und der von umserer Chronik gegebonen Audzutungen (31) anterstützt diese Ansicht.

21. Las und al ac (39) aind vielteicht Namen der bekannten Stadt Kuka. Cooley (a. a. O. S. 17) hult Kagha, Ragho, Kankau u. übnlieben für identisch; dessgleichen Ritchie (a. a. O. S. 239) Kukn und Kuga; nach andere Formen sind Gougou, hikka (Hartmann a. a. O. p. 55, 61). Hat die Achalichkeit des Namens schon den Arabers das Auseinanderhalten der Berichte über zwei ganz verschiedene Städte schwer gemacht, so ist vollends bei den Neuern das Gewirr heilles. Gegen Cooloy's u. AA. Synkretismus spricht jedenfalls diess, dass Ibn Baukat's aced (Journ. Aslat. 1842, Mars p. 240), Edrisi's aced (I, S. 21 f. 272 f.), Mas'adi's Rakou (Not, et Extr. I, p. 14), Leo's Gago (deser, Afr. p. 646) verschieden ist von Ihn flankals == (J. A. a. a. O.). Edrisi's , 5 (1, 8, 21 f., 36, 111); Mas unt's Koukon (Not, et Ketr. a. a. 0.) and Leo's Gaoga (p. 658). Ersteres ist wahrscheinlich im S. O. von Timbucto, S. von Borna (Ritter Afr. S. 481?) zu suchen, leinteres im Osten von Borna, an der Granze von Hanem, das jetzige Kuka. Indese welse ich sehr gut, wie vielfach die Angaben durch einander treuzen, und wie verschiedener Ausieht die Gelehrten darüber word sind. Ibn Entajo's Rak und Raku (Rosegarien p. 43, 45 (كوكوا , كوكوا ) oder Kaukan (Lee p. 237 ) int wahrscheinlicher unch das letztere in El-Tonasy's KJ S wiederkehrende (a. a. O. S. 735). Abulfeda's (Geogr. p. 161) Koukou (Rein, trad. p. 221) sales Knoukaou ( كوكو nach andern HSS. كوكو) paast der Beschreihung nach zu dem des Ibn Bataju und num Theil auf dur beutign Kulm. Mit der Anseproche Kankan kommt such Marmol's (III, p. 69) Gangao nahe überein. Al-Bekri's xe 3 ist auf der Kurte bei fin al Wardi (ed. Tornberg p. 16. Not, et Extr. II, p. 63) ist wohl our verderbt une کوکو L'aser کیا mit Kuka anammennustellen, erlanden die hier stattfindenden Verhältnisse sohr nohl, da کیا و واقع Ortschaft auf dem Wege zwischen Alt-Birni und Kanem sein muss.

22. Etwa mit Gomece (Denh. I, S. 170) zu vergleichen.

23. saxy habe ich appellativisch gefasst, da es nach Donham (I, S. 163) ein militärischer Titel ist: "the keigonden or standard-bearer"; vgl. 34, 36.

24. An die in arabischen (s. Ahulfesti Geogr. p. for f., J., Edrisi v. Janh. I. 40, 42, Jähüt Mostarik p. ff'; Marasid p. ff's 8, J.) und europäischen (s. Ritter Afr. S. 165; Rödiger zu Wellsteds Reisen in Arab. II, S. 276) Berichten gennnnte Stadt Berbera am sinus Barbaricus erimert der Namo. Die Sachverhältnisse aber, nuter denen der Sultan stirbt, Zwistigkeilen im lauern und fortdauernde Kämpfe mit den benachbarten Stämmen, machen es sehwer, sich plötzlich in eine von Bornů so entfernte Gegend verselzt zu glauben, so dass man fast vermutben möchte, eine zweite Stadt des Namens habe in Bogarima oder Känem gelegen. Freilieb haben wir, besunders weil die öutlichen und nordöutichen Gestade des Tsehad-Sees nach gar nicht benacht sind, Lein einziges Zeugniss darüber.

25. Lada ist nach Denham (1. S. 150) eine Stadt, 70 (engl.) Meilen von finkn entfernt, in audwelltlieber Richtung von diesem.

26. Dieser und sein Vorgänger füllen, wenn die Textesverbesserung richtig lat, eine Periode, die in der Geschichte Centralafrika's eine der howegtesten und merkwurdigsten ist, die erste Halfte der 16. Jahrlunderte u. Chr. Leo Africanus, der zu Anfang desselhen Bornu besuchte, fand dan Reich in Osten bart begrängt von dem Herrscher von Gaoga, 'Omar, mabrend gleichzeitig kriegerische Luternehmungen im Westen vorbereitet wurden, von wo der (Fellata?) Hauptling Izchia von Timbnetn, ezobered vordrang und schon Guangara — so ist statt Guangara zu lesen, denn es autspricht dem arob. Edrini I. S. 18 - hedrohte. Muhammad ibn Danama int tapfer und gtäcklich genog, um Borod's Markt noch einmat zur Blüthe zu beingen; er dehat sein Reich bie an die Gemarkungen von Al-kahra uns, d. b. er treiht den andringenden Feind zurück unch Timburtu, nach dem Wexten, weber er gekommen war; denn liabro ist nur "duodecim milliaria" von Timbucto entfernt (Leo Afr. p. 645); vielfeicht Iba-Baidja's sgib (Koseg. p. 43), vgl. Ritter Afrika S. 472. Wie sich hier die Beriehte erganzend an einander schliessen, so laufen mit ihnen die Andeutungen parallel, welche gleichzeitig ums Jahr 1534 n. Chr. die Portugiesen über gewultige Völkerbewegungen im Inners Afrika's, im Stiden des Mandingo- und Ponlah-Lundes gehen (flitter S. 348). Mögen die einen nun Folgen der andern sein, oder alebt: unzweiselhaft sind beide Ereignisse Abzweigungen der in diese Zeit fallenden grossen afrikanischen "Välkerwanderung", welche die politischen und einnegraphischen Verhältnisse Gentralafrika's an milehtig umgestoltet hat. Was wir über sie wissen (Ritter, S. 229 ff.), lässt die Tragwelle derselben noch

nicht geng überseben, auch nicht mit Gewissheit augen, ob nic, wie Ritter will, eine von der Milte ans nach Osten, Weaten und Norden zugleich gebende Bewegung , oder ob sie ein massenhaftes Vor- und Rechdrüngen der verschiedenen Nationalitäten und Religionen war; ob einer nach allen Seiten übersprudelnden Springquelle zu verzleichen, ob der com Meer zum Fela, vom Fels 20m Meer schäumenden Brandung. Das aber ist beklugenswerth, dass unsere Chronik, dem Ende rueilend, immer durftiger und durrer wird, und our uhnen füsst, wie sieh der Gang der Geschiehte weiter entwickelte, his am Ende des verigen und Anfang des faufenden Jahrbunderts die Fellata, die Anfanger und Vollender der Geschichte Bornu's, die unbewusalen Vorläufer der Civilisation, die nunmehr aufungt ihre Morgensonnenstrablen auch jenen Gegenden zuzunenden, wie die übrigen Negerreiche an auch Bornu an den Rand des Verderbens bringen. - Von da ab erginnen die entopäischen Berichte die Lücken und Mangel unserer Chronik in dankenswerthester Art. Wir heben das heraus, was sich auf die Sultany Bornu's bezieht, Anderen die weitere Ausbente übertassend (a. die folgenden Anmm.).

27. Der Beiname Cank, in dieselbn Classe wie Salmama (16), Bukrüh (15), Afnü (32), Kinkü (34) u. u. gebürig, bedeutet "der Eleino" oder, mis Rücksicht etwa auf Dünsma ibo Ali (39), "der Jüngere" (vgl. Ann. 13). In. Denham's und Clapperton's Reisen kommen Omar Gana, Barka gana, Ali gana, Aga gana als Ligennumen vor.

28. Charakteristisch ist, was Lucas, dessen Communications and dem Jahre 1789 datieus, von ihm sagt: "The present saltan whose name is Alli is a man of an unostentatious plain appearance" (a. a. 0. 5. 227). Weiter berichtet er von ihm, dass er Vater von 350 Kinders war, worunter 300 Söhne; und rühmt ferner seinen Beichthum an Pferden und Sklaven.

29. Vgl. Danham I, S, 325, wasefast or About Ali genomet isk. Er war es, der dem Salifa, der Fellatu Muhammed Bello unterlag, bils es dem mannhaften Scheich Muhammad al-Rankmy getung, sein Vaterinadi von den Eindringlingen wieder zu befreien. Abmed war "unz altem königlieben Stamm"; indessen mucht unsere Chronik to manchen genealogischen Sprung, dass nich die Almenreibe nur unter gewissen kühnen Voranisetzungen weit zurückverfolgen liesse; ohnehin igt ju die Sulfanswurde kolne erbliebe; sondern von dur Wahl der Pluma und Omara abhangig. Bass er nuch um 1808 lebte, wie D. weins, lat unarror Chronik gemüse. Deraelbe Ahmed ist es, ibn lif-Toursy (a. a. O. S. 258) ale Zeitgenmach seines Vature erwähnt. Nach summ. Todo setate der Schrich al-Hinemy, dem nach dem gilleklichen Siege über die Feliais alle Macht: anheim gafallen war, dan Muhammad, "einen Bruder des Abmed " zum Suifan ein (Denb. S. 326), von welchem unvere Chronit Indeasen kein Wort meldet. Bass Denham's Aufzeichnnagen, gegem die Angeben der Chronik gehalten, zum Theil fertbumlich sind, erbeilt aus dem Folgenden noch deutlicher.

30. Ganz gelegentlich erwähnt Denham (l. S. 163) dieses Sulfans als dez "letztverstorbenen", erzählend, wie er im Kriege mit den fingarmi's sma Leben gekommen sei. Auffallend ist as daher, dass dereiche Denham diesem "Denhamah" (so schreibt er dort den Namen) du, wo er im Zusammenhange von der jüngsten Geschichte Bernu's spricht; wegtässt. Er erzählt vielmehr

dasselbe, den unglücklichen Krieg mit den Bagermi's, hier (S. 327) von seinem "Mohammed". Allem Auschein nach ist das ein Gedächtnissfehler Denham's, denn der auf einheimische Nachrichten fursande Bericht im Anhange zu Clapperton's zweiter Reise (Deutsche Uebers. Weim. 1830. S. 431) nennt diesen Saltün im Einklange mit unserer Chronik "Dancawn", eine Namensform die unserem \*\*ip\*\*) sieher gleichhodentend ist (vgl. Dancawa, Name mehrerer Privatpersonen in Denham's Narrativo). — Durch diese Namensverwechselung ist in Denham's Relation noch ein zweiter Fohler gekommen (s. Ann. 37).

31. Gala nach Denh. I, S. 268 (vgl. die Karte zu S. 268) ein Ort auf der Nordostseite des Tschad-Sees. Denham selbst war nicht dort, sondern

schöpft bier aus den Angaben Eingeborner.

32. "Ibrahim his brother", beisst es bei Denham (I, S. 327), "anceceded him who is now not more than twenty-two years old". Nach dem Zusammenhange bei D. wure Ibrahim ein Bruder des Mohammed, eines Bruders des Ahmed, also ein Sohn des 'Ali (63). Das ist aber desshalb namöglich, weil nach nasserer Chronik 'Ali bereits 25 Jahre vor Ibrahim's Thronbesteligung stirbt, Ibrahim aber erst 22 Jahre vor seinem Regierungsantritt auf die Welt gekommen ist. Auch dieser Irrthum Denham's Ist nicht etwa dadurch, dass man annähme, D. habe sich in der Altersangabe des Ibrahim versohen, zu beseitigen, soudern dadurch, dass man für seinen Mohammed ibu Ali den Dünama — Denhamah ibu Ahmad substituirt. Dann ist Ibrahim "his brother", ein Bruder des "Dünama", ein Sohn des Ahmed; nud alles greift richtig in einander.

Ich übersehe meine Arbeit, und verbehle mir nicht, dass noch Manches zu erläutern übrig bleibt. Möge darum bald die Däumerung, die noch über unserer Kenntniss Afrika's lagert, einem frischen Morgenroth weichen! Möge namentlich unsern wackern Landslenten, die jetzt trotz Ungemach und Noth mit bewundernswürdiger Kühnheit und Ausdauer jene unwirthboren Gegenden durchzieben, das Schicksal seine Gunat erhalten, auf dass sie, glücklicher als ihrer Vorgänger viele, eine recht reiche Aernte von jenem Boden heimhringen, den das Blut so mancher muthiger Männer, beklagenswerther Opfer der Wissenschaft, gedüngt hat!

— Die eine Schwalbe, die sie mit unserer Chronik herüber gesandt haben, macht noch keinen Sommer!

## Ueber die Kihiau-Sprache.

Von

## Prof. Pott.

Kihiau, — der bia dahie wohl kaum noch gehörte Name einer ostafrikanischen, dem weiten Kafferstamm zufalleuden Sprache! — wir sied jetzt im Stande, darüber einen, für den ersten Imbiss vollkommen genügenden Aufschluss zu geben. Das verdanken wir einer im Jan. 1850 an Prof. Rödiger gelangten hundschriftlichen Sendung, welche der höchat verdiente Miss. C. W. Inchberg unserer Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat. Sie besteht, nusser dessen sehr dankenswerthen lexikalischen und phraseologischen Notizen über das Somali 1), von dem uns, besonders durch Salt, wenngleich nur kümmerliche, doch überhaupt schon einige Kunde (Jälg S. 373) zugegungen, sodann zweitens ans: A Vocabulary of the Kihiau Langunge compiled by the Rev. Dr. Krapf, with the assistance of a Kamanga lad Rahbay Mpia, Capital place of a division of the Kinika tribe Rubbay 1848. With a Transl, of Jah. I, 1—14.

Ich setze die mehrfach lehrreiche Kinleitung vollständig her: This small vocabulary has been compiled by the Author in Sept. 1848 with the help of an macommonly clover lad of the liamonga tribe which resides in the vicinity of the lake Niassa, commonly called Mormi. The lad, when about 10 years of age, was, together with his mather, soized by a band of slave-calching marawders, and sold by these to the coast of Killon, where he stayed about two years with a Banian, who having sold the poor mother to another owner, carried the disconsolate hey to Mombas, for sale to those new quarters, which have been opened by the Muhamedan alave traders since the Arabian slave markets have been closed in 1847. At Mombas, my fellow labourer Mr. Redmann found the tad (tegether with many other slaves from the vicinity of the mentioned lake) shut up in a but and unhealthy room exposed to great misery. My friend interceded with the Banian in favour of the boy, and measures were taken to effect his deliverance from slavery on the condition that our proceedings should contain

Sie füllen 14, wie die Nachrichton über dus Kibiau 34 beschriebens Octavbiätter, Vielleicht finde ich Musse, in nicht allen langer Zeit auch über das Somäli zu beriehten.

<sup>2)</sup> S. Zeitsehr, Bd. V. S. 145. Nr. 7d. 74.

unthing that might be objectionable before the British laws. Accordingly the case was referred to the liberal and generous British Consul, Captain Hamerton at Zanzibar, who acknowledged our design of redeeming instructing and ceturning a few instructed ladd to their native land to imply a powerful means for the suppression of slavery at its head-quarters; but at the same time he declared, that such a design, be it never so good, was incompatible with British legislature, as the Author had been ware before-hand. While the matter was pending before the British Consul, the Author perceived the conspicuous intellectual faculties of the young hamanga, and finding, that the lad from his long stay at hillow had made himself master of the Sushili languages he thought it proper to avail himself of this fair opportunity, through the medium of the Sushili longue to collect a specimen of one of those languages which are chiefly spoken in the neighbourhood of the Niassa lake.

This specimen confirmed the Author in his former conviction, that from the Galla boundary (4 degrees south Lat.) down to the Cape of Good Hope there is one family of languages, which he calls the Suahill stock.

Since the Vocabulary was written, he received a work exhibiting specimina of West African languages which would go to prove that what he calls the Southill stock of languages does commence on the Southern banks of the Gaboon river 1).

The fact of there being one groud stock of languages spread over all South Africa, is pregnant with thoughts prespects regarding the civilisation and destiny of this vast Continent.

White the Author was compiling this Vecabulary, his attention was frequently drawn late the investigation of the Manners and Customs of the nations residing on the banks of the Missa lake. Much interested as he felt in the reports of his young informant, in this respect yet he would fain pass by these accounts and mention only this. That the territory of the tribes Sahian 1), Kamangu, Niassa which lies around the South custers banks of the take appears to be the Central point of slavery owing chiefly to the want of a settled government of a powerful Chief or Chieflaine, who might be able to repel the encrosedments of other stave making tribes, or of the Muhamedan slave-traders of the sea coast. Last year 7000 people of the Kaling were captured, destroyed or sold to Killos. The babes were tied together in bundles, hung up on trres and suffered to be choked by the smiks of fire kindled under the trees, because they were apable to proceed to the const for the slave market. If there were no further demand for slaves on the coast of the Imam of Museat's subjects, the Mulasmodan Suabilis, such abuminable destruction of human life would soon cease. But this continual demand occasions the Inland tribes to continue their slave-huntings which provide them with the means for hoving their several commodifies, of cloth, beads, brass, wire etc. on the coast which is claimed or allowed to be claimed by the Imom. It is to be hoped and desired that the philanthropy of the English, the French (and why not also of the German ?) Parliments will prevail on

<sup>1)</sup> Also wohl Wilson's Moongwe Grammar, u. Journ. Amer. Or. Soc. 2) Violigicht nogenica st. lithiau?

the Imam to forbid the export of slaves not only in the South of hillen and North of fiarawa as was settled in 1847, but also on all other points of his dominious without reserve. Since it is manifest, that as long as one single outlet is left open to slavery, this monster of human depravity, it will always resume its former vigour and carry its devastations only to other fresh quarters as it lately has come under the Author's observation with regard to African tribes which were formerly left autouched by the slave dealers, but which since the formation of the treaty commenced to purchase slaves in exchange for their eattle, which is in great demand with the wanton, idle and bigotted Mostems of the coast who feel that their slave humaness is drawing to a close in consequence of the great changes and events in Europe.

The Author has lately perused a paper making the lake Niassa and that of Uniamesi appear as one and the same volumen of water. My young informant knew though little yet samething of the lake Niassa. And from other native nutborities I know at least that the natives elearly distinguish between the Niassa and the Uniumeal lake; but as I have made it a rule to distrust all native reports until they be confirmed by personal observation, I shall say nothing more on this point. I trust my dear friend's Mr. Rebmann who D, v. shall start on the 4th April 1849 journey to Uniamese will set this point at its Geographical rest. Had we sufficient pecaniary means at our command, and were it not our bounden duty, to subordinate all secondary objects to our chief vocation, which consists in the preaching of the Gospel, the Map of East Africa would soon wear an other aspect. Still we shall do what we can as Pioneers natif better qualified men shall take the lead of East African discoveries. But what is even the use of great talents, of ample resources, of the most scientific attainments, if the traveller lacks the knowledge of the principal East African languages, if he is unacquainted with the native manners from a long stay on the ceast, if he is anable to counteract the unfathomable tricks of the Muhamedan Suabilis, and above allif be caused manage African beggary of chiefs, which is the "Crux Peregrinantinm" and concerning which the Author ofter a 12 year's painful experience made in all parts of East Africa, might feel inclined to close all his letters, statements, papers, discourses cet in the words of the Roman senator ... Ceforum censee Carthaginem esse delendam." Finally the Author of this Vocabalary deems it accessary to remark with regard to Orthography, that he has used the same ayatem which he has adopted in his Kinika Spelling Book and in his Kinika Transl. of the Gospel of St. Luke printed at Bombay in 1848. He followed the German and not the English reading of Latin books. The letters d and s only have (by a slight change, viz. d. s.) been modified, in order to express in one single character the English dsh and sh. In the beginning of his Sughili studies the Author was greatly tempted to introduce the - (Hier ist eine Llicke.)

Eine genaue Prüfung !) des mir vorliegenden Materials vom Kihiau, welches linguistisch, etwa mit Herbeiziehung des Suahili,

t) Die Anordeung des Vocabulars ist Englisch-Ribbas, und lieferte meiner Daratellung eigentlich aur das Material. Ich habe Alles, was auf die Sprache

durchzuarbeiten Niemand besser als Hr. Krupf seiber wäre befähigt gewesen, aber wohl ans Zeitmangel unterlassen hat, hestätigt seine Augabe vollkommen, wir haben auch in die sem Idiome ein neues Glied anzuerkennen von der öfters von uns be-

sprochenen südafrikanischen Sprachfamilie.

Nicht nur, dass viele Wöster des Kihiau namentlich mit dem Sunhili übereinstimmen (z. B. dus viell. redupl. K. mgånga Physician — Bunda ngånga Priester, Ztachr. H. 155; und ku tambålala Creep va.; s. Ztachr. H. 319), traffen wir nuch in ihm eine Menge Kennzeichen wieder an, wodurch sich die, wenn man so will, alliterirende Sprachelusse von andern so merklich unterscheidet. Z. B.

1. Numeral-Profixe:

a. Mu - Wa: Mundu Man, pl. wandu Men, people. Wandu ten ninmba [Men of the house] Family. Vgl. Sech. mitu. pl. watu.

b. Ri — Me: Rino Tooth, mino Teeth. Duber ku lama mino Rite va. Gnash ones teeth. Sech. bei Cas. p. 3. luma (mordre); Rundo cu-lumata, culumita ne machu (Pl. v. richu, mit den Zähnen) Morder. — Risso Eye, pl. meso, vgl. Ztschr. II. 18. Mtöta meso Blind a. Risso ria messii (Eye of water), wie im Arab. u. s. w. für Source, fountain.

c. Li - Ma cet .: Lindóssi, pl. mandósi ria risso Tear (of the eye). - Litato word, maiato [doch wohl pl.] Speech, language, matulo [t wohl verschrieben st. t] Report s. Malulo ya ku fissa (ku fissa To inwrap, conceal, hide v. a.) Secreey a. you ku fila To speak. -Litaka Dust s. und doch wohl im Pl. mataka Dregs. Vgl. To rust v. n. Ku tenda (To make) nadngi (Rust; msanga Sand) or mataka. Pangali mataka (Without dregs) Pure Adj. - Lihande, pl. mahonde Cloud. - Lirungo, pl. ma- Knee. - Lisengo, pl. ma- Lahour, Mtenda masengo (machend Arbeiten) Labourer, worker von ku tenda Labour, do, make, creater. a. Sengo, pl. masengo Acts., kulénda séngo Act v. a. Masengo Work s. Business s. Duty s. Siehe Idle. - Litando. pl. mitondo [so vora mi-] Spark. - Legere (pl. mayere) ria ngelgu [viell. nur verschrieben st. ngugu Hen, Suah. kuku Zischr. I. 55] Egg. - Lua, pl. mana Flower. - Liwerre Udder s. Ku gniognia mawerre ga amao [mammas matris] To suck und Kugniognicsia Suckle v. a. als dessen Caus.; wold auch dazu ku gnogua To be sweet. - Livega (pl. ma) Shoulder. -

d. Di — Hi cet. Digombo, pl. hi- Tool. Higombo Utensil (doch wohl eig. Pl.; siehe Potter. — Didonda, pl. hidondo Potsherd. — Dinciga Pan, kettle. Masisi ga dinciga Soot; aber massi wa miassi [Blood. Joh. I. 13] Pulse s. Mgomba dinciga (pl. hiniga) Potter. —

grammatisch ein Licht zu werfes sehlen, sorgfältig ensgezogen und, so weit es mie möglich, in Nachfolgemiem erklärt. Der Raumersparniss halber sind noch nicht sämmtliche Wörter mitgethnilt; das mag viellnicht einnal später in Gemeinschaft mit Parallelen dazu aus verwandten idiomen gescheben. Einige Male war die Schrift oder Absehrift undeutlich; desshalb mag sich auch zuweilen, jedoch nicht ultzu hänng, ein Irribum eingeschlichen haben.

Dakuria, pl. hiakuria Food, meal. Hiakuria Provisions, nonrishment.

e. Bis jetzt ohne recht erkennbare Regel: Tunda, pl. ma—Fruit n.— Dade, pl. wa— Futher, aber Grand-lather: Addite wa kila. Old. Adj. ya kala; mfdre [decrepit, elder]. Ferner Joh. I. I. kila (im Anfange) und sonst: ku werededda (To speak) kula Foreiell; yuaku manikana [Known] kala Foreknown. Dagogen Grandmother: Amdo [mother] wa massi [miassi Blood?], pl. mi—mir nicht recht verständlich.— Luiko (pl. niko) Spoon. Luhumbo, pl. kumbo Hair und lumembe, pl. wembe, wie es scheint, im Plur. ohne Präf. Utumbo Gut z., majumbo Intestive n. Stomach s.

2. Bildung von Wörtern, namentlich aus Verben, mittelst Präfigirung, zu der dann öfters noch eine Umwaudlung des verbalen End-a in andere Vocale kommt. Vgl. z. B. Schreuder p. 22 und

A. L. Z. 1848, S. 356 ff.

a. Nom. ag. vorn mit Nasal und zuweilen, jedoch nicht immer . hinten mit -i. Mdugi Beggar von ku duga Beg v. a., entreat, pray v. Kumeduga Mulungea [-go 1] Warship va. [God]. - Muihi Thief s. v. ku tha To steal, pilfer. - Muulagi Murderer s. v. ku uloga Murder, kill v. u. - Mlimi Peasant, farmer, mkulima Gardener, mkurima Agriculturist von ku lima kua [mit l] lidola Plough up v. n. Mgunda [field] wa ku limira Arable land. Zulu lima To dig. Journ. Amer. Or. Soc. 1, 408. Koossa limma graben. Sech. bei Casalia p. 44, ki lemilang serapa J'ai pinché le jardin, woher unstreitig selemo (Semailles, Année, bei Lichtenst, selehmo Sommer) p. 7. Sunh. Genes, II, 15. Koolima (bauete !); Carten ist kioonga, Mp. ntyaga. Bundo curima oder cucalacdia Arar, cultivar, curima ochi oder cucalquila (bearbeiten) ochi Lavrar a terra (arare). Manersieht hierans die weite Verbreitung dieses Verbums, welche bei seinem Bezuge auf den Landbau doppelt merkwürdig erscheint. Sonat ist im Kihiau ku sola Dig vas, woher ku sola lisembo Ground va.; lisimbo Pit s., simbo Deepness, bottom, abyss, wie Sunh. shimo (depth) Genes. I. 2, unstreitig von Malemba sema Dig, sema auloo Dig grave, Emb. ricum. Cong. ecula Cova (Fovea, Fossa). ziera Furar (perforo). Mpongwe tumba Dig v. - Mumeniana Enemy v. ku meniang Battle vn., auch Quarrel s., ku meniang na - [kampfen mit] Hate v. - Mlinda, mrinda Tutor, guardian von burenda Guard va. - Mrindirira mlango (door) Door-keeper, mrindira Watchman, v. ku-m-rindira Protect va., ku findira Keep v. n. -Muwerededda Kloquent s. Mundu (A man) wa muerededda madendi (wadendi Many Adj., hiaideadi Much Adv., kaka dindi Often Adv.) Talker s. von ku werededda To speak, say, ku pila nduerededda Talk va. — Milsia Herdsman v. kulista Food va. — Milosia Saviour v. ku-m-tioxia (auch ku-m-posia To remedy) To save va. -Ndiguali Teacher v. ndigania Teach vn. [vielm. va.], ku-m-ndigania ar fundica (ku · m · fundica Counsel v.) Instruct v. n., ku ridigania Learu v. u. - Mielesi [also von der Verbalform mit s] Cook a, von

ku téleka Cook vn. - Insakula ungito Washerman von ku sahala

unguo (cloth) Wash va.

b. Nom. act., abstr. et rerum. Mehrere vora mit tu-, u-, u. s. w., hinten mit -o. Luimbo Singing a., uimbo Song a. von ku imbo To sing. - Lugono Sleep a., ugono Bed a. von lu gona, Monjou a go ne To sleep vn. - Urembo Ornament v. ku remba Adorn. (Viell, auch rembe Burial, rembe, pl., mg. Grave. Etwa nur bei Fremden? Sonat ware schwer damit zu vereinigen, wenn later v. durch ku rues wiedergegeben wird, mit der Bemerkung: The natives being reported to throw away their dead people without digging any kind of grave; hence ,ku zure To throw away" Vgl. Ztschr. 1. 46.) - Uffungulo Key v. hu fungula To open. - Miego Snare a. v. ku tega Lurk va., kutega dipôte Enanare va., vgl. lupôta Yarn s. Thread s. - Lupeta [-o?] Sieve s. von kupeta v. a. [To sift (). - Likama [ya] Milk s. von kukama Milk ru. - Maximano Herd s., masemano [Plur. f] Assembly s. you his semana Gather vn. - Matetemero go dirambo (Earth, land, world) Earthquake a. von ku tetema Shudder v., ku tetemera Tremble vn. - Miro Throat s. von ku wira Cry vn., ku wirdaga Call va., aber ku mica Swallow vn. - Kinolo Whetstone v. ku nola Sharpen vn. - Lutota Suture z. von ku tota unguo (cloth) Sew va. wie ku fuika unguo Clothe va., ku gniakula unguo Strip va., ku hula [hula Draw f] unguo Undress va. , Lu-w-hunidira ugno Dress va; vgl. muindiro Shirt s., etwa aus hu ndira Enter va., ku ngira Penetrate v. ? - Dirápo Outh s., doch wold, mit nicht ungewöhnlichem Wechnel zwischen r und t, von dem Verbum in ku lapa dirépo Swear vn. - Diwereko Nativity v. kuccereka (wanade, pl. von manade Child !) Engender, to give birth, kusceleka Generate. - U. kapólo Servitude als N. abetr. v. kapolo Slave. So usawi Witch craft neben maded Sorcerer. Undmi Hypocrisy, falsehood neben mnami Hypocrite s., false Adj., mnani [mnami f] Line, ku tenda (To make) unami Lie va. Yuangana tenda unama [t] A man who commits no evil deed.

3. Adjective im strengeren Sinne des Worts scheint es, wie überhaupt in diesen Sprachen, Cau, p. 5. 11. Journ. Amer. Or. Soc. 1. 390. Wilson Mpungwe Gr. p. 15. 20. 42, Proyart S. 154. 160, auch im Kihian verhältnissmässig wenige zu geben. Theils werden sie durch Verha, theils und vielleicht öfter als man beweisen kann, durch genitivische, obenfalls wie sie ihrem sonveränen Subst. nachtretende Subst. ersetzt Vgl. z. B. manda [mundu oder Son?] wa kulowera [Man of fally] von ku towela To be stupid, wie mundo wambone (of truth) Just Adj. s., mundu wangondo [Man of war, quarrel] Warrior. — Geschlechtsbezeichnung: Woman Mundu (Man) yuamkongue. Wife Mundu yuamkongue. Sister Mlongo yuamkongue aus wlongo Brother und mkongue Girl. Ans manade Child, boy, wober mandde mndudibe [little] Young a, entsteht manade yuankongre (weibliches Kind) Daughter, wie Mande [sol] yua mulume Son. Mulume Hushand a., male adj. giebt dann

auch die Motion ab für Thiere, wie guombe mutume Bull, guombe ya mutume Ox van goumbe Cow vgl. Ztachr. II. 16, im Zulu istakomo cei. Cattle Journ. Nr. IV. p. 396. Mbusi ga mutume He-gaat, aber mbusi Gont, ya mutume Male, -ya mkongus Female: etwu aus Mp. ngue Mother! Desgleichen Demin. durch: Kind von —, wie Mana [— de?] wa guombe Culf. Manade wa nkonddio [sheep] Lamb!). Vgl. Makaoa motoome A male, mekongue A woman. Spah. manamoome na mamamke (Male and female) Greenough im Journ. p. 270, aber in der Mitte mit n: manamke Ges. II. 22, m'toomke 23. nus m'too Man, bei Salt manamooke Wife. Aka-mpa (dedit) moomewaque (marito suo) III. 6, manamoomewako (marito tuo) 16., oomeskia (obtemperasti, vgl. 8) sauti ya m'toomewako (voci uxoris tuae) 17. Kamba olummi, Cang. himi, Bundo menumi Marido, casado (maritus), Mp. nomi Male Adj., onomi Man, oma Mankind (person).

Wie im Lat. "Kat mihi res" den Begriff des kaben vertreten kann, so ist in Südafrika dafür der Ausdruck; aein mit einer Sache welthin verbreitet. S. z. B. Zulu Journ, 410, 421. Schreuder p. 26. Ferner Sech. Casalis p. 17. und Mpongwe Wilson p. 37. S. auch Zählmeih. S. 22. Man verwendet dazu na, was sowohl mit als und bezeichnet. Nicht anders das Kihiau. Soll nämlich in ihm He has a thing durch Ana hindu [Thing s. w. u.] wiedergegeben werden, so kann na darin auch nichts underes sein als die Couj. And, die aber auch den Sinn von With hat. Vgl. u. Part. sowie z. B. Ku iränga na muköno [mit der Hand s. Sünh. Zischr. I. 55] To wink. So scheint mir nun anch Kihiau ina motto [fire] Hot Adj. brehstählich "mit Feuer" zu bezeichnen, obschon trini motto Warm Adj. sich vielleicht gegen diese Erklärung stränbt. Yinu mesi meti [water] Moist Adj. passt auch, trotz mesi mesi [Wasser] Wet Adj.

Den Besitz einer Eigenschaft in besonderer Stärke bezeichnet ein mir sonat unverständliches akuete in folgenden Verbindungen. Akuete madiri Valiant, strong, powerful, firm (he has power); — aus madiri Strength, power, force, authority mit akuete wahrsch. als einem Verbuh, wie in angali [without] madiri Weak Adj. unstreitig auch angali der gewöhnlichen Uebersetzung "ohne" zum Trotz eig. negatives Ferbum sein dürste. Mundu yuakudto madiri Mighty man — Auch akuete wifu oder a. madiri Zealous aus den,

<sup>1)</sup> Unquise Pig, vin weit verbreiteter Name, wahrneb, bluss für Hoschvarken. Sas Acthiopicus, wie Lichteust. Roossa gulukue, impulübbe wildes Schwein übersetzt. Lagrahay gullowny, Monjou legulloove, Makoon colun A pig. Mozambique native (Maraden bei Tackey p. 389) guruny, Mal. a'gooloo, Emb. gooloobo, Hog. Bunda ngulu, pl. jingalu Porce (parvus), und mit dom, gleichwie ki- in Rabbay (unvere Ztachr. III. 315), deminulrenden ca — : Cangulu ca-felli Bazerinho (parcellus). Auch dies und tujingalu tufilli Leilio (Nefrena). S. noch Wilson Moongwe Gramm. p. VI. VII. Im Batanga nguraya, Panwa nguzi Pig.

jedoch beide mit Fragezeichen versehenen Wörlern uisu, madiri Zeal s.

— Akuele malango (Prudence, reasun) Prudent, aber ungali malango (without reasun) Irrational. Akueli dipandi Rich Adj. Vgl. dipinde Morsel s., present s. Kipande Piece s. Pangali kipandi Without wages. Rupande Shide s. Ku tola [To find] hipande his [aus dem Engl. his falschlich hicher?] adedocakue [father his] Inherit va. eig. To take the portion of his father. — Akuele mawila mballimballi [redupl.; various, diverse, manifold] Sprinkled Adj. — Akuele mla Starve v. aus sāla [Hunger] ya di kulungua [great] Deurth. Bundo cucāmba [d. i. Mangel] oder Fempo [port.] riā nzāla [Zeit des Hungers] Carestia (penuria). — Etwas anders: Akuele manade [child] nkati (within) Pregnant.

Mkulungua Great, auch principal s. von ku kula Grow vn., Bundo eu-feula Crescer, Emb. coola Grow, im Koossa bei Lichtenst. kuhlu (gross), wober Uhma (Mutter) kuhlu Grossmutter, Lugoabay tentecho colou i. e. digitus magnus Daumen. Kinandibe Little, vgl. kindndife Seldom. Kindndipe Almost Adv. Dinandibe Few, dinandipe Small; viell, dadipi Short. Wands wakubingua [Men great] Nohility. - Mbebo [Wind; ya mbebo Cold Adj.] yadikulungua Storm. - Lusulo River, stream; - lunandibe, was nur "klein" bedeuten kann. - Lihundu [Mountain] linandibe Hill; lihundu lia mahe Dunghill v. mahi Manure s. Vgl. ku-m-pa [To give] mtola [Remedy s.; miera Medicine s.] wa ku tenda of making make. Purge va. -Mbouni [Sea, coast] yaye kulungua Ocean. - Kidumba kinandibe Room s., kadumba kanandibo [-be ! Hut s. wohl vorn mit Demin. Praf., vgl. kilango kinandibe Window, aus mlango Door, hale, gate. Ku menia (To heat, strike)[f] Knock va. - Kua [Prap.] ricowe [sound, voice] rialikilungia [wohl = Lat. magna voce] Loudly, und als Gegentheil: Rirowe riarinande Softly ! - Kuditenda kulungua [eig. wahl: grossthuen] Pride v.; ku tenda [To do, make] kulungua Magnify va. - Mdi wa kulingana Flat country you wa kulingana Level Adj., kulingana nu [gleich sein mit -, s. u. Verba] Imitate va. Malinga na - According, prep. Malinga Equal s. [Adj. !]; ku tenda malinga Equalise ya.; ku tama [To sit] ya malinga Resemble v. Yangalingana Uneven Adj. Ku tenda maniga [1] Compare va. - Mdi wa Low country, wa pasi Low Adj., passi Down Adv. Mudi Country, town, village, mai City, woher mundu [Man] wa mudi Native s. Ku kamala [To take; ku-m-kamula Touch va., ku kamula To seize, catch] mudi Govern va. Man übersehe nicht das weichere d gegenüber i im Suah, in midi - Suah, nii Erde Zischr. 1, 55; mundu Mann - Sunh, min, und statt Sunh. kitu, Pl. with (Ding) 51. im Kihinu dindu Thing, object, state, kindu Cause (a thing) s. Mit diesem Worte sind vielerlei Verbindungen vorhanden: Angali dinda (without a thing, he has not a thing) Empty, wretched, und, wie gandkola (Nothing) dindu: Pour s. Akomberal dindu dossi (thing all) Almighty mit akomborai Able Adj.

angakambareka impossible Adj., ku kombola Can v. und dazu auch etwa ku kombola Redeem v. t Wahrsch. Pl. windu wia niumba (Things of the house) Furniture. Ku inani (ku mine Besiden prep.?) windu wiess [wohl wiessi? Thing all] Especially Adv. Dindu dikoto (Thing good) Advantage, und daher ku pata dindu dikôto Profit v., aber neg. angapata Miss v. Ku pata kindu (a thing) dipia lovent va. v. mbia Fresh Adj. Ku tenda (To make) ya empia Renew va. Nekoto Good Adj., wikoto Happy, harmless. Mkóto Agreeable Adj. (properly Beautiful). Duankoto Fine Adj. Ku tenda (To make) ukoto Amend, Improve va. Behave vn. Wikito Goodness, fortune, gain s. Riangali [without] riarikoto Unanfe Adj., vgl. angali oga [without fenr], mkoto [oder nikoto?] Safe Adj. Ukoto Righteousness. Ku tuma (To sit) ukoto To be well; ku tenda u. To do well. Mambo (State) makoto Welfare s. Yankoto Living Adj. hicher! - Zusammenstellung mit dem Begriffe: all s. A. L. Z. 1848. Aug. p. 351. Im Kihian ossi pampepe All together aus pampepe Together. With prep. Ku wika [To lay, put] passpebe Gather va. Als multiplicatives Adv. mit ga-, ka-, wie im Sech. Zählmeth. S. 19: gampepe Some times, kampépe Once. Now and then. Suddenly. Karriri Twice; ka-tatu Three times. Yumpépe One. Risso rinpéps Oue-eved. Miima [Heurt, soul cet.] mpepe Unanimously Adj. [Adv. t]. Ku lenda (To make) dempepe Unite va. Umpepe Unity. Ohne Reduplication, wie es scheint auch mit Praf. ka -: kape Alone Adv. Dikape Single Adj. Dikipe Secretly Adv. - Osse Total. Throughout Adv. Ossi All, piu, oese Whole, hiana [dies mit - !] toxel piu Entire. Vana iosse Completedly. Siku sorsi Constantly, siku sosse Prequently and, wohl mit dem Plur. von sike (Day v. Ztschr. I. 51 Sunh. siku); Masika fothe [alle Tage] Always. Hinka hiossi Annually, minka iosse Yearly von munka Year. Miamiro ossi Every-where. Ku ria (To eat) hian hioses (all). Ku alanga ossi Sum va. Ku alanga To number, count, suppose, think, ku waldaga [wohl w bluss aus u entwickelt Account va. Siehe malango Reason u. s. w. weiter oben-

4. Casus mangela, etwa mit Ausnahme eines Locativs s. 2. Den Genitie vertritt Nachstellung des regierten Suhst., dem aber ein artikelartiges Präf. vorzutreten pliegt, wodurch es mit dem regierenden in Concordanz tritt, wie etwa durch das Pers. i-Izafet aus dem Zend. Pron. yó A. L. Z. 1847. Jul. S. 17 oder durch den Artikel im Griech. d druog o Adrivator Matthiä Gramm. If S. 278. Z. B. Linya [i] lia ku pumárira [To take rest] or linya lia likulunyān [grestness] Sabbath s. Lina [i] lia ku māla Last day v. ya ku māla Last Adj., kun (prep.) ku māla Pinally Adv., ku māla, ku sira To finish va. conclude va., ku sira va., ku sira ku ria (to ent) To consume va. Linga likulure [uhūrī Shadow s.] West. Linya lilionira East, wohl aus tioka To rise s. Verba. — Ferner der Ort, wo etwas genehieht oder sich hefindet, pandu Pince, spot, space, woher auch pandu pa — (statt, lat. loco) Instead, prepawiederholt vor dem Rectum stets seine erste Sylba pa. Z. B. pandu

pa motto Fire-place und panda pa ku tame (Ort des Wohnens) Habitation, woher pandu pa ku tama Adimuene (King, ruler, governor) Residence of theking. P. pa teleka [To cook] Kitchen. P. pa ulépe [wohl 6?] Pool aus utope Mire a. Dirt s.; utopo Clay a. P. pawerederőe Native place, allem Vermuthen nach, wofür das sonst pass, o hinten spricht, mit dem Pass, zu ku wereka Engender va. Mir noch undeutlich: P. pa ku loka Ford s. P. pa ku mudira Refinge, zu ku utuka Flee v. oder ku ndira Enter! P. pa ku tawa Prison wahrsch. von ku tawa Bind, tie, auch build va.; denn Imprison va. Ku taug migodi beisst wohl eig. "mit Stricken hinden", v. mgódi Rope s., ku huta ('To draw, drag) ngodi Spin v., wie Tobaccopipe: Dikoda ku huta [zum Zieben] tombako. Pandu p-augali wandu (Place without men) Waste, deserted place. Pandu pa maniassi Mendow, vgl. niassi flerb s., maniassi ga madomu Straw s., liniassi Leaf s. Etwa auch mit der Locativ-Endung -ni: Niassini Wilderness. Mbusi [Guat] wa mikonde (likonde, pl. makonde Forest) or -wa maniassi Roe, wie Mboa (Mbua Dog) sea mikonde Jackal. Kulo seamikonde Wolf. - Kissidi (Trunk) da miera (Tree) Stem s. -Masengo (s. ob. Num. Work, duty) go (gegent) Mulungu (God) Divine service, jedoch von Krapf durch ein Fragezeichen zweifelhaft gemneht. Oga (Fear, anguish; Ogo, danger s.) wa Mulungu (of God) Godliness, religiou. - Makono (mukono Arm) ya niuni (hird) Wing, aber mukono wakulume [mannlich ?] Right hand; mwkono wa miriro Left hand. Mlomo (ma diune of hirds) Bill; viell. mtomo Lip s. mit t st. t verschriehen. Vgl. Koossa mloomu, umloomu, Beetj. malumo Mund. — Danda (= Dala Fingert) da lukingolo Toe s. Likongolo, pl. onakon [etwa makongolo?] Foot; likongolo Lieg. - Nsakassa ya niamba [of the house] Thatch s. - Mbugu wa lupula (Macgua mpula Nase) Nostril s. — Liganga etwa lingage Stone ! fia kusiaga Mill a. von kusiaga utandi [flour] Grind va., wie ku hunia utandi Knead v. - Mbarci wa luzido (River) Bunk of a river; ku wika (To lay, put) mbarri To lay aside. - Dakuria (Food) da kundawi (Morning, down; kundawibe Early) Breakfast. D. da ligido (rigulo Eve or evening) Supper. D. da madna (Noon) Dinner.

Der deeusatie wird auch einzig durch seine Stellung, nämlich hinter dem Verbum, erkaunt, da er formell dem Nominativ gleich ist. Z. B. ku panda mben Sow va., —mbéyn Plant v. mit mbéa [a wahl verschrieben st. u] Soed u. — Ku tenda alama [To make n mark] Stump vn. — Ku tenda malonda Trade vn. — Ku walula [Cleave va.] ngui Split vn. sc. wood, wofür singis angegeben wird, wahrend Large wood ngini heissen soll. S. noch Ztschr. II. 18. — Ku-moustsia masaka [Distress, misery] Molest vn. — Ku pala [To scrape] na ku [and to] tuánga likinami [Leather, skin] Tan va. — Ku minia [menia Beat v.] tipute [vipute Boil s.] To squeeze a boil. — Ku dosia pumusi Aspire v. Ku siusia bumusi [Breath s.] Breathe vn. — Ku sima Extingnish, quench, e. g. molto Pire. Ku wiwiru [ku wira

Boil vn., also wohl redupl.] motto Blaze v., e. gr. Fire. — Ku eredeta [To speak], oder ku-mpa [To give] maneno [words] Advise va., wie ku-mpa malito [words] Inform va. Ku uzira manino Answer va. Ku sowa maneno Ta be hoarse. Ku-m-nenera Proclaim v. siehe Verha. Ku sidita maneno [To cut words] Decide v., wie ku sidita kitoa [mtue Heud s., Msegun mtūi] Behead va.; ku sidita kua [prep.] msomeno [Saw s.] Saw va. von ku tinda Cut va. — Ku pakala [Anoint, smear va.] mataka [Dregs s. Nr. 1] Besmear va. — Ku tupūra Extirpate va., ku tupūta (Weed va., pull out, e. g. cye, risso). Ku taga [To put] ntima [Heart] Encourage va., ku taga ndedde [To put salt] Salt va. — Ku winga (Drive va.; ku-m-winga Persecute va., ku minga Banish va.; ku inga Chase vo.) niama

[Beast, cattle, animal, flesh] Hunt va.

5. Pronomina und Partikeln. a. Une 1, pl. uhue We, us; yeu Our. Yango Mine. Daher: Une mtimawanga I myself, aus mtima Soul, spirit, heart, chest (breast), mid a. So auch mimowokice ugoloéde (whose heart is upright) Houest Adj. Milmawake (Heart his) wangogolóka (not right; da ku góloka Right Adj.) Insincere, aber Mima scadegoluede? Sincere. - Mdungo My fellow and Ambosango Comrade, associate, friend, favourite haben viell, auch Possensiv-Suffix. - b. Ume Thou, pl. amue You; your Your. Yako Thy. - c. Ay uga or uga He. Ao They. Yokace Ris. Ayo This. That, pron. dem .: Mundu, dyula; This - ayo. Ist etwa das Komma zu tilgen, so dass es: homo hie waret Oder gehört mundu zu pandu (Place) mit einem prapos. Prafix? - Panani pilkuu Over Adv. (eig. wohl: über ihn); panani pa niimba On the house. Roof s, von panini Top s. On prep. Pandne ya - Ahove, prep. Panani na - Upon, prep. Panani Against, prep. Kundni High Adj. - Sayo Trace; sayo sidkies His truces. Ku wika [To lay, set | kuakwe [doch wohl: ouf ihn] Entrust vn. - Makati [Time] aga [that?] Then Adv. Akoko [redupl. !] There Adv. Pandu (eig. Place) Thence Adv. Ku wika [To lay] ka pundu pane Transpose v. a. Hapano Here, hither. Kua [prep.] lupande [place?] atitu On this side. Ku indma [Stoop v.] lupunde lucline v. - Hiel Thus Adv. Sa hi [Like this] Sort u. Idii hi Kind u. thin - [thist]. - Kumba [Like] ava? Such. Kamba? As, conj., e. gr. Kamba niama Like a beast, beastly. Ku rira [To weep] kama [kamba f] mboa [as a dog] Howl vn. Ku rira kua [prep.] lisegue Rour v. von dicegue [Wechsel zwischen I, d. r Ztschr. H. 134. Clamour, noise; ku tenda PTo make disegue Cry v. Merkwürdiger Weise steht auch unter Educute va.: ku rara (wanade), was sich pur auf das Weinen der Kinder beziehen kann! - Soni Also Adv. Likewise, Ndifio So Adv., ndifio; ndio; ni mambone Yes Adv. Ni bedeutet von" und mambone Truly, really, mamboni Undoubtedly, indeed Adv. 'Truth s. Mambone yongamanikana [unknown] Uncertain Adj. - Aki, kuamba If, conj Nambo Nevertheless. More over Adv., warmbo Yet Adv. - d. Interv. Ndeni Who? Ndeni alikueleko? Who is there! Akuri To be there,

Vgl. Zischr. 1. 50. Ndani yuatesire? Who did it? S. u. Perf. und Free Adj .: Mulonguana. To make - untesire -; aber ku tenda mulunguing Liberate ya. Didi [redupl.] t What I and daber mit kun From prep., aber auch im Sinne ron: mit, z. B. ku pasia hua lurimi Tongue Taste yn .: Kun didi? Whereby! why! how? Kuapi? im Zulu gapi (na)! Whence! Rini? When! Wanda wa linga? Which in number ! [Things equal? ?]. - e. Paia Abroad Adv., pasa pa- Outsido a. Kua pasa Without, prep. Dagegen pasi ya-Under, prep. Down, s. Low unter Nr. 3. Ku enenda pussi Descend vn. Aus ku enda To go, viell, mit eingeschobenem m. oder ist en- redupl. I doch kuonenda ku rizia [Nourish] Graze v. Ku tonda pasi (To make down) Subdue va. Pasi ya dirambo [Eurth] Subterrancoun. Hicher oder zu pasa: ku-m-diosia (ku diosia Depose va.) passa Deliver va. Hu [ku f ] wika [put, set] pasa Munifest ru. -Paniama qu - After, prep., muniuma mit anderem Praf.: Backwards, adv. Ku hika [To arrive va.] muniuma Succeed, to come afterward. Ka-m-kagala (To follow va., wait vn.) Pursue va. Pana After Conj. e. g. pana desina After he went out. Pana ndipe (Little? s. ab. Adj. Etwa auch ndipi Flea, louse als kleine Thiere? Ku som luquire, examine va. - udipi Louse va.) Afterwards. Sonst ist pana Broad Adj., ina lipana [mit Breite?] Wide Adj., ku tenda-To widen. - Dirikati Middle s. , muengia dirikati Medintor s. Padirikati Between, prep. Podirikati usiku Midnight. Dira Night, darkness, und sika Day, wahrsch, als burgerlicher Tag, bei einer Zählung nach Nachton; man berücksichtige Swabere siko Night, useku Darkness nach Wilson, oosikoo Night Greenough p. 266 und, trotz m'tana Day, doch sikoe modja (Day one) cet. Genes. 1. 5. Koossa upsuhch, Beetj. bou sekoo nach Cowan, bussecho Nacht, bussecho-bussehle (Dunkel-hell) Dämmerung Lichtenst., Bundo ussucu. Pl. massics (nox), Nkuii Within, prep. Akati, mua Into, prep. Ku ndicia kati mua Introduce va. Dindamba da inkati Marrow a. Vgl. Mp. ntydmbe, Id., Sech. thuamba Mark, Fett Zinchr. II, 140. Ku uhati mua laward, adv. Inkati mua (c. g. nimba, etwa niumba House!) In the midst of - . Vgl. Zulu pukati Mellem, i Mitten. Schrender p. 79. Ferner wird in durch den Locativ ausgedrückt, 4. h. durch nachgestelltes -ni, e. g. niumbini in the house von siumba (House, home s.). Akutama (To abide, dwell, live, sit, seat) niumbuni To be at home. Vgl. dieselbe Bildung im Zulu, z. B. "ilizmeni i Landet" Schreuder p. 19 sq. Amer. Or. Soc. Nr. IV. p. 405, und sonst unsera Ztschr. II. 19. - Mit dem Passessiveron, verbunden atcht na (with): none, nowe, nage With me, thee, him, pl. nohue, nomus, mo With us, you, them. Vgl. Zalu nomantu med Manden. Schrender p. 79. - Rero Tu-day. Malinei Morrow s. On the following day. Mundo After to-morrow. Lisso Yesterday Adv. Riussi The day before y. Munka [Year] wa lisso Last year; - wa rivest Before last.

6. Negation. Vgl. Zulu Schreuder p. 66. Journ. p. 414, wo auch aga als Negationspartikel bei Verben. Not, conj. sl. anga -: unga tenda He made [f] not. Von si viell. nur das einzige Beispiel si nengi Seldom Adv., wenn man Zulu ningi (many) Journ, p. 406. 411. herbeiziehen durf. Vgl. auch z. B. Suah. see wend (Es ist nicht gat) Genea, H. 18. Nothing a. Poor oben, und angakola umi [Life, Joh. I. 4.] Unhappy. Anga [Not] enekána [ku onekána Happen v.] pandu [place] possi Nowhere. Angazuka maséngo [Labour] Idle Adia von Kusaka Love, Like va. Will va. Request va. Intend va. Long va. Seek va. Ku saka or kunda Desire va. Consent v. Ku saka Want vn. Ku saka muno [accurately ?] Caresa va. Ku saka Comply vn. Ku saka nope Favour va. Masaka Love s. Angasaka Disapprove va., anch ku kana Id., vgl. ku kania Deov va., ku-m-kania Refuse vn., hinder va., stop va. Prohibit va. Inga kunda Distrust va.; aber ku kunda To receive va: - Angaseka; ku rira (To weep) To lie sorry. Erateres s. v. u. nicht lachen. Ku seka To laugh, joke vn., deride va. - Angapatana Disagree va. von ku patana To be reconciled. Anga dikuta Discontent, v. ku dikata To be content, ku ikūta To be satisfied. Ku ikūta, ku-m-dikūsia (das zweite mit causativer Endung) Refresh va. - Angakomasia Dishonour va. Au komisia Salute va. - Angabirrikana Misunderstand va. v. ku birikana Hear v., woher das Subst. libirikaniro Ear s. Angabilikana Obedient Adj. hedentet wohl eig. Disubedient. - Dangapia Unripe, von ku pia To ripen, nberauch ku iwa Id. - Anga haa Immorial Adj. v. ku hiia Die yn. Denth s. - Dangasitopa Easy, light Adj. (it is not beavy) v. yakusitopa Heavy Adj. - Anga kozsa Innocent Adj. - Angali mamboni (Without truth) Spurious Adj. - Angali dihiru Incorporeal Adj. v. dibira Body. Angali oga (he has no fear) Bold (auch safe) Adj., yuangulioga (without fear) Hero s.

7. Verba. Nach Sitte unserer Sprachelasse (z. z. B. Zulu Schreuder p. 7) enden auch im Kihiau alle Würter vocalisch und lassen meist Consonant und Vocal alterniren, wobei man jedoch die, vielen Consonanten, sogar zu Anfange (z. B. nsähn Bag B., muha Pocket s. etwa aus: Sack i) sich ansaugenden Namle [viellanch w. j?], sowie die, übrigens wold nur selten hier zu Diphthongen i) zusammensliessenden Vocale, welche äftera aufeinander folgen, in Abang zu hringen hat. Desshalb eracheinen im Kihiau, so weit ich sie übersehen kanu, fast sämmtliche Verba (doch z. B. ku-n-pa To give) mehrsyllig, und zwar mit —a i) zum Schlasse im Ind. Präss., woraus durch vorgesetztes ku (Ztuchr. II. 144, im Zulu uku Schreuder p. 60) der unserem Infimitiv entsprechende Ausdruck entsteht. Viele Verbalbegriffe werden durch ku under

Im Zulu giebt es keine Diphthosge, Schrender p. 2, aber im liinika, Spelling book p. 6 werden at. c. nu, ci aufgestelli.

Ku mniri Command va., sher amuri Order s. — Ku karabi Bless va., barabu Blessing s. würden wahrsch. richtiger ihre End-Vocale vertausehen.

(To make, do) mit Beifügung eines Nomens u. s. w. umschrieben. So z. R. ku tenda madiri [Force s.] Force va , wie ku-m-taga [To put, set ] madiri Strengthen vu. K. t. litala (Way, road. Litala . tiambamba Path s., wold mit mba - mba Either - other, als Seitenwey nach rechts oder links. Litola via kusunguluka Roundabout. Ku remoa litala Err vn.) Travel v., wie ku tama (To sit, dwell cet.; im Monjou atime To sit down) muitalla Encamp va. -K. t. liwasi [Scar s.] Supporate v. - K. t. lulusi Whiatle v. -K. t. libilo [Foum s., ribilo Froth s.] Foum v. - K. t. dilukula [Sweat, perspiration] Sweat va., perspire v. - K. t. ulandi [Flour] Powder va. - K. t. luténde [Hedge s.] Fence va. - K. t. mambone [Truth s.] Assure va., wie ku tesia mambone Affirm va., wozu viell, auch ku ambonesia Exhart va. - Ku tenda hima (soon, instantly) Hasten va. - K. t. dadibiriha Blacken va. - K. t. dita Obscure va. s. Joh. I. 5. - K I. mrchu (long) Lengthen; mrchu To be high, - K. t. dihupi Lessen va. - K. t. dinandilie (little)

oder ku pungiisia Diminish va.

Der Kongo - oder Kafferstamin unterscheidet mehrere Coningationen zur Modificirung des verhalen Wurzelbegriffs. Dahin gehören z B. die Causatica, die sich ganz besonders vor den übrigen im Kibinu hervorthun. Schon das letzte der obigen Beispiele (auf -sia; so enden sie gewöhnlich; vgl. A. L. Z. 1848. S. 453 ff. und Schreuder 6. 28, wonach neutrale Verbn auf -ka, -la als Transitiva dafür -za erhalten) war der Art. Man vgl. ku puquisia madiri [strength] Weaken vn. (hier wohl cher als act, gemeint) nehen ku pungika Want vn. Fail vn., viell. ku uma or puqutika Wither vn. - Ku-m-kumbusia Remind va. neben ku kumbūka Recollect va. [vn. ?]. — Ku-m-kalamusia Deceive, impase va. neben ku kalamuka To be crafty. - Ku goloka To be straight, da hu góloka Right Adj., und daher ku golóxía Extend va., stretch out. - Ku ilosia Remove va., put va., ku-m-tioria Forgive, save va., was auch ku-m leka bedeutet; vgl. ku leka Pardon va., cease, avoid, omit, neglect, renounce va. Daneben auch hinten mit -ku: ku tloka Go out, proceed, result, start, rise v. z. B. ku tloka riossi [Smoke s.] Smoke vn. Tioka Begone. - Ku kuisia Rear va. von ku kuéra Ascend vn. Mount va. [vn. v]. Vgl. Ztschr. 1, 49. - Kusocrésa Accustom vn. von kusocréra Id. va., ku sociera Usunlly Adv. - Ku koresia motto Flame va., aber motto (fire) ku korera Id. ra.; und, mit häufigem Wechsel zwischen I und r. ku kolesia motto Kindle, light va.; kutinesia motto Inflame ya. - Ku gumbosia Fill va. neben ku gombala To be full, to abound yn. - Kundigaria Loud-v. a., ku-m-digasia msigo (Load m.) Impose va. (e. g. A load) neben ku digala Carry, bear va., eudfire v. S. porter ab. - Ku-mmanisia To give notice von ku mania Know v. (manikana Known. Part.), comprehend va., understand va., auch Science s. Fuamane windu [things] Learned. Ku-m-noesa messi [water s.] Water va. von ku noa Drink va. Lagoahay coone Drink. Beetj. noa trinken

(woher senoela, der Trank, v. d. Gab., senoelo Coupe, Cas. p. 50). Makoun ghoo re a, Monjou khun-wa, Dos Santon cuni A particular kind of drink. Kongo noua (hoir), noua'm kissy (avaler le fetiche) Degrandpré I. 52. Mal. nou, Emb. noi Drink v. Cong. min , Bundo cu-nua (bibere), x. B. Cicculate, quima ria cunua Sache zum Trigken | Chocolate; núa-fúmu, Bundo cunúa macánha Famegar, eig. trinken Tuback. Eben so im Knossa Lichtenst. 1, 670; Na di tret a'huba (Gieb ich trinken T.) Gieb mir T. zu rauchen. Tabuck trinken ist ein häufiger Ausdruck s. Zig. II. 207. 342. Koossu sjail ranchen (Taback), Beetj. chocha (rednpl.) rauchen, saugen. - Wie das Trinken, so hat auch das Essen weithin in Sudafrika einen verwandten Ausdruck, Vgl. Ztschr. H. 134, 138. Im Kihian ku risia Nourish va. (s. ob, Graze), kulisia Feed va. vun kuria Ent vn., s. noch Numeri Nr. d. Bundo im Inf. cu-ria Comer, aber emmi nghi-ria Eu como cet. Cannec. Obss. p. 93, woher z. B. O cuedla Curia, aber Cong. esse Banquete (convivium), Ocutaca [Regra] mu curia [no comer] i. e. Frugalitas. Daher sind auch unstreitig Inf. koria (essen) am Cabo Lobo Gonsalvos, Monjou koo le a. Makoas oo re a To est, viell. selbst Bares kul ld. Salt App. p. XV. Sunh. dja koola djetoo [your] Your meat. Gen. 1, 29, Vgt. überhaupt III, sqq., z. B. tootakoola, wir essen, v. 2, aber akala Er sie ass 6, nikala Ich ass 12. 13. Viell. mit Abstreifung des r oder / Beetj. jah, Lichtenst., ya (essen) und daher bei v. d. Gab. seyo. Pl. liyo die Speise, bei Lichtenst. lifo Speise überhaupt. Fang (mangeant) Cas. p. 44. Lee [Gieb] kighe [ich esse] Gieb mir zu essen. Burchell II. 582, wie leekoanno majl ke jah [Gieb Ei, ich esse] Lichtenst. II. 634. Zulu Mu le Aed ham! Schreuder p. 40. Emb. beila Food, Kakongo bialla Lebensmittel (bima Teig), was Proyart sehr unangebracht mit Blog vergleicht. Koossa, ich weiss nicht ob von gleicher Wurzel, jesta esseu, und daber wohl, als eig. Inf. kuhlila Speise. Lagonbay cuncan Eat, Mp. nye or nya To eat, Panwe nyaka, Batanga da Journ, Tab. p. 7; - die, bei dem Wechsel von I, r. d. viell. selbst n, in diesen Sprachen, sich auch der obigen Form kuria anschmiegen mogen. Neben dem Essen steht der Hunger, Kihinu salla, Congo und Bundo ardia Obss. p. 11. 183, Mp. njana, woher jdyd sonst To hear, etwa in allgemeinerem Sinne: fühlen, oder bezieht es sich auf den bellenden Hunger ?] njana, Batanga njali To be hungry Journ. Tab. p. 7. Mal. n'zalla, Emb. zala, Lugoahuy galla Hungry. Beetj. ke bola ke fjala Ich leide Hunger Lichtenst. II. 631. 632. Dabin gehört auch wohl Loungo n'zola (Eifer), was Proyart irrig zu Lat. zelus bringt; und nicht minder, wie materiell es klinge durch den Begriff des Verlangens vermittelt - Cang. idla Desejar (opto, cupio), Bundo cu-zola (Amare) mit seiner Conjug. Obss. p. 70. - Nicht mit -na gebildet als Cansativa; Ku-m-tumbulira Irritate va. v. ku tumbāla To be angry, to rage va. — Feruer ku-m-dogöya Frighten va., ku-m-dogohia Terrify va. neben ku ogopa To be

afraid, fear vn. und oga Fear s. cet. Etwa auch so ku karipa Scald vn. von kari Acute Adj., dikali Sharp Adj. Beetj. tiipa i bükdali ein scharfes Messer. Burchell II. 582, bogale Aigu, tran-

chunt. Colere Cas. p. 7. 42.

Eine undere Form endet mit — na. Im Zulo (s. auch Ztschr. II. 140) hat sie reciproken Sinn; s. Schreuder p. 57, z. B. "Lingana Ligne hverandre", d. i. se rassembler. Gi lingene na we Jeg ligner Dig. Eben so Kihian kulingana na- Imitate va. s. ob. Adj. Vgl. Ztschr. II. 141. — Ku meniana na — Hate v., eig.; sich schlagen mit —, ku menia To beat; punish va.; s. ob. Battle. — Viell. ku ondna Meet vn., ku onekana Happen v.; als Caus. dann ku onesia litalla (Way) Guide va., lead vn. e. g. into the road; ku-m-onésia Wara vn. — Ku pakana Border vn., mpaka Border s., limit s. — Ku kamulana Tenacious Adj. (viell. To be t.?) von ku kumula To take, touch. — S. auch Disagree u. Neg. und Profit Adj.

Dem Sinne nach weniger deutlich auf —ra: Ku-m-gnandira Scorn va., mock at v., doch wohl v. ku gnanda Play v., to be adverso; mgnanda Adversary s. — Ku-m-nenera Praclaim v. vgl. ab. Accus. und Sush. alinina (He said) Greenough p. 266, akanina Gen. H. 16. III. 4, alinina II. 18 und Sush. neno Wort, Pl. maneno die Worte Ztschr. 1, 48. 51. 53, neno die Rede 50, — Ku ongesera Add vs. von ku ongesa Increase vs. Kua ku ongesiokultiko More

Adv. - Earthquake s. ob.

Dem Passie, kenutlich an Einschieben eines o vor dem Schluss-a (vgl. Ztschr. II. 140), begegnet man mehrere Male. So z. R. aliosakoa Beloved, alie sakoa Dear Adj. v. ku saka To love. -Ku potekou ni mereka (vom Gebüren: Engender, a. ob. Native place und Joh. I. 13) Travail [in Kindesnöthen sein] vn. von ku poteka Hurt va., ku lipóteka To feel pain. Viell, pon goleica Barn Adj., neben ku pongo, ohne Angabe der Bedeutung, jedoch wohl Verbum. - Yaangana sumbaloa Unpanished Adj. von ku sümbäla Torture va., ku-m-sombola Extort va., ku sombola To take boot, ku simbola Plunder vu., ku sumula Oppress va. - Ku koleroa To be giddy. Etwa neben ku kulusia Mist va. [Trespuss va. hieber i] von lupundu külu Mist s., lupundu kulu Fog a.t - Ku jóg Perinh vn., vanish vn. etwa von ku assa Throw away va., ku asa Renounce va. ! -Ku tandua Commence va. Begin v. neben ku tanda Origin s. ! -Ku remoa litala (Wuy) Err vn.1 - Winda (Things) wia ku sama (Buy va., purchase va., Sale s. Vgl. Ztschr. H. 139) na ku lémog fund des Verkanstwerdens! Merchandise s. - Angapagou simbo Rottom | Boundless Adj., d. h. wohl: Nicht wird erreicht der Grund. Vgl. mpaka Border s , ku-m-papasia [redunt. 1] Tonch v. a. (val. ob. Taste v.) und ku papira Sip v., was, wie es scheint, nur Variationen Einer Wurzel. Angapugoa pore pere [redupl.] Discorder a, ist dunkel. - Yua-peledéros wold Pass. Perf. von au pélèka Send va., remove va. Joh. L. 6. 8, vgl. auch Perf. 13. Das new. Passiv von ku tenda (To create) s. Joh. I. 3.

Vom Perfect 3, Sing. (vgl. Ztschr. II. 145, Zula gi bon-ile Jeg bar seet Schr. p. 70): Ampère (He gave) rina (name) He named, von ku-m-pa Give va. - Who dit it? und After he went out a, ob. Pron. - Nindi (A bee) anumire (has stung me); súdi ya nindi A string of a [so !] bee, also verm. A sting. - Kona ahide Though he came s. Joh. J. 7; kona Though, while, whilst conj. wohl zu has hika Arrive vn., etwa -de =-re.

Es folgt die Uebersetzung von Joh. L. 1 - 14 ins Kihiau, unter Beifugen der Erklärung, soweit sie mir möglich; auch nie wird, zusammengenommen mit dem gleichen Pensum im Suabili Ztsehr. 1. 53, die Verwandtschaft beider Idiome bestätigen helfen.

fuit verbam, et verbam fuit in Dec .

1. Kala ridlidi lilulo, un litulo rialidi kun Mulungu, no litulo fuit Dens. rialidi Mulungu.

Hor, profecto hoe? fuit anten in

2. dei andirio riatidi kala kua Mulangu.

omnes creatae sunt ab co et al non fuisset hie, non esset 3. Winds wlozes witenderon knoker, no pringali nyn, yanganacreata res (alla), non facta. ditendon dindu geneditendon.

In so fuit vita, et vita fuit Tux. hominant. 4. Knakice unlidi ami, un umi unlidi mlangasi wa wanda,

illustrat caliginem; et caligo non recipit. 5. Na mlangási wakuwirika milisa; na milisa dangakunda,

Fuit homo, legatus erat a Deo nomen ejus loannes. Alidi mundu, yunpeledéroe ni Mulungu; rinn rinkue Vohannes,

Is venit ad promotionium lucem, homises ownes ut reciperent? 7. Ayu ühide ku werededda mlangasi, wanda wasse ku ku [?] kunda ab verbe ejas. kun malulogikur.

non (fait) inx sed legator crat ad propostiandam 8. Ayu angandköla mlangási , nambo opelederve ku weredda ineem. minugari.

Hase fuit lux veritatis (vera), quae illustruret hominea amana, 9. Ao udlidi malangusi wa unimbone, wakuwarika wanda wosse, qui intrant mundum. wa ku ngira matirambo.

Have inhabitavit mandum, et mundas factos est (?) ab en, et mundus 10. Ayu atamire maramho, na dirambo datendire kunkwe, na dirambo non com novit. gunndinunda.

Is pervenit in passessionem anam et possessio ipsius non cum recipit. 11. Agu abide kun dipundo dakwe, na dipunde dakwe ganadimkundu.

Sed homines qui recoperant, (ilis) dedit potestatem at sodeant (sint) 12. Nambo wanda wamkandire, ampere undiri yo ku tamo liberi. Dei bomines personne? ad recipiendum nomen cjus. wandde wa Mulangu, wandu wusiene hu kundo eina rinkwe.

Qui non nati avat ex sanguine et ab amore corporis et ab 13. Wangana uccredéroa ni miossi an kun masiku ga dibiru no kun amore bominum sed qui procrenti sunt a Deo. masiko ga wandu, nambo wancerederoe kun Mulangu.

Atque verbum factam est corpus, habitavit afind nos, et nos con-14. Na lilálo rialidi dihira, riateme kuitu, na uhie talospeximus!) magnitadinem ajus, magnitadinem personae quae nata est sola léte ukulungun ucakwe ukulingun un mriene, ku werederon slikápe ex patro, plena benignitate et veritate. ni adade, rigómbere ukúta na mambone.

Bills of schooling, fulfalls the colors of the schools of the colors

day in a cold by salling the startle one to

Ka lola See va., look, abserve, visit va., beware va. Experience va., tw lola, hu sinsia redupt. Try va. Vgt. Bundo étta tu-mona Nos vemos. Zuchr. II. 148.

Halle, am 10. Juli 1850., sodass Benutzung der in Zeitsehr. Bd. V. S. 288. genannten Bücher Nr. 796-798. nicht mehr möglich war. Vgl. Zeitschr. V, 405-412,

## Syrische Studien

TOO

#### Georg Heinrich Bernstein.

 Beiträge zur Berichtigung einzelner Stellen und Wörter in den bisher gedruckten Syrischen Werken.

(Fortsetzneg von Bd. IV. S. 322.)

Acta SS. Martyrum II. S. 50. Z. 7. steht 120-1, nach Assemani's Unbersetzung error bedeutend. Das wäre 120abd, und so hat der Herausgeber ohne Zweifel gelesen. -11, 75. Z. 13. Lil Woo la la imperatori indicabo. Hier ist Upo in Uposo za verwandela. - II, 82. Z. 7. would lainens werden muss, ist nicht vorhanden. Aus Z. 2., wo der Praeses sagt: במבים [נ] כמבונה מב מושנים [נ] במכים sagt: במכים deinceps agendum crit", geht hervor, dass -> 22.22 falsch und dafür مدمد zu schreiben sei. - II, 90. Z. 26 f. übersetzt Assemani die Worte: Anno Laid 15021 Lais - 20 carl "mox per januae pessulum rem oculis adcuratius exploravi: heic porro videa" (genauer: per rimam parvam ianuae spectavi et vidi). ist kein in der Syr. Sprache gebräuchliches Wort. Wahrscheinlich hat die Haschr. 123, von 153 epalien, denn sund 3 werden leicht mit einander verwechselt, und Assem auch so gelesen, oder bi, Spalle, welches sich Jer. 13, 4. für d. Hebr. ppp: vorfindet. - II, 118. Z. 14. ist asigmi "disrupti sunt" Schreib- oder orthographischer Fehler at. a.f. 1, gleichwie Bibl. apost. Vatic. Catal. II, 511. Z. 19. anica st. 300 and ebendas.

S. 302. Z. 23. umgekehrt 31 statt ; w geschrieben steht. -11, 118. Z. 32, finden wir ein ungewöhnliches Wort L. no. welches Assemani durch "clavi" wiedergegeben bat, Linco Lilis clavi ferret. Man corrigire la con terebrae, wie P. I. S. 104, Z. 2. gelesen wird. - II, 204, vorl. Z. ist or ... offenbur Druckfehler statt ou costae eius. - Ebendas. Z. 11. von unt, heisst es: 4502 | 120450 | 1504 und in Assemuni's Hebersetzung: "vehementi in ipsam exarsit indignatione", wornach Zasse insania, saevitia, furor bedeuten müsste. Es wird wohl Lans zu schreiben sein, das diese Bedeutung hat. - 11, 221. Z. 19. steht la21 verdruckt statt la12], ebensa II, 231. Z. 15. المر الحكما المعلم على المعلم على المعلم ال المراعة المرا impacto calce e columna abjecit." LLJ, hier durch impacto calce wiedergegeben, ist ein meines Wissens, wenigstens in diesem Sinne sonst nicht vorkommendes Zeitwort und daber sweifelhaft, obschon die Bedeutungen, welche die davon abgeleiteten Wörter Kass widerlich, widerwärtig, abscheulich, und 120205 haben, sich ohne grossen Zwang auf die hier angenommene "culcem impingere" zurückführen lassen. Bar-Bahlul führt das Fut. Jahr an und erklärt es durch Lan, was ein Stammw. 8. v. n. car durum fecit, induravit voraussetzt, wenn nicht ركان, von الكان, zu lesen ist. Die Bedeutung indurarit wilrde aber an unserer Stelle eben so wenig pussend sein, als sie den Uebersetzer zu der: ",calcem impingere" vernolasst haben kann. Diese Auffassung erklärt sieh nur, wenn man annimmt, derselbe habe nicht oft, sondern oft, von die treten, einen Tritt geben, gelesen, welche Lesart hochst wahrscheinlich die wahre ist. - II, 279. Z. 6. von unt. int a23 mulcurrere falsch statt agos. - II, 280, Z. 20. stossen wir auf ein bier schwer zu erklürendes, vielleicht verstümmelten Wort 1557. Es wird hier von Simeon Stylita erzählt: "Fuit aliquando, quum hominum conspectum fugiens, in angulo domus, ubi ligna in Monasterii usum adservabantur, latebrus, defossa circum humo, quae-

Existimantibus porro fratribus, cum e Cocnobio alio migrasse, triginta post dies ex Hebdomatariis quidam volens ligna inde extrahere, ouanelo liiz amo pano Simeonem, libersetzt Assem., casu ibidem delitescentem clausumque reperit", so dass er iii) amo paro und er wählte und nahm liij ganz übergeht. Dass hier 1552 Kampfer nicht gemeint sei, versteht sich von selbst. Ich weiss nichts Anderes vorzuschlagen, als Lig dem zu lesen: ac fodiens cepit brackium et reperit eum (Simeonem). -11, 281. Z. 6. or salai lop. Aus Assemani's umschreibender Uebersetzung sowohl, als aus dem Zusammenhange ersieht man, dasa Di hier schwerlich die richtige Lesart ist. Denn dass ani, loi crevit, adolevit auch die Bedeutung anschwellen (von der Haut, von Kürpertheilen) habe, wie das Lat. crescers (vom Wasser), ist weder erweisbar noch wahrscheinlich. Mir scheint daber Voi inflatus est, tumuit, intumuit, die ursprüngliche Schreib-conadio. Assessani but comadio - 12mo durch .. repulsas dissipatusque (tartureus exercitus) gegeben, ein Zeitw. Am lässt sich jedoch nicht nachweisen. Vielleicht ist, wie oben 11, 118. Z. 14, arfont statt aries genehrieben steht, nuch bier Schreib- oder orthographischer Fehler statt 3, und -- bmbo für -16,50 gesetzt, von 173, Ethpe. -1631 vacuus factus, deserius est, Ass. B. O. II, 222. Z. 7. von unt. - II, 288. Z. 6. finden wir laxa; loos, von Assemani "vertentis anni" übersetzt. Das künnen diese Worte nicht bedeuten. Der Hernusgeber hat offenbar [Alex Ansors (2 Sam. 11, 1, 1 Reg. 20, 22, 26, Ass. B. O. III. I, 183. lit. a. Z. 7 v. unt., Bur-Hebr. Chron. 502. Z. 2.) vor sich gehaht, on geht vorher und gehört entweder zu laas, das verdruckt ist st. ians, oder ist von dem Abschreiber oder Setzer ciamal ausgelassen worden. lanen lanen lat a. v. a. nardin ਸਮੁਸ਼੍ਰ 2 Sam. 11, 1, 1 Reg. 20, 22, 26, — 11, 289, Z. 29, oritis Loon est care, Assem : manenlis interstincta." ist falsch, und es muss dafür le geschrieben werden. — II, 293. Z. 15. kommt usse als Name eines Fleckens vor. Assemani übersetzt aber \_\_\_\_\_ ad Schum, hat also \_\_\_\_\_ gelesen, wie auch nachher Z. 33. richtig steht. - 11, 295. heisst es Z. 3 f.: رمحا معمد محمد كر مكس بيا معمد المعمد "modicum pulveris et aquae hinc capito, eaque singulis adhibeto", محمر أأطف خلفته و مقل معدد كريس : dans Z. 10 f.: ليسا "illos - aqua primum, mox etiam pulcere aspersit," und Z. 7, v. u.: معد كر بيدوا الده هد كر بيدوا إلا اده هد كر بيدوا pito." Redeutet das sonst nicht vorkommende Wort wirklich pulris oder ist es falsch gegeben oder unrichtig gedruckt? Man klinnte an das Persische & Erde, Staub, denken; wenn es aber dieses Wort ware, wurde es wohl lole geschrieben sein. Vorher 8. 290. Z. 31 ff. lesen wir: (20 - 0020 ) 25 on 20 - 20 كته: ال يمو طعسا إدة 100 كمع وطاقتات إولا سدوا بمحب من المر الم موا لم عدد: الل إ مدا مدا مراب spugillum isto pulvere plenum ad puellam (paralyticam) deferto, codemque acgram perfricato. Decrat nimiram oleum, nec erat apud vicinos cauponas invenire post annum et duos menses" Assem. Hier ist wahrscheinlich dasselbe, was in den zuvor augeführten Stellen wird. Ueber him aber und dessen Zubereitung giebt Assem. B. O. III. II, 277. Z. 12. ff. Aufschluss. Es ist bei den Nestoriauern und Jacobiten massa quaedam composita ex oleo, aqua et pulvere seu reliquiis alicuius Sancti, - eamque in cornu seu vase quodam conservant in ecclesia pro infirmis usurpandam. Luu dürfte demnach sowohl in obigen Stellen, als S. 321. Z. 27. in Land an verwandeln sein. - 11, 305. Z. 7. ist für laufa "violentus" lalua zu schreihen. - II, 307. Z. 4. verspricht der Kniser Theodosius dem Simeon, ihm zur Ergründung und Heilung seiner Krankheit einen arrogans oder (arrogans oder avarus) gelesen werden, denn das würde keine Empfehlung für den Arzt gewesen sein. Wahrscheinlich ist av vor land ausgefallen und boan lam ein weiser, geschickter Arat die richtige Lesart - Ebendas. Z. 7. von unt. . ] Loloo, Assem .; "(quum) ingravescere exasperarique dolor videretur." Für ... ]] schreibe man also will. - II, 312, Z. 28 ist Lags mit malagmata zu vertauschen. - II, 313. Z. 6, von unt. wird die Berichtigung der Worte on 22 100, welche hochst wahrscheinlich verderht sind, ohne Vergleichung einer Haschr. schwerlich gelingen. Assemani übersetzt sie: "necdum illuxerat postera dies", scheint also ganz anders gelesen zu haben, vielleicht out oder out; denn has ist precutor und ein Zeitw. Zezistirt nicht. - II, 819. letzte Z. ist für das unverständliche icht che vielleicht io al pomigitens zu setzen. - II., 333, Z. 5. v. unt. hat Assemani, wie man aus seiner Uebersetzung "Aethiops" ersieht, nicht Loron, sondern لمرسوط Jojam gelesen. - 11, 335. Z. 12. finden wir das Wort إمرسوط , welches hier Wirbelmind bedeutet, dessen Dasein aber durch kein anderweitiges Vorkommen gesichert ist. Sollte nicht turbo gemeint und مرندرندا ein Druckfehler sein! - 11, 351: Z. 15. Maio Luo, coul \_ , nefario spiritu exagitabantur." en (richtiger en d. i. - n) ist das Partic. f. pl. von Ir in die Höhe, empor steigen (bes. vom Rauch, Nebel, Feuer), welches Verhum awar Castell, nicht aufgenommen, uber schon Ferrar, beigebracht hat, und welches auch anderwarts vorkommt. Acta Martyr. 1, 84. Z. 19. beisst es in einer aus dem (noch ungedruckten) 2ten Th. der Chron. des Bar-Hehr. angeführten Stelle: Land 151 20 land 1900 ignis de terra in cochum escendens. Indeasen angt man von bösen Geistern wohl nicht, wie hier, dass sie zu einem Menschen empor steigen, zondern in ihn fahren, sich seiner hemeistern, und so lesen wir auch wenige Seiten darauf, S. 358, Z. 20, f.: 20022 (l. 200) lon 1,2 Caro Liot "mulus spiritus ingressus" crat in eum. Hier haben wir passender 1,2, welches accessit, mit 12 supervenit, irruit, obropait, irrepait in alam bedeutet, und ich zweiffe nicht, dass in der Haschr. auch an unserer Stelle - 1 statt - vorgefunden werde. - II, 362. Z. 9: 1 202 10, 200, Assem. "in caelum usque pulverem ejaculatur." الله عصف kana weder "pulverem ejaculatur" ansdrücken, noch an dieser Stelle richtig, sondern die wahre Lesurt wird Lu and sein, van ale,

Aph. — as a seendere fecit. — II, 367. Z. 14. [107] "venti", ein Druckfehler statt [107]. — II, 387. Z. 20. — 120] — 140.

Hier ist — wohl gleichfalls ein Druckversehen statt — 120, und in der folg. Z. [5] 20 [1002] herba venenata ohne Zweifel für [5] 20 [1002] gesetzt, da [1002] kein gebräuchliches Wort ist. — II, 393. Z. 28. hedarf [1012] in den Worten: [1012] [106] [107] — der Berichtigung; denn [1012], des Partic. f. Aph. von [1012] — der Berichtigung; denn [1012], des Partic. f. Aph. von [1012] — der Berichtigung; denn [1012], des Partic. f. Aph. von [1012], approximate est, prospezit, kann hier auf keinen Fall die richtige Lesart sein. Bei Ephr. 1, 8. Z. 22. finden wir dieselben Worte: [1012] [1012]; approximate [1012], wie 1 Sam. 16, 14., und so muss nuch hier geschrieben werden.

Uehrigens ist II, 192. Z. 19., so wie in meiner Ausg. der Kirsch. Chrestom. S. 217. Z. 5. nach der Vatie. Hdschr. Nr. 160., mit welcher ich die in jener Chrestom. besindlichen Stücke verglichen, 120,201 für 120,201 zu setzen und dem zu Folge in dem zu derseihen gehörenden Wörterbuche das Wort 120,201 mit der daselbst gegebenen Ecklärung desselben zu streichen, ingleichen S. 211. Z. 9 der Chrestom. OOD? für OODO zu schreiben.

Der grösste Theil der Fehler, welche sieh in dem vorstehenden Werke, so wie in den Werken des Ephraem vorfinden, fallt, wie man leicht sieht, der Sorglosigkeit der Heransgeber derselben zur Last. Ausser derurtigen Unrichtigkeiten, auf welche ich theilweise aufmerkaam gemacht habe, giebt es aber noch andere, welche sieh nur entdecken lassen, wenn man dieselben Hidschrevergleicht, deren sich die Herausgeber bedient haben. Ganz nach orientalischer Sitte haben sie nämlich, besonders der sonst so sorgfältige und gründlich gelehrte Jos. Sim. Assemani, kein Bedenken getragen, da, wo ihnen ein Wort unklar war oder unpassend schien, stiffschweigend dafür ein anderes zu setzen, ohne in einer Anmerkung darüber Rechenschaft zu geben und ihr Verfahren zu begründen. Die neue, von dem Prof. Tullberg zu erwartende Ausgabe der Chronik des Bar-Hehrneus, welche auch den 2ten bisher aur aus Assemani's Ribl. orient. im Auszuge bekannten Theil enthalten wird, wird manchen Beleg dafür geben. Hier nur folgende Beispiele. Bihl. orient. II, 261. 2. 14 f. lesen wir: 045 Line -on lassions lasso "fidelis regina Bina - Catona." Die Vatic. Hdschr., deren sich Assemani

bedient, but uber OZL | 125 0000; and Assem. das hier aupassende 2000 ohne Weiteres in -01? verwandelt. Die zwei 00 sind aber aus co entstanden und die wahre Lesart, welche, wie mir Tullberg schreibt, der Codex des Brit. Mus. auch wirklich bat, ist Liamon d. i. Alonoira. Vgl. Assem. Anmerk. z. d. St. - 11, 233. Col. 2. Z. 5. hat Assem - .... Azzel "infra pectus", seine Haschr. aber - Care Carel, wie mir Tullberg mittheilt. Warum er مدرحه mit معرحه vertouscht, weiss ich nicht, da ihm Las axilla doch wohl bekannt gewesen sein wird, Das Wort kommt auch in Bar-Hebr. Chron. 499. Z. 14. vor. - III. 1, 289. Z. 5. steht bei Assem, Lial Assem .. lingua promptus", in seiner Hasche, aber Liab ... was halbzüngig oder halbsprachig zu übersetzen wäre und mithig hier nicht wohl passt. Assem. bat darum & über Bord geworfen, dafür Las gesetzt, und dem Bar-Hebraeus Worte in den Mund gelegt, die er nicht hat augen wollen. Dieser hat nämlich geschrieben, wie in der Hdschr. des Brit. Mus., nach Tullberg's Angabe, richtig steht, d. i. media netate. Derselbe Ausdruck findet sich auch im ersten Theile der Chron. des Bar-Hebr. S. 320. Z. 4. vor, wo nach den Hdscher. atatt uns Assem, mit dem Texte des Bar-Hebr. so willkürlich und unkritisch verfahren, so wird es auch wohl den ührigen, von ihm excerpirten und übersetzten Schriften nicht besser gegangen sein.

Die Chronik des Bar-Hebrasus übergebend, du wir eine neue, kritische Ausgabe derselben durch Tullberg erhalten werden, wende ich mich zu

VI. Ensebius, Bishop of Caesarea, on The Theophania or divine manifestation of our Lord and Saciour Jesus Christ. A Syriac version, edited from an ancient Manuscript recently discovered. By Samuel Lee. London 1842. Englische Cebersetzung. Cambridge 1843.

Enseb. Buch I. Cap. I. Z. I. heiszt es; noch kann ein Schiff wohl zusammengesetzt (gebant) werden আহ্মতীত (man schreibe আহ্মতীত, denn das Affixum bezieht sich auf [55], das gen. f.

ist) ohne einen Schiffbauer. Dansolo übersetzt Lee "with its appurtenances" (mit seinem Zuhehör) und bemerkt "This word is not found in the Lexicous; but, as it is evidently derived from the same root as lasm ship is, I take it for granted that something connected with a ship must be meant." Bar-Rublul erklärt lammi (der andere Cod. lammi) Arabisch durch Den Hols, Helswerk, und man könnte vermuthen, dass bier im Griech. Sila savanyjama Schiffbanholz gestanden habe, doch ziehe ich trabes, tiqua (Gebalk) vor. Im Talmudischen bedeutet NOOD nach Buxtorf conclave, tabulatum, tabulis ligneis tectum, und das konnte unser Wort sein mit vorgesetztem | und Tafelicerk bezeichnen, wenn die Bedentung von 200 völlig sicher ware. - In derselben Zeile hat Lee (0100) von |10 besitzen abgeleitet und übersetzt: "neither can they themselves possess a house without contrivance Ich dächte, dass man wohl ein Hans besitzen könne and care". auch ohne contrivance and care, und das kommt oft vor. (0100) ist nicht das Pass, von L.C., sondern das Fut. Pa. oder Aph. von .o.2, in Pa. und Aph. condere, constituere, und es sagt Euseb., dass sie weder ein Hans bauen konnen ohne Ueberlegung und Sorgfalt. - Buch I. Cap. 2. Z. 10. steht ein unbekanntes Wort 150 welches Lee durch "wrought cielings" (gefertigte Täfelwerke, getäfelte Stubendecken) wiedergegeben hat, ohne jedoch die angenommene und im Allgemeinen richtige Bedeutung nachweisen zu können. "The Syriac here liquation," sagt er in einer Anmerkung , "I can find in no Syriac lexicon. The Greek, however, I. c. above, from which this passage is a literal translation, has doogovs, which the Latin translator (Edit. Valesii) has rendered by "cameras." The Syriac, however, is evidently a compound, formed apparently of and lia, or, it may be 150 .- lique signifies ... jugum textorium." If the second term of our compound be derived from this, the whole might be intended to signify ciclings resembling woven work. But, if we suppose to be the word so taken, then ciclings resembling almonds, i. e. so carved, might have been intended." Bar-Bahl. erklärt lia durch lours d. i. absurd, ungereint, welche Bedeutung hier schwerlich anzunehmen ist. Vielleicht sind die Buchstaben in diesem Worte versetzt und es soll lica, beissen, also

das Compositum las was lica ist nach Bar-Ali s. v. a. liano, und liano bezeichnet nach ihm und Bar-Bahini Hots (Kino |mao), das über einen Fluss gelegt wird und auf welchem man hinübergeht, Tia oder las lians das Hols, Gesparr, Gebülk eines Hauses. 150 . ware demnach Holzwerk der Decke, Decken-Gebülk, getäfelte Decken. - Zu . B. 1. Cap. 15. Z. 5., welches der Herausg. "bound up together" übersetzt, hemerkt er: "Syr. x a verb not found in the dictionaries: but, as it must be cognate with . Act. 27, 17. and with the Chald. YET, there cannot be much doubt as to its meaning." Er hat wahrscheinlich بنج gesucht. Es ist aber das Stw. بنج, welches Castell. u. AA. haben und das öfter vorkommt, z. B. Ephr. III, 627. Z. 9. Acta Mart. II, 289. Z. 15. Hexapla 4 Kön. 12, 10. - Bei B. I. Cap. 17. Z. I., durch "immerged" richtig wiedergegeben, sollen wir, nach einer Anmerk. z. d. Uebersetzung, "one of those cases" haben, ,in which a verb takes a new sense from a metonymical use of it in the first instance. It is taken to signify baptizing, because baptism and confirmation are administered at the same time in the East. And as it is so taken to signify baptizing. so it is subsequently to imply immersion." Die Bedeutung taufen geht vielmehr aus der eigentlichen Bedeutung des Wortes 202 untertauchen, in der es so oft varkommt, hervor; denn der Täufling wurde untergetaucht. Lee geht von der unbegründeten Annahme aus, welche sich in seinem Hebr. Wörterbucke vorfindet, dass 200 eigentl. nabilirit bedeute, was weder erwiesen, noch wahrscheinlich gemacht werden kunn. - B. 1. Cap. 24. Z. 7. Providential care which is watchfull over all". Sollte hier bibis nicht ein Schreibfehler des Herausgebers statt |مدور المدار المدا Denn das Wort bezieht sich doch wohl auf 12000, und nicht auf 101/2 14/20. Vgl. Catal. Bibl. Vat. III. 383 varl. Z. 120/20 102:020, \_ 102:000 B. 1. Cap. 31. Z. 2. für d. Griech. druovpyoc stehend, ist nicht "capable of comprehending", soudern opifex. Das Mase. 1110000 steht Acta Mart. 1, 106. Z. 21 .: Isilyo Linay Landiso opifex coeli et terrae, Off. Maron. S. Lis Z. 5 v. unt. 18 3 Line 0ff. Mar. S. Co Z. 3. - H. L. Cap. 37. Z. 6. lesen wir | 20 . 60, Z. 16. 120 -160, und in der Uchersetzung "the keepers of the middle portions" mit der Bemerkung: "The Syrine has les oft. But us this last word does not occur in the Syrine lexicons in the sense necessary here. I have taken the Hebr. and Chald. 727 as the root. And, as the inner courts have just been mentioned, and the outer ones occur immediately after, I have thought it likely, that middle or intermediate was the sense intended here. If we suppose less dorsum, femur, etc. to be the word, the general sense will be much the same. So the Hebrew 17, 577, and many; and the Latin dorsum." dorsum ist allerdings unser Wort and I oder Rücken Beschätzer wörtliche Uebertragung des Griech. vortogilazse (im Chron. Pasch.), vgl. Steph. Thes. "rortogilas qui tergum s. extremum agmen custodit." Die Alten sagen dafür omodogidanes. - B. I. Cap. 40. Z. 6. ist change, that it may produce" übersetzt, offenbar ein Schreihfehler utatt dass er hervorsprosse. Derselbe Fehler findet nich B. 1. Cap. 78. Z. 29. und B. 3. Cap. 2. Z. 28. wieder vor, we come dort durch "spring up", hier durch "spring forth" gegeben worden ist, welche Bedeutungen das Wort nicht hat. Die letztere Stelle ist aus Ps. 72, 7. entlehnt, we richtig (Lach) steht und meine Vermuthung ihre Bestätigung findet. Ebenso lese ich B. I. Cap. 43. Z. 12. Lucas für Lucas "growth". — Das B. I. Cap. 44. Z. 19. Cap. 48. Z. 7. und B. 2. Cap. 12. Z. 12. vorkommende Wort | Z;50 hat Lee durch instruction wiedergegeben, mithin von 125, Aph. ZI ermahnen, zurecht weisen abgeleitet, wovon 140, das Partie. monet, admonet, corrigit, corrigit bedeutet, nach Bar-Bablul يع العالم welcher bemerkt, dars الابك nach Bar-Saruschvai auch s. v. a. Khesa admonitia bezeichne. Dadurch liesse sich die von Lee angenommene Bedeutung "instruction" allenfalls rechtfertigen, wenn sie hier aur passend und annehmbar ware, was durchaus nicht der Fall ist. Die erate Stelle lautet im Text und in der Uebersetzung: סובים ויים ויים היים היים היים inreptile refusing instruction", die zweite: 14,00 ap 1/000 reach and of those that breathe out death and reject instruction", and die dritte: 1000

1250 wine lawigo hand loss and no every nort of unlamed beast, and reptile". Reptilien, die Unterweisung verschmaben, d. h. sie nicht annehmen, sieh nicht eivilisiren lassen, oder ungezöhmte Reptilien hat Eusebius schwerlich gesagt, sondern Gift speiende, giftige Reptilien, und es ist zu übersetzen: reptile vomiting potson, ferger: and of those that breathe out death spiting out poison, and to every sort of heast and reptile comiting poison. Denn 120 int 12:0 Gift, und 12:0 1, Gift auswerfen, ausspeien. So heisst es hei Ephr. opp. Gr. II. 408. Z. 23 f. von Linko lon Schlangen und Drachen, con 2; 20 0; a venenum suum evomuerunt, und 111, 432. Z. 6., we long für ly steht, "Diabolus one so long suo me veneno infecit," wie Assem. übersetzt hat. Im Griechischen wird bei Eusebius höchst wahrscheinlich logolog Gift aungerfend, vergiftend gentanden baben. - B. 2. Cap. 47. Z. 5. heisst es: loon . sow leader IL am lor und in der Vebersetz.: Behold the abundance of the uproor thickened, wozu der Herausgeber bemerkt: "The term costs occurs in no Syriac book to which I have access. It seems however, to have been preserved by the Rabbins, (Buxtorf. Lexicon Chald. etc. col. 1561.) in TO DE 2270 obnubilat factom firmamenti. The word however signifies the growing dense, thickening, or the like; and is cognate with condensalus est etc." Das glaube ich nicht, kondern vermuthe, dass die wahre Lesart der Edschr. and o d. i. and so diculgatus sei. Pa. and bedeutet diculgavit rem vermopibus Marc. 1, 45. der Hharkl. Version, Bar-Hebr. Chr. 156. Z. 15, 405. Z. 15. - B. H. Cap. 64. Z. 12. dürfte die ursprüngliche Schreibart der Hasehr, wohl angen oder angen Aborigines statt Os 140 sein. - B. H. Cap. 65, Z. 5, 69, Z. 20, u. 71, Z. 14, hat I. ee drucken lassen und "inflamed" übersetzt, indem er das Wart von - carm. heiss, uneigentl. entbrannt, entflammt sein richtig abgeleitet hat. Aber eine Form existirt nicht. Ich schreibe Amas, Paiel \_ was you \_ dessen Pass. bei Assem. B. Or. III. 1, 593. Z. 5. v. unt. vorkommt. Vgl. meine Bemerk, aben zu 3 Mace, 5, 1. - B. 2. Cap. 84. Z. 11. halt der Hernungeber für "an error of the

Copyist for and ", das er dafür substituirt bat, jedoch mit Unrecht. Lai and lemi kommen neben einander vor, dor omnium generum 2. B., wie hier, auch im Offic. Maronit. (Rom. 1830) S. 84. Z. 15., und \_\_\_\_\_\_ Ephr. opp. III, 568. Z. 26. - B. 3. Cap. I. Z. 12. begegnen wir einem Worte is], welches Lee durch "Rulers" wiedergegeben hat, indem er in einer unterstehenden Bemerkung sagt: "Syr. Lad, by mistake, perhaps, for local, Rulers being sometimes styled Fathers. See my Heb. Lexicon under 28 ". Diese Vermuthung hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Ich balte land. i. lan, welches Hex. Jes. 3, 12. für das Griech. apiarropis gesetzt und hier ganz passend ist, für die wahre und ursprüngliche Lesart. In der allsyrischen Schrift durf nur der unter die Linio hinnbychende Strich des etwas kurz oder verblichen sein, so kann der Buchstabe. feicht mit einem I verwechselt werden, was hier geschehen zu sein scheint. - B. 3. Cap. 2. Z. 25. steht Ling Land in der Uebersetzung "burdens of the Prophets", und unter derselben: "The former of these words is not to be found in the Dictionaries : but, as the root is " . I have no hesitation in translating it, as equivalent to the Hebrew racin (l. aun), and as signifying aburdens". Lanas ist kein Syrisches Wort, wold aber 12 000, Pl. 12 000 onera 4 Mos. 4, 15, 19, and so ist hier zu lesen. - B. 3. Cap. 13. Z. 6. bobs Agrand "(spirits) leading the world ustray " von Lee richtig gegeben, muss in bol ce so verwandelt werden, von Aph, and zum Irrthum verleiten, verführen. Acces ist Participialform von waschen, abwaschen. - B. 3. Cap. 18. Z. 4. finden wir Howar land , the utmost contempt" libersetzt und dazu bemerkf: "Of the last of these words no trace is found in the Dictionaries: but, as it is derived from the same root with the first. I have supposed it to have been added for the purpose of giving emphasis, and have so translated it." In den Wörterbuchern steht ullerdings No od nicht, aber 120 od haben wir Klagel, 3, 15, in der Hexplar, Version (herausgeg, v. Middeldorpf) als Lesart des Symmachus für das Hebr. Wort 5100 Verachtung,

Verabscheuung, und so, nämlich 120 Sol (nach der Form 120mio) von loso, and lasi von Lis), ist sicher auch in unserer Stelle statt 110 \ m2 au schreiben. - B. 3. Cap. 39, Z. 30. conassis 1200, a deficiency of their minds." Man schreibe 12000; welches sicellas, hier mit habi feiunitas, eniquitas mentis bedeutet. - B. 3. Cap. 55. Z. 22. beisst es; durch seinen Kampf mit dem Tode oit Was 2021 onch Lee: nat with a contemporary. (He [Christus] established to immortality of that which was mortal)." Der Uebersetzer hat hier falschlich of; Wo gelesen und ganz unpassend sein Zeitgenosse übersetzt; es ist aber 0173 USD nurzusprechen, sein Gegner oder Widersucher. Castell. lint 11) US und lig So tuctator, adversarius, und bei Ephr. opp. II, 453. Z. 34. steht orig Was wie hier bei Euseb. - B. 3. loow, B. I. Cop. 70. Z. 7, durch "breath" ganz richtig wiedergegeben, hat Lee B. 4. Cap. 6. Z. 66. durch elevation und Z. 68. durch ascending übersetzt, welche Bedeutungen dem Worte fremd sind. Er acheint es hier von anma abgeleitet zu baben. Loam int halitus, spiritus (das Athemholen, Athmen, Hauchen), welche Bedeutung es sawohl in unseren Stellen hat, als Bar-Hebr. Chron. 347. Z. 10.: er fand en (das Mädchen) legal loums in den letsten Zügen, und Assem. B. O. III. 1, 183. Col. 1. Z. 2. v. unt.; ocasse, loam jul "tamquam vitalis sui pectoris spiritus." -B. 4. Cap. 8. Z. 47, Idania "rusticity" soll weld Idanian heinsen, denn Zance bedeutet Zanken, Zänkerei. - B. 4. Cap. 16. Z. 23. heisst es von dem Apastel Jacobus: 12, 12,0 0,000 000 (104) Lang lamias, dan ware: der zuerst will den Thron der Kirche, welche dazelbst (zu Jerusalem), denn log ist log, und 10, bedeutet voluit, mit o, dan jedoch hier nicht nicht, delectatus est alga re. Lee libersetzt: "he who first chose (to accept) the throne of the church of that place", abor In ist das Praesens und nicht das Imperf., und schwerlich wird Kusebins gesagt haben, dass Jacobus zuerst nach dem Kirchenthrone (der Rischofswürde) verlangt habe. Der Herausgeber oder der Abschreiber hat bier

offenbar 2 mit | verwechselt, was in der altsyrischen Schrift leicht gescheben kann und oft geschieht, und es ist hier 40, d. i. 40, adornavit, exornavit, instruxit zu lesen. Im Griech, wird xooner gestanden haben, dem A.S. ganz entspricht. Jacobus soll bekanntlich der erste Bischoff von Jerusalem gewesen sein. -B. 4. Cap. 20. Z. 3 u. 49. steht oupples withat are in its (Jerusalem's) borders ", | aber ist ein unbekanntes Wort. , This word," hemerkt Lee, "I find in no Syriac Lexicon, I suppose however, that it is a sort of reduplication of , which is occasionally used in the sense of side or border, as in the phrase, , on the side of the road. It occurs again lower down, and seems in one place to hold the situation which ones in another. It should seem therefore, to mean the places bordering on Jerusalem." Das glaube ich auch, verwandele aber das zweite ; in i, und lese ountag. Die hier citirte Stelle Luc. 21, 21, hat is rais xiopais, die P'sch. dufür Liono, die Hharkl. Uebersetz. 1201210; und der Uebersetzer des Eusehins OLD | qui in suburbanis (locis), in agris eins (Jerusalem's). In dieser Bedeutung kammt ligt auch bei Ephr, opp. 1, 448. Z. 6. v. unt vor: | [ ] our our ] "nuburbana". - B. 4. Cap. 22. Z. 8. erlaube ich mir gleichfalls eine kleine Aenderung. wo Lee den Sian der Worte: وكلا حكة أرحد مد الم the stand crail standard owed stooded labeard whole of which was fully brought to pass forty years afterwards, in the times of Vespasian the Roman Emperor" im Ganzen zwar richtig gegeben, aber unrichtig "Lo Lo gelesen hat, durch welchen Missgriff er zu einem zweiten in einer Anmerk. verleitet worden ist, indem er schreibt: "Syr. مدع مدن آنده الك العرب According to the Dictionaries, The whole was crowned after forty years. Nothing, I think, can be more certain -- as far as the authority of this place goes, than that Who here, is used in the sense of the Heb. nix, completed, brought to pass, or the like." In welchem Wörterbuche steht denn, dass Pa. 45 coronavit auch coronalus est bedeute? Und wenn " hier, wie der

Uebersetzer meint, wirklich den Sinn von mit vollendet, vollführt, bewerksteiligt worden sein hatte, wozu wäre zuletzt nach OSO Sol gesetzt, das chen diese Bedeutungen hat! Die Hasche, wird sieher Halar oder Da War haben, d. i. Halar, Wa War was utter zusammen, was vollständig nach 40 Jahren zur Zeit des Römischen Kuisers Vespasian Ala Al collendet, vollführt worden, geschehen ist. Durch Hoss wird Hex. Ez. 13, 22. d. Griech, xayblou ganz und gar. durchaus wiedergegeben, und ala bedeutet Alles rusammen Ephr. 1, 383. Z. 9., OL S L' plans non. omnino non, Assem. B. O. III. I, 120. Col. 2. Z. 5. - Die Worte. B. 4. Cap. 32. Z. 16 .: 2010; hadan abudlo of 1/1 sind von dem Uebersetzer missyerstanden und falsch aufgefasst worden: "who neither besitated, nor were weak in the doctrine of our Saviour." Linel, welches immer das Gegentheil, nämlich confortatus, firmatus fuit bedeutet, soll hier nuch einer untergesetzten Note den Sinn des Hebr. min, Arab. Mis, defecit etc. baben, und debilitatus est bezeichnen; eine Annahme, die eben so verwerflich als unnötbig ist. Jene Worte besagen nämlich wortlich: icelche nicht lange warteten und bestärkt oder bekräftigt wurden durch die Lehre unseres Heilandes d. i. welche bald hestärkt, bekräftigt wurden, bald Bestärkung, Bekräftigung fanden in u. s. w. So heisst es bei Assem. B. O. II, 328. Col. I. Z. 3. v. unteu: Caroo and No und er wartete nicht sehr lange und starb. d. L. and bold durauf starb er, , et paulo post moritur" Assem. - B. 4. Cap. 34. Z. 18. ist für lann an schreiben lann. Vgl. Matt. 13, 42., welche Worte wir hier haben. - B. 5. Cap. 6. Z. 13. kommt ein noch in keinem gedruckten Wörterhuche stehendes Wort wor. Lee übersetzt es gnats und vermuthet aus ciner Stelle hei Eusebius Demonstr. evang. B. 3. Cap. 3., dass es must signify i. q. Innic, culex: i. o. a nort of gnat or musquito." Bar-Bahl, hat was und wall und bemerkt, dass Zucharia diese Wörter durch , eine Art kleiner Mücken, erkläre. Es ist, setzt er hinzu, ein kleines Thierchen, das nichts schadet und nichts nützt, und bei uns von den Ausdunstungen des Dattelweines und Zuckertrankes erzeugt wird, wenn diese im Sommer bereitet werden, also nicht Mücke, denn diese schadet, d. h. stieht, sondern vielleicht Schnake. - B. 5. Cap. 14. Z. 10. scheint der Webersetzer 12500 mit 12000 verwechselt oder jenem Worte eine Bedeutung beigelegt zu haben, die es weder besitzt, noch der Zusammenhang zulässig macht, nämlich counterparts (Gegner) , but these counterparts of the word of our Saviour." 12.7000 sind vielmehr imitatores, sectatores Hebr. 6, 12., assectatores, qui sequentur alcius auctoritatem, und im Offic. Maron. S. 63. Z.3 v. unt. beisst es: 12.000 6.00 | 12. Hebr. 6, 12. hat die P'sch. larion, die Hharkl. Uehersetz. 120,50. Jene Stelle ist demnach zu geben: Jener Nachahmer (Nuchfolger) der Worte unseres Heilandes (giebt es aber Myriaden an Zahl). - In der vorhergehenden Zeile heisst es in der Uebersetzung: " and boasted in the provisions of liberty", das ware Linum, wie Cap. 13. letzte Z., hier steht aber 1201, man 1201, and bezeichnet Aushalten, Beharrlichkeit. Die Worte besagen also: und rühmte sieh der Beharrlichkeit der Freiheit, der beharrlichen Freiheit. Vgl. 1 Thess. 1, 3. - foor 1400 B. 5. Cap. 19. Z. 9. abersetzt Lee rooting up, und hat es mithiu abgeleitet von 410 ausreissen, besonders Federn. Allein abgesehen von der hier, wenn man die Syrischen Worte annicht, ganz ungeeigneten Bedeutung ausrotten. und der ungewöhnlichen Construction mit 112, steht dieser Ableitung das entgegen, dass 12;50 das Partic. fem. ist, welches hier nicht stehen kano und mit welchem das folgende on nicht stimmt. Mir scheint hier 2 mit & verwechselt worden und die wahre Lesart loon 12,50 zu nein, von aZil ermahnen, belehren, zurechtweisen. verweisen, ladeln, mit U gegen etwas lehren, auf etwas losziehen. Uebrigens int low 120 1000 in der Uebersetzung "and rooting up as fabulous the (doctrine of a) general providence of God" fälschlich mit lom len verbunden worden, gehört aber zu dem vorhergehenden loon ; 20, wie man schon aus dem vorgesetzten a ersieht, die Werte ordanio la jonly lan lan, auf welche sich loon (14,50) 14,50 bezieht, sind aber ganz übergangen worden. - B. 5. Cap. 25. Z. 6. 420 - 190 after His departure". Man schreibe ---- für -----, wie Cap. 26. Z. 4. gelesen wird. - B. 5. Cap. 31. Z. 21 f. wird erzählt, Simon Petrus sei in Rum gekreuzigt worden ouns ico,

d. i. nard nigalig, kopfanten, den Kopf zu unterst, Lee übersetzt aber: "Simon Peter too, was; after his Head (i. c. Christ), crucified at Rome", (Simon Petrus sei zn Rom nach seinem Haupte [Oberhaupte, Meister d. i. Christus] gekreuzigt worden!), und sagt in einer Anmerk .: "Gr. "xara zegalīg otavpavtai." Lat. "capite in terram verso cruci affigitur," Syr. 2011 orasi ian. Our translator seems not to have been aware of the ellipsis of the Greek, viz. xard sequence saro: or, which is the same thing, of this Attic usage." Dem Syrischen Uebersetzer ist kein Missverstündniss zur Last zu legen; durch can ida drücken die Syrer d. Griech, xarà xequang aus. Vgl. Dionys. ed. Tollherg S. 20 Z. 12 f., A. Ecchell. in Eutychio vindicato P. II. p. 249. "Simon Petrus ouasi ido capite inverso crucifixus est", und Acta Martyr. I, 193. Z. 5. v. unt. heisst es von einem Märtyrer: ian -0002 orasi "inverso capite suspenderunt eum"; und 194. Z. 11 f.: مع ما الله على المعارض المعار B. 5. Cap. 34. Z. 9. steht loi- und Lee bemerkt in einer Note zu der Uebersetzung "by way of irony": "This word loi is given in no Dictionary in a sense suitable to this place. The Gr. has, elpweila, by an irony." Man nehme den Punkt des 3 und setze ihn unter den Zug des Buchstaben, so erhält man die rechte Lesart 1073. - B. 5. Cap. 52. Z. 11. lesen wir: Zur Zeit des duquestus lisación es para la mismo de la pollo Addal anaga lay, welche Worte von Lee wiedergegehen worden sind: "Cleopatra was inflamed with love; and the traditionary (kingdom) of the Ptolemies in Egypt was dissolved." Er hat מבט , von יובט incensus, accessus est, libertrag, studio, amore incensus est gelesen: es muss aber Aan succubuit, victa est, von ردت, gelesen werden; denn nicht ihre Liebe zu Antonius, wenn anders von der Kleopatra gesagt werden kann, dass sie von Liebe für Antonius entflammt gewesen, hatte zur Folge, dass ihr Reich aufgelöst wurde, sondern ihre Besiegung. Und 12020 \ 200 bedentet Veberlieferung, d. i. Austieferung und münilliche Veberlieferung, welchen Sinn das Wort bier nicht haben kann. Lee hat sich dadurch zu belfen gesucht, dass er kingdom eingeschohen, und traditionary (kingdom) genetal hat. Mir scheint Laundaw,

VII. Gregorii Bar-Hebraei, qui et Abulpharag, Grammatica linguae Syriacae in metro Ephraemeo. Textum e cod. Bibl. Gottingensis edidit, vertit, annotatione instruvit Ernestus Bertheau. Gottingae 1843.

Der Text dieses Buches ist im Ganzen richtig gegeben. S. 3.

Z. 9. ist 1 statt 1, S. 4. Z. 3. 2120 st. 220, S. 42.

Z. 9. Wal für Wal und S. 67. Z. 13. 1-212 st 1-212

zu schreiben. Selbst wenn 121 neben 1201 gebräuchlich würe, was jedoch nicht der Fall ist, würde schon das Sylbenmass, da hier eine Sylbe fehlt, 1-212 zu lesen gebieten. Die Hilberte hat 12012, es gehört aber zu und ein ist ausgelassen. Auch S. 3. Z. I. vermisse ich eine Sylbe. Vielleicht fehlt 0 vor 1-2. S. 23. Z. 2. steht in der Hilberte und nicht 12012 in der Bedeutung vigiles, vielleicht des Metrums wegen statt 12012. Versehen, wie 2222 S. 3. Z. 6. st. 2222, 12202 eeritas S. 9. Z. 10. st. 122220 S. 30. Z. 9. st. 122220 u. s. w. sind unstreitig Druckfehler, welche jeder Leser leicht als solche erkeunen wird.

social sociales non spernitur", sondern Socrates missus oder dimissus est. XX bezeichnet nicht non, und XXIII ist miscus est mit 20 nd alam. Ephr. 1, 536. vorletzte Z., dimissus est, Apostelgesch. 16, 36. der Hharkl. Version. - Li Coro in der folg. Z. sind nicht "exemplaria", sondern tractatus, libri. Vgl. Assem. B. O. 11, 274. Z. 4. v. unt. u. Assem. Catal. Bibl. Vat. 111, 412, letzte Z. - 422, S. 6. Z. 10, kann nicht bedeuten "intellige me", denn es ist nicht der Imper. von V,-... sondern der Imper. von Lis, und besugt: das merke! - S. 9. Z. 9. ist gegeben: Est nomen quod in singulari dicitur solitarium Algania, richtiger: in singulari dicitur tantum. - 8. 11. Z. 10. soll durch das Beispiel: عدر معدا مردا عدر dargethan werden, dass lave gen. masc. sei, und es besagen die Worte: Sol novit occasum suum, nicht aber: "cognovit occasum solls (mase.)". - , soriptum Berjamini", sondern liber Chronicorum, sonst 100 pp pam 1 Kon. 14. 19. 1 Chron, in d. Ueberschrift, oder water | jag | jam Ephr. I. 390. Z. 14., d. i. הימים יחברי , und es scheint ; in unserer Stelle vor مرمكن in der Hdachr, ausgelassen worden zu sein. - S. 41. Z. 6. ilbersetze ich ins logs bis nach Okor, und nicht "ad radicem". Es ist der Name eines Ortes, wie das folgende 1000. - 8, 71. Z. 6 f. wird von 201 (Amen) gesagt: >2000 asol as of sock washing was late d. i. am Schluss eines Gebeles sage man Amen, auch 5 oder 6 Amen. Diese Worte lauten in der Uebersetzung: amen ad precum confirmationem; quinque aut sex cubiti." \_ 13:20:200 S. 73. Z. 5. ist nicht "admiratio", sondern admirans, admirator. - S. 77. ist die Ueberschrift Z. 3. عدد الله معمل الله و gegeben: "Quomodo sit si vox conditionalia adsitat atatt: De (particula) . , quas est voz conditionalis. - S. 78. Z. 7 f. verbreitet sich Bar-Hebr. über die luterjection as a! und hemerkt Z.S.: Uss /Laciso; Lips 502 000 Idas 65 250,0 d. i. Joi kommt auch klageweise (als Ausraf des Schmerzes) vor in dem Alten Testamente, nicht aber "iterumque joi mo do lamentationis occurrit apud seminam actate provectam."

100.05 2503 hedentet nicht ein alles Weib, sondern das Alte
Testament, 100.05 das Alte sc. 100.25? Testament, welches
Wort hier, wie Assem. B. O. I, 348. Z. 15. zu suppliren ist. —

120.00 1.00 S. 80. Z. 5. drückt nicht "dominus imperiorum, sondern dominus dominorum aus." Vgl. Jes. I, 24. und Am. 7, I.,
wo es 7777, 2718 wiedergieht.

VII. The Festal Letters of Athanasius, discovered in an ancient Syriac version, and edited by William Cureton. London 1848.

S. 1. Z. 10. schreibe ich las too für las too; S. 3 l. Z. 1.; 2,00 (Eremit) für 1,0,0; 8. 5. Z. 5. von unt. . mo] 120) für emolegelsen; S. 36. Z. 12. 422 jass für 422 jass. und vorl. Z. lains für line; 8. 37. Z. 5. | on für | oni; in der 2ten Abtheilung S. 1 Z. 3. uall für uall; S. as Z. 16. habiongs in Tentura, für liabiongs; und Z. 20. oioiasasis für (05050001,0; S. 0120 Z. 3. 02, wie auch bei Bar-Hebr. 228. Z. 5. gelesen wird, für -2/1; 8, 150 Z. 10, -21/00 Syene (Bar-Hebr. 126 letzte Z. wiam, Hexapla Ez. 29, 10. marijam), fiir uniam, Z. 16. marijaj fiir marijaj, und Z. 19. aman Sonting, wie oben S. 7. Z. 4. v. unt., für woodonibil; S. - letzte Z. Vadan für ladan u. S. L Z. 12. 1, mo, vgl. Marc. 4, 38., für j, mo. \_ \_ \_ moorjoo 8. 5. Z. 4. statt \_\_ma\_5]sm; onam.sm 8. 10. Z. 8. statt omenmen oder a namen; - sigh to 8, 10, Z. 20 statt عدون عدون ( المروز عدون عدون المروز عدون المروز ال 1215; a\_siz 8. 35. Z. 3. v. unt. statt a\_siz 1; 12150 8. 15 Z. 8. st. 12 - sowie -010; - 52 8. -40 Z. 10. statt صريمان عدر عدورها عدم المراهان على المراهان على المارة ال \_mojoglonZ und \_ma\_lan, u. a., sind leicht zu erkennende Druckfehler.

# Probe aus einer Anthologie neuarabischer Gesänge, in der Wüste gesammelt

#### G. A. Wallin.

(Fortsetzung von Bd. VI, S. 190-218.)

قال راع الجوف وعو راحل ال الشام

ينا ما حلا والشمس يبدى شعقها \* تحديدة النزرقا ال فقرة الجوف يسقى بها غيط طليل ورقها " يطهر نماقا للمساكين والصعوف وان جوا اعل العيوات تومى علقها \* متبشرين بالغدا حقة الشوف كم حايم للتعيف يمومي شنقها \* ياكل حثث ما قو على الواد مردوف أخيم من البلقع وصاف مرقها " اللي لحمام بس درعان وكتوف

### Transscription.

ia ma haia wa-Ishamsu iibdi sha akah (1) tabiliráti-lzarká ifa nukráti-lgawf

iuska biha reitin dhalilin warakah (2) indhhar nemāhā filmesākins wa-ld af

wan gaw hali-firati tumi alakuh (3) muthashshirinin bilrada hakkat -lshawi

kam båilin lildeifi inrmi shanakah (4) ia'kul bathatb mā bū alā-lzādi mardūf

akheir min albaika wa safin marakah (5) illî labumhum bessi dhir ani wa-kiûf.

### Deberseizung.

(\*) O wie schön ist es, im ersten Glanze der Morgensonne von Zarka nuch dem Gawf-Thale hinunter zu reisen. ( ) wo mit schattigem Laube prangende Garten gewäsnert werden, aus denen man den Armen und Nothleidenden die Früchte freigebig darreicht; (3) und wenn Kurawanen da ankommen, deren Vorrathe zu Ende gehen, die sich auf das sie beim ersten Morgenlichte erwartende Frühstück freuen: (4) wie viele Schafe werden da dem Gaate geschlachtet! In Rube, ohne beim Essen durch Zudringlichkeit 25

VI. Ba.

belästigt zu werden, verzehrt er sein Mahl; und wie kräftig ist die Brühe! (\*) Viel besser hier als in Balka, wo das Fleisch nur aus Beinen und Schulterhlättern besteht.

#### Anmerkungen

Diese von dem alten Salman mir vorrecitirten Distleben sind nur ein Bruebstuck von einer langern Kasida, werin die Stadt Algamf gelobt und die Verbaltnisse der verzehledenen Quartiere an einmider weitläufig auseinander gesetzt werden. Obgleich ich mir alle Mühe gab, das ganze Gedicht, das von allen sohr gepriesen wurde, zu erhalten, weigerte nich doch der Verfauser immer, mir es mitrutheilen, und sie fint obenstehenden Doppelverse waren alles, was meine Preunde in Rhadhma von dem langen Gesange behalten hatten. Der Verfasser, dessen Rame mir entfallen ist, war ein junger Mann, der aus Algast gebürtig, nachber in seiner Jogeod mit seinen Eltern nach der ayrischen Stadt Alkarak hinübergezogen und jetzt während meinen Aufentbalts in Algund auf einen kurzen Berach unch seinem Geburtvorte gekummen war. Im Allgemeinen ist Algawf durch die Preigebigkeit seiner Kinwohner. acine achonen Datiela, seinen Leberfluss an berriichem Queliwamer, sein schönes und gesundes Clima und viele andere Umatindo eine la der nordlichen Wuste acht beliebte und vielbesungene Stadt, nach weicher ein jeder, der sie kennt, sich immer zurücksehnt.

den Beduinen Glaux oder Strehlen der Sanne (altarah. معنى), wie es nuch aus dem Sinne dienes Satzes deutlich erbellt. Es ist hier Nominativ als على بيدى, und der Verbalsatz ist خبر ron الشمس من خبر.

التحرفية من المورقا Man sagi in Arabieu immer binuntergeben (احدار) von Syrien und den nördlichen und westlichen Theilen der Halbimel nach Negd und den södlichen und östlichen Gegenden hin, dagegen binaufgeben (صعود) in den entgegengesetzten Richtungen.

bezieht zich wohl zunächst auf Früchte im Allgemeinen und dunn hezonders hier auf Datteln, die der hauptsächlichste Reichtbum und die alttägliche, oft für lange Zeiten sogar die einzige Speise der Einwohner von 
Algawf sind. In plant eine Meinen einzuge Speise der Einwohner von 
den, um das Verzmanss richtig zu haben. Die ist eine bei allen jetzigen 
fiedninen sehr gebräuchliche Pluralform, unregelmässig gehildet vom Sing.

Die hat bei ihnen gewöhnlich die Bedeutung von Meines Kindern, 
wird aber auch, wie hier, in der ursprünglichen Bedoutung von Schwanken 
und demen im Allgemeinen gebraucht.

الموسى ist ein in Algawi sehr oft verkommendes Wort in der Bodeutung von tos, teer, غارط, wie eine von mir gemachte Glosse sagt. Es wird على المحافظة عنه المحافظة عنه المحافظة المحاف

Verbum ist noch jetzt wie in der öltern Sprache متبشرين اله neutr. Bedeutung. Man härt sie sehr oft in der Wüste, selten aber in den Städten. Die Porm مقارع, die in unsern Wörterbüchern gar nicht verzeichnet ist, mag als ein von مقارع angeseben werden.

gewöhnliche Redonsart, um die Zeit vom Anbruche des Tages zu bezeichnen, Alle Fremden, die in Algasef ankommen, werden im Viertel, we sie abgestiegen sind, aweimal des Tages bewirthet, einmal bei Sonnenaufgung, das undere Mal bei Sonnenntergange, und je früher das erste Gustmitt, Las. das gewühnlich one Datteln besteht, aufgetragen wird, deste besser ist es und desto grassere Ehre bringt es dom Wirthe. Das Abendbrod ( , ans), das uns Brod ader Grutze (& oder Plaisch benteht, wird in der Wuste immer and liberall gleich noch dem Sonnenuntergangs-Gebet ( - 1 3 1 5) eingenommen. Während der langen Zeit zwischen dem Morgen- und Abendgebet wird is der Regel in der Wüste kein ordentliches Mahl aufgetrages, ausgenommen wenn Premde ankommen, die immer gleich bei der Ankanft bewirthet werden missen; aber man geht zusammen den ganzen Tag hindurch der Reihe nach von einem Rause in das andere, um Caffee zu geniessen, und dans wird den Gasten gewähnlich von jedem Wirthe eine Aleinere Schale ( Dattele vorgenetat, um einige davon zu dem geliebten Getranke zu rasen. Uchrigens weichen die Genetze und Gebränche (eral) binnichtlich der Gaste und ihrer Bewirthang in verschiedenen Dürfern und selbat in vorschiedenen Vierteln Algawis sehr von einander ab.

<sup>1)</sup> En ist obne Zweisel die 3. weibl. Pers, des Impersort-Singulars von Levil. zunächst in der besondern fiedentung von aufavit, vollständig أوماً بالسقوط.

NP

hale wird much der Erklürung der filmite ein Schof gemannt, das meht trucklig ist, and darum am liebsten geschiachtet wird.

Nuch العريف ist الواحد wher الواحد wher irgond ein anderes Wort als an supplican, and حثث mass als الله gedacht werden. Rine von mir genehriebene Glusse erklärt dieses Wort mit ale on al. W d. h. auch der fladningn-Sprache: ein jeder für sich, ein jeder nach neinem Belieben. in einigen Ortschaften und Beduinen-Stämmen ist es nämlich Sitte, dass, wonn die Gaste bewirthet wurden, ullen zum Dorfe oder zum Stamme gehörenden Rindern und Mannern erfandt ist, nich in oder um das Zelt zu versammeln, wa sie dann um die Gante berumnteben und unaufhuelleh den einen nach dem undern mit flitten plagen, ihnen ein Stiek vom Gastmahle zu gehen, in Berng auf diese Gewohnbeit, die in Balka' atattenfinden scheint, apricht der Diehter bier acine Misshilligung ans, indem er zugleich Algant wegen der dort gebrunehlichen entgegengesetzten Art, Gliste zu bewirthen, lubt. Diese ا حوعلى الدواد مردوف Erklärung neholat nach der nachfolgende Suta zu hontatigen, obgleich in unseren Warterhundern das Wort che keine Hedeniung hat, die zu einer solchen Ethlirung berechtigte. wird bei den Bestainen ein Mann genannt, der ein Kameel reitet und hinter aich einen andern auf dem breuze (Syy) des Thieres hat. Vielleicht konste meh ecklari weeden, in welchen Fallo es sich mil die wuhlgemeinten Ermahnungen und Artigkeiten bertehen wurde, mit welchen der Wirth während des Mahles seine Gaste unfaufordern pflegt, die Gerichte sieh wohl schmeeken zu lassen. Die Beduinen-Sitte erlandt nämlich niebt, dass der Wirth selbst oder seine erwachsenen finder um Mahle Theil nehmen, sondern sie stehen gewähnlich an der Seite und wiederholen unaufhörtlich allerlei Complimente, z. 8, XS sul sul silens lat eine genegnete Stunde; in was werem essen Sie nicht? I essen Sie sieh antt! u. s. w.

Les, a Das Suffix bezieht eich nuf Alguwt, Cues heinst die Pfelsehhrlihe, die gewihalich zehr kräftig ist, da bei den Arabera im Allgemeinen das Pleisch in wenig Wasser gekocht wird. Nachdem das Pleisch, gewöhnlich ohne Brad, gegessen worden ist, wird nicht selten die Brühe in billzernen Schalen unter den Gusten berumgetragen und wie ein Getrunk gennesen. In vielen Ortschaften wird die firlihe zur fluffte mit Milch gemischt, was jedoch in der Regel nicht beliebt ist. Das Epithet wie kann sieh also entweder unf nine reine mit Milch unvermischte, oder auch im Allgemeinen auf eine kräftige, nicht mit zu viel Wasser verftunte Brühn bezinhen. Gewähnlieber wird die Brühe über friech gehnekenes zerstossenes Brod oder über gekochten Reis regussea, nie aber, wie bei uns, als Supps gegessen.

S. J. Dan Relativ bezieht sich auf die Einwohner von Balka (عقل الراقع), obgleich die heiden annammengehörenden Sütze durch den dazwischen alchenden, sich auf Algawf beziehenden Satz getrennt sind. Wie ich schun augedentet liabe, wird in seleben Worten, we in der alten Sprache ein Guttarul oder irgand ein schwerer auszusprechender Buchstahr

obne Vocal unmittelbar vor einem undern aleht, bei den Beduinen die Aussprache immer durch einen Hilfsvocal erleichtert. So wird per von ihner in ham mit dem Accent auf der letzten Sylbe, von den Aegyptern aber labm ausgesprochen.

Die aus dem Persischen entlehnte Partikel يسى, wur, let in allen Die lekten der jetzigen Araber in allgemeinem Geheauch.

## قال مشل الفقيم وقيل قاله عقاب العواجي

يا شمعة الصبيان عمر لفا البوس \* وامله بتؤتن غويسرى وفاصيده اخير عندى من حب كل منبوس \* عظمر طوال الليل ينظره فعاسه مع دلّة ببغى لنها الخيل والجوز \* عشرين عود عبارقين قايباسها ومع كبش مصلاح للعمل المركوز \* ومتولّفين حب قيمى المتباسة بتعلج لعاكفين الشوارب اهل المروز \* فكاكم الطهور يسوم احتواسه من شاير النسوان ما في بهمر عوز \* ترى مقاعدهن تجيب التقاصد

### Transscription.

- (1) id sham'ati-lşubidni 'ammir lena-lhûs wamleh bitûtunin ruweirin wa nasib
- (2) akheir indi min habbi kulli menbas indhmin tuwali-lleiti iitrid nesse
- (3) ma dallatin juhya leba-lheili walgawz
- (4) wa ma' kabahi mişlâhin lif'atli-lmurkûs wa mutwallifinin habbi-keimi-llîbâsah
- (5) iaaluh li'akfini-lahewarib bali-lrawz fekakati-lmadhhuri iawmi-htiwasa
- (6) man abawar alaiswani ma li bibim 'awa tara meka idhina tagib alaekdas.

#### Uebersetzung

(1) Mein Sohn, der du unter Jünglingen wie eine Kerze hervorleuchtest, stopfe mir die Pfeife mit gereinigtem Tahak aus
Alrawr; (2) denn lieber als jedweden Müdebens Küsse ist mir
die mit ihrem Rohre von Bein, wann sie mir die Nacht hindurch den Schlummer verjagt (2) bei einem Caffe, der duftend
von Cardamomen und Cocuantss oder gewürzt mit zwanzig Nelken, die das rechte Maass sind, genossen wird (4) nach einem
fetten Hammel, der, geschlachtet am aufgerichteten Gerüste,
dem er eine Zierde war, gekocht und bereitet wird mit gereinigtem Weizen. (3) Solches ziemt muthigen und erfahrenen Männern
mit aufgebogenem Schnurrbart, die am Tage des Streites die

Kameele des Stammes zu retten wissen. (\*) Wer aber mit Weibern zu Rathe geht, mit dem will ich nichts zu thun haben; denn Weibergesellschaft bringt nichts als Schaden.

#### Anmerkungen

Als felt im Prühjahre 1848 in Tehut und unter den Bedulnen vom Bely-Stumme lebte, hörte ich die abeustehenden neche Doppelverse im Munde eines Jeden. Mein Protectur und Wirth ( was) vom Bely-Stumme behauptete, dass er selbst simmal in Genellschaft mit einem andern Preunde Mishill, einen der drei flaupt-Sheikho des Fukuro-Stammes, besneht und damals der letztgenaunte, der ein berühmter Dichter war, als sie afte drei nach dem Abendbrode beim Caffee xusammensassen, die Rubaba ergriffen und diese Verse aus dem Stegreise gesungen habe. Ein andrer Bednine aus dem Stamme der Histr, mit dem ich die Reise von Teima nach Hall muchte, versicherte. dass 'Akab, der Sheikh der 'Awigy, einer Unterahtheitung der Binhr, sie schon lange verher verfasst habe. Dem sel wie ihm wolle, ich hörte nie mehr als diose suchs Distichen, obgleich es mir scheint, dans sie nur ein Bruchstück aus einer langern hasida sind. - Sie enthalten Anspielungen auf die zwei einzigen in der Wüste verkommenden und bei den fieduinen um meisten beliebten Luxusurtikel, die Pfeife und den Caffe, welche, nach einom Gnatmablo, uns Fleisch und Reie bestehend, in Gesellschaft genehteter Freunde genossen, der bliebste Gruns eines Beduisen sind, und darum mag dieser kleine Gesang, trota all der Pebler gegen die Metrik; die darin vor-

Wie mir erklärt worden ist, soll der Sänger mit diesen Worten einen seiner Söhne anreden, der ihm lieber war als seine übrigen Kinder. Den Söhnen kommt es überhangt unter den Arabern zu, dem Vater die Pfeise zu stopfen, den Cassee zu bereiten und andere kleine Diensto zu leisten, obsteich ihre Kinder, besonders in der Wüste, immer mit der grüssten Milde and Entmüthigkeit behandett und nie so atrung und sklavisch gehalten werden wie bei den Persern und noch mehr bei den Tärken. Kine Korze ist in der Wüste, selbst in den Dörfern, ein nie genehener Luxux. In den Dörfern brennt man zuweilen eine Lampe (—1—) mit rohem Talgie den Nomadenzelten aber bringt man die dunkeln Nüchte am runobenden Fener oder beim Sternenlichte zu, und hieraus erklärt sich das unter den Bodninen nicht seltene Rild.

kommen, allgemein so sehr angesprochen haben.

und سنوم werden beide gehraucht in der Bedeutung: die Pfeife stopfen; das erste ist bei den Aegyptern, das zweite bei des Nomaden gebesienhlicher.

oder, wie die Aegypter lieber aussprechen, bedoutet eigentlich ein Rohrgewächs, und wird dann, weil es oft zum Pfeiserschre dient, wie in Cairo dax Wort Dec, als Name der Pfeise gebrauebt. Gewöhntlich ranchen die Beduinen ihren Indak obne Rohr aus einem Thonkopf, bestehend aus zwei beinahe in einem rechten Winkel gegen einander gebogenen,

hoblen Cylindern, in deren längeren der Tabut gestopft wird, während man aus dem kürzeren anmittelhar ohne flohr und ohne Mandstlick raucht. Der gewähnliche Name dieses Thonkopfs und der Pfelfe im Allgemeinen ist bei den Wüstenbewohnern "sie, offenhar dasselbe Wort wie das Persische

nach der falschen Aussprache des & wie & und der Endung of wie 3, die bei den Kinwohnern von Shirax und den Rüsten östlich vom persischen Meerburen die vorberruchende ist. Die Beduinen aber, die niber bei den türkisch-urabischen Ländern nomadisiren und mehr mit Fremden ver-Achren, fangen allmilig an ein kurzes Rohr zu gebranzben, welches in den na Aegypten und Syrien ungringenden Wüsten ans Holz, 3.c., oder flobr, بوسي, gemacht iat, in den innern und öntlieben Theilen aber kannger in einem bohlen, gereinigten Schafbeine besteht, und auf die letzte Art bezieht sich das im vierten Hemistich vorkommende "De., Im Allgemeinen sind die Bedginen dem Tabatranchen leidenschaftlich ergeben, und die Pfeife, wie der Caffe, wird bei ibnen beinahe als beilig angeschen, so zwar, dass, wenn jewood von ihnen geplündert wird, seine Pfeife und sein Tabuk sowohl ala sein Caffe, nebst den zu dessen Bereitung gehörenden Sachen, Bagel beaten, ihm gewähnlich gelassen werden. Davon machen jedoch die Wahhabiten eine Ausnahme, bei denen, besonders in den fistlichen, der fürstlichen Familie Sa'dd unterworfenen Provinzen, der Tabak noch als eine aureine, aus dem Urine des Iblis entstandene Pflanze 1) verpont ist; in der Proving des Gebel Shammar aber, in Algawf und bei den Beduinen der umliegenden Wüste wird schon riemlich allgemein geraucht, obgleich auch da der Wahhaby-Puritanismus gattend ist.

ist in Syrien, Mesopotamien und in der ganzen Wüste der allgemeine und einzige Name des Tobaks 2). In Acgypten wird er dagegen immer Sgesannt, und derjonige, der zur Wasserpfeise gebraucht wird, helsst üburall Durch, Da man in der Wüste keinen Tabak baut, nehmen die Nomoden ihn immer aus den angrönzenden Lündern, und zwar die in den östlichen Theilen der Halbinsel nur Mesopotamien und die in den westlichen aus Syrien, seltener aus Argypten. Der syrische Tabak wird im Allgemeinen als der beste augesehen, und selbst in Acgypten, wo din Felliche Tabak baurn, wird von allen feinern Rauchern nunschliesslich syrischer Tabak gebraucht. Unter den westlichen Beduinen ist hezonders der Tabak nus Alrawe berühmt, und desswegen neunt ihn der Sänger hier vor andern Sorten. Die Adjoctiva, welche auf ein es anagehen, seine Vor andern Sorten. Die Adjoctiva,

<sup>1)</sup> S. Catal, codd. mss. bibl. Sen. Lips., p. 405, col. 1 inf. Pl.

Bekanntlich eig. türkisch und in beiden Bedeutongen, Rauch und Tejbak, dem arab. دخاره entsprechend.

Hoduinen gewähnlich wie الأحماد المنقوضة mit Tanwin ausgesproehen, e. fl. bolowin, مارمي hazimin, u. s. w.

ist bei allen Beduinen der gewöhntliche Ausdruck für Anze, en wie das Verbum أحب für kliesen ), und ich kunn mich vicht erlunere das in Aegypten gebränchliche يعنى je in der Wüste gehört zu haben. soll nach der Anssage aller Beduinen, die ich hierüber gefragt, ein poetischer Ausdruck für Mädehen sein, obgleich ich es anderswe nicht gehört habe und die Ableitung mir nicht erklären kunn.

wird als eine Praposition statt des bei den Städtebenohnern gebruchlicheren طول gebraucht.

heiest in der ganzen Wüste die Caffeepfnane, die gewöhnlich von Kupfer ist, unten bauchig und weit, mit einem schmalen tangen Ilales nach oben und einem an der Seite angebrachten feiste. In den tilrkisch-scabischen Stüdten wird sie A genannt und hat im Allgemoinum dieselbe Form. Nur in Persien habe ich unzere gewöhnlichen randen Pfannen gezehen, die durt nach dem Englischen kettle A genannt werden.

<sup>1)</sup> Vgl. quiste, gilippa

im franzisisch arabischen Wörterbuche von Bochtor genehrieben int '). Der Caffen wird gern, besondern in der Wüste und Mesopotamien, mit alforiei Spezereien gewürzt, woren din gewöhnlichsten Nelken und Cardamomen sind Seltoner sehon ist lagwer und Cacusnuss (CAC), woren ein kluines Stück in die Pfanne gethan wird, nachdem der Caffee gekocht ist. Zuweilen wird nach, wenn der Caffee recht fein nein soll, ein wenig Muskus zugenutzt, hanptsächlich jadoch auf um dem geliehten Getränke einen feinen Buft zu geben. Maochmal habe ich den Caffee mit Vanille gewürzt, die von des Arabern ungemein schmackhaft gefanden wurde. In Argypten werden nolchn Würzen weniger gebruucht, dafür werden sber dort die Tasson gere mit Mastis, Kinze, und Libdu. Auf, eingerünchert, bevor der Caffe eingegossen wird.

wesen sein, wenn der durin gekochte Casse mits ungewähalich gross gewesen sein, wenn der durin gekochte Casse mit zwanzig Nelkensteugeln gewürzt wurde. Das gewöhnliche Quantum für eine grosse Pfanne, aus der ungefähr zehn Personen bedient werden können, aud sonst nur sechn his acht. Das Wort auch muss wohl als Numinativ gedacht werden, durch eine ausgelassene Copelativ-Purtikel mit dem varhergehenden werden, durch eine nachfolgende Satz Lambe und der nachfolgende Satz Lambe und der parenthese (Linke auch der ausgelassenen auf der nachfolgende Satz Lambe und der nachfolgende Satz Lambe und der nachfolgende Satz Lambe und der sach wahrschulnlich auf die Pamilie des Sängers und zunächst auf seine Söhne bezieht, deuen es oblag den Gästen ihres Voters den Casseo zu bereiten.

vice wird bei einigen Beduinunstämmen ein Geräat genannt, das aus drei längeren gegen einnuder gestätzten Stöcken besteht, worauf man in Zeiten reicherer Personen das Schlachttbler aufkängt, um ihm die finnt abzuziehen und das Fleisch zu serschneiden. An dieses Gerüst, das in des syruschen Gegenden L., heisst, wird nach der Schlauch gehängt, in welchem, halb mit Milch gefüllt, die Butter durch langes flin- und finr bewegen bereitet wird. Das Versmasse ist in diesem wie im ersten Bemistich des zweiten Distichons fehlerbaft.

heiset in Gebel Shammar und bei den Beduinen der Emgegend gereinigter Weizen, der dort ungemahlen auf dieselbe Art wie fleis angerichtet und gehraucht wird. Er wird nümlich in ganzen körnen mit Wasser zu einer ziemlich festen Consistenz zwischen Grütze und Padding gekocht (Türkinch 312) und nachher am fichaten mit heizere Fleisehbrühe oder is itrmangelung dieser mit abgeklärter Botter übergossen, und hildet, mit liam-

Jones h kann indesnen nur eine vulgüre Steigerung des h sezn. wie dieser Spir. asper nelbst wiederum nine Steigerung des Spir. Ients im ursprünglichen sanskritischen öld ist; n. de Sacy zu natation de l'Egypte. p. 320, not. 28; Sellymann, Liber fundamenterum pharmacologine, P. H. p. 98 u. 100; Pott in der Zischr. f. d. K. d. M., Ed. V. S. 73.

melfleisch gegessen, im Allgemeinen die beliebteste Speise im ganzen Oriente. من سمال عسائل عستقد التباعث عستقد التباعث im Accusativ regiert, oder es kann التباعث im Accusativ regiert, oder es kann متولفين عسم عسومعد سومه سومود.

Wuste sehr geschätzt und giebt seinem Truger in den Augen der Beduinen ein muthiges und tapferes Ansehen, wahrscheinlich weil er hei den überhaupt sehr barturmen Arabern seltener vorkommt als bei uns 1). Die Städtbewahner und die nehten Wahhabiten dagegen schneiden ihren Schnurrhart gewähnlich sehr nahe an der Itant ab, in Uebereinstimmung mit der Sunne, die ihn kurz zu tragen vorschreibt.

von pale der Calent von elle betrachtet werden, gehildet wie kalen von pale der Calent werden die Camerie genannt, wenn sie, mit Hausgeräthen, den Kindern und den Weibern des Stammes heladen, noch einem andern Lagerplatze ziehen. Auf solehen Zügen, die zuwellen mehrere Tage dauern, reiten immer die Männer voruns, um das Land au recognisaniren, und es ist ein seltener Fatt, dass auf einem solehen Marsche dan umziehende Lager nicht auf einen Streifzag von irgend einem feindlichen Stamme stösst, mit welebem es dann ein Gefecht zu hesteben hat. Bei solehen Gelegenheiten besonders haben die Münner in der Vertheldigung ihrer Familien und ihrer Habe Tapferkeit und Ausdauer zu bewalsen.

من شاور النسوان. Noch bei den jetzigen Bedainen wird, wie bei den alten, ein Mann getadelt und verachtet, der viel mit Weibern verkehrt und sich bei ihnen in seinen Angelegenheiten Raths erholt.

<sup>1)</sup> Vgl. Ztichr. fid. V, S. 22 unt. F1.

<sup>2)</sup> leb mächte lieber XSSS lesen, als Collectivum der Intensivform

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

### Ueber S. Flower's Keilinschrift.

Von

#### A. Holtzmann.

In den philosophical Transactions vom Juni 1693 findet sich ein Schreiben eines Herra F. A. (Francis Aston, wie aus Nr. 203 zu erseben), worin erzählt wird: Herr S. Flower, Agent der Ostindischen Compagnie in Persien, hatte in Aleppo, we or finafmann war, in Folge cines in den pilosophical Trausactions pag. 420 ausgesprochenen Wunsches, den Knischlass gefasst, sieh Zoichnungen von den Ruinen von Persepolis zu verschaffen, ein Unternehmen, das er sich leichter vorgestellt hatte, als er es un Ort und Stelle fand, wo er mit grossen Rosten lange Zeit verweilte ("where he spent a great deal of time und money"). Als er nachber plützlich starb, kamen seine Schriften und Zeichnungen in verschiedens Hande; einen Theil derselben habe Berr P. A. von einem goten Freunde erhalten, welche er hiermit übersende. Es folgt hierand: "An Exact Draught or Copy of the several Characters engraves in Marble at the Mountains of Noctorestand and Chahelminar in Persia, as they were taken in November 1667 by Mr. S. Flower." Es sind sechs Numero : 1 bis 4 und fi sind die bekannten griechischen, susunidischen und arabischen Inschriften. Nr. 5 sind folgende zwei Zeilen Keilschrift:

### 

Dazn int von der Hand Flower's bemerkt: "This Character, whether it be the ancient Writing of the Gaurez or Gabrez, or a kind of Telesmes, is found only at Persepolis, being a part of what is there engraven in white Marble, and is by no Man in Persia legible or understood at this Day. A Learned Jesuit Father, who deceased three years slove, affirmed this Character to be known and used in Angypt. Mr. F." Daxu bemerkt ferner der fleransgeber: "It seems written from the Left lland to the Right, and to consist of Pyramids, diversly posited, but not joyned together. As to the Quantity of the Inscriptions Herbert reckon'd in one large Table twenty Lines of a prodigious Brendth. Of this sort here are distinct Papers, each of several Lines." Es befanden sich also is den überschiekten Papieren noch undere Proben von Keitschrift, welche der Herausgeber nicht für nöthig erschiete drucken zu lassen. In Nr. 203 der Transactionen, som September 1593 finden wir noch einmal "a Paper of Mr. Plower's, containing some unknown Ancient Characters, with Remarks thereon by Francis Aston." Es

and zwei Zeilen einer indischen Schrift mit einer Notis von der fland Plower's vom A. Februar 1672; und dazu bewerkt Aston, es sei wahrscheinlich die Aksicht Flower's gewesen, diese alten Schriftzüge mit denen von Pursepolis zu vergleichen, "the Gentleman having got together (as appears) several other Alphabeta that had been used in the Eastern parts of the World,"

Diess ist affer, was ich von Flower und seinen Schriften unnfindig machen kunn. En sind jene zwel Zeilen die ersten Proben von Keilschrift. welche in Europa bekannt wurden. Zwar finde ich bei Ryde 1), in seiner Religiousgesebichte der alten Perser, die Notiz, dass schon Herbert und Thevenot drei Zeilen Knilschrift mitgebrocht hätten, allein in allen Ausgaben der Werke dieser beiden Balsenden, die ich nachteblegen kounte, finde ich davou nichte. Funf linchstaben hatte schon Pietro della Valle abgezeichnet. He sagt to einem Briefe vom 21. October 1621 1) , al meglio che jo potei canz richtig gezeichnete Buchstaben der ersten Art sind. Mit Ananabme alan dieser wenigen, nicht einmal ein genzes Wart onthaltenden Zeieben ist Plawer's Probe der Kellschrift die erate, Dieselbe wurde nun öfter wieder abevelruckt, zuerst in der ersten Ausgabe von Hyde's obenangeführtem Werk, welche 1700 erschien; addam in Witsen, Noord en Oost-Tartaryo, H partie, Amsterdam 1705. In diesem letztern Werke, welches gleich nach seinem Erscheinen vermathlich auf Ansuchen der russischen Regierung unterdrückt wurde und daber zu den grössten Seltenbeiten gehört, findet nich 8, 563 folgende Stelle. welche ich, da das Original mir unrugunglich ist, in franzüsischer Luber setzung nach Barnouf 3) mittheile: "Dans les terres audelle de Zarkon. Boinak et Osmio est une contrée où un wederin allemand qui l'avait traversée. en fuyant la colère de Stenka Itasin, m'a dit avoir vu sur des voites, sur des murailles et sur les montagnes, dus lettres gravées de la même forme que celles qui se trouvent sur les ruines de Persépolis qu'il avait également vues. Cette écriture appartient, dit-un, à la langue des auciens Persans. Gaures, Gabres, ou adorsteurs du les, On en trouvers lei deux spécimens uns je donne, quaique anjourd'hui ces caracteres soient inintelligibles. Dans tont le pays, disait ce médecin, surtout à peu de distance de Derbent, dans les montagnes situées à côté de la grande route, on voit, gravées sur le rue, des figures d'hommes habilles d'une manière fort étrange en costume d'anciens Grees ou peut-être de flamains, et non scalement des figures isolèrs, muis des scènes entières et des représentations d'hommes lies à la même action, des colonnes brisões, des aqueducs, des areades pour passer nudusque des creux et des vallées. Entre autres monuments, on y suyait une chapelle bâtie de pierre, réverée de quelques chrétiens arméniens qui habitent aux

<sup>1)</sup> Thomas Hyde, Veterum Persarum et Partherum et Medarum religionis historia, Edif, secunda, Oxonii 1760, S. 557; tres lineae, quas dedit Herbertss et Theoresotus, interpanetione carent.

<sup>2)</sup> Viaggi di Pietro della Valle. Venetia 1667, porte II, p. 340.

<sup>3)</sup> Mémoire sur deex inscriptions canciformes. S. 176.

environs, et rar les mors de laquelle étalent gravés benacoup das caractères dont j'al parté eldesans. Cette chapelle sonit servi antrofeis una Perses gaiens qui adoratent la divinité dans le fen," Von den helden beigegebenen Probes lat die eine nichts anders, als die zwei Zeilen Plower's, welche Witsen gewiss nicht von jenem Arzte, was er auch gar nicht behanptet, mitgetheill erhielt, sondern von Hydu oder aus den Transactions entlebate, ohne seine Quelle annageben. Unber die andere Probe, wolche nach Grotefend 1) nur eine entfernte Achalichkolt mit der hollschrift hat, nach Burmoof aber wirkliche lieilschrift der dritten Art ist, aber verkehrt gezeichnet, und welche and filmf Zellen you viermal drei Gruppen and elemal zwel Gruppen besteht. kann ich mir durchaus kein Urtheil erlauben, da ich sie giebt geseben habe. Wann Barman's Urtheil nich bewährt, so labat es wahl der Mübe, der Quelle nachzusphren, ans welcher Witzen diese fünf Zeilen erhalten kat. Komesfallssind die Aussagen jenes Arztes wegwerfend zu behandeln; und es kann nicht von Vornhernin für unmöglich erklärt werden, dass in den ästlichen Thalern des Caucasus, welche noch von keinem wissenschaftlichen Reisenden betreten worden sind, an den noch ganz unbekannten Woknorten der tapfern Lesghier und Tscheinebenzen sich schämenidische, medische oder gar ausgrische Mongamute findes.

Kehren wir aber zu unsern zwei Zeiles zurück. Die Art, wie Witnen sie wiedergieht, ohne seine Quelle unzugeben, bat zu grusser Verwierung Anlass gegeben. Es war nutürlich anzunehmen, es sei eine von dem Arzte mitgetheilte Probe der fosekriften, die sich bei Tarku, eleer Stadt am canniseben Moor, finden solinn. So gehielt die Sebriftprobe den Namen der lusebrift von Tarka; unter welchem sie bie in die neueste Zeit bekannt war, and St. Martin. 1) versicherte sogar ohne alles Bedenten, sie arche am Thor. von Turka. Auch Burnouf, abgleich er augab, dass Nichts zur naberen Bezeichnung des Fundorts berechtige, zweifelte doch nicht au der Kristenz der luschrift in oder bei Turku; und wurde in diesem Glauben bestärkt durch eine vorgebliche zweite unabhäugige Abschrift derselben, welche sieb unter Schulzens Papieren fand mit der Aufschrift: Inscription de Turkon, d'après un dessin du prince Dimitri Cantemir, qui se trouvait avec les instructions de Gildenstädt. St. P. 4 aug. 1807. Dieser Zettel gewinnt alterdings eine gewisse Wichtigkeit, und scheint das Vorhandensein der Inschrift in Tarka zu bestätigen; wenn man weiss, was flurnouf wohrscheinlich als bekannt voranssetzte, dass Dimitri Cantemir, Fürst der Mutilau, im Jahr 1728 wirklich in die Gegend von Torku und Derbest tam, und sieh dazelbat mit Bewilligung Paters des Grossen mit Untersuchung der Alterthumer und Som meln von lasebriften benebuftigte. Obgleich es demanch auf den ersten Anblick im böchsten Grud glaublich scheint, dass sine in seinem Nachlass zefundene lenchrift aus Torku von ihm selbst en Ort und Stelle copirt sei, so spricht doch in diesem Palle but genauerer Betrachtung alles dagegen. Erstons rührt die Anfschrift jeune Zettels nicht etwa vom Fürsten Contomit selbst her, sondern von Klaproth, welcher nich im Sommer 1807 in Peters-

<sup>1)</sup> Hallische Literatur-Zeltung 1820. S. 845.

<sup>2)</sup> Mémoires de l'Acad. des inacciptions, tame XII, 2 partie, p 114.

burg zu seiner Reine in den Caucusus vorbereitete. Er fand die Inschrift unter den Papieren, welche dem Professor Guldenntudt zu voluer fleise in den Caucasas la den Jahren 1767-1769 mitgegeben worden waren. Diezer batte also den Auftrag gehabt, nachzuforachen, oh sich in Torka wirklich eine Inschrift finde, welche der Zeichnung des Prinzen Cantenir eutspreche. Aus allem diesen folgt zwar, dass nich eine solche Zeichnung unter den Papieren Cantemira fand, keineswegs aber, dass es vine von ibm salbat von der Inschrift genommene Zeichnung war. Zweitens doss diess letzte nicht der Fall war, oder dass sich die Zeichnung nicht unter den vom Fürsten am Caucasus genommenen Abschriften befand, geht aus zwei Dingen hervor. Das erate lat diess. Die kurzen Aufzeichnungen, welche sich in der Hintertangemachaft den in Derheut selbst verstorbenen Prinzen funden, wurden von dem Sohan desselben dem Gelehrten Th. S. Bayer übergeben, welcher danach seine Abhandlung de mure Cancasco verfasste 1). Bayer ging darauf aux, wahrscheinlich zu machen, dass jone grossprtigen Trummer einer Mouer aus der medisch-persischen Zeit berrührten; wurde er ann nicht diese lauchrift, wonn er ein ale an diese Maner oder in der Naho dersethen befindlich katte anführen Munen, ausführlich besprochen und die Gleichheit der Charactere mit den zu Persepolis gefundenen als einen schlagenden Beweis für seine Ansicht bervorgehoben haben? Da er diess nicht thut, so ist sieber norunehmen, dass er unter den von Cantemir im Cancasus copirten inschriften diese beiden Zeilen nicht fund. Das andere, was diese beweisst, ist folgendes. Lines amständlichen Bericht über die Papiere des Fürsten Cantemir giebt Frahn, in der Abhandlung "die inschriften von Derbend, 1827", weiche gedruckt ist in Eichwald, alte Geographie des euspischen Meers, Berlin 1838. Bort helast es S. 211: ... In einem uns Bayer's Nachlass stammenden und im asiatischen Museum der fi. Akademie der Wissenschaften bieselbet aufbewahrten handschriftlichen Volumen, betitelt: Collectanea erientalia, finde ich unter anderm auch varia excerpta ex Dem. Cantemiri acheela autographis." Darana theilt nun Frahn alles Interessante mit; das benchtenswertheste möchte wohl die vierte luschrift sein, welche von Fruhe für Pehlwi oder Sasanidenschrift erklärt wird; gewiss ist unsere fieitinsehrift nicht darunter. Drittens geht uns der Vergleichung der Cantemirschen Zeichnung mit den Brucken bei Witson, Hyde and in den Transactions aswiderleglich bervor, date sie aur eine Abschrift einer von diesen, blichet wahrscheinlich der Witsenschen ist, Deus sie stimmt mit dieser auch in solchen Dingen überein, welche nur zu den Zufälligkeiten der Ausführung gehören. Cantemir hat zwar zwei Varianten 😲 statt 🦞 in der ersten Zeile, und im sechaten Zeiehen der zweiten statt des mittleren schlefen Keils einen senkrechten; allein diese Abweichungen lassen nicht auf Selbstatundigkeit schliessen, da sie, wie wir achen werden, nichts nied als Fehler; und in atten übrigen Pankten, wie z. fl. in der senkrechten Stellung der Zeichen 😲 und 😲 statt der schiefen, ist uneb Beer keine Verschiedenheit zu bemerken. Mit diesem Atlen meine ich hinlünglich und fast ausführlicher als der Gegenstand verdient erwiesen zu haben,

<sup>1)</sup> Bayeri opascula , ed. Klotzius, Balae 1770, S. 94.

dass die Gustamirseho Zeichnung nicht von einem Monament genommen ist, sundern aus Witsen copirt. Wahrsebeinlich fand der Fürst die Inschrift in dem Worke Witsen's, als er sieh zur archäologischen Erforschung des Caucassa vorbereitete. Möglich ist anch, dass die Zeichnung aus den Papieren Boyer's, welcher 1738 starb, und viele Schriften aus der fürstlich Cantemirschen Bihliothek in den Händen gehabt hatte '), unter die Cantemirschen Papiere Aum, und dass Bayer das Witsensehe Werk fleiszig honutzte, geht uns vielen Citaten bervor.

Die einzige Quelle also, aus welcher namittelbar oder mittelbar alle Abdrücke der beiden Zeilen Kellschrift bei Hyde, Witsen, Cantemir, Schulz gestossen sind, ist die Zeichnung Flower's, wie ale in den Transactions verliegt. Es ist Löwenstern's Verdienst nachgewiesen zu haben, dass die ungebliebe Inschrift von Tarkn sehon vor Witsen bei Hyde als persepolitanische gedruckt war 1).

Nachdem wir die vorschiedenen Wiederholungen der leschrift umständlich besprochen haben, geben wir jetzt über zu den Ansichten der Gelehrten von dorselben. Der erate, der eine solche aussprach, ist Grotesend, welcher am angelührten Ort sugt, diese Probe scheine uur zur Vergleichung aus persepolitzsischer lieilischrift auszumongenetzt zu zein, da sie ein Gemisch von Zeichen aus allen drei persepolitanischen Keilsehriftarten enthalte. St. Martin dagegen and Burnouf hielten dieselbe für eine wirkliche Inschrift und der letzie gab nich viole vergebliebe Mihe, nachzuweisen, dass nie in den drei Schriftgeten den Namen Arsaces enthalte. Endlich wurde die Inschrift von Beer in der Alig. Liter.-Zeitung 1838. S. 20 betruchtet; er spriebt nach entschiedener die Ansicht Grotefend's aus; die Zeiehnung sei keinesfalls von einem Monument genommen, sondern rühre von einem Reisenden, der von einem schämenidischen Monument, ohne einen Begriff von dem Unterschied der deel Keilschriftgattungen zu haben, eine Auzahl einzelner Buchstaben and allen dreien, wie sie sich gerade seinem filiek darboten, in aufälliger Ordnung als Probe der sunderbaren Schrift aufgenehrieben. Durch dieses bestimmt ausgesprochene Ertheil schlien die Sache erledigt zu soin; denn keiner der spätern Bearbeiter der Keilinschriften, weder Lasson, noch Benfey, noch Westergaard erwähnen auch nur mit einem Worte die angebliche leschrift von Tarku. Auch Rawlinson scheint in diese allgemeine Verdammung cinxustimmen , indem er nur ganz am Ende seiner Analyse aller persischen Inschriften in einer Note (S. 348) sagt: "I do not at present undertake the examination of the incongruous inscription of Tarkon"; doch verspricht er, bei einer könftigen Gelegenheit von dieser sonderbaren Inschrift (singalar logond) zu handeln.

Der einzige Grund, welcher für Unächtheit der Inschrift angeführt wird, ist die Vermischung der drei persepolitanischen Guttungen der Reilschrift,

Klaproth, Beachrethung des östliches Kankasus (in der Ribliothek der Reisebeschreihungen von Spreugel, Band 50. S. 63.) scheint zwischen der Bibliothek Bayer's und der fürstlich Cantemirschen keinen Unterschied zu machen.

<sup>2)</sup> Revue archéologique, VIIe année. S. 455-

welche allerdings in diesen beiden Zeilen nicht in Abrede gestellt werden kann. Aber künnen wir dem zuversichtlich behaupten, dass eine solche Vermischung der Schrifterten nie gebrüurblich war? Haben wir nicht vielmehr in der Artaxerxesinschrift von Persepolis ein miläugbares lieispiel von Kinmischung zweier Zeichen der dritten Art in die erste? Ist nicht auch in den Inschriften von flagiatan ein Zeichen der zweiten Art in die erste Schriftert aufgenommen? Wen aber schon im lieizue zuf Inschriften des Darius, ausgebildeter in einer Inschrift des Artaxerxes vorkommt, kounte das nicht in nach höherum Maass unter einem andern König Statt finden? Wir klinnen also durchaus nicht behaupten, dass eine inschrift, in welcher die drei Gattungen der Keilschrift vermischt nind, schon aus diesem Grunde unsicht sein müsse; en ist also die Behauptung fleer's, dass unsere zwei Zeilen keine Inschrift, sondern zusammenhanglose fluchstaben seien, durchaus unerwiesten.

King solche Ansicht mochte sich geltend muchen; so lange man nur den Abdruck Witzen's knunte; sie wird aber büchst unwahrscheinlich, wenn man weise, dass die Zeichnung von S. Flower herrührt. Die fünf anders Proben Flower's, zum Theit obenfalls in ganz unbekannter Schrift, sind alle als wirkliebe loschriften erkannt worden; warum sollte diess bei der einen Nummer in Keitschrift nicht der Fuil sein? Plower hielt nich lange Zeit in Persepolis and und Bess sich seine archanlogischen Porschungen viel Geld kosten-When das nothig gowesen, wenn er sich begungte, einige wenige linchatuben ans verschiedenen Stellen in zwei Zeilen zusammenzustellen? Endlich wissen wir, dass Flower mehrere Zeichnungen von Keilinscheiften, jede von mehreren Zellen, hinterliess. Diess beweisst unwiderleglich, dans es ihm nicht darum zu thun war, nur eine Probe der Schrift zu geben; sondern wirkliche Abschriften der Denkmüler zu erhalten. Auch seben wir, dass er sogar Materiatien sammelle, von denen er dachte, dass sie zur Erklürung der Kellschriften dicolich sein klienten, die Sache also mit viel grösserem Ernst angrilf, als einer, der zur Befriedigung der Neugierde einige fluchstaben eopiet. Es ist also nicht nur zum Vorans durchans kein Grund da., die Inscheift für unsicht za erklären, zondern im Gegentheil die bochste Wahrzeheinlichkeit, dass sie cion wirkliche Imehrift ani.

In diesem Fall jat es gewiss nicht überdüssig, die heiden Zeiten Flower's wieder einmal mit Aufmerkannkeit zu betrachten. Ist die jetzt allgemein angenommene Ansicht fleer's richtig, so muss es unmöglich sein, teabere, natärfich untereinander verbundene Worte derin zu erkennen. Gelingt und aber diese, so ist damit Beer's Ausicht aus leesten widerlegt. Nun fillt auf den ersten Anblick auf, dass das erste Zeichen der zweiten Zeile das bekannte fänigszeichen ist, nur nicht ganz in der gewöhnlichen Zeichnung, wie es bei Grotefend 1837 auf der vierten Tufet unter III, b zu aeben ist. Das dritte und vierte Zeichen der nämlichen Zeile bilden ein Wart, welches von assyrischen Monumenten aus den Känigstiteln sehr bekannt ist; die gewöhnliche Form desselben ist = III. X; dafür sieht aber auch = IIII. X, besenders in den armenischen laschriften, z. S. Schutz Nr. AIV. Oefters sied such die beiden harizontalen fieile verlüngen und darehachneiden die nukrechten; und en kann daber nicht gezweifelt werden, dass diezen Wort

in Plower's Inschrift stand. Non let es aber hichst merkwärdig, dass in allen bekannten Inschriften von Persepolis dieses in Assyrion und Armenien gang gewöhnliche Wort nicht vorkoumt. Und sehon biermit ist der Bewois geliefert, dass Flower nicht uns den bekannten fosehriften einzelne flechstaben midne, sondern eine jetzt verlorene lunchrift abzeichnete. Em so aufmerksamer mussen wir das Donkmul betrachten. Die drei ersten Zeichen gehören alle der ersten Schriftnet an 111. = 1. 15. d. i. n.r. g oder arga. Da wir achon wissen, dass das fionigazeichen folgt, so auchen wir in der ersten Zeile einen Ronigsnamen; ein solcher int in den drei ersten Buchstaben enthalten. Arca, d. i. Arses, der vorletzte persische hönig, der Sohn des Artaxerxen Ochus, folgte seinem Vater in der Regierung im Jahr 338 v. Chr. und wurde schon nuch zwei Jahren von dem Ennuchen flagans ermardet. Da nun am Rade der ersten Zeile die zwei letzten Zeichen (= (. . das persische b und das babylunische j sind, und daher die gewöhnliche persische Genitivendung ahja ergeben, so erwartet man am Schluss der Zeile den Namen des Artaxornes im Genitiv. Dabel soilte vielleicht EF j zu EFI ja ergunt werden. Die drei Zeisben, die aunäshat auf urga folgen, sind (. Y. YCY. Es bedarf par einer geringen Ergünzung um (Y--IC) zu erhalten, und dieses ist die Sylbe ar in der dritten Schriftart. Gerode mit diesem Zeichen beginat auf der habylonischen Urkunde der Name des Artzuernes. Dieser Leules in Persepulis Artakhahathra, ouf der Vase von Venedig Ardakahassa, auf der habylonischen Urkunde Ardashassa und auf einer griechischen Insekrift aus Carlen (Corp. Inscript. 2919) im Genit. Aprinosouses. Der Uebergung des fr oder the in se, and kheathen in hishassa, findet sich gunz chansa in dem Worte citro, welches in der zweiten art einen oder tines lautet, und ju dieser Gestalt im Namen Tissapherune verkommt. Indem wir also auben, ob wir in moerer Zeite vom dritten Zeieben bis zum Schlass den Namen des Artexerres im Genitiv finden Launen, atossen wir allerdings beim nächsten zu erklärenden Zeichen auf eine Schwierigkeit. Es ist aumlich . 55ein bekanntes Zeichen der dritten Schrifturt, welches den Laufwerth & hat, und daber im Namen des Artaxerxes nicht vorkemmen Lang. Wenn wir um abor erlanben, nur die Richtang eines lieile zu andern, so erhaltan wir die Gruppo SSY welche in der lusehrift des Artaxerxes Ochus die Sylbe dah un Wort dubju ausdrückt, und daber vortreiflich an unierer Stelle in dem Namen des Ardakaassa passt. Auch ist zu erwähnen, dass in dem Namen des Artateraes unf der Vaso von Venedig in der dritten Schriftart ein Zeichen vorkommt, das dem unarigen achr ühnlich int \$54. Auf der Urkunde fat die Sylbe to oder do des Namens mit SSC wiedergegeben, was obenfalls unserm Zeichen auffallend ähnlich ist. Wir lesen also bis dahin Arts. Es folgt 💘, welebes in dritter Schriftget &, of oder of lautet, und also bier ganz um Platze ist. Das nachste Zeichen (Y- ist die Sylbe zi, sowohl in der zweiten als in der dritten Schrifturt. " 1st in der zweiten ein a. Ber Name lautet also bis dahin Ar. to. k. at. s. Das einzige noch übrige Zwicken VI. Bd.

26

FT kommt in dieser Gestalt iu den drei persepolitunischen Schrifturten nicht vor; es ist daher unht falsch gezeichnet entweder für Ti- d in der ersten Art, welches auch im persischen Namun der Vase von Venedig die Stelle eines s vertritt, oder für welches s in der ersten Art ist. Der ganze Name lautet also im Genitiv Ar. 10. k. zi. z. ea. h. ja. Artaksisonbja, eine Form, die mit den oben angeführten nahe genug übereinstimmt. Die ganze erste Zeile ist also zu lezen: Arça. Artaksisonbja, d. l. Arses, Artaxerxis, Das Wort für ülim ist ausgelassen.

Die zwelts Zeile beginnt mit rex, wornel nach dem Buchstaben !! a das Wort MITT folgt, welches, wie schon oben gezeigt, dem in der assyeischen Klänigstitulatur gewöhnlichen = MY oder = MIT gleich int. Die Bedeutung des Wortes ist nicht mit kölliger Sicherheit zu ermitteln. Die ((.1. ((.-=.-- V d. 1. rex magnas, rex -, rex -, rex Assyriae. Das erste Belwort magans ist aus den persepotitznischen fascheiften als Uebersetzung von wararka bekannt. Das zweite und dritte der hinter res stehenden Warter abersetzt Rawlinson ') mit powerfal und supreme; er almmt nie also als Adjective. Man konnte auch in beiden Wortern Substantive im Genitiv vermuthen; und dafür apricht die Vergleichung der Titulatur der persiichen Königa, welche lautet: rex magnus, rex regum, rex provinciarum, rex arbin. Es körnte alan (( .= 111. . rex praviaciurum bedeuten. Dafüe fürst sieh anführen, dass in der Inschrift von Schulz No. XIII, fi atatt des gewöhnlichen = MY. T. ein ganz anderes Wort -= . W. = E .= !! erscheint, dessen erstes Zeichen regio oder provincia bedeutet. Es sprieht dafür noch der Umstand, dass die Könige von Persion auch auf den babylonischen Urkanden statt der vollständigen Titulatur sich auf reges provin ciarum nenneu. Auffallend aber ist es, dass auf maserer Inschrift das Wort provinciarum von dem Worte rex durch den Buchstaben 🏋 a geschieden ict, ther bleibt nichts übrig als anzunehmen, dass dieser finchstabe durch ein Verschen des Abschreibers an die folsche Stelle geruthen lat, und zwar sollte er gerade hinter dom Wort provinciarum vor - E- stehen. nürbete Wort beginnt demanch 11 .- E- . . . davon sind das erste und dan dritte Zeichen babylonisch a und k; das zweite aber ist medisch k; zunammen also akka. Diess könnte der Anfang den Wortes Achümenide sein. welches persiech kakhāmanisija, medisch akamenīsija oder akkamenīssija. babylmaisch akamanisija lautet. Das nüchnte Zeichen 👫 ist ein unbekanntes. in den drei Schriftarten nicht vorkommenden; en ist daher vermuthlich verzeichnet, und sollte wohl I = ecie, welchen in der ersten Schrifturt mi ausdrückt. Es folgt ((1), d. i. persisch th, welches durchaus nicht en unserer Vermithung punst. Treonen wir aber das Zeichen in zwei, so ist

t) Commentary S. 26.

((in der dritten Schriftart die Sylbe mi; und swar wird as gerade im Wart akamanistin gewähnlich nogewandt. Wir haben also his dahin akkamini. In dem zweiten Theil von ((II) muss oan ein a enthalten aein, entwoder (), oder 11-6, welches wohl auch für a gebraucht wurde, oder ()- ni. Es folgt dann genz richtig [], jo; und so haben wir das Wort a. La. mi. ni. s. jo; akkaminisja oder akkaminisija. Nun bleitt aber noch ein Buchstabe übrig, [-II] welches ein medisches d ist, oder die Sylhn da. Iet weiss damit nichts anzufungen, wenn es nicht etwa in Verbindung mit einem aus dem Verhergehenden [II] zu entnehmenden a das Wort ada: sein soll, welches in der Sprache der ersten Art feeit, creuvit, constituit bedeutel; das nöthige a künnte nach darch ein Verschen weggeblieben sein, da es in der dritten Art II geschrieben wird, womit gerade die verbergebende Gruppe schliesst.

Nach allen diesen Erörterungen müsste die Insehrift eiwa auf folgende Weise geschrieben werden:

Dieas ist zu lezen: a.r.ça, ur.ta.k.si.s.aa.h.ja.

rex prov. a.k.ka.mi.ni.si.ju.a.da.

and zu übersetzen: Arses, Artaxerxis,

rex provinciarum, Achaemenius feelt.

In der ersten Zeile gehüren das 1, 2, 3, 9 and 10te Zeichen der ersten Schriftgattung an, in der zweilen auf das 7te. Zur zweiten Schriftart gehören in der ersten Zeile das 7 und fite, in der zweiten das 5, 9 und 12te. Ans der dritten Gattung sind alle übrigen Zeichen genommen, nümlich in der ersten Zeile das 4, 5, 6 und 11te, und in der zweiten das 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 und 11te; dazu sind auch alle Zeichen der zweiten Art der dritten gemeinsam, mit Ausnahme des 5 und 12ten in der zweiten Art der dritten gemeinsam, mit Ausnahme des 5 und 12ten in der zweiten Zeile. Eine solche Mischung der droi Gattungen der Keilschrift ist alterdings auffallend; aber da schon in der Inschrift des Vaters des Arses Zeichen der dritten Gattung in der ersten gebraucht werden, so sehen wir hierin auf die natürliche Entwicklung einer sehen vorhandenen falsehen Nichtung des Geschmacks; vielleicht auch nur die Wirkung des überhandnehmenden Verfalls der Gelehranmkeit.

Wiewohl ich mir nun, um zu dieser Gestall und zu dieser Lebersetzung der Inschrift zu gelangen, einige Ergänzungen und Verbeaserungen erlanden musste, von welchen zu sinigen Stellen mehrere gleich möglich achienen, so sind doch diese zu unbedentend, und so vieles konate ohne alle Verländerung angenommen werden, dass es gewiss numäglich wäre, auf gleiche Weise aus zufällig zussammongestellten Buchstaben einen so natürlichen Sinn und Wortlaut herausungrübeln. Es sebunt mir daher eine unzweifelhafte Thatsache, dass in S. Flower's zwei Zuilen eine wirkliche Inschrift von Persepolis erhalten ist, und zwar die jüngste von allen, aus den letzten Zeiten des persischen Reichs. So kurz sie ist, so ernungelt sie doch nicht einiger Wichtigkeit für den Historiker. Dass aber kein späterer Reissonder von dieser In-

schrift etwas weldet, ist durchaus kein Eeweis gegen ihre Acchitheit. Vergleicht man die Beriebte der ültern und neuern liesucher von Persepolis, so ersicht man daraus, dass die Zeratörung, wie es sich von selbst verstehts immer weiter um sich greift. Cornells de Bruyns, einer der sorgfältigsten und auverlüssigsten Beschreiber der Ilninen, arzählt uns, welche Mühe er sich gegeben habe, um einige Sculpturen und einige Steine mit laschriften mitnehmen zu können. Das gleiche werden hundert Andere gethan haben, vieltleicht auch Flower selbst. Wenn daher ein Stein, welchen Flower im Jahr 1667 in Persepolis sab, von den neuesten fleisenden, welche alle inschriften aammeln wollten, von Niebahr, Rich, Westergaard nicht mehr gefunden wurde, so ist diess eine sehr natürliche Sache, die aber den Werth der von Flower erhaltenen Abschrift nur um so hüher schätzen lässt.

## Zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon.

Aus dem Arabischen übersetzt von Prof. Fleischer.

(Schlass von S. 98-106.)

In diesem Lande halt man streng über die auf Geund der Abstammung unter den Menschen bestehenden flangabernfangen, so dass die Standeschre weder denen, welche sie besitzen, durch Armath verloren gehl, noch denen, welchen sie nicht zukommt, durch fleichthum zu Theil wird, unch Niemand von etwas Gebrauch macht, was einem Manne seines Gleichen von Vaterund Mutterseite nicht gebührt. Bel Standespersonen aber findet man gemastentheils such Sectenadel, lebbaftes Eurgefühl und strenge Abweisung alles Unehrenhaften, Wahrung der Zunge vor unziemlichen fleden in ruhlger sowohl als in sufgeregter Stimmung, geduldige Ertragung von Beschworden und Widerwärtigkeiten, treue Aufrechterhaltung von Verträgen und von Verbindungen mit Freunden, hochsinnige Verschmäbung gemeiner Arghist gegen Painde, beider in dem Grade, dass man einestheils, nu seinem Preunde beizustehen, unbedenklich das eigene Leben auf das Spiel setzt, anderntheils, wonn man seinen Peind in einem unbewachten Augenblieke in seine Gewalt bekommt, ihn nicht angreift, bevor er sich wieder genammelt hat. Ebedem gab es im Lande viele Feindschaften zwischen den verschiedenen Classen der Einwohner; es kam zwischen ihnen zu verschiedenen Traffen und Viele von ihnen wurden getödtet. Zu jeder Portei schlug sieh dann wieder eine Menge ihrer Freunde, die mit ihr an dem Kampfe theilmahmen und freiwillig, ohne personliche Verunlassung, sich in die grössten Gefahren stürzten. Dieses Parteiwesen vererbte sich unter ihnen ananfharlich, so lange es Gott gefiel, von den Vorfahren nuf die Nachkummen, und es fand hierin kein Untersehled zwischen Christen und Drusen statt, wesswegen unch jede dieser beiden Vilkersebaften, wie für ihre Glaubensgemaarn, an gelegentlich auch für die andere Partei nahm. Aber bei diesen Feindschaften beobschteten sie doch unverhrüchlich die Gesetze der Mannereure und hielten sich von niedrigen Handlungen fern, machten daher auch wechselseitig nur so Gefangene,

dass der Eine des Anders in offenem Kumpfe überwültigte und einbrachte. So erzählt man Fulgendes: Als ein Mann dieses Landes eines Tages am llause seines Feindes verbeiging, fand er dessen Fran bei einer Arbeit, die thre Brafto liberaties. Er lenkte daher vom Wege ab, um ihr en belfen; während er aber damit beschäftigt war, kom ihr Mann dazu. Dieser begrusste ihn wie einen seiner Freunde und getzte ihm dunn zu essen vor. Nach dem Essen schiekte sich der Andere zum Fortgeben an; da winschto ibm der Hansberr wahl zu leben und fügte dann binzu: Unser Verhältniss bleibt übrigens dasselbe wie verber. - Lin anderer Fell : In el - Arkeb bestand Peindschaft zwischen den Bonn 'I-Gadban und den Hasaniden. Letztere machten von ihrer Vebermocht gegen die Benn 'l-Gadhan einen solchen Gebennehdass diese nicht mehr in ihren flüggern bleiben kounten, sondern auswauderten. Linige Tage spater traf es sich, dass ein Hasanide auf einem weit von der Stadt entferates Berge pflügte: da kamen zwei Manner von den Benu I-Gadhan bewaffnet auf ihn tos. So wie er sie erblickte, sprang er fliehend davon, stiess ober mit dem Frase an einen oben auf einer Manier liegenden Stein: der Stein fiel auf ihn berab 1) und drückte ihn dermaussen nieder, dass er sich nicht dorunter bervor arbeiten konnte. Während er nun seinen Tod für gewiss hielt, sprangen die Beiden naf ihn los; als sie ihn aber erreicht hatten, hoben sie den Stein von ihm ab und sprachen zu ihm : Dieh jetzt zu fodten, ware ein schlochter finden für uns; ein undermal aber nimm dich in Acht! - Ebendahin gebort was von Ibrabim Neked, einem Drusen aus Es-Sahhar, erzählt wird. Von einem Verdachte gegen die Trene seiner Ebegattin beunruhigt, wallte er sich Gewissheit verschaffen. Eines Tages, ala ex Aband worde, besting er sein Pferd and sagte, er habe ein Geschäft in Deir-ul-Bamar, un dessen Besorgung er diese Nacht binruiten wolle. Hierand ritt er fort his zu einer an der Strasse Begenden Herberge, wo er einkehrte und bis zum Einbruche der Nacht verweilte; dann kehrte er nach Hause zurück. In der Nähe seiner Wohnung stieg er ab, hand den Zügel seines Pfordes an einen da stehenden Baum und ging zu Fusse nach dem Hause hin. Dort angekommen, fand er die Thur verschlossen, hörte aber dahinter reden. Er rief seine Frau: diese gab eine verworrene Antwort und Blincte nicht. Da stiess er die Thur auf, trut ein, und - fand einen Mann bei ihr. Diesem war um so übler zu Muthe, da Ihrabim's Berzhaftigkeit Jedermann Furcht einflüsste. Dieser jedoch beruhigte den Erschrockenen, nahm ihn bei der Hand und sprach; "Geh in Frieden; aber dass Niemand etwas davon erfahre! Das wire dein Tod." Kaum au seine Rettung glanbond, machte der Mann sich auf und davon: Ibrahim ober ging zu seinem Pforde hinaus. führte es zar Strou und versorgte es; dann kum er wieder in dus Haus berein. Wahrend dessen greentete seine Fran noch in dieser Nocht ihr Leben lassen en missen, und wire gern entfloben, wasste aber nicht, wie zie es anfangen sollte. Der Mann seinerseits verfügte sieh zu seinem Lager und streckte sieh darunf his, ganz wie gewöhnlich, ohne ihr wegen etwas Vorwiefe au machen und

<sup>1)</sup> Allem Anschein nach hat man sieh die Sache so zu deuken, dass der Plüchtling bei'm Leberspringen der Mauer an den locker liegenden Stein stiese and this so much sich zon

ohne nie über etwas zur liede zu antzen, no dass en den Anschein hatte, als ware oben nichts vorgefallen. Darüber verwunderte sich die Fran und kanute sich alcht denken, was darous werden sollte; indessen legte auch sie sich endlich nieder. Den Tag darnuf ging Ibrubin au seine Geschäfte, ubne ibr nie unfreundliches Wort zu sogen; die Frau aber blieb ruhig in ihrem Gamach, Des Abends kam er zurück und brachte die Nacht wieder in derselben Weise hin, and so immerfort, bis sich nuch langer Zeit ein Anlass zur Scheidung fand, den er ohne Verletzang seines Ehrzefühls zur öffentlichen Kenntniss bringen konnte. Da entliess er sie; van jeuer Geschichte aber erfuhr Niemand etwas. - Weiter erzählt man Felgendox; 'Abdallih er-Reisänd in el-Gurb el-adoù Lum eines Tages in einen ihm gehörigen Garten. Da fand er einen Mann, der viele Früchte darme in einen Sack ausammengelesen und sich mit diesem umgertet batie, nun aber, da er sieh zu erhoben versuckte, diess wegen der Schwere des Suckes nicht verwochte. 'Abdattah trat von blates un ihm und hob ihm den Sack in die Höhe. Verwundert, dass dieser sieh nun an leicht heben liess, richtete sich der Mann gerade auf und anh sich dann um! du stand Abdallah binter ibm. Seine Verlegenheit war gross; Abdallah aber aprach zu ihm? "Geb unangefochten von hinnen; - aber das nind gur schlimme Untugenden, die ich nicht bei dir zu finden gewünseht hatte !" -Bergleichen Geschichten gieht es noch viele; um über nicht zu lang zu werden, unterdrücken wir aje. - Ebemals verlieben die Boundner dieses Lundes in awai Parteien: in Baisidan und Jomeniden. Zwimben beiden berrachte cine so beffige l'eindichaft, dass unsufhittliche und manterbrechme liringa zwischen ihnen geführt und viele Leute von heiden Seiten getödtet wurden, Einst fiel sogue, wie man erzählt, in einem Thale von el-Meta ein Treffen zwischen ihnen vor, in welchem die Schädel so anaufhörlich von den Rumpfen flogen, dass sie endlich die ganze Oeffung des Thales verdimmten, woher es den noch jetzt ühlichen Namen des Schädelthales bekam. In dieser Weise trieben sie es bestlindig foet, ble der zur Partel der haisiden gehörende Fürst Baidar vom Hanse Silidb die Berrschaft erlangte. Da kam es zwischen ihnen in Alu-Dara, einem Regierungsbezirke von et-Arküb, zu einem Treffen, in welchem die vom Fürsten Haldar augeführten Kalaiden die Jemeniden besingten and ein sulches filathed unter ihnen anrichteten, dars die meisten von ibnes unkamen, die Ceberlebeuden aber ihre Leidenschaft in ihrem luvern verschlassen. Das war der letzte Ausbruch dieser Parteiung, dessen man sich erinnert; von da ab gab es im gaszen berahigten Lande nur Eine Partel, bis neue Streitigkeiten zwischen den Srichen Bend Ganbelat und den Benn 'l. Amud anabrachen, wobei sieh ein Theil der Landesninwahner auf die Seite dieser, ein anderer auf die Seite jeuer stellte, so dass das Lund wiederum in zwei Parteien zerfiel, von donn die eine ni-Canbelatijje, d. b. die Anhanger der Benu-Gnabelit, die undere of-Junbelijje, d. b. die Anbinger der Bean J. Amid, genannt wurden, letzteres bergeleitet von ihrem Urahn, der Juzbek hiers. Die se Porteiung hat nich his jotzt im Lande fortwibrend und alligemein unter Regiervoden sowohl ale Regierten erhalten, mit alleiniger Ausnahme des Fürstengeschlechtes Benn 1-Silab, - denn zie sind nicht Leute, die andern, sondern solche, denen andere antergenrinet werden, - und der Seiebfamilie Beno-Abi-Neked, denn sie baben sieh nie an eine der beiden Parteien anschliessen mögen und bleiben demmeh abgesondert für sieh, die irgend ein antscheidendes Ereigniss eintritt: beliebt zu Ihnen dann, so treten sie auf eine der beiden Seiten und ersebeinen somit als Lente, welche ihr das Lebergewicht geben, nicht als sin zu ihr selbst geböriger Hauptthell.

Dieses Land but unter den zum Bilad ol-nahir (Land der Stumme. nämlich der Stimme auf und um den Libanon) gehörigen Districten das höchste Ansahn, die tapferaten Brieger, den zahlreichsten Adel und die weiteste Ausdehnung. Der Regent desselben int der grasste unter den Regenten der Stumme; sie alle leiten ihre Macht von ihm ab und bulten ihm boch in Ehren , besonders die Herrn von Gebet Amil 1), Wadi-et-Teim und fig'lbek; denn diese betrachten ibn als einen über ihnen stehenden fterrseber und handeln in wichtigen Angelegenheiten nur nach seinem Befehl. Das Herkommen hingichtlich der Sinablden - Fürsten bringt es in diesem Lunde so mit sich, dass niemand zu hoeb steht um ihnen dieusthar zu soyn, dass man ihnen nicht in's Gesicht widerspricht und niemand alch ihnen widersetzt; wallen daher die Standesberen des Landes sieh einem Sibabiden widersetzen, so massen sie nothwentig ein anderen Mitglied dieses Geschlechter, war es auch nur einen Kunben, für sich gewinnen, dunit der Widerstand in seinem Namen erfolgen kann. Die Sihubiden sind diejenigen, welche die Fürsten und Seiche im Lunde über die Steuerbazirke gesetzt, die Mukaddamia Benu-Abi 'l-luma' zu Fürsten, die Benu-Abi-Neked und die Benu-Telbut zu Seichen gemacht haben. Diess gesehnh unter der Regierung fibres Ahns, des Fürsten Haidar, Schnes des Fürsten Munk, nach der Entscheidung des Treffens zwischen den gaisiden und Jemeniden in 'Ain-Dara 1). Damals nämlich begundigte er mit dieser Standeserbibung den Mukaddam Muhammed und den Mukaddum Murad vom Hanne Abl I-luma', ferner des Muhammed Telhak und den Ali Abu-Neked, weil sie sieh in jenem Treffen sehr wacker gehalten batten. El-Metu, welches damale unmittelbar nater der Herrschaft des fiegenten stand, stellte er unter die Verwaltung der beiden obengennnten Firsten Muhammed and Murad vom Hanse Abo 'I-lama' and stifteta zwischen sieh und ihnen eine nähere Verbindung durch Heirath, um zwischen iknen allen auf die Daner ein gemeinschaftliebes Parteiinturesso zu erhalten. Der Fürst Jusuf Ruslan, der-Herr von el-Carb und es-Sabbur, war damale auf die Seite der Jemeniden getreten; dafür entrog ihm Fürst Baldar die Borrschaft über es-Sabbör und ol-Gurb el- ala, dagegen gub er dem Seich

D. b. das Elistengebirge zwischen Saidä und 'Akkå', s. Ztschr. V.
 488, Z. 21 u. 22. Die verunglückte Vermuthung in des Ann. nehme ich biermit zurück.

<sup>2)</sup> S. Zischr. V. S. 501. Z. 16 ff. Die Textesworte عدم الفيصال أولاء عدم الفيصال أولاء عدم المعالية عدم المعالية المعال

Ali Neked el-Mandeif und Sahhar-ei-Gurb, und dem Seich Telhüt et Garb et-ala, dem Fürsten Jüsuf Razian aber liess er bloss die Herrschaft über et Garb et-aduä. — Diess Shählden Familie hat um das Land grasse Verdienste; sie zeigen dem Volke immer ein fraundlichen Gezieht und behandele en mit Sanftmuth, Gelindigkeit und Herablassong; sie sind die, welche das Land für den Verkehr gebahnt und seine nuwegsamen Strecken gangbar gemacht, die Unbilden der Landfriedensstörer und Empirer von seinen Bewohnern zurückgeschlagen und den im Volke festgewurzelten Feindseligkeiten und Zerwürfnissen, gegen welche mehrere vor ihnen dahlunggangene Herrschergeschlechter niebts vermocht hatten, ein Endo gemacht haben.

So viel in Bezug auf die Grundverfassung und die herkömmlichen Regeln der guten Lebensart. Was nun aber die religionsgesetzlichen Bestimmungen betrifft, so verführt die grosse Mehrzahl im Geschäftsleben nuch den Grundsutzen des moulemischen Gesetzes, masser in wenigen Pankton, wie z. fl. darin, dass man dem Pfandverleiher das Rocht zugesteht, Getreide als Pfand su nehmen, und darin, dass man Zinsen en nehmen gestattet, die von einem Zohutel bis zu einem Achtol des Capitals steigen. Daz ist ein durch Uebereinkunft festgestellter Gebranch, welchen der Regent gutheinst, um auchtreb einen schwanghaftere Geschäftsbetrieb im Lande zu fördern. - Die Drusen haben in ihrem Geschüftsverkehr, in ihren Beligionunbungen und nodern dergleichen Dingen mehrere besondere Kiarichungen und Gebräuche. So kann ein Drune seln ganzes Vermögen einem seiner Klader oder einer anders Person als Vermächtniss historiassen und die nadere Erhberechtigten dabel Shergebon, unter der Bedingung, dass er das Erbtheil der Letztern, wenn uneh auf den geringsten Betrag berabgesetzt, davon unsscheidet, worunf dann die testamentarische Vorfügung himichtlich des Vermächtnisses zum Nachtheil der Erben zwangsweise zur Ausführung Lommt. Anders im mostemischen Geseten; dieses lasst die Stiftung eines Vermächtnisses nur unter der Verauszeitzung zu, dass der Vermächtnissempflinger nicht einer der Erhberochtigten ist und das Vermüchtniss höchstens ein Drittel der Hinterlassenschaft beträgt; wanst kommt die bezügliche testamentarische Verfügung unr auf besondere Zulassung der Erben zur Ausführung. Ferner haben die Linder einen Drusen dan Recht, die Gutertheilung von ihm zu vorlangen, wolern er das in seinem Busitze bulindliche Vermögen von seinen Vorfahren ererbt hat; denn dieses gilt dann als Pamilieneigenthum, woran die Ascendenten und Descendenten gleiche Ansprüche haben. Hat er es aber durch eigene Arbeit erworben, so haben sie janes liecht nicht, weil es dann als perstallebes, ihm ausschliesslich angehörendes Varmögen gilt. Anders im moslemischen Gesetze: nach diesem ist jenes Verfahren in keinem Palle zulängig, weil die Erhachaftsmarne bier als etwas nur der Porson des Vaters Angehörendes gilt, wursuf der Sohn daher erst nach dem Tode seines Vaters rechtliche Ansproche hat. - Die Standesberen der Druven haben ein nur bei ihnen bestehendes Herkommen in Beaux auf die Erbtbeile der Weiber. Die Frau erbt nämlich bei ihren nichts ans dem Banso ibres Vaters, wenu der, in dessen Besitze die Erbschaftsmusse ist, set es ihr Vater oder einer ihrer früder oder irgend eine andere Person, mit Todo abgoht. Hiswiederum erben auch diese nichts von ihr, wenn sie stirbt. Dodurch will man den Verwickelungen eines zwischen den Familiengliedern

vielfach bluüber- und berübergebenden Güterbealtres vorheugen, um die Veranlassungen zu Streitigkeiten fern zu halten, und im Streben danneh, duss das Familienvermögen denen erhalten bleibe, welchen es zukommt. Dieses lierkommen hat solche Verbreitung gewonnen, dass en het sammtlichen Standesberra uller Völkerschaften des Landes zur Geltung gekommen ist. - Was Ihre Heieuthsgebräuche anlangt, so sind es folgende: Wenn ein Mann um ein Weib freien will, so achiekt er zur Verhandlung darüber einen Abgesnudten an ihre Angehörigen. Geben diese auf seine Werbang ein, so tragen ale irgend etwas Susses out, wie florinen a. dgl., was dans die Nomanijje gennnt wird: und wenn sie diese No'manijje mit dem Abgesandten des Prejers essen, au gilt diess als eine unauffisliehe Schliessung das Verlühnlasen. Alsdann schielt der Brautigam an den Augehörigen der Brant eine Person, welche den Ebevertrag mit Zusicherung eines bestimmten Ausgedinges ulederschraibt. Hiermit nun ist die Brant seine Ebegattin geworden; die er zu sieh balen kann wenn er will. Pasat sie für ihn, so behält er sie; wo nicht, so entlägst er sie und beirathet eine andere, und so nach Relieben im Unendliche fort. Zwei Weiber zugleich zu heirathen ist bei ihnen nicht erlaubt, sondern am cine zweite zu beirathen, muss man die erste entlassen. Die Ebescheidang kommt bei ihnen durch die nubedeutendste Handlung ader Acusserung zu Stande, ware diese nuch nur das Werk reiner Unsehtsamkelt; migt z. B. der Mann zur Frau: "Gob in den Garten!" vhne sogleich duranf hinzurufügen: "Und komm zurück!" so ist sie entlasen. Bisweifen hebt der Mann nur den challeben Umgang mit der Fran auf, shue sich förmlich von ihr zu scheiden; in diesem Mittelaustande bleibt sie dann, so lange er nicht eine andere heirathet; so wie er aber diess that, ist die frühere Frau einfuch durch seine welters Verheienthung eutlassen und kunn dann auch threrweits einen andern Mann heiruthen. Die entlausenen und die verlobten Proncuspersonen verschleiern sich vor denen, von welchen sie entlussen und mit welchen ale verlobt eind, mehr als vor andern, ihnen fremden Münnern, und diess bis zu einem alle Manssbestimmung fibersteigenden Grade. Es geht diess so welt, dans eine Frauersperson in dem einen und dem andere Palle eifrig darüber halt, dass der resp. Mann sogur ihr kleid nicht zu seben bedomme, Line zuverlässige Person erzählte, ein kleines Mildeben, welches mit einem soch kleinern Vetter verlobt war, um mit ihm; wenn er erwachsen anyn würde, verheirathet zu werden habe sieh sogar dann vor ihm verschleiert, wenn er mit Trinken an der Mutterbrust beschäftigt gewesen bey, also sieh um soine Urant gowlas nicht geklimmert habe. Eine entlassene Fran kaun bei ihnen von ibrem chanaligen Manne unter keiner Bedingung wiedergenommen werden, selbst in dem Falle nicht, dass sie einen undern heirathet und von diesem wiederum entlassen wird . - Im Gegensatze zu dem bei den Moslemin Leblichen, Bereut der Munn ulao, die Fran entlanen un baben, au bleibt ihm kein anderer Ausweg übrig, als die Wahrheit ihrer Angabe über die erfolgte Entlassung zu lenguen; - was indessen nur so lange miglich ist, als wight Zeugen dafür vorhanden sind, welche sich nicht weigern jene Thataache durch ibre Aussage zu erhärten, wadarch ibm dann alle Auswege abgeschnitten werden.

394

Hinzichtlich der Kleidertracht ist der Gebraneh bei den Drusen der, dass Minner and Weiber im Allgemeinen einfürbige fileider wit engen und korren Aermeln tragen; durchans ist diess der Pall bei den Maonere von der Clause der Ohkal (der in die religiöne Gebelmiehre Lingeweihten) und bei allen Weibern, grösstentholls auch bei den Mannern von der Clarse der Cohhal (der Uneingeweihten, Laien). Die 'Okkal machen es nich zum Gesetz, lifeider un tragen, die mit ihrem kurzen Saume nur bis in die Gegend der Enies reichen und rein weiss oder blan ohne Heimischung einer andern Parbe sind. Ueber diesum Blaide trägt dann Jeder von ihnen einen Ueberwurf aus grobem Wellstoff ('abaz, gew. 'ubbje) mit brelten weissen und schwarzen Streifen '), während sein liopf mit einem weissen, runden Turban ('imam o) bedeckt ial; auch muss er, selbet wenn er noch im ersten lünglingsalter steht, nothwendig den Bort lang wachsen lassen. Die Weiber tragen ein langes Eleid von den nimlieben Farben wie die Manner, doch ist es bisweilen auch roth oder grun; gehen sie aut, so ist es für sie unvrlässlich, ein Stiek Zeug anxulegen, weiches sie le lhrem Gürtel befestigen und das von de his auf die Punse hersbfüllt, wührend ihr Kopf mit einer bornühnlieben Mütze (partar) bedeckt ist, welche sie sich aus Pappe; mit Mahlkleister zusummengeklebt (al-kirfun eg-galik multanikan bi 'l-agin'), verfeetigen '); über diese wird ein die ganto Gestalt verbullender Leberwurf (malas, gew. milaje) gelegt 1), mit dem sie sieh jederzeit vor den Mannern, denen sie zu tiesieht kommon, verschleiern; jedoch bedecken als damit nur das eine Auge und die angranzenden Theile, während sie das andere und seine Cmreligne unbedeckt lassen; ludessen auch diess nur in dem Fall, dass der Moon, um den es sich eben bandelt, nicht einer der Mabarim ist, die tie night beirathen durfen: Vater, Sohn, Bruder, Vaters- und Muttershruder; denn vor diesen bleiben sie ganz unverschleiert. Schmuckinchen ans Silber and Gold trages ale sight; our seltes kommes hiervon Aussahmes var bei des Gabilat (weiblichen Uneingeweibten), denn diese haben darie eine grössern Freiheit. Inder Eingeweihte, Mann oder Wolb, mass sein Auge durchaus teden Tag sorgfaltig mit Spiessglanzrolbe (kohl) bestreichen \*). Für jedes Auge bestimmen ale jührlich eine Unze (üklije) dieser Saihe \*), welche sie yum Jahresanfang an zum Gebrunche aufbewahren.

In den die Religion betreffenden Dingen ist ihre berbilmuliebe Weise folgende: Agusserlich bekannen sie sich zum leiden, in ihrem lanere aber sind sie gebeimen Glanbenalchren angethan, die bei ihnen verbargen gehalten werden und die sie nur denjenigen von lhoen selbat entdecken, welchen nie gner

<sup>1)</sup> S. Lone, Manners and Cantonis etc. 1, S. 35, 37 u. 38, Docy, Diet. des noms des vétements chez les Arabes, S. 292-97, und Rosen, Ztachr. IV. S. 392, Z. 22-25.

<sup>2)</sup> S. Dosy, Dict. etc. S. 262 - 266, und Berggren, Unide fenuçuisarabe, Col. 806. Die Angabe, dass der tortur auch aus Poppe gemacht wird, fehlt bei Beiden.

<sup>3)</sup> S. Lone, Manners and Customs etc. 1, S. 66, and Dong, Dict. etc. 5. 406-411.

<sup>4)</sup> S. Hille, Ztochr. V, S. 236-242.

<sup>5)</sup> S. Leine, Manners and Customic etc. II. S. 372.

vertrusen Annen. Demgemass zerfallen sie in Okkal und Gabbal, die Okkal wiederum in zwel Classen (fabnkatein): () eine benuntere, esoferische (chassa), bestebend aus dunen, welchen sie voltes Vertrauen geschoolt and die daher auch valle Kenntuiss von ihrer Religion arlangt haben. 2) eine allgemeine, exoterische (amma), bestehend aus deuen, von welchen man nur cine, goto Meinung hat und die daber wenigstens etwas von ihrer Religion haben kennen lernen. Die Gobbal hingegen erfahren gar nichts davon und gehören nur insofern dezu, als sie unter den Namen Drusen mitbegriffen warden. Die besonders Frommen (el-atkija) unter den Okkal logen sich Linsiedelnien (chuluwat) un. d. h. einzeln atehnede Cebunte auf den höchsten Bergspitzen, welche sie ganz allein bewahnen; ausgerlem aber auch Versammlungsorte (megalis) in den Fiecken und Dörfern, d. h. lläuser, die in ihrem lanern wiederum andere läuser ninschliessen. Darin Lommon in der Nacht auf den Freitag Leute von beiden Classen zusammen. lassen sich is dem äussern flause nieder und Insen paranetische Trantate, die eben zur flund sind, und andere dergleieben Schriften; dann werden Rosinen u. dgl. anigetragen and gegessen; hierauf tritt die exaterische Classe ab , die renterische aber verfügt sich in das innere flans, dessen Thiren verschlossen werden, und da um theilt Kiner dem Audern Diago mit, welche vor den Uebrigen geheim gehalten warden. Die Okkal haben einen Seich, der dariber, ob ciwas für erlaubt oder für aperlauht zu halten ist, und iber andere dergleichen religiöse l'ragepunkte von Amts wegen eutscheidet. Man neunt ihn den Soich der hilbern Einsieht (Snich-el-akt), und vor ihn kommen in tetzter Instanz ihre unf jene Gegenstliede bezüglieben Streitsuchen; beziehen sich diese hingegen auf weltliebe Verhoodlungen, so kommon sie zur schliesslichen Latscheidung vor den Richter, des Comoinwavens (Badi-al-gumbar), welchen man im Lande einsetzt. Her Seich et akl muss regelmässig von Zuit zu Zeit die Okkal beruchen, indem er in den Wohnnugen der meinten von ihnen einen Lugang hält, bei welchem Besnehe ihn meisteutheils einige der bosonders Frommen unter den Okkil begleiten, die man die Aufseher (al-mobafigin) wennt; ist es ihm anmöglich, die Oktal in den dazu beatimmten Zeiten zu bezuehen, so schiekt er diese Aufseber, um die Visito bei ihnen an seiner Stelle abanhalten. Oft berochen die Anfseher die 'Oktal such in threm eigenes Namen, well air dazu augustettt und gleichuzm die Yezire das Seich sowohl hinsichtlich seiner Urtheile und Entschliessungen als seiner flandlungen sind. Es giebt auch noch eine undere Classe der Okkail, die man gewöhnlich die Reinheitzbestieszenen (el-Mutenezzibin) sonat. Die dieser Classe Angehörigen führen ein streng religiöses und enthaltsames Leben; ninige von ihnen bleiben bis zu ihrem Tode unverheitsthet und in jungfraulichem Stande; undere fasten jeden Tag bis zum Abend; undere essen in ihrem ganzen Leben kein Flotock. Zu dieser Clause gebörte der Snieh Hoxein el-Madi. Er war Seich-el-ukl auf dem Gebirge us- Salf, und ass such Leine Baumfrüchte; vur so aft eine Art Prüchte zeitig wurde, nahm er ein wenig davon zu sieb , dann aber authielt er sieh derselben und ass bis zum nüchstfolgenden Jahro nichts wieder davon. Liner wieder Frunde, erzählt man, bekriteite ihn einst wegen dieser nicht völligen Enthaltsamkeit; da spruch er: ... Kostete ich gar keine Frieht, so wurde sieh Hochmith in

meins Seels einschleichen; asse ich beständig Prüchte, so warde die Strenge der Lebensordnung darüber zu Grunde geben; desswegen vermittle ich beide Extreme." Durchaus kein Eingeweihter ('akil) geniesst irgend etwas mit Zueker Au- oder Eingemachten und nudere dergleichen Dinge, wäre er auch in der Zeit, da er noch zu des Loeingeweihlen gehörte, Ihram fortwährenden Genusse ergeben gewesen; in beinem Fall erlaubt er sich unxiemliebe Ausfalle gegen Andere, ware er früher auch noch so rücksichtstes darin gewesen; nie spricht er mit überlauter Stimme, gelbst nicht im Zorn; nie lüsst er sich im fleden so weit geben, dass er Dinge sagen sollte, die ihm vorgerückt worden könnten, ware er früher auch ein recht ungewaschner Sehwätzer gewesen; nie überschreitet er im Essen und Trinken des Manss, wenn nuch das natürliebe Bedürfniss sollest Verunlussung dazu geben sollte. Affest diess ist aufänglich ulterdings nur ein Selbstzwung, apliter wird es zur Gewohnheit, undlich aber zur andern Natur, von welcher der Eingeweihte sich alcht mehr tosmachen kann und der zu folgen ihm keine Beschwerde mehr verursocht. Die 'Okkal untersagen es sieh als retigiës unerlaubt, Dinge irgond einer Art, welche Regierungs- und Verwaltungsbeamten angehört haben oder angehören, zu gebrauchen oder zu genlessen; sie essen und trinken daher weder etwas aus dem Hause des Regenten, noch aus dem flause eines seiner Diener, noch von Dingen, welche einem für sein Geld gekauften Lastthiere aufgeladen, noch von solchen, welche in einer auf seine Koaten errichteten Werkstätte verfertigt werden; ja sie mahlen selbst ihren Weizen nicht auf seiner Müble, pressen ibre Oliven nicht auf seinen Gelpressen, n. s. w. Die besonders Frommen unter den Okkül aber untersagen sich sogar den Gebrauch und Genuss schlechtbin von Allem, was nicht Besitzthum der 'Okkal war oder ist; desswegen geniessen sie nichts uns den Hinsern anderer Personen, gehörten diese selbst zo den Gobbal ihres eigenen Volkes, well sie wissen, dass der Besitzer eines solchen Hauses sich bein Gewissen daraus macht, die Dinge zu benitzen und zu gehrunchen, deren, als unertuubter, sie sich selfist eathalten. Alle aber gestatten sich, als religiös erlaubt, den Gebrauch von Bingen, welche Besitzthum von Kauficuten waren oder sind, von weleber Art sie immer seyn mögen. Wenn sie daber verbotenes Geld einschmen, so bringen sie es som Kanfmann, nm von ihm anderes dagegen einzuwechseln. Manche Kauffeute nehmen das Geld von ihnen nur für einige Zeit und geben es ihnen dann in denselben Stucken zurück, was sie dann auch, selbst wenn sie es wiedererkeunen, als erlaubt anachmen, gestützt auf der bei ihnen geltenden Grundsatz, dass der auszere Schein mussagebend sey. Ebemala, so erzählt man, fragten sie den linufmunn, woher es sein Geld und seine Wasren habe, um sieh Gewissheit zu verschaffen, dass sie beide als erlanbt annehmen konsten, Line solche Prage richtete nuch der Seich Jusuf aus liefr-hat eines Tages in Damestus, wo er eben war, an eine Brotverkäuferin, orbielt über eine sehr unfeine Antwurt von ihr. Als erste Autorität in den religiösen Angelegenheiten der Drusen, ordnete er darauf die Abschaffung jenes Gebrauches an , der denn nuch bis auf heutigen Tag abgeschafft geblieben ist, indem sie noch immer kaufen ohne zu fragen. Sieh selbst nonnen die Okkal die Linheitsbekenner (e1 - muwahhidin), die besonders Frommen unter sich die Treffichsten (el-aghwid), thre Gobbal aber die unglänbigen Dragen (kuffer-od-daraz). Auf göttlieber Vorschrift beruhende religiüse Pflichten, wie Fasten, Beten, Wallfahrten u. s. w., erkennen sie nicht au, dagegen verpflichten sie nich selbst zur Wahrung ihrer Zunge vor allem Paxiemilchen, zur Versehweigung von Geheimnissen, zur Pflege wahren Seelenadels und zur anverkrüchlichen Beobachtung guter Sitte in Worten und Werken. Nach dieses Sittenmustern bilden sieh auch viele Gohhal, und es pflanzt sieh diese Nachahmung solbst zu den benachburten, nieht zu ihnen geborenden Volkerschaften fort. Einen Heiligen en dem man pilgert (walisjan juraru) giebt es bei ihnen bloss einen: den l'arsten 'Abdailab et-Tenachi, welchen sie den Herrn (es-sejjid) tituliren. Er halt sieh an einem Orte in Sabhar-el-Garb auf, wohin die ihn besuchenden Pilger Gelübde und fromme Gaben mitheingen. Von Wissenschaften fludet sieh bei ihnen nichts als Astrologie, Apotelesmatik a. dgl.; bisweilen befasst sich jedoch Einer und der Andere von ihnen, der nich enm Richterante beranbilden will, auch mit Rochtskunde. Von technischen Geworhen üben sie nur, wiewohl in geringem Grade, das Zimmerhandwerk, in ooch geringerem die Weberei, und eudlich in noch geringerem die Färberei. - Was ihre religiösen Glauhenslohren betrifft, so ist bier nicht der Ort. darüber Untersuchungen anzustellen. Sie werden sehr geheim gehalten, und vom J. d. H. 400 (Chr. 1009-1010) bis la dan J. d. H. 1250 (Chr. 1834 -1835) blieben eie auch wirklich der Welt verborgen; zu der letztgenannten Zeit aber, du Ibruhim Pasa, der agyptische Oberstatthalter, die Bresen in Wadi-et-Teim aufs Haupt schlug und seine Truppen die Einsiedelei Sch'n (Kaga) planderten, kamen viele Schriften, die dort gelegen hatten, in Umlauf und wurden allgemein bekannt, während sie früher mit einer bis aufs heusserste getriebenen Sorgfalt gehütet und geheim gehalten worden waren. Jedoch erlangte man mit wenigen Ausnahmen auch so keine vollkommen klure Einsicht in sie, indem die meisten von ihnen auf Ermahnungen, Sittenregeln und Geschichten enthalten, Alles aber, was nicht in diese Classe gobiert, in den Schleier rathselhafter und uneigentlicher Ausdrücke gehüllt ist. Denn da aie, eifrig über ihre Lehren haltend, dieselben nicht gern deutlich aussprechen, so verbergen sie ihre wahren Gedauken unter gebelmnissvollen und nor andeatenden Worten. Davon gieht es bloss in einigen Abhandlungen ein paar seliege Ausnahmen, von denen erst einige Wenige Kountains erhielten und deren Inhalt dann dareb Mittheilung von Mund zu Mund im grössern Publikum bekannt geworden ist.

Schlieselich die Bemerkung, dass dieses Land, d. b. sowehl die uzsprünglichen als die ihnen annectirten Steuerbexirke, gegen 500 Ortschaften (kurå) anthält, und diese von etwa 50,000 Christon, etwa 10,000 Drusen und angeführ 5,000 Muslemin, Metäwite und Juden, mit Ausschluss der Weiber und Kinder, bewohnt werden. Gott, der Preiswärdige, weise es besser, liesendigt von der Feder des Gotteshedürftigen, der es geschrieben, im J. Chr. 1833.

### Schlussbemerkung des Uebersetzers.

Die Ersehrift des obigen Aufastres wird man S. 209-230 der jetzt unter der Presse besindlichen arabischen Chrestomathie des Herrn Dr. Arnold abgedrockt finden. — Ueber das Gebirge er-Reihan (s. oben S. 102, Ann. 2) verdanke ich der Mitthellung der Berrn Prof. Dr. Tach folgende Notiz: "Dihebel er-Ribbu ist der Rücken, der sich an den Sennin, den südlichen der beiden büchsten Gipfel des Liboson, nach Siden zu anlehnt. Die Heerstrusse von siehrt unch Damask geht am nördlichen Ende des Dihahrl er-Ribba vorbei. El-Arküb liegt am westlichen Abhange und der bei Reisenden oft genannte Ort Moksch an der Ostseite des Difabel er-Ribba."

## Drittes Schreiben des Prof. Stickel an Prof. Fleischer über einen Abbasiden-Dirhem von Sarendsch.

Jena, d. 21. Mai 1852.

Hat es doch fast den Anschein, verohrter Freund, als sollte das kleine lisrunische Münzstück, welches Sie mir zuerst vor Augen gebracht haben, dem Erklürer ein Schräubehen ohne Ende werden, indem Sie mich wenigstens miltelbur verunlazsen, zu einem dritten Mal därauf zurückzukammen. Aber es ist recht, dass Sie alse thun; dens die wissunschaftliche Forschung darf, wie lange noch Material zur Lösung eines Problems zuflieset, nicht cher zur Rahe kammen, als his Alles ausgebeutet, erhobene Linwände erledigt oder wenigstens von dem andern Standpunkt aus beleuchtet sind. Und das fragliche Stück ist in der That von solcher Merkwürdigkeit, dass wir es nicht im Stich lassen dürfen; zumal nun meh die treue, im verigen lieft mitgetheilte, galvanoplastische Copie allen Lesern dieser Zeitschrift ein selbstständiges Urtheil verstattet.

Meine erste Mittheliung hat an zwei, rüumlich weit von einnader entlegenen Punkton Theilnahme erregt. Aus Genf hat ifr. Geheimer Legationsruth, Comthur Dr. Soret, ebenso schr durch seine reiche arientalische Manzsammlung, eine der achönsten, die je ein Privatmann besessen, wie derch seine sorgfültigen litterarischen Arbeiten um die Namismatik bach verdient, sich briefflich aber meine Erklärung ausgesprochen. Ich hatte sie ihm vor dem Abdruck meiner beiden an Sie gerichteten Sebreiben kurz akizzirt. Lieber den ersten bei unserm Mückstück in Frage Lommenden Hauptpunkt, die Pragstatte, die ich für Surendsch halte, atimmt Hr. Dr. Soret vollkommen bei. "Le dirhem", schreibt er, "dont vous me puriez est fort intéressant par sa date nouvelle et par la localité, qui me paroit être indubitablement Sorradi, tors même que le ... final manqueroit ; la présence de cette lettre doit écarter toute objection." In gleicher Weise ist fir. Stantsrath von Dorn in St. Petersburg, der zweite Geiehrte, dessen Ansichten mir über diesen Gegenstand bekannt geworden, über den Prägert mit mir einverstanden. glaube ich das aus dem Schreiben an Sie, dessen öffentlichen Gebruuch Sie mir gentatteten, nebliessen zu durfen, sofern danselbe die andern nus Sarendsch stummenden Müszen Harun's aufzählt, welche im figiserl, Maseum

anthewahrt werden, in Frühn's Recensio aber noch nicht ermähnt sind. Nach der Beistimmung soleber suchkundigsten Männer darf der Ursprung aus Sarendsch als ausgemocht betrachtet werden.

Dagegen drücken Beide ibr Bedenken über die Lesang oder Deutung des Wortes nus, das ich für e sich nehme. flerr Dr. Soret sogt: "Quant a l'interprétation du mot douteux par , olle me percitroit satiafaisante an plus hant degré, si ce mot se trouvoit place entre les deux 🛶, cumme c'ent le cas pour les rures exemples analogues qui se trouvent cités par Franche. mais dans votre pièce, comme dans les entres dirhems de Sarculf, ce mot est placé entre la dernière ligne de l'invocation piense et 😜 🚉 , à la place même où se trouve le nom du père d'Aly, que Pruchn a laissé un pen dans aur la pièce de l'au 181, et برج برك aur la pièce de l'au 181, et برم يويد l'an 185." Ilr. von Dorn: "Ich glaube nicht, dass das fragliche Wort , 들! gelosen werden musse. Wir besitzen dieselbe Munze gut erhalten in unserm asiatischen Mascum. Das Wort sleht dort so aus: der erste Buebstabe kann kein S seyn, denn dieses ist in dem Wort الشر دوري verschieden; und ob ein i vorsteht oder nicht, ist zweifelbaft, da der davorstehendo Strieb sur eine Verlängerung des i in الرشيد aeyn kaan, wie es anch Fraha angenommen hat. Es atcht nuch nicht zwischen, soudern über den zwei 200. Leider sind die Pupiere Frann's, in denen sich etwat Naberes über das rathselhafte Wort floden klinnte, noch eingepackt, werden aber wohl hatel raganglieb seyn, da es sich jetzt ernatlich um den Ankauf der Prüho'seben Kibliothek handelt, aus der ich nicht auf die aumjamatischen, vondern nuch andere Collectumen herauszagehen bezoftrugt bin. - Nochträglich will leb اصرم!) صن المام (عرم) work hinzafugen, dass dus fragliche Wart kaum anders als gelesen werden kann."

Das eine der fiedenken, worse die beiden fielebrten übereinstimmen, die Stellung des Wortes auch an dem Platz, wo auf einigen Sarendscher Münzen ein Eigeanume ersebeint, und über dem auch ich mir selbat vorgehalten. Oh die Auselaundersetzung darüber in H. I. S. 119 bei Hrn. Dr. Soret, welchem sie zur Zeit seiner Zuschrift noch nicht verlag, den Zweifel geboben haben wird, ist mir annoch unbekannt; bei Hrn. von Dorn seheint den nicht der latt zu sezu. Ich moss dabei beruhen, dass dem Stempelschneider, wenn nicht, gegen allen Brauch, das nich auf in der ahern und das andere in der antern Zeile stehen sollte, keine andere Möglicht eit bileb, als dem Worte auch die Stelle zu gebon, die en hat. En mit den heiden au amgeben, erlaubte der zu enge Raum nicht, und es is verticaler lichtung zwischen beiden auch hermuterlaufen zu lassen, wie einmal mit dem misst man das auf imit dem Zirkel, au ergiebt sieh, dass nuch dann der Raum von aben

nach unter zwischen dem Namen مرشيد und der Peripherie nicht mureicht, Also vorausgesetzt, es lag dem Graveur ob, die Legende بن اكرم بن الدم الماء in das untere fireissegment einnatragen , ohne die zwei bei in zwei Zeiben zu vertheilen, so blieb ihm keine andere Vertheilung übrig, als die, in welcher jetzt die Worte uns vorliegen.

Allein Ur. von Dorn macht einen zweiten Einwand geltend, der allerdings von grossem Gewicht seyn wird, wenn es richtig ist, dass das im asiatischen Museum zu St. Petersburg vorhandene, gut erhaltene Exemplar mit anserem vorliegenden wirklich ideatisch ist. Ich habe darüber jedoch folgende Zweifel. Jene Annahme der Identität beruht auf meiner Beschreibung der Munzu in dem ersten an Sie gerichteten Briefe. Dort hatte ich die Angabe gelten lassen, die Minze sey im Johr 192 d. H. geschlagen. Nach Unterzuehung des später zogekommenen Originals kann ich, wie mein zweites Sebreiben zeigt, diess nicht mehr annehmen, sondern halte dafür, dass das Pragejahr 182 d. H. ist. Tragt das Petersburger Exemplar die Jahrzahl 192, was wegen der behanpteten Identität der Fall seyn mass, so ist ann naser zehn Jahre früher geschlagenes Stück offenhar damit wirklich nicht identisch.

Ich muss hierzu bewerken, dass der übrigens sehr wohlgelangene Abdruck anseres Stückes in dem Manedatum leider nicht so deutlich ist, wie das Original. Die Munze selbst bildet keine gerade Fläche, und wenn auch, wie Sie mir schreiben, durch Hämmern der Patrize diese Unebenheiten au viel als möglich vertrieben worden sind, so hat doch die Schärfe des Originals antürlieb nicht überall erreicht werden können. Ich wurde auf Grund nur unserer Abbildung über den Zehner keine Bestimmung gewagt haben, und bin nicht verwundert, wenn denen, welchen nur dieses Bild vorliegt, melne im zweiten Heft 3, 286 ausgesprochene Behauptung zu positiv erscheint; gem Original gegenüber ist sie es nicht,

Ein zweiter Grund an der Identität des Petersburger Exemplars mit dem unsrigen zu zweifeln. Hegt in der Angabe des Hru. von Dorn, dass der Bochstabe, welchen ich für ein S batte in S, das nicht seyn klinne, well das S in dem الشركون am Rande auf dem durligen Stücke eine andere Gestalt habe. Ich hatte in H. t. S. 118 gerude wegen der Lebereinstimmung der beiden Zeichen in ebendemzelben in Sehl die Deutung dareb S angenommen, und bitte unn die Lexer, unf anserer Copie in der Umschrift des Roverses rochts, da wo die drei Zeilen des junero Feldes ansetzen, dus Wort المشركوري und insouderheit das Element, das von der ersten bis zur zweiten Zelle reicht, d. l. das S, mit dem zweiten Element in zu vergleichen, und zu beurtheilen, ab was von dem Petersburger Exemplace geangt ist, such and unser verliegendes Stuck passe. Ich him ausser Stand, zwischen diesen beiden Elemanten einen Unterschied wahrzunehmen, Selbat das S in dem numittelbar vor 113 Selbat das Sin dem numittelbar vor hat denselben Ductus, nur verkleinert. Trifft also jone Verschiedenheit hei unserem Exemplare nicht zu., so konnen die Munzen nieht identisch sogn.

Endlich entnehme ich das anch auf dem Umstand, dass der erste Buchstabe, das 1 des e , inf dem Petersburger Exemplare fehlt; wenigstene scheint das aus den Mittheilungen des firn, von Dorn geschlossen werden zu mussen. Auf keinen Fall kann ich dieses Element für eine blosse "Ver-Graveurs bulten. An sich schon ist der Dortus so sieher, schurf, unten auch, wie sieh's für das Cufische Elif gebührt, nach rechts ein wenig umgebogen, dass jeno Vermuthung damit nicht wird vereinbart werden können? aber eine genno Untersuchnug mit der Loupe hat mir auch dargethan, dass das Ende des l'umgrenzt und breit nach dem folgenden , in الرشيد herübergezogen ist; um das untere f in e 들 zu schneiden, hat der Craveur oben erat spitzer elogesetzt und etwas achwaler geschuitten, als weiter abulirts. Die Trennung des obern J und dieses untern Zuges muss ich als gesiehert betrachten; und es scheint mir, nur das Graphische in lietracht gezogen, ansere Auffassung des fraglichen Wortes noch immer obenzo annehmbar, wie früher. Vielleicht wird sich, wenn fir. ron Ibern unsere Abbildung mit dom dortigen Exemplare vergleicht, ihm seilest die Verschiedenheit darthun. Sehr fürdere würde es, wean auch die Petersburger Münze in einer trenen Capie veröffentlicht wurde. Bis dabin soy es mir verataltet, mein Urtheil über das dort verhandene, vielleicht auf die Erklärung unseres - Fir rückwirkende Wurt, welches o gelesen werden soll, auszusetzen.

Man fragi naturlich weiter, was das of an soleber Stelle auf einer Manze bedeute? Ich habe darzuf keine Antwort. Wer sie gieht, verschone uns jedenfalls mit der blossen Hinweisung nuf den Namen irgend einer unbekannten Person, so lange es noch andere Erklärungen gieht. liis auf weitere Belehrung, soy es ouz den Fraha'schen Papieren oder von irgend welchem Sachkundigen, muss ich, weil ich mir bei jenem po nichts, wohl aber bei der Lesung einen recht guten Sinn denken kann, der sieh. wie früher gezeigt, in eine bestimmte Classe von Münxterminologien einreihen lässt, trotz aller Achtung vor dem kundgewordenen Bedenken, noch bei meiner Deutung beharren,

Sehr dankenswerth ist eine Beigabe der beiden verehrten Herren Correspondenten, wodarch noch einige hisher anbekannte, zu Surendsch gegeprägie Minzetücke an das Licht treten. Ich habe in H. 1. S. 115 noon erwähnt, die in den Cabineten zu Petersburg, Stockholm and Göttingen aufbewahrt worden. Ur. Dr. Soret besitzt nun noch zweif das eine, erst seit einigen Monnten erworbene, trägt die Jahrzahl 181, ist dem bei Frühe zu bieten. Das zweite stammt aus der von Sprewith'seben Samminug, ist vom J. 184 und dient, da es vollkommen gut erhalten ist, die Legende von Nr. 196 der Bocons, zu vervallständigen. Man liest auf dem Revers deutlich nier momofre, qui enfin a para, non plus que cinq ou ses autres پېڅ VI. Bd. 27

Freuen Sie nich, geschätzter Freund, dass solchermanssen durch die von Ihnen gegebene Aureging die Susvadscher Prägungen immer zahlreicher aus ihrem Dunkel bervortreten, sich nammeln, ordnen und holfentlich auch etwas verständlicher geworden nind. Mit wohrer Hochnehtung verharrend u. s. w.

#### Nachtras

ann cioem Briefo des Hrn. Gebeimen Legationsrath, Counthur Dr. Soret in Gonf an Professor Dr. Stiekel in Jenu.

Gonève, 3 Juin 1852.

"Après avoir lu et étudié les motifs que vous alléguez en l'eveur de votre interprétation du mut problématique, il ne me reste plus ancun donte aux en justesse; d'ailleurs l'examen attentif de la figure, en dépit du placage métallique, qui unit à la netteté des contours, me donne un nouvel argument en votre laveur; la verre à grossir m'offre des traces de la prolongation de la troisième lettre nu dessous du p, en sorte que ce ne peut être qu'un , on qu'un j et nollement une lettre liée »; quant à la localité, bien qu'effacée, je doute que personne songe à vous la contester."

# Auszüge aus Briefen an Prof. Fleischer.

Aus einem Briefe des Dr. B. H. Matthes,

(S. Zisehr, Bd. IV, S. 250.)

Makassar auf Celebes, d. 27. Nov. 1851.

— Schon babe ich eine bedeatende Anzahl makassarischer Haudschriften gesammelt und darunter einige höchst wiehtige, z. B. über die alte Geschichte von Gan; so auch viele Stücke über den Rapang, oder alte makassarische Gesetze, die ieb einmal für die Presse zu bescheiten gedenke 3). Die zuletzt genannten Handschriften sind auch insefern von grossem lateresse, als sie die üchle, unverfälschte makassarische Sprache darstellen. Schade nur, dass man oft auf Schwierigkeiten stösst, welche hier Niemand zu lösen im Stande ist. Eine dieser Adeher, hat für mich dedurch einen besonders heben Werth, dass sie mit den atten makassarischen für ebstahes geschrieben ist. Anfangs artzte mich dieser Umstand in nicht geringe Verlegenheit, da die frühere Schrift gegenwärtig gant ausser Gehrunch gekommen und sogar den unterrichtetsten Eingeborenen völlig anler-

<sup>1)</sup> Vgl. Jahresbericht der D. M. G. für d. J. 1846, S. 94, Z. 5 ff, Pl.

haunt geworden ist. Jedoch mit liulfe von flafiles Tabellen ist es mir gelungen, die Handschrift vollständig zu entzidere. Sebou longe hatte leh gewünseht, der allen makassarischen Schrift irgendwe zu begegnen, weil ich immer vermuthete, dass sie, im Gegenautz zur neuen, viel Achnlichkeit mit dem Devangari haben werde, dessen Buchstaben ebenfalls nuch den Spruchorganen eingetheilt sind und fast durchans dieselben Lante darstellen. (Das makassarische Alphabet lautet folgendermanssen; kn., gn., non; pn., he, mer;

tu, du, sa; tja, dja, nja; ya, ra, la, wa; sa, a [= urab, 1], ha.) Jedoch night allein bei Italifes, sondern auch in meinem Manuscript sind die alten Buchstabenformen von denen des Devanagari dorchuns verschieden. Ehen so wenig weist die Sprache selbst auf einen Einfluss des Sanskrit hin. Woher ann also Jene Uebereinstimmung der Soche bei an grosser Verschiedoubeit der Form? Diess ist für mieb bis jetzt ein unauffäsliehen Rathsel. -Mit meinem mukassarischen Wörterbuche bie ieb sehon welt vorwarts geschritten. Aber che ich die letzte fland daran lege, will ich mich erst noch ein wenig mit dem Buginesischen beschäftigen, welchen, obwohl von dem Makassarischen ganz verschieden, doch an dossen Erkfärung grosse Hille leistet. Daber habe ich mir antlinget auch ein bugin estisches Worterbuch angulegen begonnen. Späterhin hoffe ich einige Zeit in den affrdlichen Districten und in Bone selbst zuzubringen, weil Makassar für das Studium des Buginesischen nur sehr wenig Gelegenheit darbietet. Bis jetzt habe ich meine Reisen grösstautheils auf diejenigen Landesthelle beschrünkt, in welchen das Makassarische gosprochen wird. So besnehte ich im vorigen lahre Topedjawa, Tarateya, Bonthacay und Balakomba, verweilte dieses Jahr wieder ein paar Wochen in Topedjauen, und wohnte eine turzu Zelt gang atlain unter den Eingeborenen von Gen, densen Kali (قاضي) oder Oberpriester die Gute hatte, mich in seinem finnee zu beherbergen. Ich wallte nicht bloss die inthodischen Sitten und Cewobuheiten, zondern nach den Gottesdienst der Makassaren Lennen lernen. In der Wohnung den Kali land ich überdiese viele makassarische flandschriften, von denen ich jetzt einige abschreiben lusen. Besonders merkwürdig aber war mit ein urubischer Koras mit makassarischer Interlinear-Veralon, Raffles, in seiner Ristory of Javo, crwähnt eine huginesische Uebersetzung des Korans. So violfach und angelegentlich ich mich auch nach einer solehen erknadigt habe, Niemand wurste etwas davon. Sieh, do finde ich pifitzlich diese makassarische Urbernetzung! Hat Raffles vielleicht die eine Sprache mit der undern verwechselt? - Obgleich der Kali bis jetzt Schwierigkeiten mucht, mir dieses kostbare Werk zu leihen, so hoffe ich es doch spiter noch eliund von ihm zu erhalten. Einztweilen habe ieb während meines Aufenthalts in Gos einen Theil der Uebersetzung mit dem Urtexte verglieben und gefunden, dass dinsulbe vielmehr eine Umschreibung zu nennen ist. Uebrigeus war der Priester stets bereit mir zu holfen und Alles, was ich nur winschte, schen zu lawen. Unter Anderem besuchte feb in seiner Gesellschaft Freituge die Moschee und wahnte dem Guttesdieuste van Anfang bis zu Ende bei. Die ganze Liturgie ist urabisch, und weder die Geistlichkeit noch die Gemeinde versteht ein Wort davon. lat es daher au verwaudern, dass die mohammedanische Religion fast keinen Einfluss auf das Volk ausübt, and allerlei Abgütterei, Ja sagar Fetischdienst, ungescheut mit ihr verbunden wird? — Ich habe die Chotha (خرائية), die Gebete und die übrigen liturgischen Redestücke vollständig copiren lassen und bolla das Ganze später einmal herausrugeben.

### Aus einem Briefe des Mission. J. Perkins.

Orumin, d. 6. Jan. 1852.

- Seitdem ich das letzte Mal an Sie sehrleb 1), ist in Tehriz eine bleine, aber sehr gate Geographic in persischer Sprache erschienen, verfasst von Herru Rafuëli, einem britischen Unterthan, gebürtig aus Corfu , der jetzt im Dienste des Königs von Persien steht. - Der Druck des alten Testaments in alt- and neusyrischer Sprache rückt stellig surwarts Mehr als 600 Quartseiten sind fertig, etwa 400 fehlen noch. Für unsere unbehülflichen Nestorianischen Setzer und Drucker ist diese Arbeit keine leichte Aufgaho. - Zwei Mitglieder unserer Mission, die flerege Conn and Rhea, haben neutich eine Missionsstation in Gawar angelegt. Diess ist nine bock gelegene Thalebene, 70 (engl.) Meilen westlich von Orumin, und 40 (sugl.) Meilen von Gulamerk, welches von Gawar gerade westlich liegt. Diese wilde Gegend, noch vor Kurzem der Sebtupfwinkel blatgieriger Kurden und jedem Kuropaer unungunglich , ist nun der fürkischen Horrschaft unterworfen und bietet einen vollkommen gefahrlosen Aufenthalt dur. - Die Ihnen versprochene. Abschrift der altsyrischen "Genehlehte Alexanders " 2) wird mit der ersten nichern Gelegenheit abgehen. Freilich kunn dieses Werk keinen höbern Werth beausprochen, als den, eine nene Probe des geistigen Trödelbrams zu acyn, der sieh in diesen Ländern umbertreibt. Wir funden die Handsehrift in Orumia. Augaben über Entatebungszeit, Verfasser u. dgl, fahlen. Aus welchen Quellen die einzelnen Theile des Inhalts gefforsen eind, ob aus beidalschen, mohammedanischen, oder christlichen, miichte schwer zu bestimmen seyn. Im Allgemeinen jedoch kunn man sagen, Jass viele Angaben des Buches über Alexanders axiatische Feldruge und Eroberungen wesentlich mit den bezüglichen populären Ueberlieferungen übereinstimmen, welche jetzt noch unter den Muhammedanere dieses Landes im Schwange nind und anch in paraischen Buchern vorliegen. An einigen Stellen machen es offenbare Verschen und Analassungen des Absebreibers sehr sehwer, dem Texto, wie wir ihn haben, einen verständlichen Sinn abzugewinnen-

# Aus Briefen des Dr. Sprenger.

Calcutta, d. 5. Dec. 1854.

— Ballantyne schickte mir gestern den ersten Bogen eines Cululugs
der Sanskrithandschriften des Collegiums von Bennres.

<sup>1)</sup> S. Ztschr. Bd. V. S. 393.

<sup>-</sup>

Calcutta, d. 7. Jan. 1852.

- Der Court of Directors hat den Druck meines Catalogs ') bewilligt, und ich verwende jetzt meine meiste Zeit darauf.

Calcutta, d. 3. Apr. 1852.

- Es wird Ihnen Inid thun zu erfahren, dass Sir H. Elliot durch Krankheit genöthigt ist Indien zu verlassen und auf zehn Monate nach dem Vergebirge der guten Hoffung zu gehen. Er hat zwei Bände seiner Indian Historians für den Drack fertig, mass sie aber uns bis zu seiner Zurürkkunft liegen tassen. - Der Court of Directors giebt nasorer asiatischen Gesellschaft mouatlich 500 Rupion zur Heranggabe orientalischer Texte. Früher wurden dafür Naturalien, Curiosa u. dgl. angeschafft; später erhot sich Roer, Sanskrit-Werke berauszugeben, und stand damit längere Zeit allein; nun kann ich ihnen die erfrentiche Nachricht gellen, dass wir das Ikbal-namat Sikandary von Nizdmy (IL-lib. Nr. 1035), das grössere Hayat-albaiwan von Damyry (ff.-lin. Nr. 4663), und des Itkan fi 'nlum-al-Bur'an von Snyaty (H.-Eh, Nr. 65) an drucken angefangen haben. Halten Sie vine Ausgabe des Ibya-al-'ulum von Gazdly (B.-fib. Nr. 171) für nützlich? Die mystische Philosophie und Theologie der Mohammedaner ist doch such vial zu wenig bekannt und das lhyd ohne Zweifel ein sehr wichtiger Quellenwerk dafür, von dem wir überdiess eine Unzahl Handsebriften rasammen bekommen können.

### Aus Briefen des Stuatsraths von Dorn.

St. Petersburg, d. 8/20, Jan. 1852.

Sie erhalten hier für die Zeitschrift der D. M. G. eine Abschrift den Verzeichnisses der in Teheran und Tehris gedruckten und lithographirten Werke, welches ich der Güte des Herrn Staatsraths von Chanykov verdanke:

> 1 کتابهای که در دار الخلافة طهران باسما <sup>و</sup>) کرده اند

قاموس، شرح لعد، مجمع الجرين، خمسة نظامى، زينت المجالس، المستقين، تجايب المخلوقات، الدوار سهيلى، مختار قامه، مسيب فامه مفتاح الفلاح، متلول، عين الحيات، جلاء العيون، حسرف ميسر وتصريف، عوامل، شواهد، الموزج، صمديه، معالم، شرح نظام، حق البغين، امثله، كشكول شيخ بهائي، تفصيل صافى، عقايد شيعه،

<sup>1)</sup> S. Zische. Bd. III, S. 347, Z. 1-4; IV, S. 117, Z. 8-11. F1

<sup>2)</sup> Von dem turkischen basma, Druck, Bnehdruck u. v. w. Fl.

شرح كبيرا جوفرى حافظ ، تحفة المومنين ، قوانين قران متوجم ١) ، قوان بغير ترجمه ، حديقة الشيعة ، حسنيّه ، عوايد ،

2

# کتابهای که در دار سلطنهٔ تبریز باسما کرده اند

حيات القلوب جاحد اول - ثالث، برهان فارسى، فيران مجيد، عفة الوايرين حكيمر موس، وإد المعاد، فيوش افرين، حاية المتقين، ترسّل نصاب، جيهل طوطى، كلستاق شيخ سعدى، بوستان شيخ سعدى، رسالة حاجى ميسرزا اتاسى، حكايت درد وقاصى، حكايت كلثوم قد قد في البلاغة، بحار الافوار، رسالة حاجى ابراهيم كلياسى، المشائى ميرزا مهدى خان، تقويم، تاريخ قاجاريد، المد ليلة وليلة 1)، جيّات المعدور، اصول عقايد، دليل المتحيّرين، بحيفة سجاديد، موش وكريد (عدد)، جوهرى، كليات شيخ سعدى، تاريخ نادرى، حافظ، جامع عباسى، ديوان فصول، ليهل ومجنون، حسين كبرد، مقماس، بياص ادعية جامعه، سيوق (هاه)، اخبار فامه، تاريخ معاجم ، خامع المثيل، مثنوى، ابواب الجنان، تنبيد الغافلين، تذكرة الأثمه، اختيارات، تعيير خواب، ديوان أفورى، تاريخ جهان فما،

St. Petersburg, d. 12/24. Jan. 1852.

St. Petersburg, d. 27. Jan. 1852.

— Ich bin eben damit beschäftigt, ein vollständiges Vernstehning von Frühu's größesern und kleinern Werken anzufertigen. — In der ihnen zogeschickten Liste der in Teherau und Tehris gedruckten und lithographirten Werke fehlen doch einige, die nelbet das aulatische Museum besitzt. Jene Liste kunn also nicht als eine ganz vollständige bezoichnet werden. Ich lasse jetzt alle jene Werke far das Museum kommen und liefere darüber vielleicht einmal einen Aufsatz.

<sup>-</sup> So eben empfange ich aus dem Kanknans die Nachricht, dass Herr von Chankov den dritten Theil von Haschid-eddin's Geschichtswerk aufgefunden hat, über den er mir bald Nüheres mittbellen will.

Roran mit persischer Interlinear-Version, gr. 5., lithogr. im J. a. li.
 von dem ich durch die Güte des sel. v. Frühn ein Exemplar besitze.

<sup>2)</sup> Porsische Uebersetzung der Tausend und Kinen Nacht.

St. Petersburg . 4. 20 Pebr. 1852.

- Es handelt sich jetzt ernstlich um den Antauf der Frühn'schen Bibliothek, aus der ich nicht nur die numlamatischen, sondern auch andere Collectausen bermizzigeben besuftragt bin '). Die ersten werden einen Inlegriff der gesammten muhummedanischen Numissiatik enthalten und von Frühn's unermesslichem Wissen in diesem Fache neues Zengniss ablegen.

St. Petersburg, d. 12/24, Apr. 1852.

- Ich habe so eben wieder ein Reispiel von der Unvollständigkelt des Ikaca übersendeten Verzeichnisses der in Persieu gedruckten Werke erhalten. Der Secretar der jetzt anwesenden persischen Gewandtschaft, Jahja Chia, hat der alfestlichen kalzerlichen filblichtek ein Werk geschentt, weschen wenigstens mir bis jetzt unbekannt geblieben was und dessen labalt folgender ist; (والتر) Ge- المريخ فعلم كبير ( parsiache L'ehersetzung von Voltaire's ( التر) schichte Potura des 6 rosson. Der erate Theil, S. 1-86, lat im Monat 1262, der zweite, S. 87-132, im Maharram 1263 (also 1846) von 'Aty Mahammed ben Busein 'Aly Hibographirt. Voran geht ein Bildniss Peters des Grossen, صورت يطر كبير, Ilthographirt, كمد, von Mirza Abu ا- Basan Kaschany, كاشائي, und elne Karte von Europa mit Augabe der Marscho Potera d. Gr., and Karls XII. Diese Karte ist von dem franglisischen Ingenieur Seminot, موسى حملوف , lithographiet. 2) قرچمه persiache Unbersetzung von Volinien's Geschichte, persiache Unbersetzung von Volinien's Geschichte Warls XII, S. 133-220. Die Uebersetzer beider Geschichten sind جبرتييل, d. h. nuch Baron hord: Monnieur Cabriel, ein Constantinopolitanischer Armenier, und der Geschiehtsschreiber Mirza Rizakuli, تناويت نويس persische Uebersetzung der ترجعه تاريخ اسكندر (3) ميروا رضاقولي Geschichte Alexanders des Grossen, aus dem Englischen, S. 221 - 288, verfertigt für Abbas Mirza in Azerbeidschan im 1. 1228 = 1813 von dem Chirargen (surgeon) des Prinzen, حنب كمل انكليس, dem Eng-

<sup>1)</sup> So geht der früher, S. 121 unt., ausgesprochene Wunsch vollkommen in Krfüllung.

Steilvertreier des franz. Monaieur wie Musje anageaprochen. Seminat wurde im J. 1827 – 28 von der russischen Regierung zur Festatellung der Grünzbiele zwischen Persien und den transkaukasischen Provinzen gebruncht. wofür er den Wladimir Orden 4. Clause orhiett. Er lebt jetzt noch mit Generalsrung in Persien. Die dort anwesenden Russen, mit denen Seminsi sehr befreundet war, russikarien ihn in Musje Semenoff; denn Semenov. Semenoff, ist ein sehr häufig vorkommender russischer Name. Daher jenes

inder James Lampbell. Der Epilog — nicht paginirt — hesagt nur, dass das fluch unter der Regierung des Mahammed Schah und dem Vezirut des Hadschi Mirza Akasi. (على القالي ) im J. 1763 = 1846 in Teberan lithographirt worden ist. Am Ende befindet sich nine lithographirto Karte von Karopa, Afrika und Asian, und der die Feldzüge Alexanders d. Gr. nogegeben sind. — Eine zweits, dem Asiatischen Maseum der Akademie nan dem Kanknaus zugekommene Merkwürdigkeit ist ein silberner Starn, den Schamyl seinen Offizieren zu ertheilen pflegt. Er trägt zu beiden Seiten einen sehwarz gemalten Säbels die Inschrift: عنا العباقات المعاونة المعاونة المعاونة والمعاونة وا

### Aus Briefen des Dr. Chwolsohn.

St. Petersberg , d. 6/18. Jan. 1852.

- Man hat im Allgemeinen keine Ahnung davon, welche reiche Ausbente die grubischen und pergischen Mistoriker noch für die allte Geschichte liefern kännen. Namentlich möchten die Aegyptologen die unschätzbaren Nachrichten der Araber liber die alte Cleschichte Aegypteus sehr zu ihrem Schaden so ganz unberücksichtigt gefassen haben. Der Text der mir bekannten derartigen Geschichtsquellen wurde, nacht abgedracht, einen sterken Quarthauf geben leh untersuche jetzt eine grabische Handschrift des Asintischen Museums, betitelt genetic. 607 d. H. and 400 , أبركيمر بن وصيف شاء von العجايب الكبير Quartseiten stark. Das Werk handelt ausschliesslich von der alten Geschlehte Accyptent: - L'Egypto de Murtaili file de Caphiphe etc. traduit par P. Vattier, Paris 1666 (Zenker Nr. 1000) scheint ein Auszug davon zu sein. Der Verf. batte Quellen aus verschiedenen Zeiten und von sehr verschiedenem Werthe vor sich; leb habe aber die Ueberzougung gewonnen, dass der bei Weitem überwiegende Theil der urab. Nachrichten über das alte Aegypten aus historischen Schriften der Kopton geschöpft ist, bel denen nich nuch in der grab. Zeil Beminiscenzon ihrer alten Geschichte erhalten hatten. Meine, wie ich glanbe, unwiderleglichen Beweise dafür eind niedergelegt in einer Abhandlung: Ueber die Benutzung mohammedanischer Quellen zur Ausbellung der Geschichte des orientalischen Alterlhums. Sie bitdet die Einfeltung einer Reihe von Anafektun zu dieser Goschiebte, die ich in dem Bulletin veröffentlichen will.

St. Peteraburg , d. 2/14. Apr. 1852.

Was Spieget in seiner Grunn, der Pärsisprache erweist, dass Avesta der Text, Zend der Commentar und Pärend der Supercommentar den Avesta ist, das sagt schon Masudl zweimal in den Murug ed dahab und sinmal im Kitäb-et-tenkih (a. Notices et Extr. Bd. VIII, S. 159). Im 21. Cap. der M. ed-d., wo von Zoronster und donsen Schrifton die Rede ist, heisat es; "Die erste Schrift war Avesta. Da die Perser aber diese nicht versichen konnten, so machte Zerudascht eine Auslegung (tefair), welche sie Zen dannten. Weiter machte er eine Auslegung jener Auslegung und nannte zie

Papend. Später, nach Zeraduscht's Tode, machten die persischen Gelebrten eine Auslegung der Auslegung und eine Erklärung (auch) des ührigen von uns Angefährten und nannten diese Auslegung ab, [ faij]." - Im 24. Cap. über den Ursprung des Wortes Zindik : "Zur Zeit dienes Manes (Mani) kam das Wort Zandaka auf, woven Zindik abgeleitet ist. Zernduscht uämlich, der Sohn Istiman's, - gemäss dem, was wie in einem frühere Theile dieses Buches von seiner Abstammung berichtet hoben -, brachte den Persorn ihre unter dem Namen Avesta bekannte, in der altpersiechen Spracho verfasste Offenbarungsschrift (kithb), dann machte er die Anslegung dazu, das Zend, and zu dieser Anslegung wieder eine, von ihm Püzend genannte Erklürung, wie wir diess früher erzählt haben. Da nun aber das Zend eine [menschliche, theilweise willkürliche] Ausdeutung (ta'wil) des früher [augeblich] vom Himmel Geoffenbarten war, so nagten die Perser, wenn Jemand ihnen in ihrer Religion etwas dem vom Himmel geoffenbarten Avesta Entgegengesetztes vorbrachte und sieh, statt an das Avesta, un seine Ausdeutung, das Zend, hielt: Das ist ein Zendl, gaben ihm also einen von jener Ausdeutung abgeleiteten Namon, womit sie augen wollten, dass er den antärlichen Sinn der Offenbarungsätze gegen eine Ausdeutung aufgebe. welche zu jenem im Gegensatze atche."

#### Aus Briefen des Dr. Mordtmann.

Constantinopel, d. 11. Jul. 1831.

— Hier erscheint jetzt ebenfalls ein aufstinches Journul, ungefähr von derselben Tendens wie Ihre Zeitschrift. Der Herausgeber ist Herr B. Coyol, Besitzer einer Lithographie. Das erste Heft ist jetzt unter der Prasse \*). — Für meine ausanidischen Studien \*) erhalte ich fortwährend Beiträge aus allen Theilen des türkisches Reiches. Mein hatalog sasunidischer Minzen ist bereits zu betrüchtlicher Grösse augeschwollen; Lougperier beschreibt zwischen 70 und 80 Varleiäten; Aufsitze von Dorn und v. Bartholomäi im Bulletin der Petersburger Alademie gehen zwar durüber hinans, erreichen aber dech bei weitem nicht die Gesammtzister melnen Katalogs. Blass die drei Regierungen von Chosroes I., Hormisdan IV. und Chosroes II, haben mir sehen jetzt über 360 Namers geliefert. Seit langer Zeit

i) Herr Cayol hat der Rod. durch Brief vom 31. März 1852 die Ankunft einiger Exx. seines "Johrnal Aslatique de Constantinople" angekündigt und den Austausch unserer Zeltschrift mit der avinigen vorgeschlagen; bis heute aber, d. 25. Jun., ist jene Sendung noch nicht eingegangen. — In einem apätern Briefe v. 26. Nov. 1851 schrieb Dr. Mardimann: "Mit der Hersusgabe des blenigen Journal Assatique will es nicht verwarts; das 1. Beh ist schom seit dem März gedruckt; es enthält auch einen Aufsatz von mir. Das 2. Heft wird ausschliesslich der Entlarvung des grossartigsten Charlalaus unserer Zeit, des Constantin Simonides gewidmet neyn. Im 3. Hefte wird die Hormugabe des fürkischen Textes und der franzisischen Uebersetzung (ietztere von mir) eines geographischen Werkes von Häßt Ehübekr Feist bin Selijid Abdurrahmän (der unter Mahmad II. Inble) angefangen und in den folgender Heften damit fortgefähren werden. Dus Work ist sehr nusführlich und Ishreich." F1.

<sup>2)</sup> S. Zuchr. Bd. IV. S. 83-98, S. 505-509,

trage ich nich mit der Idee, die sämmtlichen Sprachdenkmäler der Sasanidencell hermatzugeben und zu erklären; aber ich fürchte, der von Hrn, Hofrath Holtzmann S. 178 des 5. Eda. Ibree Zeltschrift ausgesprochene Wunsch wird noch tange unerfüllt bleiben. Denn abgeseben davon, dass die Inschriften iodenfalls die Hauptsnehe - noch in sehr geringer Anzahl und dazu sehr fehlerbaft copiet sind, und dass Rawlinson, der das meiste Material hat, sehr zurückhaltend damit ist, so will sieb aelbat für meine numismatische Schrift; obgleich sie nur wenige Bogen mit 2-3 Kupfertafeln betragen wurde, kein Verleger finden. Lebrigens haben mich meine Studien über das Pehiewi nach unewelfolbaft achten Benkmälern desselben belehrt, dass wir noch weit entferut sind, eine klare idre über diese Sprache zu besitzen. - Die lithe. graphirte persische Hofzeitung 1) kommt in Teheran jeden Freitag heraus. Der lahalt ist rabrikenweise; "Nachrichten nus der Hauptstadt", "Nachrichten aus den peraischen Provinzen". "Auswärtige Nachrichten", "Anxeigen". Dis Jetzt habe ich 20 Numern erhalten. Sie zeichnet sieh vor ihren konstantinopolitanischen fürkischen Schwestern, dem Takwimi - wakaje und dem Geridei-bawhdis in mehrfacher Beriehung aus. Wührend der Jahrgang dieser belden mir hier am Platze 150 Pinster kostet, zahle ich filr jene jührlich nur 120; daza erscheist sie viel regelmässiger; die Provincialunchrichten sind sehr vollständig; endlich ist ale lesbar geschrieben. Der Herausgeber, ein Lagfunder, konnt übrigens seine Leute: fast fu jedem Blatte unterhült er sie mit Nachrichten aus Californien.

Constantinopel, d. 26. Nov. 1851.

- Endlich ist denn nuch die erste türkisch geschriebene türkische Grammatik, zullage Aclas, von Padd Effendi und Gewählt Effendi erschienen und für 12 Pisster käuflich. Eine franzüsische Lebersetzung wird nächstens heronskommen. Das Werk enthält auf 141 Seiten eine recht gute Darstellung der Grammatik; aber freilleh erschöpfend ist es nicht, und manche schon von Meninski und Reihouse gemachte Bemerkung aucht man hier vergebens; doch fehlt es auch nicht an Beispielen vom Gegenhaid. Die Partikals sind sehr gut behandelt, besser als in irgend einer unders Grammatik. Die Pietlen der esmanlachen Sprache, als einer von der türkischen verschiedenen und ans Türkischem, Persischem und Arabischem zusammengesetzten, ist auch hier festgehalten, obgleich im ganzen Beiche diese aogenannte Sprache nicht von funfzig Personen geredet wird.

In Buxug auf dasselbe Werk schrieb Preiherr von Rammer-Purgafall unter d. 16. Jan. 1852 an Prof. Fleischer Folgenden;

Das Erscheinen einer Ilthographirten tärkischen Grammatik zu Caustantinapel macht in der Geschichte türkischer Philologie und Litteratur Epoche. En ist diess zwar nicht die erste türkische Grammatik, welche durt gedruckt worden, deun schon 1730 and 1790 kamen die französisch-türkischen Sprachlehren von Holdermann und von Vignier ubendaselbst heruns; nuch ist en nichts Neues, dass die osmanischen Türken sieh nicht gern mit dem Stamm-

<sup>1)</sup> S. Ztschr. Bd. V. S. 393 unt.

namen ihres Volkes neunen hören, well sie selbst mit dem Namen Türk den Begriff von finhbeit und Burbarel verbinden; gans nen aber ist der rom Vf. dieser Grammatik, deren Titel Kawal'dl Osmanijet, d. h. asmanische flegels , aufgestellte Satz , dans die beutige Sproche der Ozmanen nicht mehr türkisch, sondern osmanisch genonnet werden müsse, weil jener Name nur dem Alttürkischen gebühre, das noch keine arabischen und persischen Warter in nich aufgenommen habe. Leider waltet bei diesem philologischen Scherze, den sich der Vf, mit seinen Laudsleuten gemucht zu haben scheint, mehr als e in Ierthum ob; denn erstens zerfüllt das houtige Türkische selbst in die Volks - und Schriftsprache, - die erste, welche balaght oder kaba türkd sche, d. l. gemein oder grob türkisch, heisst, hat sich von grabischen und pereischen Wörtern, die nicht allgemein gang und gabe Begriffe ausdrücken oder Lücken des Türkischen ansfüllen, rein erhalten und nur die zweite sieh damit bereichert; zweitens bedarf das heutige Turkische um so weniger eines besondern Namens, als das Altfürkische wirklich einen solchen hat, indem es das Duchngutainehe beisst; drittens hat sieh selbst das letzte, sobald es sich zu hilden unfing, von der Liemischung grabischer und pernischer Wörter nicht rein erhalten; die alttürkischen Werke, namentlich die Mir Allschir's, wimmete davon. Man seho nur das im VI. liande der Fundgraben des Orients in nigurischer und türkischer Schrift gegebene alttürkische Diplom an, in dessen zweiter Zeile allein vier arabische und ein persisches Wort vorkommen, die grabischen: Kadbi, Muftl, Sebeich. Sofi, und das persische Diwan. - Der alteste mir bekannte Verfasser einer türkischen Grammatik nach dem Muster der arabischen ist Mokammed B. Ebibeke Hasan Gajaseddin, geb. im J. d. H. 819, gest, 897. In solver Lebousbeachreibung, welche Sachawl im "Strahlenden Lichte", عمل كتابًا في اللغة التركية على قاعدة : giebt , heises es , الصو اللامع التصريف. Er widmete dieses Buch dem Sultan Aegyptens, der, als er es von ihm empling, zu den Anwesenden sagte: "Der Seberif (er war Nakibol-Eschruf) ist gekommen, mir die türkische Spruche zu lehren" was sil. . للملك ققال لمن حصره أن الشريف جاء يعلّمني اللسان التركي Bei dieser Gelegenheit erwähne ich der merkwärdigen Thatanebe, dass Hadachi Chalfa die Kingraphien Sachawi's gar nicht zur Hand hatte. Der Beweis duvon liegt nicht nur darin, dass er nicht (wie er sonst bei allen Büchnen that, die durch seine Illinde gingen) die Anfangszeile gieht, sondern hauptsächlich darin, dass die meisten der in Sachant's Magrophica aufgeführten Werke bei II. Ch. feblon. Die zwei grossen Quartanten Sachawi's auf der Leydener Ribliothek, xusammen 740 (nicht paginirte) filatter des grössten Quartformats, erstrecken sich unr über drei, freilich die drei stärksten, Buchstabon des arabischen Alphabetes . 1, E, , 1), und sind also höchstens

<sup>1)</sup> Nuch Dozy's Catal. codd. orr. bibl. Acad. Lugd. Bat. vol. 11, p. 201 -203: die Buchstuben ち, き, む, ま ganz, g und p unm Theil. ドル

cin Viertel des ganzen Werkes; diese enthalten gegen 5000 (4933, wenn recht gezählt worden) Biographicu, das ganze Werk mag also wohl bei 20,000 Artikel umfassen. Von diesen hat der Anazug Abdes-selam's, "der anfgehende Mond", الندر الطالع ), mar sine Centurie aufgenommen. Badschi Chalfs scheint auch nicht einmal diesen Anazug geseben zu haben; denn sonst hätte er denselben entweder unter Bedr oder unter Tarich aufgeführt; er erwähnt desselben aber nur unter Dhu el-lam?. Ausser der Centurie, welche Abdes-selam in seinem Anazuge giebt, enthalten jene zwei Bände Sachawi's noch eine andere Centurie von Schriftstellern, bei deren einigen zwanzig bis dreinig Werke mit ihren Titeln genannt sind. Diese fehlen bei H. Ch. beinahe alle, so dass sein Werk silein aus den zwei Bänden der Leydener Bibliothek mit einem halben Tauseed von Titeln ergänzt werden könnte.

Kemal Efendi zu Kenstantinopel beschäftigt sieh mit einem Verzeichnisse alter auf den dertigen Bibliotheken beändlichen Werke, was vermuthlich die erste Arbeit der neuen türkischen Akademie seyn wird.

## Auszug aus einem Briefe des Dr. Barth an Dr. Beke.

Kuka, 20, Mai 1851.

leh sende Ihnen hier ein Verzeichniss der verschiedenen Sprachen, welche in Adamawa nusser dem Pullfu, Hansan und Bernü gesprochen werden. Erstens, die magehreitetste, von welcher ich anten ein kluines Würterverzeichniss beifüge, ist das Batta-nisht; es wird von Garcia, einem Orte drei Tagereisen Satlich von Yöla, im Districte von Rökömi, bis mach Batshima, drei Tagereisen Satlich von Hamarron, gesprochen. Dieser Sprache gehören die Namen der zwei grossen Flüsse von Adamawa an, Färe "der Strom", und Benöß "die Mattar des Wassars".

Die andern Sprachen sind folgende: das Boma-ntshi, welches von den Umbüm und in Baia gesprochen wird; das Dama-ntshi, die Sprache von Rohan-jidda; das Buta-ntshi; das Tekar-tshi; das Munda-ntshi; das Pala-ntshi; das Marga-ntshi; das Kilba-ntshi; das Yangur-tshi; das Guda-ntshi, von einem sehr gelehrten Valke, den Gudu, welche einen Berglessel in der Nähe von Song bewahnen, gesprochen; das Tahamba-ntshi; das Kotofa-ntshi, von den Kotöfo gesprochen, deren grosser Strom. Dewo, von Koutsha berkummt und sich mit den Benfle vereinigt; das Wera-utshi; das Durantshi; das Waka-ntshi; das Toga-ntshi; das Lekam-tshi; das Parpartshi; das Kankam-tshi; das Nyangeyare-ntshi; das Musga-ntshi; das Mandara-ntshi; das Gizaga-ntshi; das Ruma-ntshi; das Gidar-tshi; das Ouba-ntshi; das Hina-ntshi; das Ruma-ntshi; das Siaa-ntshi; das Momoyee-ntshi; das Pāni-ntshi; das Nyega-ntshi; und endlich das Dewa-ntshi. Alle diese Spruchen sind so sehr von einander verschieden, dass Jemand, der eine von ihnen kennt, die enderen durchaus nicht versteht.

<sup>1)</sup> Vgl das umstebend citirte Work, S. 203-204.

Kurzes Vocabular der Batta-Sprache.

| frat.                      | tor recommend del parra-2  | prache.                  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Sonne mitthe (s. Tay)      | Salz fitte                 | ich höre hakkeli         |
| Himmel khdo                | Fleisch lüe                | ich blire nicht mitti    |
| Stern motshe kan (s. Nachi | ) Ohat nawadakade (s. Boum |                          |
| Wind koo                   | Hemd ürküte                | ich sehe nicht tale.     |
| Regen bots.                | Schamgurt dampille         | ich spreche nabawata     |
| trockne Jahreszeit pua     | Speer kube                 | ich schlafe bashing      |
| regnerisch bale bast       | Schwert songar             | leh esse nazūmo          |
| Tag mõtshë                 | Bogen rie                  | . I znazen               |
| Nacht motshekon            | Pfell ghibat               | zuangosso                |
| gestern zōdo               | fischer könstire           | ich trinke ulian         |
| heute fido                 | Boot dämügere              | trink anabata            |
| morgen tita                | Hutte, Baus Coat           | leh geho nawado          |
| Wasser be                  | Matte? kaje                | geh Jondo                |
|                            | Kuchtopf borashë           | ich komme nählist        |
| People (Engl.) manope (s.  |                            | komm sun                 |
| Mann mane                  | Pferd difai                | Marie Alleria            |
|                            | Stute dometabe (s. Weib)   | gieb tentgo              |
| Mutter nogi oder noi       | Ochs nälai                 | nimin enleghts           |
| Vater bligie               | Kuh metahe ankat           | leb hennebu              |
| Riod, Runbe labor          |                            | du māno                  |
|                            | Rameel existiren nicht     | t byda                   |
| Tochter jetabe             | D001                       | 2 pe                     |
| Bruder labenno (z. Kind)   |                            | 3 makin                  |
| Schwester jetshopo         | Ziege boghi                | 4 fat                    |
| Preund dawal               | Hand bkracht               | 5 107                    |
| Feind kliws                | Live turns                 | 6 tokalduka ([5]+[1])    |
| Sultan   bămat             | Elephant 7                 | 7 tokulape ([5]+2)       |
| remark.                    | Fisch riffat               | 8 farfat (4+4)           |
| Sklave këzë                | Vogel yarv                 | 9 tambide ([10]-1)       |
| Sklavin kerametahu         | eine Ebene volde           | 10 bū                    |
| Ropf bodnahi               | Herg fárlatshill           | 11 bu imbidi bido        |
| Auge bashi (s. achlafen)   | That kadembe               | 12 bu ámhídi pg          |
| Nuse ikilö                 | be-nön                     | 13 bu úmbidi makin       |
| Ohr käkkliö (s. hören)     | Flus fare [bake            | 20 minübitpe (10 × 2)    |
| Mund bratshy               | susgetretener Strom be-    | 21 minlihling hide       |
| Zahn aesadabishe           | Garten waidr               | 30 masöblimikin          |
| Zunge atenzido             | Quelle balambo             | 40 mándhitfut            |
| Arm börütebe               | Baum kade? (s. Himmel)     | 50 måndhätúf             |
| lierz téléshe              | Gras, Krunt tahame         |                          |
| Bein höra                  | klein keng                 | 60 månöbutokuldnin       |
| Mileh pande                | gross blika                | 70 mandbatokitlape       |
| Butter mare                |                            | 80 mančini furfat        |
| Ghussuh lämäshe            | weit, form bong            | 90 manöbu tambiidi       |
| Ghafuli kakkahe            | nahn abing                 | 100 hrñ.                 |
|                            | gul iabda                  | 1000 debu (fluussa-Spr.) |
| Reis belyings              | schlecht azeda             | Begrüssungsformeln:      |
| Baseen dhbishë             |                            | hökiida yii              |
| ilonig morambe             | kult 7                     | yalabarê bide.           |

### Miscellen

YAB

### Dr. M. Steinsehneider.

(Fortsetzung von Bd. V. S. 378.)

3, Das preil VII. Unter dem Schligworte "Aln" finden wir bei Herbelat (L. p. 231 deutsche Lebers.) Polgendes: "Eine arabische Grammstit, von Khalil al Azdi verfassi. Man seho diesen Artikel nach," Bekanntlich hat aber Berbeiot bei seines Verweinungen weniger das Nachschen als die Nachsicht der Leser in Anspruch genommen. So fladet sich auch bier kein Artikel Khalil al Azdi; nater Khalil (III, 104) wird auf Ben Tamim, auter Tamim (IV. 365) auf libalil und Azdi verwiesen, unter Azdi (I, 485) ist weder von Khalil noch unter Khalll oder sonstwo irgend etwas vom Buche Ain zu finden. Die entgegengezetzte Verlegenheit bietet Hadschl Chalfa unter exall will (Nr. 10342 bei Flügel Ba, V. p. 122-126), we die entgegengesetztesten Aunichten über das Werk nod dossen Auszug von Abubekr Muhammed bon el Hussan Zehidi in Spanien (st. 990) angeführt werden. Aus dem Ganzen geht wohl hervor, dass Hadschi Chalfa das Buch nicht aus Autopale kannte und selbst manche von ihm angeführte altere Antoritäten scheinen auch nur die Urthelle Anderer zu berichten. Es war aber dieses für die Geschiebte der urabischen Grammatik bochst wichtige Werk mehreren alten fürlischen Geluhrten wohl bekannt, und noch im 14. Jahrhundert in der Provence geschützt und benutzt.

Abraham Ibn Esra berichtet in seinem, im Jahre 1149 in Mantua verfassten grammatischen Werke rypy (Pforte von den Buchstaben, Anfang) darüber Folgondes: "Ein grosser arablacher Grammatiker verfannte ein Werk über Grammatik"), dessen Titel pyry 700 ist, indem er mit dem Buchstaben y anfing, weil dieser zuerst von der Kehle ausgebe", wogegen sich Ihn Lera für das gegeklärt (gerade wie Sihaweih für das Hause gegen Ahn Thalib Mafadhahat bei Flügel p. 124, vgl. auch Sojoti dasetbat).

Noch Nüheres erfahren wir durch Todres Tedresi ans Arles, welcher im Semmer 1337 zu Trinquetaliles die Rheterik und Poetik des Ihn Reschd ins Bubbaische übersetzte. Er bemerkt in dem Vorworte (S. 3 ed. Goldenth, Leipz. 1842), dass er sich gesträubt habe, diese Uebersetzung auszuführen, weil ihm die urubische Terminologie des Buches zu schwierig gewesen, "bis mir der Berr ein uchtbares (hodeutendes) Werk zuschickte, welches jeden arabische Wort mit seiner genauen Erlüuterung enthält ?), und prin noch heisst. Es ist diese den Werk, um welches sich der angeschese Gelehrte, der grosse Lebersetzer R. Samuel Tibbes so sehr bemühte, bis er es sich

ותכם גרול בדקדוק לשון ישמקאל חבר ספר בדקדוק הלשון ל In meinen Artikef: Jua Lit. in Ersch's Encykl. Sect. II. Ba. XXVII. S. 400 ist zu verhessern, dass diess nicht bloss Grammatik bedeuten dürfte.

מלל במאור כל מלח ערבית ושירוש דקדוקה (ג'

aus den Lündern des Wostens verschaffte 1). Als ich ein Wenig von dem Hanig dieses fluches gekostet, da urhielten meine Augen Licht; zn erkennen den Sinn jedes einzelnen fremden (ungewühnlichen) Wortes und Gegenstnoder, welche in den beiden Werken (des Ibn Roschd) vorhmamen, micht ein Einziges ward vermisst," auf dessen liegriff 1) ich nicht durch das erwähnig finch Ain geführt worden ware, mit Aumahme von zwei, drei Stellen im 3. flurbe der Ihotorik, wo Ibo Roschd von Kigenthümlichkeiten (der Grammatik) seiner Sprache und seines Landesgebrauchs redet" n. s. w. - Die wahrscheinlich alteste Anfahrang dieses Werkes bel Jaden habe ich an einer Steffe gefunden, we ich es am wenigsten genocht hitte, in einer annaymen arabischen Schrift über das Judische Sohlachtritunl, der ich freifieb noch andere interessante Einzelnhöften verdanke. Die betreffende Osforder Handschrift (Uri 294) ist jodenfalls nach dem Tode Isak Alfaai's (1103) und vor der Absassung des Mnimonidischen Genetzeoden gegehrieben und einem Scheich Also Amran Mosa (Malmanides sether?) gewidner. Im Cop 2 liber die erlaubles und zu schlachtenden Thiere findet sich eine lange Erörterung über einign in der Lithet erwähnte Thiornamen - a. a, such des poste - nach den Amichton von Sundin, Samuel b. Chofni, Hai, Abulwalid, Johnda Ibn Batam.

Bei den Namen 170121 DOD, welche Saadin dorch NDIDENT ENDER wiedergiebt, wird bemerkt (f. 22 b.) 3), dass Hai Gaon (al. 1038) die Identifat von 27722 und NDE darons erwiesen habe, dass die Araber dieses Thier auch 122 (also Permatation von 172) nennen, wie diesa von Kholil ben Ahmed in seinem Kitab of Ain erwähnt werde. Ich zweiße um so weniger, dass das Citat aus Khalils Werk dem Hai angehöre, als Khalil hen Abmed um 791 starb.

So hätten wir denn über Titel und dessen flegründung, Inhalt und Worth, Annehen und Verbreitung der berühmten Schrift des "Meisters der Grammati- ker" aus den gelegentlichen Erwähmungen jüdischer Autoron eine nicht unerhebliehe Ergänzung zu des übel geordasten Nachrichten lierbelet's und den widersprechenden Ansichten und Urtheiten bei Hadsehl Chalfa, — welche, auch wenn es wahr ist, was ich im Jahre 1847 durch Hörensugen erfahren, dass die Schrift selbst in Kahira anfgefunden worden, wehl nicht ganz nutzten

Sam, J. Tihbon, der bekunnte Uebersetzer des Maimonidischen More Nebuchim, John zu Lünel Ende des 12. Jahrh., machte aber auch Anfang des 13. Jahrh. eine Beise nach Alexandrina. S. meln aben bermasgegabenes "Testament des Jahnda J. Tihbon" S. XIII. Ann. 9.

<sup>2)</sup> mrnn = Alight, seine wahre Bedeutung.

ואסתדל רבנו האיי זל פי כחאבה אלחאוי אן עזניה אלענקא (3 באסתעמאל אלקלב פי אללגה פי אלעין ואלוון ואלנון באלעין ואלנון ואלוין ואלערב הספי אלענקא ענו דכר דלך פי כלאם אלכליל בו אחפד פי כחאב אלעין.

Aus dem Wörterboch meribe des Hai (bei Abr. I. Esra ponum genannt, wie sehem Mank bemerkt) habe ich auch dieser und andern Handschriften in Oxford interessante Notizen genammelt.

sein dürften, da sie von Männeru berrühren, die das Werk selbst kannten und benntzten.

4. Das Kinngrübchen rührt nach einer bei den Juden bekannten Ansicht von dem Finger des Engels ber, welcher dem zur Welt kommenden Kind den Mund zudrückt '), um das Gedlichtniss der himmlischen Dinge, des Gesetzes u. a. w. zu vertilgen. Nieht mit Lorecht hat Kirchbeim ') un die Platonische Lehre von der Reminiscenz erianert. — Nach der mah ammedanischen, vietleicht zunüchst von der ahristlichen abgeleiteten Legende kucipt der Teufel die Kinder bei ihrer Gebart, so dass sie darüber aufschreien '); ausgenommen davon waren nur Maria und Jesus, welche hierdarch der Erbsünde unzugänglich blieben '); bei Jesus soll der Teufel eur die Windel erwischt baben '). Der Zunammenhang heider von einander ziemlich abweichender Anschmungen bedarf keines Beweises.

### Anfrage.

Im Vorworte zu der bereits vor einigen Jahren erschienenen Rosen'schon Uchersetzung eines Theils des Mesnewi findet sieh S. VII die Aensserung, dass sieh das Original des Geläl-ed-din in der Behandlung der Verse wiele Freiheiten erlande. In ähnlicher Weise spricht sieh neuerdingsberr von Schaek im Vorworte zu seinen Heldensugen aus Firdusi (vielmehr Firdusi, sprich: Firdusi) S. IV dahin nur, dass Fird. sieh manche Freiheiten mit dem Metrum nehme.

Schreiber dieses ist immer der Mehning gewesen, dass im Schähnäme wie im Mesnewi und nicht minder in allen übnlichen Gedichten aus der Blüthezeit der persischen Literatur des Metrum mit äusserster Strenge gehandhabt werde, und erlaubt sich, wenn eine Berichtigung seiner Meinung nöthig sein sollte, an die Herren Rosen und von Schack die Bitte um üffentliche Mittbeilung einiger Beispleie von freier Behandlung des Verses in den gedachten chasslachen Gedichten.

Ein Fround der porsischen Poesie.

<sup>1)</sup> בים כל סור (Talmud, tract. Nidda F. 30, vgl. dies. Phrase Megilla F. 16. 6. Bereschit Rabba zu Hobelied VII, 9. Talmud Jeruschalmi Sabbat Cap. VI. §. 9 in dem Auszuge von Jafe) eigentlich "achlägt auf den Mand."

In der hebr. Zeitsehr. Zion I. p. 161, wo schon die Stelle im Buche Sohar vergliehen wird, auf welche Franck (Die Kabbain, deutsch von Jellinek S. 175) Werth legt.

Mischkot el Massabih II. p. 650 ber Gerock, Christol. des Korau
 132; vgl. Sunne in Fundgr. des Orients Nr. 378. 461.

<sup>4)</sup> Herbelot, Miriam III, 394. Weil, bibl. Legenden S. 281.

<sup>5)</sup> S. Sunne a. a. O.

### Bemerkung.

Aus S. 37 des vorliegenden Bandes sehe ich, dass ich mir in meiner Pärsigraumatik eine Unterlassungssünde habe zu Schulden kommen tussen, weit ich nicht mit ein paur Worten angegeben habe, warum Neriosengh das pürsische cpüç mit tridhöpraharaka übersetzt. Die Sache ist übrigens nehr cinfach. Nerioseagh zerlegt das Wort spüs oder vielmehr das neupersläche in سياس, den letzten Theil dieses Compositums übersetzt, er mit praharako, denn prahara heisst vine Nachtwoche. - leb bin nun weit entfernt diese Etymologie selbst zu biiligen, ich glaube jedoch dass Neriusengh in der Hauptsache der Wahrheit eiemlich anbe kommt. Opic wird von der sanskr, Wurzel spug berkommen, diese beisst im Allpersischen spithen, beseachen. So steht cpaçuno häufig = (ef. za Vendidad Parg XIII. 77) besonders im Yesht des Mithra. Der Dank gegen Aburn-Mauds wird um passendsten durch Gehote, durch Lesen der heiligen Schriften abgetragen und diess muss vorzüglich in der Nacht genehehen, weil da die dunkeln Machte am atürketen und die Müchte der Lichtes am moisten der Hulfe bedürftig eind (Cf. Parg. XVIII. Init). Auf diese Art erklärt sich, wie ich glaube, diese auf den ersten Blick ullerdings auffällige Uebersetzung Neriosengha zur Genuge.

F. Spiegel.

# Mittheilung.

Die von dem k. preussischen Consul in Damaskus, Herra Dr. Wetzstein, gesammelten arabischen Handschriften, im Ganzun 206 Bände, von welchen derzelbe 87 Numera in Zeitschrift V. 277—284 n. 532—535 verzeichnet bat, sind von der ödentlichen königlichen Bibliothek zu Berlin angekanft worden. Wie hierdarch einerseits der Zugang zu jenen wissenschaftlichen Schätzen allen Gelehrten geöffnet ist, so kommt andrerzeits die Verüffentlichung eines Katalogs derzelben nun zunächst der königlichen Bibliothek selbst und allein zu. Desswegen verzichten wir auf die Fortsetzung jenes Verzeichnisses: — Sieherem Vernehmen nach wird Dr. Wetzstein seinen fernern Aufenthalt in Damaskus zur Aulegung einer zweiten Handschriftensammblung benutzen, welche Privateigenthum zu bleiben bestimmt ist, ohne dass hierdurch später, nach des Besitzers Rückkehr in das Vaterland, die Benutzung derselben durch hefreundete oder besonders empfohlene Gelehrte ausgeschlassen seyn soll.

D. Rad.

Knante die D. M. 6. nicht in Verbindung mit den ührigen europäischen Orientalisten-Vereinen das Unternehmen einleiten, nach dem Vorgang und Vorbild des Böckh'schen "Corpus inscriptionum gracearam" ein Corpus inscriptionum orientalium, nunüchst wenigatens alle manweifelhaft semitischen umfassend, herauszugeben?

Dr. F. Bätte her.

# Bibliographische Anzeigen.

Januari of the Asiatic Society of Bengal. 1848-51. Nr. CLXXXVII - CCXXIII, resp. New Series Nr. XIII-XLIX 1).

Bekauntlich war dieses vortrefftiche Journal im Allgemeinen seit einer Reihe von Jahren den antiquarisch archiologischen oder litterarischen Forschungen etwas ferner getrelen und hatte sieh insbesondere unf meteorologische, naturhistorische, geographisch-statistische und andere dgl. Untersuchungen besehräukt. Letztere nehmen auch in den vorliegenden bänden noch einen bedeutenden Platz ein, sied entschieden noch in der Majorität, aber den ersteren ist doch auch wieder genügende Aufmerksumkeit gesebenkt, und hoffen wir, dass sieh das Verhältniss mit der Zeit immer günstiger stellen wird. Wir geben die Jahrgüoge der Heibe noch durch.

Glolch im Eingango des ersten Theiles von Vol. XVII (1848) treffen wir auf einen alten liekannten, der uns hier allerdings nicht wenig überrasebt. nämlich unt Roth's Abhandlung 1) über die Praticakhynsutren, übersetzt von Ludwig E. Rees p. 6-26. - Inscription of the Vijayamandira, Edayapara p. 68-72. - Liner der flichtigaten Mitarbeiter des Journals, Cap. A. Conningkam, giebt p. 89-105 ninige Berichte über die zu wissenschaftlichen Zweeken nach der tibetischen Grapze geschickte Commission, und darin turze Nachricht über drei dahei nequirirte Werke, das Anurgbaraghavam des Mursratavi, das Crioghratilatam des Crirodratavi (a sort of monologue, in which one actor encreasively describes and personales the characters of various wamen) und das Vassvadutiacaritrum des Subandhu; allo drei Verfasser neunt er "Kanhmirian Bruhmans", ob mit Rocht, ist mir zweifelhaft; das Vanavadattheoritems ist übrigens keineswegs unbekannt, wie er meint, such ist es kein Drama; das Cringaratilakum scheint identisch zu sein mit dem von Wilson Hindu Theatre II, 384 besprochenen Çaradətilakam, dessen Verfasser daselbat Cankara genanat wird. - Description of the antiquities of Kölinjer, By Lieut.

f) Die Numere CCIII Mai 1849, CCXI d. i. Nr. I von 1850, und CCXX d. i. Nr. III von 1851 fehlen auf der hiesigen (Berliner) Bönigl. Bibliothek: Die Jahrgänge 1848. 1849 enthalten je zwälf Numera, der von 1850 zählt deren nur sieben, und vom Jahrg. 1851 sind erst deren seche hier angekommen; bei den beiden letzten Jahrgängen sind aber die Hefte nicht mehr nuch den Monaten bezeichnet, sondern nur gezählt; es scheint allen die Ahsicht zu zein, nicht mehr in jedem Monate in Heft erscheinen zu lassen, sondern die Zahl derselben zu beschränken.

<sup>2)</sup> Es iat diess die zweite von Roth's Abhandlungen "zur Literatur und Grschichte des Vedu" Stuttgart 1846; die erste derzeiben findet sich bereits im Jahre 1847 übersetzt vor; die dritte dagegen "Geschichtlichen im Rigveda", die bei weitem wichtiger und für das dortige Publicum noch interessunter ist, als die zweite, ist-teider nicht übersetzt worden.

F. Maisey p. 171-201. 313-23, mit Tafeln, and Uebersetzung der (ziemtich unbedeutenden) loschriften, von denea zudem kein Facsimits mitgetheilt ist, wie diess überhaupt in diesen Bänden (mit einer einzigen Ansanhme) nicht mehr geschicht, während es doch in solchen l'illen mit eine flaaptsache sein sollte. — Notes an ancient temples and other remains in the vicinity of Saddyah, Upper Assam, By Major S. F. Hammay p. 459-72. — Verification of the Itinerary of Hwan Theore through Ariana and India, with reference to Major Anderson's hypothesis of its modern compilation. By Capt Al. Conningham p. 476-83, fortgesetzt in part II. p. 13-62. — Sanskrit inscription from Behar with a translation by Dr. Ballentyse and remarks by Capt M. Kittoe p. 492-501. Die faschrift ist haddhattsch and nicht ohne Interesse, der Text aber keineswegs sieher. — Notices of some copies of the Arabic work entitled; flassyll Ikhwan al Çafa, By Dr. Al., Sprenger p. 501-507, fortgesetzt in part II. p. 183-202.

1848 vol. XVII. purt II. Account of soveral inscriptions found in Prevince Wellesley on the Peninsula of Malacca. By Lieut, Col. J. Low p. 62 -66, mit einer Note van Laidley p. 66-72. - Glennings in Buddhism or translations of passages from a Siamese version of a Pall work, termed in Siamese Phrá Pathom. By J. Low p. 72-97, fortgezetzt p. 591-619. -Narrative of a journey to Che Lagan (Rakas Tal), Che Mapan (Manasarowar) and the valley of Prunng in Gnari, Bundes (in Sept. Octob. 1846). By Lieut. H. Struckey p. 98-120. 127-182. 327-351. - Lasny on the Arlan order of architecture as exhibited in the Temples of Kashmir. By Capt. of, Canninghom p. 241-327. Eine ganz vorzögliche Arbeit, mit vielen Tafelo und Zeichnungen. - Bel'amy's translation of the history of Tabury and Churzaly's history of the prophets. By Dr. A. Sprenger p. 437-71. - The Aberigines of Central India. By B. H. Hodgson p. 550-58. Ein kurzes Vocabular aus den Sprachen dernolben in der namtiehen Weise, wie die noch mehrfach zu urwähnenden übrigen dgl. Skizzen des hochverdienten Mannez. - Fragments of the history of Moolton, the Derajat, and Buhawalpoor, from Persian Man. By Licut, R. Maclagan p. 559-72. - On the Chepang- and Rusunda-tribes of Nopal. By B. H. Hodgson p. 650-58. - A passage from the Qutayha's Adab al Katib on Arabic Astronomy, By Dr. at. Sprenger p. 659-81, handelt besonders von den Mondstationen.

1849. Narrative of our connexions with the Duanance and Cheannes Garrows, with a short account of their country. By Lapt. C. S. Reysolds, Principal Assistant to the Commissioner of Assam p. 45—66. — Remains of Greek accepture in Potowar. By Capt. J. Abbott p. 131—37. Unter Potowar ist hier all the tableland between the Indus and Johan verstanden. — Notice of a Chinese geographical work (geschrieben 1731) by J. W. Laidtey p. 137—164. (Nach vol. XVII, 2, p. 589, 702 haben wir von demselben Verfasser such "a version of and notes on the pligrimage of Pa Hima" and erwarten.) — Notes on the languages spaken by the various trikes inhabiting the valley of Asam and its mountain confines. By W. Robinson p. 181—237. 310—349. — A brief note on Indian Ethnology. By B. H. Hodgson p. 238—246. — Aberigines of southern India. By B. H. Hodgson p. 350—59. — (Das Maibeft fehit.) — Notes on the geography of western Afghanistan. By

Major William Anderson p. 553—94. — On the Origin, Location, Numbers, Creed, Gustoms, Character and Condition of the Rocch, Godo and Dhimil people. By B. H. Hoydson p. 702—47. — Description of a colossal Jain figure, cut in relief, discovered on a Spur of the Satpoorah Range in the district of Borwanie, on the Nerbudda, By Dr. Impey p. 918—53. Mit Inschriften, datirt Samvat 1223 and 1516. — On the Aborigines of the eastern frontier. By B. H. Hodgson p. 967—75. — Catalogue of Malayan Fishos.

By Th. Contor p. 983-1443. 1850. (Nr. I fehlt.) - Notice of a copy of the fourth volume of the original text of Tabary. By A. Sprenger p. 108-35. - Aborigines of the North-East-Frontier, By B. H. Hodgson p. 309 - 316. - Note on un inscription engraved upon a brick, translated by B. Ballantyne p. 454-56. Es ist diess ein Schuldschein über 2250 drumma, datirt Samvat 1273. Das Wort drumma, welches dem Uebersetzer unklar scheint, let das griechische donigur, das sich, ziemlich gleichzeitig mit dieser inschrift, in Uhaskura's vijaganitam v. 2 so ceklärt findet: 20 varhtaka = 1 kakini , 4 kakini = 1 pana, 16 pana=1 dramma, 16 drumma=1 nishka. - Aborigines of the South, By B. H. Hodgson p. 461-66. - On the Charsonite kings. By Dr. A. Sprenger p. 469-74. - Note on an inscription from Oujein (datirt Samyat 1036). By Rajendraial Mitra p. 475-80. - Translation of the Vichitra Natal or Beautiful Epitome, a fragment of the Sikh granth entitled the book of the tenth Pontiff. By Capt. G. Siddons p. 521-33; fortgesetat in 1851 p. 314-20, 487-502, - Analysis of the Bengali Poem Itaj Mata or Chronicles of Tripura. By the Rev. J. Long p. 533-57.

1851. Observations on the Physiology of the Arabic Language by Dr. A. Sprenger (nunmehr Secretary of the Aziatic Society of Bougal) p. 115 - 126. - Notes on the Dophlus (an der nürdlichen Gränze von Assam) and the psculiarities of their language. By W. Redinson p. 126-37. - Translation of some uncertain Greek legends on coins of the lodoscythian princes of Cabul. By H. Torrens p. 137-53. - (Nr. HI fehit.) - Chronology of Makkah and the Hijax before Mohamed, chiefly founded upon Genealogy. By Dr. A. Sprenger p. 349-52. - Literary Intelligence p. 352-58, 430-32. Diess ist eine höchst willkommene Neuerung, von der wir nur wünschen wollen, dass sie sich erhält und - neudehnt. Bei dem Mangel einer bibliographischen Zeitschrift in Indien sollte es sich das Journal der Asiatischen Gesellschaft recht eigentlich zur Pflieht machen, wenigstens die bedeutenderen orientalischen Drucke, die alljährlich in Indien erscheinen (wo möglich mit den Preisen!), namhaft au machen. Es ist ganz erschrecklich, is' welcher totalen linwissenheit wir uns meist in flezug darauf befinden. Huffentlich wird diese Sache zwar obnehin jetzt etwas anders, seit die Gesellschaft mit einer deutseben Buchhandlung (F. Dümmler in Berlin) in directen Tauschverkehr getreten ist und nich auch der eine Secretar derselben. Dr. Roer, an diese zum Anknuf von Büchern erboten hat, aber das Verdigust, welches sich solche hibliographische Nachrichten in dem Journal um die Wissenschaft erwerben würden, würde dadurch niebt im Geringsten geschmälert, im Gegentheil diese directe Verbindung dadurch erst recht fruchthar und nutzbringend gemucht werden. - Remarks on some lately discovered Roman gold coins.

By Capt. Drary p. 371 - 87. Bei Cannamore an der Mafabarküste funden arme Leute vor einigen Jahren beim Graben mehrere Handers ganz neugeprägter Goldmünzen, ans der Zeit des Augustus bis himals zu Antonimus: die meisten derselben sind verloren, eingeschmolzen u. sigt., duch haben noch fast 200 glücklich in verschiedenen Mänzsammlungen librer Platz gefunden, und es werden bier einige zwanzig derselben beschrieben. — On the carliest biography of Mohamed. By Dr. A. Sprenger p. 395-97. — A review of "a lecture on the Sankbya-Philosophy embracing the text of the Tattwa-Samasa by Dr. J. R. Ballentyne Mirzapore 1850." By Dr. E. Röer p. 397-408. Eine achr umsichtige Anzeige eines, wie es scheint, vortrefflichen Buches 1). — Notes on the Mahapurusbyas a seet of Vaisbaavas ie Asam. By Capt. E. T. Dalton p. 455-69. — Comparative usaay on the anoient geography of India p. 470-86 (continued from p. 272). — On Sanamolan coins, a letter from Edw. Thomas p. 525-27.

Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, uitgegeven door Dr. W. R. van Hoëvell. 13ter Jahrgang. 1851. Zalt-Bonunel.

Auch diese beiden flinde enthalten, wie die früheren (s. oben V. 265). meist nur, übrigens sehr werthvalle, statistische u. dgl. Nachrichten über Java und Niederfündisch ladien überhaupt, ausserdem etwa Polgender. Im ersten Thelle schildert Dr. P. Junghuhn seine Bückreise von Java nach Europa mit der sogenannten englischen Leberlandpost (Sept. Oct. 1848) in höchst interessanter Weise p. 193-238, 345-87, 425-63. - Van Nes berichtet über die Chinesen auf Java p. 239-53, 293-313. - J. Wilkens gieht p. 461-85 die Uebersetzung des im vorigen Jahrgunge im Text mitgetheilten Sewala (über die Art und Weien, wie man einen bhilpati (?) zu bedieuen hat). - Der zweite Theil beginnt mit Fragmenten einer Beschreibung von Sumatra's Westkusto p. 1-16. - Geschichte des Reiches von Djokjokarta von 1816-30, p. 73-99. - Reise nach dem Reiche von Amanochung auf Timor im Octob. 1850 p. 153-79. - Das Opium in dem indischen Archipel p. 480-499 und 225-39. - Porträt und kurze Nachricht von Buden Saleh p. 274-75, dem bekannten Maler, der besonders in Dresden und Weimar längere Zeit, und wührend der Februarrevolation in Paris gelebt hat, jetzt, wie es scheint, in seine Rolmath zurückgekehrt ist; er gehört zur Familie der Regenten von Samarung und Pakalongan. - Die Zinnminen von Malneca p. 292-315. - Gouvernementale Berichte u. dgl. über das Minzwesen in Niederländisch-Indien p. 316-48, 367-428. A. W.

Nouvelles unnules des voyages et des sciences géographiques: rédigées par M. Vivien de Saint-Martin. 1850. XXIV. Decemberheft. 1851. XXV-XXVIII.

Pürst Emanuel Galitzin macht mehrinche Mitthellungen aus dem Russischen, zunächst XXIV, p. 280-91. XXV, 18-50 aus einem "journal tenu

<sup>1)</sup> Dan ich leider bis jetzt (April 1852) noch nicht kenne-

pendant l'expedition dirigée vers les bords orientaux de la mer Carpienne en 1836"; - desgl. XXVI, 287-316 aus des père llyneinthe Berichten über den Shamanismus in China (Shaman, d. i gramana, soll danach ein tongusischee Wort sein!); ferner XXVII, 44-74 liber die Uralexpedition (1848-50); und XXVIII. 126-147 über die Turkomonen des Cancasus. - Ch. Defremery giebt XXIV, 257-79, XXV, 5-17, XXVI, 5-51 voyages d'Ibn Batutu dans l'Asie Mineure, traduits de l'Arabe, et accompagnés de notes historiques et geographiques. - Krapf's Reise nach Oukambani iin östlichen Afzika wird fortgenetzi (aus XXIV, 143) XXV, 51-76, 283-319, XXVI, 169-184. -Die Reise nuch Tibet dur Mss. Hue et Gabet wird beschlossen XXV, 154-68. - Derbee's Briefe aus Californies werden fortgesetzt (aus XXIII, 350-70) XXIV, 322-24. XXV, 109-24. 225-48. 352-73. XXVI, 91-110. -Sehr analührliche Berichte über die Reise der Herren Barth und Overweg finden sieh mehrfach, aus dem Englischen übersetzt, vor. - St. Martin selbst gieht einen trefflichen Artikel über die fihazaren XXVI, 129-68. XXVII, 5-43, ferner eine sehr ausprechende Lebersicht aur les seiences historiques et geographiques dans leur moment actuel XXVIII, 5-71, - sodann eine sehr lichtvolle Auseinandersetzung über den Kaukasus nach Strabo's Berichten XXVIII, 280-323. - Von Stanislas Julies findet sich XXVI, p. 185-254 cine histoire de la vie de Hiuan Thang et de ses voyages dans l'Inde (629-45) traduite de Chinois " mit einem Vorworte des Redacteurs, warans sich ergiebt, dass St. Julien die Reise des Hium Thrang selbat vollständig übersetzt hat, und dass er bezweckt, diese Uebersetzung nebst einer chronologie buddhique, einer concurdance amakrit-chinoise et sinico-sanscrite des noms de personnes et de lieux, nebst Karten u. dgl. Zuthoten demnachat zu ediren. Möge dieser Vorsatz sieh ja möglichst bald verwirklichen! es wird dadarch jedeufalls den ladianisten ein ungemein grosser Dienst geleistet werden. Zwar können wir nicht bergen, dass die auch in diesem Specimen hier stets der chinesiachen Umschreibung beigefügten Sanskritworte, welche dezselben entsprochen sollen, handy ganz bedeutende Bedenken erregen, vieles aber lat nieber vortrefflich. Nach den einzelnen Bruchstücken, die bereits Reinand bie und da in seinem memnire sur l'Inde aus dem Detail des Rinau Thang mitgetheilt hat, kann man die grosse liedeutung desselben schon viel bensur abnehmen, als aus dem im "Foe kas ki" befindlichen eligemeinen labaltsverzeichnisse desselben. Wenn dann auch Herr Manck sein sehon zeit 1843 gegebones Versprechen ibsen, und uns Text und L'ebersetzung von Albiruni's Tarikha'l Hind geben wollte, so wurden wir in der That vortreffliche Materialien für die Beurtheilung der indischen Culturgeachichte erhalten! -Cherbonneau behaudelt XXVI, 257-86 die Geschiehte der Benu Djeilab, Farsten von Tuggurt in der Sahara. - Krapf's Reise nach Onadigo, Onachinsi und Gasambarn an der Gatkuste Afrika's, südlich und audwestlieh von Mombas (gemacht Juli Aug. 1848) int XXVII, 113-140 and XXVIII, 72-125 aug dem "Journal of the Church Missionary Society" abersetzt; - deagl. XXVII, 141-63 Rigby's Berieht über die Berge von Salpura südlich des Nerbudda ans den transactions of the Bombay Geographical Society (vol. IX. 1850)"; - chenso XXVII. 208-228 Schafarik's Untersuchung Eber den Namen Slaven. aus seinen , slavischen Alterthümere" II. 25 ff., und XXVIII, 166-194 Desselben Untersuchungen über die Namen der slavischen Völker im Mittelalter von ehenda II. 90 ff. — endlich XXVIII, 257—79 Bubbe's Roise in den Bergen von Ghilan oon den "Beitrügen zur Kenntniss des russischen Reiches and der angränzenden Läuder tom XIII." — Von A. Gollatin ündet sich XXVII, 237—311 eine höchst interessante Abhundlung über die alte Civiliantion von Nen-Mexica, den Ufern des Rio Gila und den benachhneten Gegenden. — die Sauley giebt XXVII, 312—34 einen Bericht seiner Reise nach dem todten Moer.

A. W.

Mémoires de la société d'archéologie et de numismatique de St. Pétersbourg, Publiés sous les auspices de la société par le Dr. B. de Kochne, Vol. L. II. III. IV. V, no. 1, 2. St. Petersb. 1847—1851, (Vol. I. II. z. u. d. T.: Memoiren der K. Gesellschoft für Archaeotogie und Numismatik zu St. P.)

Diese Fortsetzung von Köhne's Zeitschrift für Munz-, Siegel- und Wappenkunde kündigte bei ihrem ersten Erscheinen an, dass die Mohrzahl der darin anfannehmenden Aufsätze "die Münzkunde der Länder deutscher und slavischer Zunge behandelo" werde. lodess waren wohlweislich "andere Theile der Numismatik" nicht ausgeschlossen, und diese Clausel liess eine Reibe von Arbeiten berein, die dem Orientalisten interessant genug und, um in dieser Zeitschrift namhaft gemacht zu werden. - Wir eröffnen die Liste der zu verzeichnenden Aufsätze mit einem, dem wir die uns günstige Ausdeutung und Ausbeutung jener Clausel vielleicht besonders zu danken haben, mil Savélleff's Artikel ,, sur l'importance des études d'acchéologie et de numismatique orientales pour la Bussie", Vol. 1, P. 191-200). Sou, redet indess diesen Studien nieht allein mit Warme dan Wort, sondern er arbeitet such in gleichem Sinne violecitig und fleissig. Er bespricht in einer "Lettre a Mr. de liochne sur quetques médailles et monnaies modernes de l'Asie" (Vol. II, p. 397-404) I. eine türkische Medaille, auf Anlass der russischen Intervention v. J. 1833 geachlagen, and sechs nounce tarkinche Münzen, II. drei persiiche Manzen von Feth-Aly, Ill. ein Fünfrupienntück der engl. netindiachen Compagnie (انكريز بهادر كميني); waza ein nithig gewordenes "Postscriptum" (Vol. III. p. 248 f.) und cine Zugabe über eine zweite "türkinche Medaille für rassische Officiere und Soldsten" (Vol. V. p. 262 f.). -Desselben Natiz über einen 1845 zu Riew gemachten Fund kufischer Kupfermilazen (Val. V. p. 69) ist leider zu Auer; gleichwie andererseits die arabi sche Ausbeute des Milatfundes von Stolpe (im J. 1847), den Dannenberg (Vol. II. p. 96) beschreibt, zu kärglich ausgefallen ist (3 Abbasiden, 2 Samaniden). Der Fund von Kaldal in Norwegen (1848), über welchen Helmbes (Vol. IV, p. 361 fl.) berichtet, hat ausser einigen Progmenten nur eine ganz erhaltene knäsche Münze gebracht (einen Nah ben Nasr, gesehl. zu Nisabur im J. 341 II.), die Indess nicht so vereinzelt dasteht, als Holmbne glaubte. Das Stockholmer Cabinet besitzt ein gleiches Exemplar. Tornberg (nami cufiei Holm, et IX. no. 536 - tab. XII) liest freilich das Wort im untern

Felde des Av. كغي lesen, dann كغي lesen, dann aber كغي "sufficiens" als note der Beschaffenheit nehmen. Andere Sigten der Samanidenminzen: 5 (Turnberg a. n. O. cl. IX, no. 327, 430. Frahu recensio cl. VI, no. 211. 212) , J (Tornb. a. s. O. no. 307. 308. bei Prahu a. a. O. no. 198 (199. ,0) and J (Tornb. no. 339) beziehen sieh dann nul dasselbe Würtelen, und au mog auch Tornbergs (a. a. 0, ac. 506 vgl. identisch sein zweiten Theile mit jenem كغي identisch sein (über das a, so wie das , vgl. Stickel, Handb. zur morgent. Münzk. I, 8. 59. 33. - Die Krone der die muhammedanische Mönnkunde betreffenden Arbeiten jat Soret's Brief an Frahn über die Inedita seiner (S.'s) Sammlung orientalischer Münzen, von dem bis jetzt zwei Brittel, das erste Vol. V. p. 41-66, das zweite ebenda p. 179-214 (dazu Taf. Il mit 14 Abbildungen) erschienen sind. Bei der Redaction des Artikels hat Savolieff einige Bemer-Langen Frahn's eingeflochten. Soret schickt voraus eine Uebersieht der Anordnung seines Munzcabinets: voran geben A. die muhammedanischen in 93 Classen, die nicht muhammedanischen umfassen noch 17 Classen. Es werden his jetzt 171 als laedita mitgetheilt, von deren indess einige bereits bekannt waren. Man vgl. Soret No. 14 mit Tornberg n. n. O. Cl. II, No. 245.

No. 33 Ct. II, No. 317 (1) n No. 34 Cl. VI. No. 21. . No. 36 Cl. VI. No. 77. n No. 37 CL VI, No. 100. M. No. 38 W Cl. VI, No. 118. . No. 39 Cl. VI, No. 127, No. 58 H Cl. XV, No. 1 (7) No. 134 ... ni. CL XXIV, No. 2.

Wir reihon hieran, wie er auch äusserlich sich anschließt (Vol. V, p. 215 — 230). Grigorieff's Aufsatz on the Patan coins of India found in the ruiss of Sarai, über 8 zum grossen Theil noch nicht beschriebene Münzen mit ausführlicher Erfäuterang und 6 Abhildnagen (Taf. V). — Auf der äußersten Grüze des mohammedanischen Münzgehiels begegnen uns eine byzantitische Münze (von Alexis I. Comnenus) mit dem ehristlichen Ereuz und muhammed. Instification [22] (d. b. [24]) und einer zweiten wahrscheinlich arabische Zahlzeichen enthaltenden Contremarke, besprochen von Sahntier (Vol. IV, p. 11—16, vebst Taf. IV, no. 3), und einer Gerrespandenz von Stickel über eine spanische Billoguisminze mit latein, und arab, begende (Vol. V, p. 268). — Das Jenseit dieser Grünzen ist vertreten einmal in dem wenigen, was Saveiterff (Vol. III, p. 494) über Münzen und Münzsystem von Thibet sagt: dann aber in einer Gruppe von Aufsätzen, welche ältere asiatische Münzpartien betreffen. — Dahin gehören Bartholomael's "recherches son la numismatique Arsacide" (Vol. II, p. 1—80, Taf. I—VII mit 123 Abbildungen). Die Kilippe, an welcher

<sup>1)</sup> Vielleicht nur ein Druckfehler für 35, wie im gemannten Buche S. 301. Z. 18 gedruckt ist.

der Scharfsinn und die Gelebramkeit, die der Vf. aufgeboten, schnitern, im die Chronologie der Arsacidenperiode. Es ist fire. B. so wenig als einem Tychson and Lengement golungen die arsacidische Namismatik ins Klare und Sichere zu bringen: vielmehr sind die von St. Martin (hint. des Arsacides 1, p. 200 fl.) nunmehr beigebrachten Belege duffer, dass der Anfang der Arsacideaberrschaft von (dem gewöhnlich augenommenen) J. 256 v. Chr. nof 250 v. Chr. berabzusetzen und manche fernerweite Data zu verrücken seien, so liberzeugend, dass allein von der Anwendung dieses Resultats für die betr-Numismatik Heil zu erwarten ist. - Bartholomaei giebt weiter (Vol. III. p. 179 ff.) Nachricht von einer "Drachme inedite d'Artavasde, roi d'Arménie", der ersten bekannt gewordenen Silbermunte eines armenischen Rönigs. BANIAERN BANIAERN APTATANAOP, Ucher 4 nordirto Müngen von Bithynien handelt Sabatler (Vol. IV., p. 177 fl. Abbildangen Pl. IV. No. 3-7). - Dass ein Theil der von Köhne in einem Briefe au v. Rauch besprochenen griechischen Inedita kleignzintischen Ursprungs sind, mag beilänig erwähnt werden; - bei einem italischen Pund griechischer Münzen. über den Kühne an den Pürsten Gagarin schreibt (Val. I. p. 121 ff.), wurde die Reibe earthagischer (oder panarmitanischer?) Manuschatze um drei Stück - eins mit punischer Legende - vermehrt, deren Abdrucke au Palbe nach Copenhagen zur Einverleibung in sein längst erwartetes Werk geschieht sind, Schliesslich haben wir einiger auf orientalische Archliologie bezüglicher Aufautze Erwähnung zu than. Smellieff giebt eine "Notice sur une inscription ennéiforms trouvée à Nimrond" (Val. II, p. 139-142), die Dittel copiet bat: ale lat ein Fragment von 6 Zeilen, auch von Layard abgeschrieben. - Zu Praha's "Inschriften von Derbend" bringt Bérézina (Vol. V. p. 67 ff.) einen Nachtrag von 9 Numera (s. Tof. III. IV die kufischen Facsimiles). - Die "Notice sur une armure tatare existant au Musée à Tzarakse-Selo," welche Gille in der archäologischen Gesellschaft las, ist Vol. I, p. 114-120 gedruckt: sie betrifft Waffenstücke aus dem Nachlass der goldenen Hurde; ein lielm sall nach der darunf befindlichen Insekrift der des Djuni-Bek selbst sein - Als besonders dankenswerth sind such die immer fortgesetzten Uebersichten über die neueste Litteratur des gesammten Gebiets der Mung- und Siegelkande zu nennen, Blau.

Beiträge zur ältern Münzkunde, hermangegeben von M. Pinder uml J. Friedländer. Ed. 1. Heft t. n. 2. mit 8 Taff, fierl. Nicolaische fluchbill. 1831. 242 SS. 8. 2 M.

Es habes die Herausgeber het der Answahl der Aufsätze für diese ersten Hefte einen glücklichen Wurf gethan, am der Sammlung, deren Vielseitigkeit und Werth die Namen der Mitarbeiter für die Zukunft verbärgen, sofort ein allgemeines Interesse zu verleiben. Die Garben dieser reichen Erste, welche der Orientalist in seine Schenera sammeln mag, wallen wir einstweilen in der Hoffnung auf haldige Fortsetzung hier zusammenbinden. — Ueber die Bedoutung der Aufschrift OB auf byzantinischen Müngen verharren die Hernungeber auf ihrer früheren Ansicht, dass en die Zahl 72 bezüglich auf die Theilung des Goldpfundes in 72 Solidi sei (S. 1-25). — S. 26-28 bespricht

Pieder die Cistophoren des T. Ampius Balbus und die Aera der Provinz Asia (heginst 621 U. C. d. l. 133 v. Chr.). - U. d. T.: Frankische im Orient geprägte Münzen, macht Friedlunder Mittheilungen 1) über Münzen der Gettilusi, die seit d. J. 1353 a. Chr. als Herren von Lesbus und jeweilig von Phoeses and Acros mehr als 100 Jahre lang ihr Münzrecht übten (S. 29-50 nehat Nachtr. S. 59 u. 233. Taf. III. A.); 2) über die liteste Münze des Johanniterordens auf Rhodus (S. 50 f. Taf. III, B.); 3) über Minzen des Sarean (صروحان), Seldschukenemies in Lydien während der ersten Balfte des 14. Jahrh. u. Chr., mit latein, Legende und christl. Typus (S. 52-59). -S 70-84 beschreiben die Herausgeber einundfunfzig griechische Munzen aus allen Theilen Kleinasiens; die Prof. Schonborn auf seiner fleise sammelte. Darunter mehrere hisber unedirte (Taf. I. II). - Ein ziemlich reiches Material zur Münzkunde Lyciens bletet W. Koner S. 93-123, hat es jedoch nicht mit vollem Glücke ausgebentet. So liess sich z. B. das Verzeichniss lycischer Städtenamen auwehl vollständiger als auch correcter geben. Die Reconstruction des lycischen Städtebundes ist da, wo die Autoritäten unzweifelhaft waren, dem Vf. gut gelungen; weniger bei unsieherern: Tolmissas scheint wenigstons zeitweilig ausserhalb des Bundes gestanden zu haben (vgl. Boeckh Stantah, d. Ath. II., S. 705 d. 2. Ausg.). Aperla ist dagegen aleber dabin zu gieben und gehören blerber vielleiebt die Bundesmüngen mit der Aufsehrift All, welche mit denen von Apollonia (AHO) confundirt sind, woran wir zugfeich die Bemerkung schliessen, dass die Legende Anollov Moorov (p. 98) viel ober auf Apollonia in Mysica (s. Sestini Class. gen. ed. 2, p. 72 a. Werlhof Handb. d. griech. Minzk, S. 189) als irgenawo andershin weist. Die Supplemente zu Mionnet sind sehr dankenswerth: fehigegriffen ist bei den Manzen mit der Aufschrift KOPPAAE. Die Legende ist lyeisch, nicht griechisch (Kopalle, nicht Koprlie), und das ganze Geprage welst die Munzen zu denen der ersten Periode. Eine Studt Hernelen wird ohne Grund und Autorität aus der Legende Perecie (S. 116) bernusgeleven, obwohl dufür Steph. Byz. ed. Meineke s. v. Hoandeta angeführt werden konnto: i' de ro denia Turow; und sicher verbirgt sieh auch nicht Aperia darunter, sandern es tragen die betr. Münzen den Namen der lyeiseben Kunigs, den ein höchit merkwürdiges Fragment des Theopempus (bei Phot, bibl. Cod. 176 p. 202 f.) Megazide nennt, and der die Telmissier, die damala also den Lyciera nicht ninvertelbt waren, bekriegte. Hitte doch Hr. K. die lyclschen Minzinschriften tieber nieht nach Sharpes Transscriptionssystem gegeben: es würde sich dann noch einiges mehr durüber sagen lasson, als so möglich ist. Indessen mag noch bemerkt werden, dass das E Sharpe's vielmehr v zu sein scheint: so liegt dem griech. Moget das lycische Mere ferner als Mogo; die Legende

ATA suf einer lycischen Satrapenmünze bei Luynes essai pl. VII Nr. 4 bedeutet Acul(a) und uns Guenge kanate nicht so leicht Gagae werden als aus l'acurya. Ozle ist danach ozive[sexus] (S. 121), d. i. die lindenstadt Olympon. Dus oft wiederkehrende pegs., peg., leg., pe halte ich für appellativisch in der fiedentung Münze; denn es fiedet sich neben dem Namen der Stadt. z. B. S. 121: Aryna peggana, vielleicht steckt en nuch in dem räthrelhaften KTHTOC (S. 115). Eine nähere Kennteles der lye. Sprachverhältnisse wird

ja nuch hier hoffentlich bald mehr Aufschlüsse geben. - S. 138-162 folgt; G. Parthey die Guamungen Augyptens (dazu Taf. VII., Karte der Münggung). Der Vf. überflügelt namentlich hinzichtlich der Chronologie uelne Vorgünger und findet, dass fast alle diese Munzen in die drei Jahre 110, 127, 145 n. Chr. fallen ; die bisher umicher bestimmten Munzen lasst er unberücksichtigt, action übergebt er solche, die anderweitig (s. Werthof Hamib. d. gr. Münzk. S. 255 ff.) beroits fixiet waren, bieweilen fügt er den früber verzeichneten neue hinzu. - Unter den griech. Manzen aus der Sammlang des Hrn. Guterbook, die Friedländer S. 180-193 (s. Taf. V. 5-10 u. VI) heapricht, sind mehrere interessante kleinaciatische, eine peraische Königamiinze, eine mit der lateio, Legende NINI COL CLAY J [sie] 10 PULI and Ninive (welchem Ninive?) und eine phonicische, die Gesenlus, Luyues und Judas entgangen ist. Ilr. P. setzt sie ohne Grund nach Tyrus. Es lassen sowohl die vier Flügel der Figur auf dem Revers den Krones, Stadtgott von Byblus, erkennen (s. Sanchuniathon ed. Orelli p. 38), wie nuch in der undeutlichen Aufsehrift, wenn wir nicht irren, die Worte (53)3 7505, Kanig v. Byblus, lesbar sind. -Pinder gewinnt in zeider Untersuchung über die Aern des Philippus (Aridius) und die ersten Königsmünzen Aegyptuns (S. 194-226, Taf. VIII) neue und haltbare flexultate. - E. Curtius weist S. 234-236 die Arcthusa als Symbol des phanicischen Kiistenverkehrs nach und erklart daruns das Vorkummen des Arethusakopfes unf phon.-eilieischen Satrapenmungen. - Von Demselben enthält S. 85-93 einige Bemerkungen über arkndische Münzen, - Pinder handelt noch S. 61-69 liber attische Gewichte (Taf. IV) und den Proconsul L. Mestrius Florus (S. 237 - 242). - Friedländer über einige eteuskische Goldmunzen (S. 163-179, Taf. V. 1-4), über unedirte italienische Münzen des Kalsers Heinrich VI. und des Königs Priedrich II. (Taf. 3, C. 5, 227-230) and clue Münze von Sulme (S. 231-233), Th. Monnuern (S. 123 ff.) where die Follarminzen. - Glücklichen Fortgang dem Unternehmen!

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen. Herunzgegeben von Dr. Th. Aufrecht, Privatdocenten der Universität zu Berlin und Dr. A. Kuhn, Lehrer am Coclaischen Gymnasium daselbat. Erster Rand. Berlin. Perd. Dümmlers Verlagsbuchbandlung 1852. VIII. 576, 32. 8. nobst 6 Nrn. eines dazu gehörigen Literarischen Anzeigers. 3 Re.

Von der reichen Auswahl trefflicher Abhaudlungen, welche dieser erste band bietet, gehen uns hier zunächst nur diejonigen an, welche sich nicht strong auf dem Gebiete der im Titel genannten droi Sprachen 1) halten, sondern vielmahr die Anknüpfung derseiben an ihre ältere Schwester, das Sanakrit, zum Gegenstand haben, und zwar theils rein grammatisch-etymologischen, theila mythologisch-bistorischen lahaltes sind. Die ersteren gehören neben den beiden Herausgeborn besonders soch G. Curtius und Schweizer an : es gesellt

<sup>1)</sup> Statt "des Doutschen" hatte man lieber "des Germanischen" setzen sollen.

sich ihnen noch eine, unter dem bescheidenen Namen: Miscelle gebotene, vortreffliche Auseinandersetzung über die Bildung der germanischen Perfecte von Knoblauch zu, so wie die etymologischen Deutungen einiger Sanskritworte (xatra, algara, kelâbala) durch J. Grimm, die indess pur als misslangen bereichnet werden können: letzteres gilt in gleichem Grade von Holtzmann's Identification des Wortes samasa mit Oungoo. Für Kuhn's Zusummenstellung von Sapsago, barbara mit dem lateinischen bulbus, so dusz die Bedeutang der beiden Worte sich sus der des Stammelas entwickelt habe, scheint eine Stelle im Catapatha Brahmana (II, 3, 2, 11) entscheldend. wu die reduplicirte Form der Vbar (var), bal (val) ganz in ahaliebem Sinne gebraucht wird: atha yatraitat pradipto bhavati (gamtich aguih) uccair dhûmeb parameya jûtya balbaliti (çabdayate Sây.). - Die mythologischen Abhandlungen, für mich speciell und gewiss auch für viele Andere die Erone dieser Zeitschrift, sind ausschlinsslich Kuhn's Werk; er weist darin für einzeine Punkte der elassischen Mythologie die entsprechenden Bindeglieder mit den allgemein indogermanischen Anschauspgen und speciell mit dem vedischen Olymp nach, so für die Telebinen, die Erinnya, die Kentauren u. s. w. Es ist sieberlich munches sehr Gewagte und überrauebend Kunne in den hierbei gemachten Zusammenstellungen, auch leidet die Darstellung wohl hie und da an oiner zu grossen Ueberindung mit Linzelnheiten und dadurch an einer gewissen Dankelheit, im Allgemeinen aber ist jedenfalls das Maass bewahrt und die Bahn gebroeben, auf der man allein zu einem richtigen Verständniss der classischen Mythologie wird gelaugen konnen, wobei ich auf das, was ich bereits früher in dieser Zuitschrift (V, 112) über denselben Gegenstand bemerkt habe, zurückverweisen kann. - Auf eulturgeschichtliche Fragen ist die Sprachvergieichung angewendet in einem Artikel von Förstemann, "Sprachlichnaturhistorisches" benannt: manche Fehler und Lücken darin würden vermieden worden sein , wenn P. das in den "Indlieben Studien" I. 321-63 non abgedruckte Programm Kuhn's "zur littesten Geschichte der indogermanischen Völker" berücksichtigt hätte; er scheint es aber gar nicht gekannt zu haben, was jedenfalls befremdet. - Von den Specialantersnehungen naf dem Gebiete des Griechtschen, Lateinischen und Deutschen ist zunüchst Förstemann's Artikel über die nomerischen Lautverhültnisse in ihnen als eine sehr sinnige Arbeit bervorzuheben. Das Germanische speciell in seinen verschiedenen Zweigen ist vertreten farch den Allmeister J. Grimm, durch Förstemann, Schweitzer, Weinhold und Aufrecht, das Lateinische dosgl. durch Aufrecht, Kirchhoff, Dietrich, Ebel, Pott, das Griechische durch Curtins, Ebel, Streblic. Auch Ag. Benary hat eine ziemlich ausführliche Untersnehmuz Eber Consonantenverbindung im Anlaute mit besonderer Berücksichtigung des Rimischen" beigestenort. - Den Schlass machen zwei sehr nasführliche Register, ein Sachindex und ein Wortindex, wedurch die Branchbarkeit der Zeitschrift natürlich ungemois gowinnt; bekanntlich sind bei Ropp's vergleichender Grummatik dergl. Register ein sehr schmerzliches Dezideratum.

Cutalogue des Manuscrits et Xylographes orientaux de la Bibliothèque impériale publique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg, imprimerie de l'Académie impériale des sciences. 1852. gr. 8. XI. u. 718 SS.

Mit wahrer Genngthnung zeigen wir obiges Werk an, als ein dureb Inhalt und Ausführung gleich wichtiges und urfreuliches. In 24 Abtheilungen werden wir mit dem ganzen Reichthum der genonnten Bibliothek an handschriftlichen oriental. Schätzen bekannt gemacht, und durfen zuversiehtlich hoffen, dass hiermit die Losung gegeben ist zur Veröffentlichung ühnlicher Handschriften-Kataloge der übrigen wissenschaftlichen Institute Russlands, zunüchst der Hanptstudt selbst, welche durch Monographien und burze Berichte über einzelne Theile Ibrer Sammlungen in Uffentlieben Blüttern, die sehwerlich ausserhalb Petersburg Irgendwo vereinigt aufzufinden sind und deren Fassung theilweise dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft taum mehr genügt, den Wunsch nach Kenntniss der Gesummtheit besonders lebhaft ungeregt hat. - Die Vorrede schildert die Herkunft der Handsebriften. Ihre Gründung datirt die Sammlung von der im J. 1795 erfolgten Verantzung der Manuscripte des Grafen Johann Zaloski von Warschan nach Petersburg, Diesen gesellten sich 1805 die im Auslande erworbenen flandschriften des Collegienrather Debrowsky zu. Von diesem Jahre bis 1813, we die Sammlung in Allem ungeführ 183 Namern zählte, waren die Erwerbungen geriog, während von da an fast jedes Jahr einzelnes Neue zuführte, bis in den Jahren 1828 -1830 die fiinf Sammlungen von Ardehil (166 Bande oder 96 Werke), von Achaltsik (148 Bunde), von der Schule der liathedrule Bajerid's zu Erwerum und and Dughistan, und die non dem Arsenal des alten Seral zu Adrianopel (68 Bande) nebat einem Gerchenk des Feth Ali Schub (18 floudschriften), kurz nuch einzuder eine Gesammtsumme von 420 Numern hinzubrachten. Von 1836 un setzten Ankanfa und Tausch die Erwerbungen fort bis zu der gegenwärtigen Zahl von 901 Namera. - Durch die Verwaltung der Bibliothek wurde der bei weitem umfassendste Theil der Katalogirung dieser Handsebriften, d. b. die ersten 15 Seetlonen - dus Arabische (247 Numero), Persische (248-502), Türkische und Taturische (503-602), Hebruische (60J-608), Acthingische (609-617), Syrische (618-622), lioptische (623 -630), Armenische (631-641), Georgische (642-656), Mandschu (Bücher and Handschriften 657-691), Chinesische (desgl. 692-842), Mangalische desgl. 843-847), Kalmückische (848-849), Tibetanische (BB. n. IIII. 850-858 u. 901) und das Japanische (859-872) - dem Stautsrath von Dorn fibertragen und dorselbe bei dieser Arbeit, unter Benutzung der frühera Kinzelschriften, durch Frahn, den Schoich Tantavy, Prof. Kazembeg, den Mollo Hasein Feixoglu, die Herrn Uminiky, Chwolsohn und Schiefner unterstützt. Die Händschriften der libeigen Sectionen (16-24) - das Sauskrit (873-890), Pali (881-884), Gazerati (885), Himiai (886), Bengalische (ein Brief 887), Molayilan (888), Tamullache (889-898), Sigmerlache (899) and Javanische (900) - brachte der an der Bibliothek angestellte Hofrath liossowitsch nach lingland, wu er sie nach dem flathe Sochverständiger und der asiatischen Gesellschaft dem Dr. Reinhold Rost uns Allenburg, gegenwärtig bei einer Akademie zu Canterbury augestellt, als dem befühligtsten Fashkenner zur Beschreibung anvertrante. Dr. Rost rechtfertigte diese abrenvolle Wahl auf das

vollkommenste und erhielt als kaiserliche Aperkennung der geleisteten Dienste den St. Annenorden. - Die mohammedanischen Handschriften (Sect. 1-3. S. 1-540) sind nach den Wissenschaften in eigenthümlicher Folge geordnet. dabei ins Einzelne gehande Unterabtheilungen vermieden. Der christlichen Theologie, mit Theilen des A. und N. Testaments, folgt die mohammedanische (Coran, dessen Commenture, Dogmatik, Gebetbücher), Rechtstehre, ehristliche und mohammedanische Philosophie, Alchymie, ehristliche und mohammedanische Geschichte, Medicin, Mathematik, Poesie, Novellon und Erzählangen, Beredtsamkeit, Epistolographie, Kalligraphie, Philologie (Grammatik, Rhetorik: Lexikographie) und Sammelbücher. Uebrigens verläugnen die Handschriften ihren Ursprung nicht. So ist z. B. arabische Geschichte nur schwach vertreten - in 6 Numero, die persische dagegen in den zahlreichsten und emfassendaten Werken. Die Handschriften der übrigen Sprachen berühren nur einzelne Thelle des wissenschaftlichen Gesammtgebletes. - Die Beschreibung selbst mit den Augaben über Titel, Verfasser, Johalt, Alter, Schriftcharakter, kalligraphische Vollendung, aussern Schmuck, Umfang, Vollständigkeit und Mangeihaltigkeit, Anfang der Werke u. s. w., gewährt schon durch die ruhige und umsichtige Feststellung dieser Punkte, soweit sie möglich war, dem Leser die Ueberzeugung, dass der Zweek der Katalogirung, von den betreffenden Werken nuch allen Selten hin eine richtige Vorstellung zu geben, stats fest im Auge behalten wurde, womit sich dann nuch ein allgemeiner Anfang zu ihrer Anabeutong verbindet. Durch die darauf gewendeten, von den Herausgebern nicht verschwiegenen, mühevollen und langwierigen Untersuchungen und Arbeiten ist ein Werk vollbracht, dem wir annere volle Anerkennung rollen. Den überall sichtbaren Pleiss beweisen auch die Beigaben. suerst die lithographirten Titet der chinesischen und japanischen Werke (S. 659-666), die Probes der indischen Schriftarten, die Register der arnbischen, persischen, türkischen und tatarischen Werke (jedes der drei besonders) sowohl für sieh als für die bezüglichen Eigennamen am Ende des Werkes, und am Schlusse der Vorrede das Verzeichniss der eitieten und benutzten Werke, das der verschiedenen Quellen, aus denen die Sammlung entstanden ist, mit Hinzufügung der Abkürzungen zur Bezeichnung derselben in dem Kataloge, und das allgemeine Sectionen- und Numerregister.

Geschichte des Alterthums von Max Duncker. Erster Band. Berlin 1632. 478 SS. 8.

Dieser Bond cathäit die Geschichte L. der Aegypter in folgenden Capiteln: 1. Land und Volk. 2. Das nite Beich von Memphis. 3. Die Hykson. Wiederherstellung und Blüthe des ägyptischen Reichen. 4. Religion, Staat und Sitte der Aegypter. 5. Aegypten unter den letzen Pharoanen (bis 500 v. Chr.)-II, der Semiten, in drei Abtbeilungen, deren erste "Das alte Heich von Babylon und die ayrischen Stämme" acht Capitel umfasst: 1. Die Araber. 2. Das alte Reich von Babylon. 3. Die Phänizier. 4. Herkunft und Abstammung der Hehräer. 5. Die Hebrüer in Augypten. 6. Die Hebrüer in der Wüste. 7. Der Einfall der Reterier in Kannan. 8. Die Helden der ierselltlischen Stämme. — Die zweite Abtheilung, "Din Zeiten der Assyrer" übersehrieben, schildert

1. Das assyrische Reich. 2. Die Grandung des Königthams in lurael. 3. Die Blithe des Reiches Israel. 4. Die Spaltung desselben. 5. Die Hereschaft der Assyrer in Syrica and die Propheton in Israel. - Die Capitel der dritten Abtheilung, welche "das neue Reich von Rabylon" begreift, führen die Titel; t, Dor Untergang des assyrischen Reiches. 2. Das Gesetzbuch den Reiches Juda. 3. Die Chaldier in Syrien. 4. Nebucadnezar und seine Nachfulger. -Das Buch ist für einen weitern Kreis berechnet als den der Fachgelehrten: sacht vielmehr das von diesen gewonnene Material zum allgemeinen Beaten zu verarbeiten und zu begebeiten. Es gleichen derurtige Veranche den Wassern den Niles, die sich uns allerhand Nebenflissen zum Strome einen, über eine Reihe halsbrecherischer Kuturrhalten binwegstürzen, eine Zeitlung gut Pahrwasser sind and endlich im vieldurchfurchten Delta wieder auseinanderschen. - Resumes, wie das vorllogende, dessen Vf. unter den Resultaten der bisherigen Porschungen übrigens mit Berennenheit gewählt but, haben swar den unvermeidlichen Nachtheil, dass sieh auf diesem Wege Manches im grössern Publicum als Wahrhoit eine ooch nicht vollberechtigte Geltung verschufft, aber doch auch zu viel des Gaten, nie dass wir mit dem Vf, über die Kühnheit des Versuches rechten möchten, jetzt wo das Alterthum der Asgypter und westasialischen Villker kanm beginnt in etwas hellerem Lichte zu erscheinen, als unzern Verültern es zu sehen vergönnt war, jetzt wo namentlich die Chronologie dieser Vülker Laum noch im Werden begriffen ist, eine Geschichte des Alterthums anzufungen. Vielmehr bedarf das Puklicum dergleichen Rubepunkte, am sieh in den Fortschritten der Geschiehtsforselong einigermassen zu orientiren: und wir bedürfen ihrer, um uns ru vergegenwärtigen, wo noch die fühlbaraten Lücken sind, die unzrerzeits ausgefüllt sein wallen. Ref. findet diese eben in den Partiou , in denen es noch an goningenden Vorurbeiten mangelt. So z. B. in dem Capitel, das die Ueberschrift "die Araber" trägt (II, 1, 1). Ref. muss dem Vf. überlassen die Occonomio des Baches überhaupt in der noch fehlenden Vorrede zu rechtfertigen: kann indess diessmal weder das auf wenigen Seiten Gebotene ala Ersatz gelten lassen für das, was sich wirklich über die Urgeschiebte der arabischen Stämms 22gen liess, noch auch die Bemerkung, dass die Lebenaweise der Araber seit Jahrtausenden dieselbe geblieben ist, für einen hinreichenden Grund halten, dieses Volk gesehichtlich an die Spitze der Semiton zu stellen. - Das folgende Capitel (II, 1, 2) umfasst die Geschichte dez alten Roiches von Babylon, d. b. der seit 2000 v. Chr. begonnenen llerrschaft chalduischer flänige in der Ebene Babylon. Man vermisst eine ethnographische Seheidung zwischen diesem herrschonden aus den gordyaischen Bergen berühgestiegenen Stamme und den im Plachland beimischen Beherrschten. Die in den beutigen furden fortlebenden Chuldher nind doch kaum als Somiten denkbar. - Eben so wonig befriedigt die unvermittelte Einstellung der Assyrer und Habylonier in die Reihon der Semiten. Der Vf. wird du auf manche laterpellation gefannt nein mussen, und ein andermal vielleicht schärfer die Stillmme reinen semitischen Vollblutes von Mischlingen unbekannter Abkunft treunen. — Bei der Geschichte der Hebräer, will as dem Ref, boffinkon, hätte der Vf. nich all wolf klirzer fanton klinnen, ohne der Verdienstliebkeit einer profunen Auffannung dieser Goschiehte und der Durchsiehtigkeit seiner Durstellungsweise Eintrog zu thun. — Im Uebrigen wird es dem Leser wohlgetatlen, dass der Vf. Ihm nicht bloss die historischen Data vorführt, sondern ihn nach mit dem jedesmaligen Terrain, auf dem die Begebenheiten sich zutragen, sowie mit der Cultur, Religion a. s. w. der betreffenden Völker bekannt macht.

Litteraturgeschichte der Araber, Von ihrem Beginne bis zum Ende des zwilften Jahrhunderts der Hidschret. Von Hammer-Purgstatt. Erste Abtheilung. Die Zeit vor Mohammed und die ersten deri Jahrhunderte der Hidschret. Erster Band, Das Jahrhundert vor der Hidschret und die ersten vierzig Jahre nach derselben. CCXXIV n. 631 SS. Zweiter Band, Unter der Herrschaft der Beni Omeije vom Jahre der Hidschret 40 (661) bis 132 (750), Winn 1851. 4. 750 SS.

Der Verfasser der Geschichte der sekonen Redekunste Persiens und der Geschichte der Osmanischen Poesie konnte den nieben gelehrten Gesellschaften. denen vorstehendes Werk gewidmet ist, kein würdigeres Geschenk hieten, als eine Litteraturgeschichte der Araber. Wenige in neuerer Zeit erschienene Werke kommen einem wirklichen Bedürfniss, welches eben so sehr von den Historikern gefühlt wird wie von den Orientalisten, in gleichem Grade entnegen; und der Name des Vfa., seine umfassende Gelehrsamkeit, die reichen Hutfamittel die ibm zu Gebote stehen, die Zelt, welche er der Erforsehung der orientalischen Litteratur und der grabischen insbesondere gewidmet, und endlich der Umfang des Werkes, bürgen für dessen Vollständigkeit. beiden eraten bis Jetzt erschienenen Werke umfassen anr das erste Viertheil des Zeitraumes von 12 Jahrhanderten, welche der Vf. in seinen Bereich zieht und die er in 4 Perioden theilt, nämlich die t. Periode von Mahammed bis zum Verfall des Khalifats im ersten Viertheil des 4. Jahrh. der Hidschret; die 2. vom Verfalle des Chalifats bis zum ganzilchen Sturze desselben; die 3. von der Eroberung Bagdads durch die Mongolen bis zur Eroberung Aegyptens durch die Osmanen; die 4. Periode endlieb von der türkischen Eroberung ble zur französischen Invasien. Die eigentliebe Biffithe der grabischen Litteratur fallt in die 2. Periodo, derce Geschichte wir im 3. Bande zu erwarten haben. Die beiden vorliegenden Bünde behandele die Zeit, wo sieh die eigentliche Litteratur erat zu hilden aufängt. Von den 830 hier aufgeführim Vertretern der Wissenschaft und Dichtkunst sind der bei weitem grössere Theil noch Biehter. In der Einleitung legt der Vf. zunret Grosse. Wichtigkeit und Umfung aniner Aufgabe dur, zeigt dann, wie muchtig die archische Coltur im Mittelalter auf die europäische Bildung eingewirkt hat, und giebt einen Ueberblick über die Schiekanle der grabischen Litteratur, führt uns die politische Geschichte der Araber vor, die Anfänge der Poesie, die Sitten, den Aberglauben und die Gebrunche der Araber vor dem Islam, die Anflinge der Wissenschaften und Kunsle in der ersten Zeit noch Mohammed, die Aushildung der flaukunst, Diehtkunst und Musik im Orlent wie in Spanien, die der Philosophie und Scholastik, der Mathematik und Spruchwissenschaft, die Universitäten, Akademien und Bibliothoken, die Rollglonskämpfe und das Ritterthum, das sich sehnn in den Schlachtgesangen und Kriegsliedern der Araber

spiegelt, in Spanies aber zur bochsten Ausbildung gelangte (S. I-CXXXVIII). Den Schluss der Linleitung bildet eine Lebersicht der Quellen arabischer Lebensbeschreibung zom Behufe der Litteraturgeschiehte der Arabor, wo jedoch die universalbiatorischen Werke ausgeschlossen sind. Hier findet man die Titel von alcht weniger als 800 Werken aufgeführt, welche der Vf. ram grossen Theil bei geiner Arbeit benutzte. - Die eigentliebe Geschichte begiant mit einer Einleitung in die Zeit vor Mohammed, mit einem Ueberbliek über die alteste Weisholt und Dichtkunst der Araber und die grabischen Stämme. Die Weisen und Dichter der Zeit vor Mohammest bis 40 Jahre unch seinem Tode, welche den 1. Band füllen, theilt der Vf. in 20 Classen, von denen die erste, die Weisen, Richter, Wahrzager und Religionslehrer umfassend, mit Lokman beginnt, während die übrigen Classen die Diehter enthalten. Einen Auhung zum t. Bande bildet der griechische Text und die deutsche L'ebersetzang der Gesetze des heiligen Gregentius, wie sie derselbe aus dem Munde des allerframmsten Konigs (der Romeriten) Abramius zusammengestellt hat, auch der Almehrift und Lebersetzung des Hen. Joseph Müller. Der 2. Band umfasst die Zeit der Omnijnden, vam J. 40 bis 132 der Hidschret. Vornusgeschiekt ist eine Uebersicht dieser zweiten Halfte des ersten Zeitraums und einn Kinleitung, in wulcher der Stand der Bildung und Litteretur im Atigemeinen charakterisirt wird. In chenfalls 20 Classen cranhlt der Vf. hier querat die Geschichte der Chatifen und Prinzen aus dem Rause der Beng Omajja, welche sich litterarischen fluhm erworben haben, sodann der Wezire und Stutthalter, der Koranleser, Leberliefeter, Rechtszelehrten, Irrighrer, Mystiker, Alchymiker, Aerate, Grammatiker, Redner, Stylisten, Spriichwortersammler, Kunden- and Datenschreiber, Dichter und Dichterinnen, und Sänger und Sangerinnen. Ausser der Lebensgeschichte der Diebter giebt der Vf. überall nach bald löngere hald kurrere Proben ihres dichteriseben Genius in metrischer Cebernetzung, au dass das Werk zugleich eine poetische Blumenlese ist; ein vollständiges lahaltaverzeichniss um Ende jedes Baudes erleichtert das Nachschlagen. Wir konnen unsere Anzeige nicht schliessen, ahne den Wunsch auszusprechen, dass es dem odlen Nestor der deutschen Orientalisten vergönnt sein möge "den boben und weiten Dum der Geschichte arabischer Bildung" zu vollenden und wech recht lange sich seines Werkes zu freuen.

Zenker.

The life of Mohammad from original sources. By A. Sprenger, M. D. Part 1. Allahabad. 1851. (210 SS. 8.)

Der vorliegende erste Theil der von dem Vf. selbst in dieser Zeitschr. (III. 347, n. IV, 117) angekündigten Lebensbeschreibung Muhammad's umfasst nach einem kurzen Eingange din beiden ersten Bücher, von denen das erste in 3 Capp. din (wirkliche) Geschichte Makka's und der Vorfakren Muhammad's, din muslimischen Legenden über denselben Gegenstand und die Quellen für die Biographie Muhammad's behandelt, das zweite in 3 Capp. das Leben M.'s von seiner Geburt bis unr Ankunft in Madina erzählt. Wenn eine Biographie M.'s nach dem Werke von Weil, welches der kritischen Sichtung des traditionellen Stoffes Bahn gebrochen hat, und nach den betreffenden Abschuitten

VI. Bd.

von Caussin de Perceval's Essai sur l'histoire des Arabes von interesse und Nutren für die Wissenschaft nein soll, muss ihr Verfasser über Mittel gebieten, welche einerseits eine hritik, andererseits eine Vermehrung des beroits beuntrten Stoffes milglich mueben. Diess ist denn nuch bei lien, Sp., dem inmitten des indischen Mahammadanismus ao viel in Europa unverreichbores handschriftliches Material zu Cebote steht, aufs fintgehiedenste der Fail. Diejenigen Schriftsteller des lalam, denen der Vf. hunptsüchlich folgt, werden B. L. C. 3 mfeeffihrt. Es ist hier annachst ein Leberblick gegeben aber das Traditionswesen der nächsten Jahrhunderte nach Muhammad, darin auch der Nachweis, dass schon bei Muhammad's Lebzeiten Aussprüche von ihm niedergeschrieben wurden. Es folgt dann die Anfzählung der 6 kanonischen Sammlangen der Sauniten und die von 4 dergleichen bei den Siiten, von denen allen Hr. Sp. umfanglichen Gebrauch gewacht hat, in der sich anschliessenden kritischen Musterung der altesten Biographen werden Ibn labag, Ibn Hishim und Abu Ishin keineswegs ginstig beartheilt, dagegen die Tabanat von al - Katib al - Wanidy gegen Verunglimpfungen Spaterer in Schutz genommen. Unter den noch angeführten Spüteren wird Tirmiday bervorgeboben. Die bis jetzt bekaunt gewordenen Rorancommentatoren erhalten, besonders hinrichtlich der Behandlung von Stellen, die Mahammad weniger gunstig sindein allgemeines Misstrummavotum; dem Zeugnisse späterer Chronisten, wie Abulfeda, wird alle Beweiskraft abgesprochen. - In der Geschiebtserzählung selbst ist, was zunächst die Vorgeschiehte Muhammad's aulungt, die vällige Absonderung der legendenhaften Tradition von der eigentlichen Geschiehte. soweit sie sich noch verfolgen lässt, als wesentlicher Fortschritt zu bezeichnen. Dass nicht bluss jeglicher Zusummenhang der Ka'ha mit Abraham und Ismael erdichtet, sondern auch die ganne geneulugische Verknüpfung der arablachen Stämme mit den Patriurchen der Bibel erst zeit dem Bekanntwerden der judischen Sagen anter den Arabern und namentlich durch die Aulehung Muhammad'a an das alte Testament entstanden ist, kann nun als gesichert betrachtet werden. Wenn der vom Vf. S. 18 angeregte Zweifel in Betreff der Herkunft Busal's begründet ist, so reigt die augebliebe Abstammung M.'s von famuel sogur schon im Sten fillede eine Naht, - Die ganza Darstellung der vormuhammadunischen Geschiebte der Stimme des Diese empliehtt sieh durch Ueborsichtlichkeit und entschlouenes Uervorheben der Hauptgesichtspunkte. Nicht minder ist es dem VI. galungen, den Zusummenhang Mahammad's mit bereits vorhandenen religiösen fleformbestrebungen nauchunlicher au machen, als es bisher geacheben war. Bei dieser Gelegenbeit behandelt er die wichtige, schon von Weil und v. Hammer berheigezogene Tradition über Waraka, dessen Judenthum er bastreitet, nach einer etwas ahweichenden Lesung. Das S. 44 gezogene Endergebniss Hisst indeasen Muhammad's in mancher Beziehung nicht abzuläugnende Originalität wohl zu sehr in eumpilatorische Reflexion aufgeben. Der Mittheilung der von den Muslims später erfundenen Legenden über die Zeit vor Muhammad im 2. Cop. des 1. Buches geht eine kurze, aber den Kernpunkt treffende Einleitung über das Untsteben derselben vorber. - Das II. Buch führt, wie bemerkt, die Lebensgeschlebte Mahammad's nur bis zu suiner Flucht nuch Madina; aber gerude in diesem Abschnitte gah es Pankte von der grüssten Wichtigkeit zu besprechen. Von

durchgreifender Bedeutung ist die Auffassung der eraten Offrabarang (Sur. 96) als Traumgesicht, hervorgegangen aus einem durch anhaltendes Nachdenken aufgeregten Gehira. Jones "Lice!" des himmlischen Offenharungsberoldes ist nuch Hrn. Sp. der Wendepunkt zwischen M.'s bisheziger Unentschiedenbeit und seinem Entschlusse, die Wuhrheit in den Sehriften der Juden und Christen zu auchen, - zugleich ein directer Beweis dafür, dass M. wirklich leven konate. Unmittelbar bieran knupft sich die Beantwortung der Frage, ob und von wem Muhammod fernere Unterweisung erhalten habe, bei wolcher Gelegenbeit die Ansicht, dass والماطير الأولين ein aus dem Griechischen übersetztes Buch sei (vgl. Zeilschr. III, 454), aufs nenn zu erweisen genneht wird. Besonders hervorrubeben ist die längere Auseinandersetzung über Wesen und Dauer des von europäischen Gelehrten bisber kaum begebteten und von den gläubigen Muslims so viel ale möglich versehlelerten zwei- bis dreifabrigen Zeitraumes zwischen der ersten Offenharung and der wirklichen Aunahma des Prophetenantes, in welchem Muhammad, von Zweifeln über sieh aufa liusserate beanrahigt, dem Selhatmorde nahe Lam, and welcher durch eine Hallucination becodigt wurde, der ein spileptischer Zufall und eine Offenbarung (Sur. 74) foigte. - Dem Angeführten lieuse sich noch manche neno traditionello Mittheilang des Verfassers über die mit M.'s Person verknupflon Wander, seine nächtliche Reise nach Jezuaniem und Himmelfahrt. seine ersten Anhanger, seine inconsequenzen u. u. w. binzufügen, allein dur Gegebene genügt, für's Erste die Bedeutung des Spr'schen Werkes ins Licht zu stellen. Haarbrücken.

Behmenjar Ben el-Marzubim, der persische Aristoteliker aus Avicesna's Schule. Zwei metaphysische Abhandlungen von ihm, arabisch u. deutsch mit Annerkk, hermusgeg. von Dr. Sulvmun Poper, ord. Mitgl. d. D. M. G. Leipzig, Vasz. 1851. (v. 1 22 10 12.)

Die beiden in vorllegender Schrift aum ersten Male bekannt gemachten Abhandlaugen von بعضمار بي الرزمار, wie der Herausg. in seinem Varworte den Namen des annat nur wenig bekannten Vfa. nuch dem Perbengi-Schu'ari bestimmt, betreffen "den liegenztand der Metaphysik" und "die Abstufungen der existirenden Wesen". Die erste verbreitet sieh also über die Existenz als solche oder das Existirende als solches and dessen Wesen, die zweite behandelt, den Begriff "existirende Wesen" enger fassend, die vier Sinfen der immateriellen, latelloeinellen Wesen, nimlich das ursachloze Binn, die wirkenden lateiligenzen, die himmlischen Seelen und die manschlichen Seelen. Du der Verlauser der Schule Ibn Sind's ungehört, so ist seine ausführlichere Auseinandersetzung der genannten liegriffe gewignet, die betreffenden Kapitel in dem Systeme Ibn Sind's (in dem Abrieso bei nuch-Schahrastuni ed. Cureton p. Par u. Pa. sqq., in der deutarben Lebersetzung des Haf. Bd. 2. S. 236 u. 26t) genaner versteben zu lernen, wiewohl anderersuits das Verständniss mancher ohne weitere Erklärung vom Vf. gebrauchten Begriffe zur Lecture mitzubringen ist. Die Bernungabe beraht allein unf einer Absehrift des Ilra. Prof. Schmölders aus der Leydener Handschrift Nr. 184

und ist der Recausgeber dadurch zu einer nicht unbedeutenden Anzahl von Correcturen des Textes genöthigt worden, welche bis auf wenige als geluogen zu betrochten sind und einen guten Sinn geben, woneben jedoch immer noch einige Stellen an angeheilten Schuden zu leiden schninen. Der deutschen Uebersetzung sind erfünternde Anmerkungen in reichlicher Auzahl beigefügt, von denon einige freilich bekannte Dinge enthalten, andere in dem Texte mancherlei finden, was nicht daria liegt. Was die Uebersetzung selbst aglangt, so hat der Berung, auf dieselbe sichtlich viel Pleiss verwandt und namentlich eine genaue Festatellung der Terminologie nich angelegen sein lassen, wiewohl der Ref. die Wahl der dentschen Ansdrücke nicht durchweg nine glückliche neunen möchte. Eigentliche Lebersetzungsfehler finden sich nur wenige, dagegen hat sich Hr. P. mehrmals nicht alreng genug an den Wortiget des Textes gebalton. Von den Stellen, we weder der arabische Text noch die gegebene Ueberzetzung mitsummt den hinzugefügten Erlänterungen den flef. befriedigen, hebt er beispielsweise S. 11 Z. 3 v. u. E. aus. Der Vf. scheint zeigen zu wollen, dass das ursachles Existirende mit den S. 2 Anm. 5 vom Uebersetzer angeführten vier Ursachen gur nicht in Verbiadung za bringen sei, da ein Verursachtes, auch wenn es in die Existenz getreten ist, von der Ursuche nicht lockommt; allein das Verständniss im Einzelnen naterliegt vielen Schwierigkeiten. Gleich der Aufang bei firn. Poper "wobei vorher die Ursachen als zeiend gesetzt sind" ist schwerlich richtig: Wenn nicht eine Corruption des Textes vortiegt, scheint eine undere Auffassung zu erfordern, und S. P. Z. 3 Loud eine Negation zu fehlen, so dans die Uebersetzung etwa lauten wurde; und zwar ohne dass die Ursachen xogleich als existirende gesetzt werden, do das Verarrachte, auch wenn es zu seiner Existenz gelangt ist, ohne die Pesache nicht existiren kann : denn wenn es nach dem Eintritte in seine Existent der Ursache nicht mehr bedürfte, ware es zu einem durch sein Wesen Nothwendig-Existirenden geworden, nachdem es ein Milgliches und der Ursache Bedürfandes gewesen war, das (zeitliche) in die Existenz Treten aber verleiht der veruraschten Existent nicht die Nothwendigkeit der Existent ihrem Wesen nich, denn das (zeitliche) in die Existant Troten bat giorchfalls diese Eigenschaft nicht; in Kurzam : die bewirkende Ursache (Julis ) hat beine flinwirkung auf das (zeitliche) in die Existens Tretes u. s. w. - Trotx dieser und ühnlicher Austouse aber steht der flef. nicht an, Hen. P.'s Arbeit als sine verdienstvelle za bezeichnen 1); Haarbrünker.

كتاب خلاصة الخالصة للامام العلامة على بس محمود الرائص (in Comm. b. Fr. Fleiseher أعزان اعدا المدن غازان اعدا المدخشاني رحمد الله امين غازان اعدا

"Auswahl des Besten aus der Chülisa" ist der Titel eines Ausruges aus dem Gesammtwerke خالعه الماليب المحالية ليما فيه من إساليب المحالية.

In technischer Binsicht ist diese Schrift die erste, in welcher ein der Bruckerei von K. Tauchnitz angehöriger Abguss der in Zisehr. Bd. I. S. 357 geschilderten Beiruter arabischen Typen zur Anwendung gekommen ist. D. Red.

welches (s. Hadschi Ch. Nr. 4675) Abu'lehrim Imid-ed-din Ahmed El-Paribi im J. 597 (=1201) vollendete und zu einem Hausschatze für fromme Muslimen bestimmte, die sieh über die vollwendigsten Fragen aus dem Geblete der Psychologie, Moral und Glaubenslehre auf kurzem Wege belehren wollten. Wie alle Anthologien, so greift auch diese zu den gemeinsamen Quellen solcher Werke, zu den Ueberlieferungen des Propheten und veiner Geführten und den Aussprüchen grasser Männer und Diehter zurück. — Funfzig Betrachlungen werden in 50 Capp. ([12]), die der Auszug Abucheitte ([12]) neunt, ungestellt, nicht sowohl um zur Unterhaltung zu dienen, als vielmehr um durch Belehrung das weitere Denken zu wecken und die höhern menschlichen luteressen durch Erbanung und Förderung des geistigen Lebens auf ernste Weise zu befriedigen. — Der VI. des Auszuges, der Imim Ali Ben Mahmüd

Ben Mohammed El-Raidh El-Bedarhachani (المدخشاني) aus Bedarhachan an der Granze Indiens, berühmt als Fundort koatbarer Edolsteine, vgl. hauptsachlich Geogrophie d'Edrisi par Janbert 1, p. 478 E.), als Schriftsteller, weiter nicht bekannt, schickt ein kurzes Vorwort voraus mit der gewillenlichen Bemerkung, dass einer zeiner Freunde ihn gebeten, Phrabi's Werk in einem Auszuge dem Gedärktniss zugunglicher und seinen lahalt fanslicher zu machen, - Eine weitere eigene Zuthat ist nicht bemerkbar, dem Freunde aber durch hinlangliche Kurze genug gethan, indem atle funfzig Abschnitte auf nicht mehr als 62 kleinen Quartseiten zu 14 Zeilen abgehandelt werden, von denou var Erleichterung des Verständnisses die eratea rehn Abschaftte vallständig vocalisirt sind. - Zuerst spricht er vom Verstande () " e), von den Wissenschuft (ale), vom Glauben (... ) und der Hingehung an Gott (mla), und von der Erkeuntniss Gottes und dem ihn Erkennenden (XI, xI) , und gebt dans auf paranetische (Erwecknag der Frommigkeit), ascetische (Entsagung der weitlichen Luat, Paulen, geistliche Lebungen), liturgische (Wallfahrt), moralische (milder und zur Vergehung gengigter Sinn, anfopferade und unelgennützige Menschentlebe, Preigebigteit und Geiz, Zorn und Schaam, Aufriebtigkeit und Heuchelei, Wahrhaftigkeit und Lüge u. s. w.), dogmatische (beiliger Kampf für die Hallgion, Busse, Gebet, Gottesfurcht) und im Attgemeinen auf Erörterungen über, die den büchsten Zweeken dienend über fleinigung des flerzens und fleiligung des Sinnes und Wandels in juder Beziehung Aufklarung zu geben houteumt sind. Bieweilen streift er selbat un das Gebiet der Mystik und des beschnnlichen Lebens, überall aber richtet er den Blick auf Gott und das Verhaltniss des Monachen en ihm. - Gewöhnlich beginnt die Ausführung mit irgend einem Anaspruche. der den Begriff des Thoma ontwickelt. An diese Entwickelung schliesst sich bisweilen eine kleine Erzählung an, wie gleich im ersten Abschnitte, wo berichtet wird, dass Gatt den Engel Cabriel an Adam mit dem Verstunde, dem Glanben und der Schnam zu beliebiger Auswahl abgenendet habe. Adam wählte den Verstand, und du Gabriel den beiden andern, weil ihnen der Verstand vergezogen worden sei, alch zu entfernen befahl, wandte sieh der Ginnben zur Schanm mit dem Bedeuten sich zurückzuziehen in Folge eines Beschies Gottes, dass überall we der Verstand sei, er auch sein musse. Die

Schaam berief sieh auf den gleichen göttlichen fleschl, dass wo irgend der Glaube sei, auch sie sein müsse, und so vereinigten sich schliesslich alle drei in Adam. — Das Büchelehen, dem noch 4 Seiten Register (63 — 66, woven die Seitenzahlen 63 a. 64 verdruckt sind) aller der in ihm citirten Eigennamen beigegeben sind, ist, abgesehen von seinem für die Calturgeschichte der Muslimen nicht unwichtigem Inhalte, sprachlich insosern von fledeutung, als eine Menge dogmatischer Begriffe mehrseitig durch das Zeugniss verschiedener Gewährsmünner erklärt werden. — Die kritische und typographische Correctheit des Textes lässt nur wenig zu wünschen übrig. Der Herausgeber, Prof. und Univers.-Bihlioth. Dr. Gottweldt in Casan, hat sich nicht genannt, ist ans aber theils durch Privatmittheilungen, theils durch einen Artikel des Joursal de St.-Peterabourg 1852, Nr. 285, über morgenländische Literatur in Casan, bekannt geworden.

Dionyali Telnanharensis Chronici liber primos. Textum e codice ms. Syriaco Bibliothècae Vaticanae transscripsit notisque illustravit Otto Fredericus Tullberg, Ph. Dr. LL. OO. Professor. Upsallae 1850. VIII u. 198 SS. Index u. s. w. 40 SS.

Dionysius uns Telmahbar, einem Ftecken Mesopotamiens, gebürtig, lebte in der zweiten Hälfte des Sten und der ersten der Sten Jahrb, unserer Zeitrechnung, war 818-845, in welchem Jahre er starb, Patriarch der Jacobiten (vgl. Assem. Bibl. Or. II, 344, 348), and let der Verfasser einer Allgemeinen Weltgeschichte von Erschaffung der Welt bie zu seiner Zeit, d. b. bis 775 (Assem. a. a. 0. 5. 98), welche in 4 Theile zerfüllt. Der erste umfasst den Zeitabschnitt von Erschaffung der Welt bis zu Constantin d. Grossen, meistentheils nach dem Chronicon des Eusebine; der zweite den von Constantin d. Gr. bis Theodosius d. J., nach Socrates; der dritte den von Theodosius bis Justinianus, nach der Chronik des Johannes, Biachofs von Asien, und der vierte den bis zur Zeit des Vis., d. h. 775 Chr. Als Bar-Hebraeus seine Chronik schrieb und die des Dionysius anbei benutzte, war die tetztere füngat schon selten geworden und dem Untergange nahe; denn er sagt in der Vorrede, dass seit 80 Jahren keiner seiner Landsleute ein derartiges Geschichtswerk an verfassen unternommen, seit der Zeit des seligen Patriarchen Mar Michael nämlich, welcher eine ausführliche, aus 3 Theilen bestehende Chronik abgefasst und durch die Benutzung und Einverleibung alter, dem Untergange nahe atehender Chroniken, wie der des Eusebine, des Johanner, Bischofs von Asien, des Dionysins aus Telmakhar u. z., diese dem Verderben und der Vergessenheit entriesen habe. Nach Assem. (Bibl. Or. II, 98) soll Dionysius zwei Werke geschrieben haben, eine ausführliche Chronik, und eine kleinere nach Art der Chronik des Euseblus, and diese letztere soll die sein, deren erste Abthellung uns jetzt vorliegt, und von weicher allein ein Exemplar uns erhalten int , das die Vatie. Hibliothek in Rom besitzt. Vgl. Assemani flibl. Vatic. codd. mas. Catal. T. III, S. 328, Nr. 162 : "Codex în folio membraneus pervetuatus, foliis constana 174. Syriacis stronghylis literis exaratus etc. - Is codex, initia et fine matilus, ante annum

Graceorum 1243, Chr. 932 exaratus: est esim unus ex lis podicibus, quos Moses Nestheuns Coembiurcha e Mesopotamia in Sectense S. Marine Syrorum monasterium intulit." Aus diesem Syrischen Rioster Stae Mariae Deiparae in der Aegyptischen Wüste, dem Nitris-Thale, demselben Blaster, ans welchem das Britische Museum in London in neuenter Zeit mit so kontbaren Sprischen fandschriften bereichert worden ist, hat Jos. S. Assumani 1715 diese Ildsche, nach Rom gebracht, und aus derselben in s. Riblioth. Or. Aussinge gegeben. Berr Prof. Dr. Tallberg benutzie die letzten Tage seines Anfenthalts in Rom dazu, wenigstens einen Theil dersetben abzusehreiben, und seinem Pleisse und Kifer verdanken wir die Bekonntmuckung diesen ersten Theiles, welcher mit Constantin d. Gr. schliesst. Der Vf. folgt hier. wie schop oben bemerkt worden int, grossentheils der Chronik des Kunchins, hat aber auch aus dessen Kirchengeschiehte und aus anderen füchern, wie er selbst aagt und der lobalt bezengt, Mehreres geschöpft. Bie fabelhafte Beschreibung des Zuges Alexanders d. Gr. nach Persian und Indien S. 54 ff. scheint mir jedoch nicht der Chronik des Dianysins preprünglich angehürt zu haben, sonders von einem Abschreiber, wie man aus dem Anfange ersieht, ans irgend einem Buche eingeschoben worden zu sein. Die Darstellung des Vfa, ist bundig und gedrüngt, sein Ausdruck einfach, und auch durch diese kleine Schrift, welche als ein willkommener Zuwachs unserer nicht umfangreichen Syrischen Litteraturschätze frondig begrüsst werden muss, wird unsere Keuntniss der syrischen Spruche vielfach bereichert und erweitert. -Die Handschrift ist sehon sehr abgenntzt und sehadhaft, manche Wörter oder Stellen eind nicht mehr vollständig zu leren oder ganz abgebrochen; dem Herungebor ist es jedoch in vielen Stellen gelungen, fehlende finchstaben oder Worter mit Halfe der Chronik des Lusebius oder underer Schriften zu erganzen, welche Erganzungen in [ ] eingeschlossen eind : wo er diess nicht vermuchte, hat er durch Striche dan Fehlende ungedeutet. - Leber dan von ihm bei der Heransgabe des Textes beobachtete Verfahren sagt He. Prof. Tullberg S. III der Vorrede: "Contestus, in universum consideratus, sutis est vitife vacune emendatoque descriptus, et men fuit ratio, sum, quentum potai, immutatum proponero, lis tamen exceptis, quae pro certo dicere ausus sum menda esso librarii, quae igitar emendare sum conatus. Alia autem omnia, quae auctoris menda esse mihi videbantur, etiamoi vitiis vacua reddere et voluissem et forsitan potuissem, ea tamen non mutavi. Lorum, quae mutavi, si maioris sunt momenti, in antis rationem vel mentionem reddidi. si autem minoria sunt, id omisi, ut 10200 pro 10200 p. 4 1. 10, pol2 pro po2 p. on l. 1 etc." Mit diesem Verfahren bin ich nicht ganz einverstanden. Denn wer ist wohl so ganz sieher, dass ein scholnbar falsch geschriebenes Wort oder nine ungewöhnliche Form, rumal bei der grossen Mangelhaftigkeit unserer Syr. Wörterbücher, nuch wirklich ans dem Verseben eines Abschreibers bervorgegangen ist? Stillschweigend sollte man nie ein Wort andern, sondern die wahre Lesart der Hüschr. wegigstens in einer Anmerkung beibringen, absehon ich es für räthlicher halte, die Lesart der Edschr. beirabehalten und in einer Note die Verbesne-

rung vorzuschlagen. S. 10 Z. 13 steht z. B. 120]. So geschrieben tommt das Wort aber nur Peach. Joh, 14, 2, 23 und bei Castell. vor., anderwärts überall richtiger Lool (Job. 14, 2, 25 der Haarkl, Version, Euhr, III, 282 Z. S. Assem. B. O. I. 333 a f. 2. II. 217 verl. Z. 294 b Z. 18. 20. III. 1, 591 vorl. Syr. Z. Acta Mart. I. 190 vorl. Z. u. W.). Soilte die Ildschr. nicht anch Lool, der Herausgeber aber durch Castell, verleitet dafür Lol gesetzt haben? S. 3 Z. 13, 16 lesen wir jauf und in einer Note: "Codex quod etiam in nova edit. Bibl. Syr. (Londin. 1823) Gen. 1, 25 legitur" - Die Lesart Lawy ist aber die allein richtige, und findet sich anch Hiob 41, 25. Jer. 57, 20. Bar-Hehr. Chr. 35, Z. 10. 441 vort. Z. u. 5. Vel. Amir. Grammat, S. 95 u. 213. Bar-Hebr, Gramm, S. 9 letzte Syr. Z., S. 16 Z. 3 (Z. 6 steht verdruckt ] st. Lauf und bei Castell, ebenfalle falach ]. . . . . . . . . Mehrere fehlerhafte oder nicht mehr vollständig lesbare Wörter hat der flerausg, theils in den Anmerkungen, theils in den Addendis et corrigendia geschickt verbeasert oder bergestellt, wie z. B. in den letrteren 1 . 1 8. 42 Z. 5 darch 1 . a.1, d. i. Zaynin, Zancie. Einige bedürfen noch einer Nachhülfe, zu der ieb bier einen kleinen Beitrag tlefern will. S. 26 Z. 2 ist Laul für Laul zu setren, wie man ann dem folgenden , och ersicht, und ebenso Z. 3. Nuch S. 30 Z. 8 soll Mose ion; fiada beigesetzt worden zein, was bekanntlich von seinem Bruder Ancon gesogt wird 4 Mos. 20, 27 ff. Der Herausg, bemerkt aber in einer Note: "Vocab. joon linh o in Cod, non satis clara sant." Er wird wohl any liado haben, vgl. 5 Mos. 34, 1. 5. - Ebendas. Z. 8 beinst der Sohn des lionigs Assyptos, welcher unter seinen 49 Brodern allein dem Tode entgangen ist, .masa, al., Eusebins neant ihn in s. Chronik, S. 298 der Ausg. von Mal, Lyncous and Synoullus Acyanic. Dem gamlas wird Dionys. . DO.O. O geschrieben haben und vielleiebt auch so in der Hasehr. stehen. - Pür alana 8. 44 Z. 9 (Chron. Pasch. bat hier womerei-Leor) dürfte wohl and and an achreiben sein. - Ebendas, hal Hr. T. die verstilmmelten Worte der Adsehr. 1-16 ons audeso nach der Chron. d. Bureb. "Ii. qui Parthenil vocabantur, Torentum condiderant," in and Lin Asil one zu verwandeln gewiss sehr treffend vorgeschlagen, nur möchte ich nicht audis sehreiben, sondern audis d. l. Napdivas, indem ich nut . 1001.219 Hagbivor verweise, das anch Castell. bat, von welchem Worte die Hooderos bekanntlich abgeleitet werden, - S. 45 Z. 11 steht gedruckt

.moabaol, das ware Acuntus, Euseb, S. 334 nount diese Stadt Acunthus, chenro Syncell Axaufter, und Bar-Hebr. S. 27 Z. 3 richtig .mod 1 0] . So wird nieber nach in der Husebr, steben und beim Absebroiben 2 for 2 gesetzt worden sein. Ein gleicher Fehler findet nich gleich darauf Z 14 vor, wo wir .ma Amo; Diesen, das whre Borystenes. Die Stadt beisst aber Luneb. S. 334 Bargat hence, und bei Syncoll. Bogoudires. Es muss also .miAmojo geschriebes werden. - S. 40 Z. 2 wird ein falreber Praphet genannt, bei Syncell. 1, 435 aber Aging. Wahrscheinlich hat auch Dienys, amlass | gesetzt - Einer Stelle will ich sum Schluss noch gedenken, welche Hrn. T. viel Mabe gewacht but. Sie findet sieh S. 193 Z. 15 f. and lantet jands loor un \_ ] laso. Es wir bier von Maximinus, dem Christen-Busser, erzählt, dass, als dessen Beer und das des Constantinus einander gegenübergestanden, er sieh in einem flause verborgen babe, und hier mit einer schrecklichen Krankheit von Gott geschlugen worden sei. Sein ganzer Hörper sei mit einem unsichtharen Feuer übergosacin, sein Acusseres ganz entatellt gewesen, janda looi un - 2 luio. seine Augen seien hervorgetreten und aus ihren Stellen gewichen u. u. w. II. T. sagt in ciner Amaurk .: .. Vocab. Labo minus distincte scriptum inveni, unde de vera cius lectione adhue dubius sum. - Hand sein, an Lucio sit legendum," so dass der Sinn wire; das fiebien war allein nuch lebendig. In den Addendie but er diese Vermuthang, wie billig, wieder zurückgenummen und die Stelle überseist: "vivcode autom vivus fult selummede, i. e. nil nisi vita ei restitit." Diese Deutang befriedigt indessen eben so wenig, als die erstere. Ich irre wohl nicht, wenn ich behaupte, der Codex finbe pande lon essi - 2 Casto er war nur ein lebendig Todter (das Bild eines lebenden Todten). H. Bernstein.

Bethlehem in Palastina. Topographisch u. historisch nach Anschau u. Quellen geschildert von Dr. Titus Tobler, pract. Arzte in Horn am Budensee. Mit Karte v. Tempelplan. St. Gallen u. Burn: in Kommission bei Huber u. Comp. 1849. (XII u. 276 SS. in 8.)

Was firm. Dr. Tobler vor vielen Reisenden in das h. Land ebenso auszeichnet, als zum Beschreiber desselben befähigt, das ist zeine glückliche Beobachtungsgabe, sein ausdauernder Eifer in Festziellung des wahren Thatbestands, sein persönlicher Muth, der selbst vor Gefahr drobenden Unternehmungen nicht zurückschreckt, zeine vorurtbeitsfreie Wahrbeitsliebe und sein Fleiss, vermöge dessen er die gesammte hierber gebörige Litteratur ausbeutet, um an der liand der Geschichte in der gegenwärtigen Beschaffenheit des Landes und seiner Denkwürdigkeiten die früheren Jahrhunderte bis zum bibliachen Altertbums hinauf wieder zu erkennen. Einen erfrenlichen Bewein dafür giebt die obige Schrift über Bethlehem, der bereits im J. 1851

eine 2te über Golgatha unchgefolgt ist; beide auch 3, VII zur Theile eines umfassenderen Werks über Jerusulem und seine nüberen und entfornieren Umgebungen, densen vollständiges Erncheinen bisher die Ungunst der Zeitverhältnisse verzögert hat. - Schon der Titel des Buchs giebt über den Inhalt Auskunft, Angebautich beschreibt der Vf. unnichtt S. 1 ff. die beiden durch einen niedrigen flücken verbandenen, nordwärte durch ein Thal geschiedenen, gemeinschaftlich dagegen sudwarts in ein tieferes That abfallenden Hügel, auf denen Bethlebem mit seiner berühmten lierche und seinen Killatern liegt; verbreitet sich S. 5 ff. weiter, und zwar mit stetem, oft berichtigendem, oft aber auch strafendem Highlick auf frühere Berichterstatter, über Klimu, Bevölkerung, Bodenerrougnisse, and beschreibt sodann S. 18 ff. das Jetzige Stadtchen, seine Gassen (wo Heret et-Turaschmeh S. 19, in welcher nach S. 51 Abkänmlinge der Venetlaner wohnen, die noch jetzt italienisch sprechen und zu Dolmetschern gebraucht werden, für Latil 5,5 steht, so dats - bis zum Laute des französischen f abgeschwächt erscheint), Grosse, Mauser, Banart u. a. Nach einer kurzen Lebersicht der Geschichte des Ortes S. 32 ff., schildert der Vf. ferner S. 41 ff. die gegenwärtige Kinwohnerschaft, thre Verschiedenheit in nationaler und expfessioneller fleziehung, the Privatteben, thre Industrie, Sliten u. a., und giebt hierbei S. 43 eine sehr Interessante Lebersicht von den Sterblichkeitsverhültnissen in den Jahren 1835-44, wie sie Ilr. T. selbst durch Linsicht des Todtenbochs der lateinischen Gemeinde gewonnen hat. Bei weitem den Haupttheil des Buchs mucht S. 77 E. die Beschreibung der Geburtskirebe und der dazu gehörenden Copellen und klöster aus. Hier gebt der Vf., den Zollstock in der fland, die umfänglichen, theils über- theils unterirdischen Banton im Kinzelnen darch, und seine streng geschichtliche, comparative Methode vermittelt überall eine dentliche Anschaunng von dem Gewesenen und dem im Laufe der Jahrhonderte Gewordenen. Es folgen noch S. 227 ff. Erörterungen über die Milchgrotte, über deren Beschaffenbeit die Worte des Argtes von besonderem Gewichte sind, ferner S. 241 ff. Bemerkungen über das Pilgerwesen, über die Bibliothek des Pranciscanerklosters, über den Schulunterricht und die Jetrigen Begrübnissstätten, endlich S. 248 ff. Untersuchungen über die Umgegend von Bethlebem, namentlich den Ort, we Joseph die Weisung erhielt, nach Aegypten zu flieben, über das Feld der flirten und über das benachburte Dorf Bet Sabar en-Nassara. - Diese karzu Cebernicht wird binreichen. die Verdienstliebkeit, bezüglich Unentbehelichkeit, der vorliegenden Leistung in Licht zu stellen. Auf Einzelnes einzugeben, verbieten die engeren Schranken dieser Blätter. Dennoch klinnen wir uns nicht vorsagen, zn 5, 81 ein Missverständnisa zu beseitigen, wenn Ann: 5 angegeben wird: "Medschir ed Din unterscheidet drei Abtheilungen [der flasillea], das Schiff, die Outseite (Chur), und Velienhöhlen (Sachrab)." بها ثلاث محاريب متفعة احدها موجه ألى :Modfhir ed-din sagt dagegen جهة الكعبة الشريفة والثاني الى جهة الشرق والثالث الى جهة الصخرة مَانَ يَكُمْ وَالْمُرْدِينَ مِنْ اللَّهِ (der lirche) sind drei bake Nischen, die eine duron

gewandt nach der Seite der erlauchten Ka'bah (zu Mekkah, d. h. nach Sud).

die zweite nach der Ostseite, die dritte nach der Seite der erlauchten ess-Senkhrah (zu Jerusalem, d. h. nach Nord), und ein Alick auf Urn. Tobler's Grandriss der Kirche lässt sofort den ostwärts gelegemen Char und die nach Söd und Nord in den Armen des lirenzes (vgl. dazu S. 91) liegenden Apsiden erkunnen. — Die litbographirte lierte mit Ausiehten und Grundrissen ist eine dankenswerthe Beilage.

Dr. Tuch.

Ueber den Einfluse der paläetinischen Exegere auf die alexandrinische Hermeneutik von Dr. Z. Frankel. Leipzig, 1851. X n. 354 SS, 8.

In 41 Paragraphen charakterisirt der Vf. der "Vorstudien zo der Septnaginta" (Leipz. 1841) die alexandrinische Version des Pentatenche, sprachlich sowohl als sachlich; so dass er in vorliegendem Werke die Peutatench-Uebersetzung der LXX zugleich commentirt. Ausser zuhlreichen Textesemendationen, welche bei einer neuen Ausgabe der LXX wehl berürksichtigt zu werden verdienen, hat er sich dadorch ein besonderes Verdienst erworben; dass er durch viele Bolege den grossen finfluss der dem Boden Poliistina's entsprungenes Halacha und Hagada auf Alexandrien (sowohl bei LXX wie bei Philo and dem Diebter Exechiel) über jeden Zweifel erhebt, wenn man auch mit einzelnen Erklärungsversuchen des VIs. sieh nicht befrounden dürfte. So glaubt Ref., dass, in Beziehong auf S. 108, der Ceberaetzer von Ex. 22, 4 folgenden hebrilischen Text vor sich batte: מי יבער איש טורה או כרם ישלם (נשלה (rur das masoret, רבער בשדה (rur das masoret, רבער בשדה אחד (אחד אחד (für das masoret, אחד (אחד woderch die vom maxoret. Texts abweichende gesetzliche Bestimmung der LXN genügend erklärt wird. Hat der Vf. bis S. 231 einen wichtigen Reitrug zur lienntales der altesten Bibelübersetzungen und der Dogmatik in Alexandrien geliefert, so giebt er in den darauf folgenden Zusätzen Aufschlüsse über mehrere Paalmen und liber die Samaritaver, welche Intatore fast gleichzeltig in der Sebrift "Carme Schomron" (Frankf. a. M. 1851. S.) ausführlich behandelt wurden. -Im Vorworte verspricht der VI. eine Monographia über die Philonische Exegene, deren Erscheinen ashr wünschenswerth wäre, da trotz der nahlreichen Forschungen, die in neuerer Zeit mit Phila sich beschäftigten, dessen Exercese im Verhältniss zur national-palästinischen Hagada weder untersucht auch dargestellt worden ist. Jellinek.

Eroch Millin. Opus encyclopaedicum, alphabetico ordine dispasitum, in quo el res et voces ad historiam, geographiam, archaeologiam, diguitates, sectas illustresque homines spectantes, quas in utroque Talande, Tosefta, Targumicis Midraschicisque libris occurrunt, neclum satis explicatae sunt, illustrantur. Condulit Salomo Jehuda L. Ropoport, apud Pragensem Judacurum congregationem Archisyangogus. Tom. I. Continens totam literum &. Prague. Sumptimus anetoris. A. M. 5612 (1852). 4. XII SS. Varrede, 257 SS. in Doppelcolumnen Text mit bebr. Quadratschrift, Zusätze bis S. 282, Indices 4 SS.

Bereits im J. 1830 hatte der Vf. in der Biographie des Lexikographen

Nathan ben Jechiel aus flom das Erscheinen eines Supplementhandes zum "Aruch" angekündigt. Die zwei Jahrzehende, welche zwischen dieser Ankündigung und dem Erscheinen des "Erech Milliu" liegen, haben ans den ursprünglichen Nachträgen und Erzänzungen ein umfangreiches, auf mehrere Bande berechnetes Werk herousgebildet, das, wie es wohl vorauszuseben war, die Kenntniss des talmudischen Alterthums durch tiefeingebende Forschungen, scharfsinnige Combinationen, kritische Sichtung des wirren und banten Materials, um ein Bedeutendes weiter fordert und von dem, grouse Literaturgobiete beherrschenden, Blick des Vfs. von Neuem ein glänzendes Zeugniss ablegt. Da die Granzen dieser Zeitschr, eine detailliete Beurtheilung eines aus 200 Artikeln bestehenden Werkes nicht gestatten 1), da ferner ein Usberbliek über das Ganze, um einen Totaleindruck im Leser bervorzurufen, par dann mögfich ist, wenn das Work vollendet oder doch weiter vorgeschritten sein wird : so begongen wir uns jetzt, die Aufmerksamkeit der Orientalisten and das "Erech Millia" hinzulenken, welches besonders viel Treffendes und Ausgezeichnetes auf dem Gobiete der Archaologie im weitenten Sinne enthült, und, wie alle Arbeiten des Vis., den Forschungstrieb Anderer anregt und nührt, Wir heben hier die Artikel אלכסנדר מוקדון (wobei nur zu bedauern ist. dass der Vf. in der Anunhme einer ehnlidätschen Aern für das 2 B. der Makkabbaer eine noue Hypothese sufaustellen glaubt, während sie längst gemacht und widerlegt warde, vgl. v. Gumpach, über den altjudischen Kulender, S. 182 ff.) and barror, die au den gelungenalen des Werkes geboren, und reich an Belehrung sind. Bei dem hoben Alter, in welchem der in der Erforschung des judischen Alterthums ergrante Ur. Vf. steht, und bei der Zeit, welche die Vollendung eines mehrere Hundert Druckbogen umfassenden Werkes bedarf, wollen wir, austatt Einzelnes, besonders Sprachliebes und Formelles, einer strengen Analyse zu unterwerfen, im Interesse der Wissenschaft, deren Anhan und Pflege so viele frufte nithig hat, den aufrichtigen Wunsch aussprochen, dass es dem allgemein anerkannten ifra. Vf. vergünnt zein möge, zein Werk zu Ende zu führen, um dann ein zweites. gleichfalls längst ungekündigtes: "Ansche Schem", das Biographien der bedoutendaten judischen Gelehrten enthalten soll, veröffentlichen zu konnen.

Jollinek.

Vendidadi capita quinque priore. Emendavit Christianus Lussen. Bounes spod A. Marcum 1852. VI u. 67 SS. 8.

Die Zeit ist endlich gekommen, in welcher die Bruchstücke der altpersischen Literator bestimmt sind in den Breis der orientalischen Studien einzatreten, nicht allein desswegen, weil sie jetzt durch den Drack allgemein zuglänglich gemecht werden, sondern vor Allem, weil die verwandten Wissenschaften und des Studium der dem alten persischen fleiche benuchbarten Litteraturen auf einen Punkt gelangt ist, wo man sich zuversichtlich auf sie stützen kann. Es lässt sich mit Sieberheit erwarten, dass das lateresse an

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Beurtheilung giebt Frankel's "Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch, des Judesthums", 1852, Juni-Heft ff.

der altpersischen Litteratur Manche, die sieh den orientalischen Wissearchaften zu widmen gedenken, anziehen wird, und es wird Lebrern und Lernenden eleich angenehm sein in dem vorliegenden Werke des firn; Prof. Laszen ein Buch au besitzen, das sieh durch Umfang und Preis zum Gebrauche bei Vorlesungen eignet. Der Text ist mit Hulfe der durch die Ausgaben von Olshausen und Brockhung mitgetheilten Varianten, dann wach Collationen von Handschriften gemacht, weiche der Unterzeiehnste bereits im J. 1843 4em ilen. Vf. mittheilte. Es befinden sich darunter zwei Vendidad-sade's, welche bej meiner Ausgabe our hie and da benutzt worden nind; überhaupt sind bei der vorliegenden Ausgabe mehr Vendidad-såde's als Handschriften mit Lobersetzeng beantat worden; worans sich viele Abweichungen von dem von mir gegebenen Texte erkluren, da leh vorzüglich den letzteren gefolgt bin. Dahin ist z. B. die Lusart actaba poiti peço tanvi (p. 32 aug.) zu rechnen; meine Ausgabe liest tannve; beide Handschriftenreihen welchen eonstant in diesem Ausdrucke von einander ab. - P. 3t 1. 5 v. u. (coil. p. 28 m. A.) und den darauf folgenden 65. wurde ich gern wie fir. L. gelesen huben, da ich seine Lesart für die ursprünglichere balte. Die Vendidad-ande's lesen nämlich bei Zahlen unter dreissig immer upuzunn (Acc.), bei grösseren, in Uebereinstigmung mit den Handschriften mit Uebers, upakanannem (gen.). Die Handschriften mit Lebersetzung verwickeln sich überall wo die Vendidad-såde's upazana haben, in sinnlose Lesarten, die mir wahrscheinlich mueben, dass die Lesart, wie ich sie u. z. O. hergestellt habe, die spätere zei. Auf der anderen Seite ist mir aber nicht zwelfelhaft, dass die Edsehre. mit Lebersetzung so gelesen haben wollen, wie ich in den Text gesetzt habe. Ein ansführliches Lingeben auf alle einzelnen Abwelchungen ware hier nicht am Orte; ich bemerke bloss noch (zu p. 45 l. 17), dazs ich die Lesart berennot. welche die Edschrr, bieten, nicht geundert habe, weil dergleichen Verwechslungen des Singulars und Plurals im Avesta bei Collectivbegriffen haufig vorkommen. Sie rühren meines Eruchtens daber, dass die Perser ganz willkürlich bei einem Collectivum bald an den ganzen labegriff denken, bald auch wieder aus der ganzen Masse ein einzelnes hundelndes fodfviduum hernusnehmen. Die Regel genaner zu fassen ist mir bis jetzt nicht gelangen. F. Siegel.

The Gulistán of Sa'dy, edited in Persian, with punctuation and the necessary cowel-marks, for the use of the College of Fort William, by A. Sprenger, M. D. Examiner of the College of Fort William. Calcutta, printed by J. Thomas, Baptist Mission Press. 1851. 9 n. FF SS, 8.

Da alle indiachen Ausgaben des Gulistan wegen ihrer schlechten Drockes schwer zu lesen sied nod, mit Ausnahme der in Lucknow 1848 von Häft Mohammed Husein lithographirten, einem fehlerhaften Text authalten, beabsichtigte II. Spr., den Leroenden endlich eine lesbare und carrecte Ausgabe in die Hände zu geben. Dass der Text des Gulistan vielfach entstellt ist, zeigt schon die Vergleichung der verschiedenen Ausgaben. Abgesehen von zufälligen Verderbnissen, hat nur zu oft theils Missversländniss, theils das Bestreben den Styl zu verbessern, Dunkles aufzuhellen, Schweren zu

erfolchtern und Vernitetes zu modernisiren, die Abschreiber zu willkürlichen Aenderungen veraulaust. Nur die Vergteichung sehr alter oder aus solchen geflossener Handschriften kann bier den Herousgeber feiten. Ur. Sor. batte das Glück, seiner Ausgabe einen derurtigen Text au Grunde legen an können. nämlich eine der Asintischen Gesellschaft von Bengaien geborende, im J. 1800 für den Kaiser 'Alamgir verfertigte Abschrift eines Exemplars des Galistia, welches der berühmte Kalligruph 'Imad nach einem Antograph Sa'di's vom Anfange des J. d. R. 662 (Chr. 1263) gesahrieben halte. Dass Hr. Spr. einen so urkundhehen Text nur als Hauptquelle benutzt und nicht für gut befanden bat, ihn gans unveräudert abdrucken zu lassen, muss um so mehr Wunder nehmen, da sich für die meisten von jeuem Texte abweichenden Lesarten ein zwingender Grund nicht erkennen lässt. So ist S. 3 Z. 8 ein XS. S. 9 Z. 4 ein J. S. 20 Z. 4 ein Leu Text unfgenommen, welches in der Handschrift des 'Alamgie - Br. Spr. neunt sie A - wie auch in der Calcuttaer Gesamminusgabe fehlt und ganz wohl fehlen kann. A schreibt immor Si; معد , Br. Spr. dagegen wie die andera Anagaben Si; ويعاد برم officend doch nuch der Boston mobrmals jenes ficht pereisebe, dort durch das Versmass geschülzte الكر but, S. 17 Z, 4 sind die Warte وير فيكتان فرص die in A bloss am flande stehen und auch in allen mir bekannten Ausgaben fehlen, in den Text aufgenommen. S. 16 ob, ist die Lesurt von A beibehalten, während alle Ausgaben und nuch Surüri اديكر عروس lesen, dagegon S. 12 a. steht die gewöhnliche Lemrt

چو جنگه آوری با کسی در ستیز که ازوی کزیرت بود یا کریز im Texte, withrend die abweichende von A

چه جنک آوری با کسی در ستیز که ازدی کربوت بود نا کربو

bloss in der Anmerkung ungeführt ist. In der Einleitung des Gulistan ist durch die Angabe der abweichenden Lessrien sowohl des Cod. A. als auch einer undern Handschrift, über welche die Vorrede nichts Genzueres bemerkt, und der Ausgabe von Lucknow, dom durch dieses willkürliche Verfahren herbeigeführten Lebelstande wieder abgebolfen; aber von dem ersten Buche an fallen die Varianten bluweg, und die Eritik hat an dem übrigens gewiss anggfültig erwogenen Texte keine siehere Stütze mehr. Auch mehrere Erzählungen, die in A fehlen und in den Ausgaben meist an verschiedenen Stellen vorkommen, sind aufgenommen, abgiefeb Hr. Spr. seibst in der Vorrode anerkeunt, dass die Abschreiber oft, wie ächte Erzählungen anagelassen, so anch unüchte Erzählungen eingeschoben haben. - Dass persische Drucke uicht minder als Handschriften selbst für Geübtere schwerer zu lesen sind als die unsrigen, ist unläughar; Hr. Spr. aber steigert diesen Satz bis zu dem Poradoxon: that reading a Persian book is never an amasement. Das richtige Lessa Jodes Wortes und das Erkennen des Sinnes erfordere stets so viel Anstrengung , dass der Leser dem lahalt nur achwer folgen könne; nuch bestehe das Vergnügen der Orientalen beim Lesen eines fluches nicht sowobi in der Belehrung oder Unterhaltung, die es ihnen gewühre, als in der Loaung

der flatbael und Schwierigkeiten des Style und der Spruche. Erhöht werde dieser Reiz von Dichtern wie von Philosophen durch gesnehte Dunkelheit und absichtliebes Irreführen des Lesers. Commentirt zu worden, sei das bochste Ziel eines persischen Schriftstellers, und wenn Niemand nich dazu finde, commentire er sich seibst. Sogur der fromme und menschenfrenndliche Sa'di wird von dergleichen feserfuludlichen Abalehten nicht frat gesprochen. -Jener Schwierigkeit ann glaubt fir. Spr., wonigstens theilweine, durch Einführung einer vollen europäischen Interpunction, surgfältige Treunung der Wörter, Setzung von Verbindungsstrichen zwischen den einzelnen Theilen zusammesgesetzter Ausdrücke (z. 8. عبا - سيا ), endlich durch Angube der nöthigen Vocale und der Izafet abbelfen zu konnen. Nur in der Einleitung des Gulistan sind die Voerstreichen vollständig gesetzt, som ersten Buche an bloss da, we die Aussprache zweifelhaft sein kann. Für die Interpanetion sollten durchgebends die in ungern Sprachen üblieben Zeieben angewendet werden; da aber das Komma wegen seiner Achalichkeit mit dem Buehstaben , Schwierigkeit machte, so ist an desson Stelle ein dieker gerader Stelch getreten, der zur Bezeichnung von Zwischennatzen eine andere Gestalt, und zur Trennung zweier von einander abhängiger Sätze wieder eine andere saniumt. Dazu kommen ansere Frage-, Ausrafungs- und Auführungszeichen. Diese interponction wurde mir bochstens auf den ersten Seiten eines Lesebaches für abendländische Aufänger zweckmüssig scheinen; durch ein gunzes, an dem Faden einfacher morgenländischer Satzgliederung binlaufendes Werk angewandt, finde ich ale störend und grössteutheile unnutz. Gehörige Trennung der Würter, Abtheilung der prosaischen Parailelglieder durch ein ! liegranzung geöäserer Simesabschnitte durch dasselbe oder ein abnliebes Zeieben, kleinerer durch Doppelspatien, Augube einzelner Vocale und der Irafet au zweifelhaften Stelfen, wurden, meine ich, alle Bedürfnisse aufmerksamer Leser vollkommen befriedigen, obse den Text mit fremdartigen Neuerungen und Wahrzeichen an und für sich klarer Sinnverhaltnisse zu überinden. Im Uebrigen lat der Druck dieser unzweifelbaft besten aller bieberigen Ausgaben des Gulistan so deutlich und gefällig, als er mit den ju lodien vorhandenen Mitteln überhaupt ansgeführt werden konnte. Graf.

Heldensagen von Firdasi. Zum ersten Male metrisch aus dem Persischen übersetzt, nebst einer Einleitung über das Iranische Epas, von Adolph Friedrich von Schack. Beilla, 1851. 8.

Herr v. Schack bezweckt, durch eine trene Uebersetzung die deutsche Lezewelt mit der grossartigen Schöpfung des grüssten morgeniändischen Dichters
bekannt zu machen, da die wenigen bis Jetzt übersetzten Brackstücke theils
dem engern Breise morgenländischer Sprachwissenschaft angehären, theils, wie
Rückert's Rustem und Schrab, nur freie Bearbeitungen sind. Eine vollständige
Uebersetzung der sechzigtanzend Doppelverse des Schahname würde aber bei
dem besten Willem die Kräfte selbst des begabtesten Menschen übersteigen,
und zo hat auch Hr. v. Sch. nur zehn der schänsten Sagen herausgehoben,
sis jeduch durch eine kurze Uebersicht der dazwischen liegenden Erzählungen
miteinander verbunden. Die übersetzten Stücke sind: Feridun und seine Söhne;

Som und Sal; die Einholung des Kai Kobad; Kai Kowus in Masenderan . der Kumpf der sieben Helden; Sohenb; Sijnwnuch und Sudabe; der Tod des Freud; Bischen und Menische 13; Rusteme Tod. In einem folgunden Bando sollen wenigstene noch die Erzählungen vom Untergange des Sijawasob. von Sal und Rudalie, vom Verschwinden Kui Chresru's und vom Rampfe Bustem's mit Islendiar hinzukommen. Eine längere beredte Einleitung sehildert Geist, Wesen und Inhalt der gewaltigen Dichtung des Firdunai (gew. Firdesi, nicht "Firdusi"). Durch die Untersuchung über die gevarungliebe Hoimath, dus Alter und die geschiehtliche Bedeutung der franischen Heldensage wird den Versuchen, die Ronige und Belden dieser Suge mit den una durch die Griechen bekannten Perserkilnigen zu identificieen, - Versuche, die durch die Entrifferung der Reitschriften den letzten, hartesten Store erlitten haben. - jeder Boden entzogen. Dass im Schuhunme die Erzühlungen von den beiden Darah und Alexander eich unmittelbar an die Errählungen von den Thaten der liajaniden unschliessen, hut von jeher lere geführt, da man in diesen die unmittelbaren Vorgünger des Darins Ochus und Darins Codomannus sehen zu mussen glaubte. Aber wie der Vf. nachweist, besteht das Schahname aus zwei, ursprünglich durch eine weite filast getrennten Theilen. Der erate, dan eigentliche Epos, die lionigs - und Heldverage von Iran, ist nicht in Medien und Persien, sondern in Ost-Iran, d. b. in den Landern öxtlich von der grossen Salzwüste, in Baktrien und Kabul entstanden. Höchst wahrschelnlich ist diese epische Sogo ihrem Kern und ihren Hauptumrissen nach aben so alt, wie die im Vendidad aufbewahrte fieligionalehre, und stammt wie diese aus der Zeit vor Grundung des Medischen und Peralschen Reiches. Die Anfange derselben sind durchaus religiös-mythisch, aber von Feridan an gewinnt sie immer mehr geschiehtliche Grandlage. Ans dem Verwachsensein der Heldensage mit der Zoronstrischen Religion erklärt sieh libre stete Erhaltung, während die Thuten elnes Cyrus, eines Darine, eines Xerses, aus dem Gedlichtnisse ihres Volkes verschwonden sind. Mit dem Penerdienst verbreitete sich jene Sage über das westliebe fran; unch dem Sturze des Perserreichs aber, unter der lierrachaft griechischer und seythischer Stamme, wahrend eines halhtensendlahrigen Verfalles der fleligien und Sitto, erlosch die Erinnerung an die Achameniden bis auf eine verworrene L'eberlieferung aus Ihren letzten Zelten, wie ja auch die Thaten der Selnuelden und Arsaelden der Vergessenheit anbeimgefalten sind. Mit den Sasaulden kam die Zoroustrische Religion wieder zur Geltung ; Nuschirwan liess die Geschichten der alten libnige sommeln, Jeudegerd diese Materialien ordnen und vervollständigen und durch Dmischwer im Chodhl-name zu einem Ganzen verarbeiten. Diese Zeit ist es obne Zweifel, no die spätere persische Sage an die alticunische unmittelbor angehnöpft wurde und die letztere wesentlich die Gestalt erhielt, in der sie bei Firdanci erscheint. Nochdem der erete verheerende Sturm des Islam vorüber war, erhob sich von Osten ber eine Reaction gegen die Obergewalt der Araber; die neuen flerescher begünstigten

<sup>1)</sup> Dieses Stück ist in kleinerem Formate noch besonders abgedrucht worden: Bischen und Menische, eine persische Liebesgeschichte von Firdasi. 8 Bogen. 16.

das mächtig wieder erwechende per lache Nationalgefühl als vine Stütze ihres Thrones; die einkelmische Sprache und der Rifer für Wiederhelehung der alten Ueberlieferangen warden sorgfaltig gepflegt, und diesen Bestrehungen entblijhte entlich unser Schukname. An das alte Epos schloss nich eine bunte Reihr von Begebenheiten ans der spätern Zeit, ohne dass ein inneres Mand die Islanderrage und die zuweilen novellenartigen Erzählungen uns der Sasunidenzelt unter einander oder mit der Reidenzage verknipft. - Der Lebersetzung zu Grunde liegt eine Handschrift aus dem J. 912 d. H., durebgungig verglichen mit der Calcuttaer Ausgabe von Macan, zum Theil auch mit dem van Mohl gegebenen Texte; für die Geschichte von Sam und Sal lag überdiess Vullers' Chrestom, Schahnamiann vor. Das Versmann der Urschrift ist mit Recht durch den fünffüssigen fambus erzetzt; der fleim musste patürlich beibekatten werden, wobei sich der Urbersetzer die Wiedergabe je eines persischen Verspaares darch ein deutsebes zum unverbrüchlichen Gesetz machte. Trotz der gadurch erschwerten Arbeit flieszen die Verse leicht und frei dahin; nirgonds stört eine Harte oder eine gezwangene Wendung den Genuss. Dass dabei eine angetlich wurdliche Uebertregung nicht immer miglich war, liegt auf der Hand; eben so gewiss ist aber meh, dass die Ersetzung unwesentlicher Gedankenformen und Bilder durch andere abaliche oder eutsprechende der Treue solcher Kunstnachbildung keinen Eintrag that, Maseho bedeutendere Abweichungen berühen möglicher Weise auf Verschiedenheit der Lesert; so fehien auch mehrere Verspaare des Textes von Vullers het H. v. Sch. (325 f. 473 f. 529 f.) und umgekehrt (S. 183 Z. 16 f. S. 186 Z. 11-14). Grössere wirkliche Ausstellungen, die nich hier und du machen linason, klinnen dem bohen Werthe der Lebersetzung nur wenig Abbruch thun; im Allgemeinen schliesst sie sich eng an den Text an und erfüllt fhre Bestimmang, "in Ceist und Form ein trones Abbild der Urschrift zu liefern."

Mémoire sur l'inscription de tombene d'Ahmès, chef des noutenniers, par M. Emmonuel de Hougé. Paris, 1851. (Extrait des mémoires présentés par divers savants, tre série, tome III). 196 SS, mit 3 Tafelo, 4.

Nar mit dem grössten Vergnügen kann ich diese schöne Arbeit anzeigen, welche zuerst im Mai 1849 der Académie des inscriptions vorgelesen wurde, ober wegen des schwierigen Hieroglyphensatzes erst jetzt die Presse hat verlassen konnen. Die Absieht, welche dem gelehrten Vf. bei dieser Abhandlung vorschwebte, war die, an einem guten hieroglyphischen Texto die Boweise und die Analyse derjonigen hieroglyphischen Zeichen und Groppen durebenführen, welche von Champolilon und seinen Nachfolgern ohne Beweise sei es nun richtig oder falach erklärt, oder überhaupt noch gar nicht behandelt worden sind. Die philologische, genaue Art und Welse, in welcher lierr de Rouge seine Methode bei jeder einzelnen Gruppe verfolgt, verdient jeden Lob , jede Anerkensung und Nochahmung, obgleich des Letztere nicht immor möglich soin dürfte, da einerseits den meisten Aegyptologen - ich kenne our noch eine Ausnahme - so reiche und sehfion typographische Mittel nicht zo Gebote steben, als sie die imprimerie nationale derbietet, andrer-VI. Bd. 30

seits das Zeichnertalout der Augyptologen gewähnlich nicht das beste int -Anch die Wahl des Textes ist eine glückliche. Die Inschrift ist dieselbevon welcher zuerst Champollion in aninen Briefen aus Aegypten S. 197 eine kurze, aber genugende Netiz gegeben hat, Almes, Sohn des Obschne (Herr de flonge linst den Namen des Vaters Avento), ein Plottenführer, erzählt die von ihm unter den ersten finigen der XVIII. Dyn, ansgeführten Heldenthaten, Er herichtet, wie sein Vater unter dem Könige Rankenen, dem Vorganger Abmosis I., einen bedeutenden Rang eingenommen habe, wie er als Jüngtieg unter Abunois la den Stantsdienat der Marine getreten aci und den Zog gegen Tunis mitgemacht habe, wie er sich dann mit dem Pharan gegen Suden gewendet, gen Acthispian zu Wasser gezogen, Peinden Beute abgenommen und kriegerische Ehren und Belohnungen eingeürntet habe, und wie er entlich noch unter Thuthwools, dem Nachfolger des Ahmosis, Flottenführer gewesen ani. Herr de llouge but in der vorliegenden Arbeit die Analyse der ersten 7 Zeilen dieses historisch ausserst wichtigen Textes geliefert. Die agyptische Wissemechaft muss ihm für diese Arbeit vollen Dank wissen, welche eine Menge bisher übergangener und übersehener Fragen gründlich erörtert und uns Anfachique über Lesung und Redeutung gar vieler llieroglyphengruppen gewährt, die eben so häufig in Texten jeder Art vorkommen, als sie hisher missverstanden waren. Haum und Mangel an typographischen Mitteln gestatten mir nicht nuf Einzelheiten nüber einzugeben; nur diess will ich bemerken, dans die einzige unübersetzt gebliebene Gruppe des Werkes p. 59: CheN-Nou (leb lese: ScheN-Nou) in der Aufzühlung priesterlicher Würden in dem Loptischen peq-ume (Theb.) peq-umu (Memph.) voies, propheta ihre Brugsch. leichte Erklärung findet,

Wörterluch der Japanischen Spraihe. Von August Pfizmaler. Eeste Lieferung. Wien, in Commission bei Carl Gerold u. Sohn. Gedruckt bei den PP. Mechittaristen. 1851. XI u. 80 SS. gedruckt und 79 SS. lithographirt. Preis 63

Das verliegende Work verspricht eine sohr bedeutende Bereichnrang unarer Kenntniss orientalischer Sprachkunde zu werden. Berr Pfizmaler, in mehreren Zweigen orientalischer Literatur word bewandert, gebort zu den sehr wenigen Golehrten in Dentschland, ja wir dürfen sugen in Europa, die nich ainer Kenntnies der Ispanischen Sprache rühmen konnen. Sebon vor mehreen Johren ersehien von ihm eine Japanische Novelle (Seehs Wandschleme in Gestalten der vergünglichen Welt, Wien, 1847.) im Originaltext mit deutscher Vebersetzung, als erster Theil einer Japanischen Chrestomathie, und Jeder. der das Buchlein in die Hand nahm, und mit dem vertrout wur, was bis dahin in diesem Gebiete war geleistet worden, musste erstaupen, wie es dem flerungeber müglich geworden war, die sinnverwirrenden Zeichen der verwickelten Japunischen Volkssehrift zu entriffern, und eine, wie es schrint. trene Uebersetzung des Textes zu liefern. Die nathwandige philologiache Regrindeng der gewonnenen Resultate hat his jetzt leider noch auf nich warten bassen. Spaterhin hat Hr. Pf. einige Mittheilungen über die Jepanische Pousie in den Arbeiten der Wiener Akudemie gegeben. Jetzt liegt uns von ihm der

Anfang eines Wörterbuches der Japonischen Spruche vor, das ein Werk von hadeatendem Emfunge werden wird. Wir entrebmen der Vorrede averet die Notices über die Quellen, une denen der gelehrte Verlusser geschipft und die er zu ninem Ganzen verarbeitet hat. - "Pur die Auserheitung fen Werken habe feb theils Originalubetzehneher der Japaner, theils eine gewisse, jedoch ziemlich besehrankte Anzahl Japonischer Texte benutzt. (Warum giebt Hr. Pf. die Totel dieser Texta nicht mit Kinem Worte un, woder bier in der Varrede noch im Verlaufe des Werkes? Es ist doch wichtig, den Charakter der Bocher zu kennen, aus denen er seine Belege schöpfte; sind diess von der Nution selbst als klassisch anerkunste Schriftsteller, oder per aufallig dem Vf. in die Blade gefallene fürher in Japanischer Spruche?) Die erateren sind folgende: 1) Win-kon-won seki sin-gen-zi-ko. Nach der darch v. Siehold unter dem Titel: Thesaurus liegune inponiene besorgten lithographirten Ansgabo. 2) Zi-rin-ginku-ben. Ein Wilrterhuch aller chinesischen Zeichen mit japanischer Erklürung. 3) Faya-biki-set-ya-ria. Eine Sammlang der gewöhnlichaten japanischen Wörter mit ehinesischer Erklärung. 4) Niceus verzämeld Japanech en Hollandech woordenback. Jedo 1850. lifeines jupunisch-ehlnesisches Wörterburh mit beilfindischer Erklärung, berausgogeben aureh den Fürsten von Nakats, 5) Nederduitsche Taul. Hullandisehes Warterbuch mit beinaho unsichliesslich ebinesischen Erklörungen, in Japan s. I. et s. gedruckt. - Ausserdem habe ich noch das lateinisch-juponischo Wörterbuch des Fr. Didaca Collado: Thesanri linguae Inponicae idlesen bassliehen Bruckfehler hatte Hr. Pf. bei einem so pracktvollen Werke vermeiden muraen, das Buch beiset: Therauri I. J. compendinu.) Homae 1632. benutzt. Der Auszog, den Abel-Remment sus der grossen japanischen Knoyklapadie in dem elften (nicht zehnten, wie Br. Pf. augt) flande der Extraita des livres et manuterits du la bibliothèque du floi pegeben, lieferte wegen der vielen Druckfehler in den Japanischen Wartern por geringe Zushtze." (Auffallend ist es, dass ilr. Pf. des einzigen Vorgunger, der vor ihm ein Japaniaches Würterbuch in Originalschrift berunsgab, nicht mit Einem Worte erwahat hat, wir meinen H. W. Medburet's English und Japanese, und dapanese and English Vocabulary, compiled from native works Batavia, 1830). - Es folgen darauf einige Mittbeilungen über den Charakter der Japanischen Buchersprache, die bekanntlich ans einer eigeathumlichen Misehung von ursprünglich Japanischem Spruchgute und Chinesischen Wörtern und Redenaarten nach einer sehr verdorbenen Aussprache des Chinesischen besteht, und zu einem Theil mit ehinesischen Charakteren, also Begriffazeieben, und zum andern Theil mit Japanischen Buchstaben, also einer phonetlach gegliederten Sylbonschrift, geschrieben wird. Die Darstellung dieser schwierigen Missverhültnisse ist dem Referenten wenigstens nicht gunz klar erschlenen; uhnn zahlreiebe und ausführliebe Beispiele in der Originatschrift lassen nich diese Kigonthumlichkeiten nicht genögend darstellen, und diese Beispiele fehlen gunzlich. - Die Ordnung, sagt der Vf. ferner S. VII, der in dem gegenwärtigen Wörterbuche enthaltenen Wörter ist alreng nuch der Reihenfolge des I-ro-fa (oder Japanischen Alphabets, welches aus 47 lischstaben besteht, von denon aber nur 44 als foitielen verkammen, insoform i mit pi, spo mit o, and e mir pe als identisch betrachtet werden), to

dass dienelben so leicht wie in dem irgund einer europäischen Sprache aufgefunden werden konnen." (Diess ist jedoch wohl mit einiger Beschränkung zu verstehen; wir finden z. fl. Nr. 1022, itsu-kara. 1023, ikko. 1027, itsukake. 10:8, ikko. 1032, iksn-yori. 1033, ittai. 1038, ittu-turi. Da hier freilieh in der Jupanineben Schrift überull dieselben Buchstaben stehen, so muss as aghr verwickelte Leseregeln geben, die ffr. Pf. wohl hitte kurz erwähnen kannen.) - Die Einrichtung des Buches ist nun folgende. Das Werk ist halb lithographirt, halb gedrockt, and zwar entspricht jeder lithographirten Seite gruau eine gedruckte. Auf dem lithographirten Blatte stehen die Chivesischen Charaktere, grost und deutlich, und daneben, aber kleiner. das entaprechende Japanische Wort in der einhelmischen Sylbenschrift, und zwar in der Form der batakanna-Schrift. Neben fedem Worte steht eine Zohl, welche auf das gegenüberstebende gedruckte Blatt verweist, auf welchem das Japanische Wort in tateinischer Schrift steht, auf dieses folgt dans die doutsche Erklarung, die Beispiele u. z. w., und jeder Artikel schliesst mit einer kurzeren Augabe der Bedeutung in englischer Sprache. Alles diess ist mit grosser Sauberheit und Deutlichkeit anngeführt, und namentlich sind die Chinesischen Churaktere mit ausserordentlieber Genanigkeit und Nottigkeit geschrieben, wie im Allgemeinen die Ausstattung der Druckerei alle Ehre macht. Zu dieser Theilung, die das Werk, wie man leicht denken kann, sehr anschwellt, und darum leider auch sehr theuer macht, wurde fie. Pf. durch den Mangel der entsprechenden Chinexischen Typen gezwungen; doch lieuse sich hierin wohl woch Manches compenditiver einrichten, und der VI: versprieht nich für die folgenden Lieferungen sparsamer mit dem Raume umzugehen, denn diese erste Lieferung giebt nur die Erklärung von 1046 Wörtern. - Das hohe Interesse, welches uns das Unternahmen des Hru. Pf. einflüsst, die Bewunderung, die wir seinem Scharfslunn, seinem Pleisse und seiner Ausdaner, auf so augebahntem Wege Licht zu schaffen, gern zollen, veranlasst uns aber zugleich, dem gelehrten Vf. für die nächsten Lieferungen einige Winsche vorzutragen, deren Berücksiehtigung, wie wir ginuben, den wissenschnfilleben Werth seiner mühneligen Arhait nicht unbedeutend erhliben wurde. Eratena wurde es sehr erwunscht sein, wenn fir, Pf., wie mir schon oben andenteten, in einer Einleitung ansfahrlich, und durch eine Fülle anscrlesener fleispiele erläutert, das Schriftsystem, wie es bei den Japanero praktisch im Gebrauch ist, entwickelte. Zweitens müssten die Citate, auf welche die Austanzung der Bedeutung eines Worten sich gründet, genau angogeben sein. Es genügt nicht, wie ifr. Pf. bisweilen, aber lange nicht consequent genog , that, im Allgemeinen ein Originalwörterbuch zu nennen, z. B. Sio-gen, Fa-ya u. s. w., acodern hei jedem Artikel müsste gennu die Selte und die Columne ungegeben werden, wo man sich entweder weiteren Ratha erbolen, oder wo man die Angaben des VI, verificiren kann. Die blosse Nonoung des Namens irgend einer Quelle let so gut wie gar kein Citat, do man z. B. in einem so voluminosen Buche, wie der von Ben. von Siehold berausgegebene "Thesaurus", der noch durn nach den Materien geordnet ist, wenn anch innerhalh der einzelnen Abschnitte die alphabetische Ordanag herrsebt, lange and oft gewiss vergeblich das gewinsehle Wort suchea wird. Ebenzo nothwendig ist das genaueste Citiren bei den einzelnen

Satzen und Phrasen, die der Vf. leider nur ziemlich spärlich bei den verschiedenen Wörtern aufgenommen hat. Man verlangt sulche gennue Nachweisungen bei lexicalischen Arbeiten über Sprachen, wo jedem der Zutritt en allen Quellen leicht ist, wie viel mehr muss man en bei einer Sprache verlangen, die, wie die Japanische, uns zum ersten Male lexicalisch bearbeilet vorgeführt wird. Auch ware es zu wanschen, dass die eitirten Stellen etwas würtlicher und dem Texte in der Reihenfolge seiner Worte sieh anschliessend übersetzt wurden. Das Japanischo ist eine zu wenig bei annte Sprache, als dass man der Interlineurversionen entbehren konnte. Würde die Uebersetzung dann zu undeutlich, au kanto sie ja recht gut noch einmal in freierer Wendang wiedergegeben werden. Drittens aber halten wir es für durchaus nothwendig, dass der Vf. dem Chinesischen Theile seines Wörterbuches mehr Aufmerksamkeit zuweude. Zu jedem Chinesischen Charakter muss die Aussprache hinzugefügt werden, die er in der sogenannten Mandarinen-Sprache hat; nebst der eigenthünlichen dialektischen Modification, die er in dem Munde des Japanesen erleidet; für dieze specielle Aussprache besitzt fa Br. Pf. das Si-lin-gjok-ben, welches Siehold als ersten Band seiner Bibliotheca Japonica edirt but. Eine Angabe der Zahl, die der Chinesische Charakter. in dem genannten Werke Siebold's einnlumt, muste hinzagefügt werden. Dazu ware die Angabe nothig, ob der Chinesische Schriftcharakter in der Chinesischen Sprache dieseibe Bedentung babe wie das für denselbes gebrunchte Japanische Wort, oder ob er bei den Japanera nur conventioneil für illeson oder jenen Begriff gebraucht werde oder nieht. Ja einzelne Churakture haben nur den Schein chinesisch zu sein, und sind rein japonischen Ursprungs; diens muste gennu augegeben werden. Besonders aber muste der Vf. bei den zehlreichen chinezischen Compositie eine genaus Uebersetzung der einzelnen Riemente des Compositums geben, und wo möglich hisunfügen, ob ein solches Compositum im Chinesiachen ebenfalle wirklich im Gebrauch ist oder nicht. So mussten auch die Synnoyma, die in Chivesischer Schrift bier und da beigefügt sind, genan erfantert werden, - Was das Werk unreb diese Zusätze amfangsreicher wurde, ein Uebelstand, der übrigene durch compresseren Druck leicht konnte geboben werden, das wurde es reichtlich sewinnen an wissenschaftlichem Worthe, und darauf kommt ja doch Alles an, da an einem Japanischen Dietionnuire in dem gewöhnlieben Sinne dieses Wortes uns nichts liegen kann. Wir wurden selbst einen Nachtrag zu der bereits erschienenen ersten Lieferung, die das Wesentlichste unsrer Desiderin berückslehtigte, für sehr erwünscht halten. - Müge der gelehrte Verfaszer versichert rein, dass diese Bemerkungen nur uns dem Wansche bervorgegangen sind, dieser seiner schönen Arbeit die möglichste Vollendung zur Ehre der doutschen Wissenschaft zu geben. Brockbans.

Verzeichniss von orientalischen Werken, die in Indien erschienen und demnächst durch alle Buchhandlungen des Continents von Ferd. Dünmler's Verlogsbuchhandlung zu beziehen sind. Berlin, Januar 1852. 8 SS.

Der Gute des Dr. Rüer, Secretära der Asiatie Society of Bengul, der sich direct zum Ankauf indischer Werke für die Dümmlersche Buchbandlung

erboten bat, ciacrecite, und undrerseits dem kochet gunstigen Umstande, dass unch jone Genelischaft selbst mit dieser Huchhandlung in einen Tauschverkehr der von ihr herausgegeheuen Werke für arientalische Schriften, die in Europa publiciet werden, getreten ist, verdanken wir en, dass wir nun-mehr gegründete Aussicht haben, für den ludischen Böchermarkt von den bisberigen Monopolisten selnst zu werden. In obigem Verzelehnisse, welches eine grosse Zahl blichat bedentender Werke unfführt, sind, wo sie bekannt waren, stots unch die indischen Originalpreise selbst augegeben, als eine Garantie dufür, dass die erst nach Ankunft der Sendung bestimmbaren wirklichen Preise nicht in einem zu grossen Missverhältnisse zu jenen stehen werden. Welche Preise uns hisher für dergt. Werke abgefordert worden, mogen folgande Beispiele reigen: Crikamakhyayatrapuddhati, indischer Preis 8 gra-Preis des H. B. König in Boon 15 36; Rudracandi 4 ggr., bei König 3 364 19 der kleimeren Gesetzbucher S. 2., bei König 16 derzelben 75 2. -26 juridische Abhandlungen 191 2., bei König 25 derzelben 55 2. Ja der Antiquar St. Goar in Frankfurt u. M., der, wie es sebelat, diese Werke von H B. König erstanden hat, steigert den Preis für die 19 Genetzbücher augar and 200 ft. rh. d. i. 1134 Mr. und für die 26 Abhaedlungen (warunter-als 27ate eine Doublette) puf 250 fl. rh. d. i. 141 32 !! Gegenüber solchen Thutsuchen ist es craffelich, warum oben die Calcuttaer u. s. w. Drucke in so wenig Handen sich belinden, und wir konnen somit die Anknopfung directen Bücherverkehrs mit Indien our als eine wahre Wohlthat für die europäischen Indologen bezeichnen, so wie dieselbe umgekehrt auch auf die Wissenschaft in Indien selbst nur bochst gunstig einwirken kann. Statt duss die Exemplare der von der Aslatic Society edirten Werke, wie bisher, grossentheile in ihren Speichern den Wurmern und dem vernichtenden Hinfuns des Klimas anheimfalten, sallen ale fortan zum Theil wenigstens gegen Ausgaben und Schriften umgetanscht werden, von denen sonst vielleicht nicht einmal der Ruf ihrer Existenz nach ledies gelangen würde. - Uebrigens nimmt die Dümmtersche Buchhandlung noch auf solche in Indien erschienene Werke Bestellungen zu, die im obigen Verzeichnisse nicht enthalten sind. Mögen deren recht zahlreich eingeben, und das gnave Unternehmen die verdiente Thelloobme fleden!

Aus einem Briefe des Prof. E. Robinson au Prof. Rödiger (Salzburg, d. 19. Juli 1852.). - - Ich habe meine zweite lieben unch Palbatina glücklich sullendet. Es ist mir gelungen, eine grosse Masse Material zu besieder Kenntuiss dieses Landes zu sammels, wenn auch, wie Sie es night unders erwarten werden, die Resultate nicht no bedeutend nind als bei meiner ersten Reise. Einige wichtige Pankte, über die ich genügende Anskunft werde geben konnen, sind: die Lage von Polts, Dathan, Beth Zucharin (1 Mace, 6, 33), die der beiden ftama in Galillan, Tirzu, ftazor, die Verbludung der Gewässer im Rüleh u. a., such Cabam, Chaleis am Libanco, Jeb war 11 Wochen von Beiret abwesend und relate maistens 8 bis 12 Stunden täglich zu Pferde. Mein Weg ging von Sidon uns durch den södlichen Theil des Libanon über Scheklf und Tiburn, und so durch Gallifa in verschiedenen Richtungen, dann längs dem Westrande der Berge von Samaria und Judin nach Jerusalem und Habron, Hierauf uns zurückwendend hielten wir uns um östlieben Rande derzeiben Bergo, überschritten das Ghor und den Jordan bei Succoth, und gingen nach fleisan zurück, dann an der Datzeite des Tabor und des See's von Tiberian noch Redes, Marg Ayan und Hanbaia. Von hier wandte ich mich nuch Banias and dem liulch, wie nuch zum See Phiala and dem Thale des Litany, mebber über Raschela nuch Damuskus. Von du aus reinten wir noch über Zebedani auch Megdel 'Angar (Chalcis), Baallick, Hurmut, Rible, dem Schloss el - Hunn, zu den Cedern und längs der Höhen des Libanon en dep Ountles des Nahr Ibrahim und des ei-Kelh. -

## Entgegnungen.

Auszug nus einem Schreiben des Dr. Murdtmonn (Constantinopel d. 12. Juli 1851).

In einer Anzeige des Journal of the American Oriental Society in dea Heidelberger Jahrib, der Lit., Jahrg. 49., Doppelbeft Mare u. April, hat Herr Dr. Weil bei Besprechung von J. P. Brown's Unbergetzung der Ersühlung Tabere's von der Eroberung Persiens nicht nur Herrn Brown Mangel an historischer Kritik vorgeworfen, aundern diesen Verwarf meh auf zwei Aufsätze in der Zeitsehr, der D. M. G. ausgedehnt (Bd. II. S. 159 ff. von Rosen, und S. 285 ff. van Mordtmann), indem er nigt : "Wir halten es für überflüssig, bier noch weitere Beispiele anzuführen, und würden diesen schon mehrmals besprochenen Gegenstand, unter undern nuch in diesen Blattern, bei der Anzeige der Lebersetzung Tubari's gur nicht mehr berührt haben, wenn nicht auch die Zuitschrift der deutsch-morgenfändischen Gesellschaft einen längern, wenig Neues hietenden Aufsatz über den türkischen Tobari, und einen Auszug aus demselben enthielte, in welchem gleichfalls nicht der mindeste Zweifel über die Glaubwürdigkeit dieses Werkes geäussert wird." Hierauf entgegoet Dr. Mordtmann, dass Keiner von allen drei Autoren eine andere Absieht gehaht habe, als zu gehen, was Tableri erzähle; zu kritischen Untersuchungen über die Glandwurdigkeit gebreche es ihnen in Constantinopel an Zeit und selbst an materiellen Hulfsmitteln, Insbesondere aber berücksichtigt Dr. M. folgenden Passus der Weil'schen Auzeige: "So wird bier [in Brown's Uchersotzung ] S. 465 der ganze Zag den Ala Ibn Albadhrami nach der Provinx Parx, wie Ibn Ref. (Bd. I. S. 87) im Anzenge mitgetheilt, vollständig okan alle Bewerkung wiedergegeben. lief, hat schon an genannier Sielle ans reinen Vermunfigrunden die Unwahrscheinlichkeit dieser Erzählung dargethan, nunniehr ist er aber vollkammen davon überzeugt, du mun bei Boludori ausdrücklich liest, dass lestache nach im J. 29 d. H. in den fländen der Perser und vergeblich sowuhl von Abu Musa ala von Othman Ibn Abi-1-Anssi belagert worden war." Hierauf bemerkt Dr. M., er konne Brn. Dr. W. versichern, dass Isstachr nehon im 1. 23 d. H. von Oaman bin Ehi-l-Assai besetzt wurde, und zwar im Zilhidscho des genanctes Jahres; wolfer er auf Verlangen die Beweise liefern könne. --"Wahr ist es," führt er dann fort, "dass die Perser sich später emporten und die Araber aus Isstacht wieder heranstrieben, no dass im J. 29 eine neue Unternehmung gegen die Stadt nothig war. Ja, wenn man noch weiter geben will , der Umatand , dass Isstacht im J. 29 d. H. in den Handon der Perser. war, beweist so wenig gegen eine frühere Eroberung, dass Hadschi Chalfo in seinen Chronologischen Tafela nater dem J. 27 d. H. sagt:

فتح اصطخر بار دیگر بدست عثمان بن ابی العاص Osman hin Ebi-l Assn crobert Isstachr zum zweiten Male.

Ich verstehe also nicht, wie die Aussage Beladoria, dass Isatache noch im J. 29 in den Händen der Perser war (womit übrigens andere Historiker vollkommen übereinstimmen), die von Taberi, in Uebereinstimmong mit Abulfeda, Abulfaradach, Hadschi Chalfa, Wakedi (unf der k. Bibliothek in Kopen-

hagen), Mohammed bin Auft (ffamburger Stadtbibliothek), Firdori u. a. w. berichtete frühere Erobernag Isstanhr's zu einer Unwahrheit stempeln könne, leh habe fieladori, Madaini und Ihn Elkethi nicht gelesen, jedoch ausser den von mir gennunten noch eine ziemliche Anzahl underer flistoriker über die Geschichte des Susunidenreiche durchstudirt, und finde wirklich beinen Anluss, den Zug des Alu bin Ethadhrami als rein erfunden und uns der Luft gegriden zu betruchten. Ja, auch Taberl's eigenem, von Hrn. Brown übernetzten Berichte musate Ala sich wieder zurückzichen; nirgends augt Taberi, so wenig wie zein fürkischer und amerikanischer Lebersetzer, dass Ala in lastsche geblieben sey; im Gegentheil, Ala war ein Abenteurer, der einen kühnen Streifzug ausführen wollte; als ihm aber der Handstreich auf Isstachr misslang, wurde er von Omer desavouirt, abhernfen und erhielt einen Verweis. Zu einer ficiation im ficichsarchiv war die Sache zu unbedautend, and für Wakodi und undern ahaliche Autoren passte sie noch viel weniger; sie verschwiegen dieselbe also, was sie um so leichter konnten, da sie weiter Leine Folgo hatte. Aber fieladuri's Versieherung, dass lastachr im 1. 29 in den Minden der Perser war, steht mit dem Zoge Ala's in gar keinem Zusammenhange,"

### Zur Abwehr.

leh ersche aus der Revue archéologique, 8e unnée S. 565, dass mich Berr Inidore Löwenstern des Plagiats bescholdigt. Ich soll in meinem ersten Artikel über die zweite Art der achimenidischen Kellschrift die remarques sur la denxième écriture ennéiforme de Persépolis, welche im sechaten Jahrgang der archäologischen Bevue S. 687—728 gedruckt sind, pungeheutet lanben.

Es genügt die einsache Versieherung, dass ich die remarques vor dem 15. April 1852 nie zu Gesicht bekam, und sogar zu der Zeit, wo ich meine Abhandlung schrieb, von der Existenz derselben keine Ahnung hatte. Jetzt aber, nachdem ich sie durchgesohen habe, frage ich erstaunt, welchen denn die subfreichen Resultate sein sollen, die leb dem Herrn Lowenstern verdanke? Meine Anzicht über die Sprache der sogenannten medischen Inschriften ist, dass sie eine nrische, also indogermanische sei mit semitischer Beimischang, and dass also vorzüglich die alteste Mischung von ariseben und semilischen Spracholementen, das Pehlwi der Susuniden, zur Erklärung beigezogen werden musse. Wenn man nun S. 706 der flevno fient: c'est dans le publici et jusque dans le persan moderne, que les saalogies avec la langue de la denzième écriture se reocontrent, au sicht das allerdiage sau, als soi es das Namtiche, was ich behaupte. Allein Herr Liweustern rechnet die persische Sprache zu den semitischen! Pehlwi ist ihm die ursprüngliche semitische Sprache der Altesten Bewohner Puralens, in welche erst apliter durch die Wanderungen der Seythen indogermanische Elemente eindrungen!! Ber Zweck der flemerkungen des Herrn Lawenstern ist gerade zu beweisen, dass die Sprache der sweiten Art der Keilschrift keine indogermanische, nundern eine rein semilische ist. Du also meine Ausicht von der des Berrn Löwenstern ganz verschieden ist and sogar mit derselben im entschiedensten Widerspruch sieht, so ist duch wohl deutlich, dans ieb denseiben nicht beraubt habe.

Indem ich also die Priorität des Herrn Löwenstern in Beziehung auf jeue beiden genunnten Fälla bereitwillig anerkenne, und feierlich erkläre, dass ich auf den Ruhm seiner übrigen in den remarques enthaltenen Entdeckungen nie Ansprach gemacht habe und nie machen werde, wage ich zu holfen, dass sein Zorn sich legen werde, und tröste mich mit dem Gedonken, dass es Männeru wie Betta und Rawlinson nicht besser ging, als mir, welche ebenfalls zu ihrem Erstaunen erfahren mussten, dass sie ihre Entdeckungen bloss dem Herrn Isidore Löwenstern verdanken.

Barlsrube den 16. April 1852.

A. Holtzmann.

### Gegenbemerlung.

Im 3. Bande dieser Zeitzehrift, 5. 454, habe ich eine Stelle des Wanidy mitgetheilt, in der ich die Worte مكة مكة mit, Abû-Talib smudte daher den Propheten mit dem Münche unch Makkn (zuröch)" übersetzte. Herr Prof. Wüstenfeld bemerkt im 4, Bande, S. 188, in Bezug and diese Uebersetzung: "Ich veratebe indess die Werte nicht so, dass der Monch Subaira mit Muhammad auch Makka ging, sondern Abu Talib nahm thu wieder mit sich zurück; denn nur auf Aba Talih können sich die auf jene Stella folgenden Worte beziehen: المحتفظ المانية ". Es scheint, dass das Exemplar, dessen sich Hr. Prof. W. bediente hier nicht vollständig ist, to meiner Handschrift lautet das darunf Folgende so: وهنت رسول الله مع : الى طالب يكلوه الله ويحفظ ويحوطه من امور الجاعلية ومعايبها لما يمريد بده من كرامته وهو على دين قومه حتى بلغ أن كان رجلا فصل قومه معله لعد، مروة \_ \_ \_ ركان ابو طالب يحفظه \_ \_ \_ الى ان مات Gesandte Gottes (nachdem er nach Makka zurückgekehrt war) wuchs bei Abo Talib auf, von Gott wegen der Auszeichaupg, die derreibe ihm audachte, bebütet, überwecht, und vor der Theilnahme an den Gebränchen und den Lastern des Heidenthums bewahrt, abschon er übrigens der Religion seiner Volkagenossen folgte. So kam es endlich dubin, dass er ein Mann wurde, der alle seine Volksgenossen au Mannestagend übertraf. - - Abu Tilib aber überwachte ihn fortwährend - - - bis er (Aba Talib) starb." Es kann nus sachlieben und sprachlieben Gründen kein Zweifel darüber obwalten,

dass diens der achte Text Waqidy's ist, und fir. Prof. W. wurde, weue er die Worte seiner flundschrift zu übersetzen veraucht hatte, sieh seinet überzeugt haben, dess wenigstens All als Subject in ihnen ausgefallen sein muss und sie nicht auf Abu Talib bezogen werden konnen. Es ist biar, dans diese Warte, richtig gelesen und verstanden, mit den vorhergehenden nichts zu thun haben und diese nicht erklären. Wir mussen daber den Sinn deraelben nach andern Gründen bestimmen. Tirmidzy setzt dafür: عالب طالب عادمة "Abb Tallb schickte ihn zurück und usudte Abu Bakr und Bilal mit ikm" 1). Hier kann so, nicht bedeuten; er nahm ihn mit sich naruek, worsn man soust bei and ad, denken konnte. Noch ein anderer Umatand mucht es wahrschrintlich, dass Babyra each Makke ging und sich dort ansiedelte. Im flawdh af abbab, fol, 95, wird er der Vater des اعل قائله تُغتند اي ابو عداس فركو اين طريقه دستور :Addia genanat تو نبود ابن نوبت چه چيز بر تو طافر شده که باعث يو ايم فعل Die liaronanengenossen augten: O Vater است بحيرا در جواب كفت الئي des 'Addas, noch nie war dieses Verfahren (uns 20 einem Cantmahl einzuladen) bei die Regel; was ist die denn jetzt zugentossen, das die Verantussung; so zu thun, gegeben hat? Bahyra antwortete" u. s. w. Nach Mar'udy nehörte Habyru dem Stamme 'Abd al Quya an, der seine Weideplütze um persischen Meerbusen und am Tigris hatto; Angehitrige dieset Stommes mochten auch in den nüber und weiterbin liegenden Stadten nogesiedelt sein. Nun erzählt Ibn labak Manches von einem 'Addas aus Ninive, der, als Mohammad sein Prophetenant antrat, in Makka wohnte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser 'Addas der Sohn des bei bei jener Gelegenheit nach Makka ge-Sprenger. kommenen Bahyra war 1).

<sup>1)</sup> Dr. Sprenger selbst hat in seinem Life of Mohammad, Part I, S. 80, die gante Verkehrtheit dieses Anachronismus nachgewiesen. F1.

<sup>2)</sup> Im Uehrigen mit Dr. Sprenger einverstanden, murs leb in fietreff des Sinnes der Worte aus Bo, dem Prof. Wüstenfeld Rocht geben. Wakidi sugt dumit einfach dasselbe was Sirat ar-rasal und Al-Chamisi bei Caussin, Essai sur l'hist. des Arabes , I, S. 321 , und Abulfeda , Ann, musi, 1, S. 20, - d. b. dans Abd Thlib selbst neinen Neffen mit nich anch Mekkn zurückgenommen habe. Wie liesse es sich ule möglich denken , dass der kluge urobische Kaufmann selven geliebten Nollen, auf die blosse Wareung eines freuden christlieben Monches bin, unter dessen alleiniger Obbut den Gefahren der Röckreise nach Mekka nusgenetzt hätte? Und welche Ordensregel oder welche Klasterzucht sallte dem Müuche eine solche Reise zu solchem Zweeke gestattet bahen? -Etwas an sich Lowahrscheinliches, von keiner verburgten Thatsache Gefordertes, von Leiner undern Ueberlieferung Unterstätztes bloss auf Grund einer in abstructe möglichen Pronominalheziahung und einiger unsicheren Combinationen zum Factum zu erheben, ist wenigstens hochst bedenklich, and wenn diens Dr. Sprenger in ceinem Life of Mohammad S. 78 a. 83 bingiehtlich der augeblieben Reise Babira's und Mohanimad's gewogt bat, so know leb nur wünschen, dats er hierin nicht ohne Weiteres Autorität bilden moge, FL

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Geselfschaft beigetreten:

344. Hr. Christian Andreas Ralfs, Stud. orient, in Leipzig.

345. " Mariant Antonius Gybbertus Voralmunu, Theol. Dr., Prediger in Gonda.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft am 28. Mai ihr Ehrenmitglied E. Burnouf in Paris.

Veränderungen des Wohnurtes, Befürderungen u. s. w.:

Mordtmunn (corresp. Mitgl.) bekleidet jetzt ausser dem Amte eines flunseatischen Geschäftsträgers anch das eines Grassberg. Oldenburgischen Consuls zu Constantinopel.

Rosen (corresp. Mitgl.) hekleidet jetet ansser dem preuss. Consulat auch das Hausentische Viceconsulat zu Jerusalem.

Behrnauer (290) lat als liulfsorbeiter für die Aufertigung des ultgem. Kataloga bei der k. k. floshibliothek zu Wien angestellt worden.

Bollensen (133): jetzt ordenti. Prof. des Sanskrit an d. Univ. zu Kasan. Flügel (85): jetzt in Wien.

Haffmann (150): jetzt Dom- n. Hofprediger in Bertin.

Hottemann (300); jetzt urdenil. Prof. der ültera deutschen Spruche u. Litteratur an d. Univ. zu Heldelbern.

Krebl (164): jetzt Sceretür na der königl, öffentl, Bibliothek zu Dreulen, r. Kremer (326): jetzt erster Bregoman des k. k. österreichischen Generatconsulats in Alexandrien.

Jos. Müller (333): jetzt Amunnensie an der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Oehler (227): jetzt Prof. d. Theol. u. Ephorus um evangel. Seminar d. Univ. zu Tübingen.

Olahausen (3) ist von solove Professor entlassen.

Parrat (336): Mitglied des Regierungaraths in Bern.

Potermann (95) hat mue litterarische fleise nach Syrien angetreten.

Poppelaner (332): Erzieher in Frankfurt n. M.

Freih. v. Schlechtu-Wasshrd (272); jetzt auf Urlaub in Winn.

Wetxstein (82) ist nuch Damaskus zurückgekehrt.

Hr. Dr. Julius Oppert aus Hamburg, der im Auftrage der franzüsischen Regierung nach Nintve u. s. w. reist, hat sieh durch ein Schreiben an Rru-Prof. Olshausen in Kiel, dat. Diarbekr, 15. Fehr., erboten, Aufträge für die D. M. G. im Orient auszurichten und derselben seine Notizen zur Beautzung angeboten. Durch Vermittlung des Hrn. Prof. Olshausen haben die Geschäftsführer dem genannten Borrn im Namon der Geschlechaft ihren Dank für sein Anerhieten ausgesprochen und seine Mittheilungen durch die Zeitsehr, veröffentlichen zu wallen arklärt.

Hr. Prof. Hupfeld hat das Amt eines Geschäftsführers u. Bibliotbekars niedergelegt; den in Erlangen gefassten Beschlüssen für einen solchen Pall (s. Zischr. Ed. VI. S. 140) gemäss ist Hr. Prof. Rödiger vom 1. Mai ab in seine Stelle eingetreten.

Der Gesammtvorstand but dem Hrn. Dr. Paul Böttlicher (285) für die Hernusgabe seiner Epiatulae Ni. Ti. Coptice 100 Sc. als Unterstützung be-

willigt.

Die naintische Gesellschaft in Bengalen hat den Austausch ihrer Zeitschrift mit der unsrigen begonnen.

## Verzeichniss der für die Bibliothek his zum 15. Mai 1852' eingegangenen Schriften u. s. w. ')

(Vgl. S. 303 u. 304.)

### I. Fortsetzungen.

Von den Curatoren der Universität Leyden:

 Zu Nr. 119. Seriptorum Arabum loci de Abhadidis nune primum editl a R. P. A. Dozy. Vol. alterum. Lugd. Bat. 1852. 4. Mit entsprechendem Titel für den 1. Bd.

Von dem Herausgeber, Sabscriptions-Exemplar:

 Zu Nr. 135. Ouvrages arabes publiés par R. P. A. Dooy. Se et demiére livr. Leyde, 1851. 8. Nebst den 22 letzten halben Bogen (12-33) der Notlees auf quelques manuscrits arabes, Gratisrugabe für die Subscribenten.

Von der Reduction:

3. Zu Nr. 155. Zeitschr. der D. M. G. Bd. VI. H. 2. Mit 2 zinkograph. Beilagen u. 1 Münztafel in Hochdruck. Leipzig, 1852.

Von der R. Gesellschaft d. Wissenschaften in Göttingen;

Zu 239. Göttinger gel. Anzeigen auf d. J. 1851.
 Bde. Nebst Nachriebten v. d. Georg-August-Univers. u. d. K. Ges. d. Wiss. Vom J. 1851.
 Nr. 1—19.

Ven der K. K. Oesterr, Akademie d. Wiss, in Wien ;

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der philos. histor. Classe. 1851. Bd. VII. Hoft 2-5.
- Zu Nr. 295. Archiv für Kunde önterreich, Geschichtsquellen. 1851. Bd. VII.
   H. 1 n. 2. Als Beilage dazu: Notizenbistt. 1851. Nr. 19 24. 1852.
   Nr. 1. 2.

Von Prof. Dr. Olshausen:

 Zu Nr. 533-538. Kurzgefaastes exegetisches Handbuch zum A. T. Zweite Lieferung. Hiob, von L. Hiezel. Zweite Auflage, durchgesehen von Dr. J. Olshausen. Leipzig, 1852. 8.

Von der französischen orientalischen Genellschaft:

 Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. Xe année. 1852: Mars. Avril. Maj. Juin. Juillet. Nachgellefert: VIIIe année. 1850. Août. Oct. Déc.

<sup>4)</sup> Die geehrten Zusender, sofern sie Mitglieder d. D. M. G. sind, werden erancht, die Aufführung ihrer Goschenke in diesem forflaufenden Verzeichnisse rugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsachele zu betrachten. Prof. Plaiseher.

Von dem Hernusgeber:

- 9. Zu Nr. 848. The Journal of Sacred Literature. New Series. Ed. by J. Kitto. Nr. II u. HL Jan. u. Apr. Lundon, 1852. Von der Asiat. Gesellschaft von Bombay:
- 10. Za 937. The Journal of the Bombay Branch of the B. Asiatic Society. Nr. XIV. Jan. 1851. Nr. XV. Jan. 1852.

### II. Andere Werke.

Von den Verfassern und Herausgebern;

- 995. Ermahnungssehreiben des Jehada Ibn Tibbon zu seinen Sohn Samuel, des Muses Maimunides un seinen Sohn Abraham und Sprüche der Weisen. Aus Bodlej, ildacher, zum ersteumal besg., m. e. deutschen Charakteristik u. biograph. Skirze begl. von M. Steinschneider. Berlin, 1852; 8.
- 996. A Summary of recent Nilatic Discovery. By Ch. T. Beke. Read before the section of Geography and Ethnology of the Brit. Association for the advancement of Science. Lond. 1851. 8.
- 997. Progress of the African Mission, consisting of Mrs. Richardson, Barth, and Overweg, to Central Africa. By Ch. T. Boke. (Read before the R. Geogr. Soc. of London. 13. Jan., 24. March, and 10. Nov. 1851.) M. e. harte. S.
- 998. Some Particulars relative to Colonel Rich. Beke etc. from Ch. T. Beke. Lond. 1852. 8.
- 999. Divan des Castiliers Abu'l-Rassan Judo ha-Levi. Von Abr. Geiger. Nebst Biographie n. Anmerkungen. Breslau, 1851. 12.
- 1000. Chrestomathia targumico-chuldalea addito Lexico explanata, congesta a Jos. Knerle. Viennas, 1857. 8.
- 1001. Erech Milliu, opus encyclopaedicum alphabetico ordine dispozitum, in quo et rue et voces ad historiam, geographiam, archaeologiam, dignitates, sectas illustresque bomines spectantes, quas la utroque Talmude, Teacfta, Targumicis Midraschiciaque libris occurrent, needum satis explicular sunt, Illustrustur. Condidit S. J. L. Rapoport. Tom. I. Contineas totam literum A. Progae 5612 (1852). 4. (hebr.)
- 1002. La Legge di Die tradetta in lingua italiana, illustrata con un noevo commento etc. Opera d'Is. Reggio. Vienno, 1818. 8. (Ital. Aukündigung, behr. Einleitung, Probe der ital. Lebers, m. gegenübersteh. hebr. Teste, u. hebr. Commentar.)
- התורה והסילוסופיאה תובות אטת אל אחותה מחקר עינוי חברו. 1003. יצחם שמראל רינייו או Vienase, 1827. 8.
- 1004. Il libro d'Isnin. Versione poetica fatta sull'original testo ebralco da La. Regglo. Udine, 1831. 8.
- ספר בחינת הדת לרבי אליהו דיל מדיגו נדפס כחה שנית כל פי 1005. חדשום הראשון של באסיליאה וכלוות אליו מחדש פירוש והערות Wien, 1833, 8. דניור מ"ר האם
- אנרות ישר אל אחד ממיודעיו חבור כולל חקירוח על ענינים שונים .1006 2 Theile. Wien, 1834 p. 1836. 8.
- 1007. Prolegemenon in librum Esther, auct. Is. Reggio. Vienna, 1841. 12. (hebr.)
- 1008. מזכרת ישר תשורה לאוהביר Wina, 1849. 12.
- 1009. Examen traditionia, duo inedita et paene incegnita Leonia Mutinenzia opuscula complectens, quas nune primum ed., annotationibus illustr., et examini submisit Is. Reggio. Goritise, 1852. S. (bebr.) Mit dem Bildniss des Herausgebers,

- 1010. Verzeichnies von vierzehn Bruckwerken Is. Reggio's, von 1812 bis 1852. Ein Blatt, 4.
- 1011. Die Moral des pers, Dichters Sadi, von Dr. K. H. Graf. Aus: Seiträge zu d. theolog. Wissensch., brsg. von Reuss und Cunitz. B. III. Jens., 1851. S.
- 1012. Principes d'étymologie naturelle basés sur les origines des langues sémitico-sasserites, par H. J. F. Purret. Paris, 1851. 4.
- 1013. Inscriptionis Hosettanae interpretatio semitica et latina ex ipso facsimile documenti. (Londini, Mounchi.) Autogr., von H. J. P. Parrat. Ein halber Bogen.
- 1014. Inscriptionis Resettance interpretatio semition et latina. Signa Brugschit. Autogr. von H. J. F. Porrot. Ein halber Bogen.
- 1015. Traduction chaldaïque, latine et française de l'inscription hiéroglyphique du grand cercle du zodisque de Dendérah. Antogr. von H. J. F. Parrat. Ein halber Bugen.
- 1016. Unber den Einfluss der palistinischen Exegese auf die alexandrivische Hermenentik, von Dr. Z. Prenkel. Leipzig, 1851. 8.
- 1017. The National Eru, Sept. 18, 1851, mit einem Artikel von Aeros H.
  Pulmer: Plan for opening Japan. Submitted to the Government of the
  United States.
- 1018. Beriebte über die Verhandlungen der k. sächs. Gesellsch. d. Wiss. zu Leipzig. Phil.-hist. Cl. 185t. V. Mit einer Notiz von H. L. Fleischer über das türkische Chatat-name.

Van Herra W. Wright:

- 1019. Sumāćār Darpan, (Bengal, Engl. Zeitung) v. 2. Aug. 1851, 2 Bog. fol. Von Dr. Jr. Müller in Wien:
- 1020. Das Kabul-Becken und die Gebirge zwischen dem Hindu Kosch und dem Sullej. Von Freiberrn K. v. Hügel. Mit 3 Erklürungskarten. (Gebörig zu den Denkschriften der philon.-histor, Classe der knisert. Akad. d. Wiss. in Wien, 1848.) fol.

Von Dr. M. Poppelaner:

1021. הובא יסום. Die Spriiche der Vater, breg. von J. Fürst. Leipzig, 1839. 8.

Von Prof. Dr. Lommatssch in Wittenberg:

- 1022. Ilistoire des Chevoliers Hospitaliers de S. Jean de Jérnmlem. Par l'Abbé de Vertot. Tome I et II. Paris , 1726. 2 Bönde. 4.
- 1023. G. P. Wolchil Calendarium Palaestinne occonomicum. Goetting, 1785.4.
- 1024. Das Jhesus Christus eyn geborner Jude sey. Doctor Mart. Luther. Wittenb. 1523, 4.
- 1025. Exercitationem neudemicum de candelabria Judneurum sacris, ad Exad. XXV. etc. . . . submittent M. G. M. Doederlinus et N. Blum. Wittenb. 1711. 4-
- 1026. Disput. philol.-crit. de utilitate novae Pentateuchi samaritani editionia . . . defeed, M. J. G. Mullerus. Wittenberg, 1728. 4.
- 1027. De bypothesi dramatica S. Codici Illata exercitatio philologica quam ... aubm. M. G. L. Aster et J. G. Grosser. Wittenb. 1729. 4.
- 1028. Franc. Wokrning, de pracjudicila quibusdam criticia in Jobi fectione evitandis. Wittenberg. 1729. 4.
- 1029. Disput. philot. de Esterae cum Abusvero conjugio, quam . . . publidiaquisitioni exponit M. G. L. Aster. Vitemberg. 1729. 4.
- 1030. Ellipses ex historia Israelis et Israelitarum onte legem solomiter promulgatam . . . exposit J. Ch. Redde. Vitemberg, 1729, 4.
- 1031. Jacahi de Issacharitis vaticiaiem Gen. XLIX. 14, 15. . . . submitt. M. F. W. Stromeyer et O. Ch. Kahle. Gatting, 1738, 4,

- 1032. De Augusta Sudensi Sibliotheca commentatio. Ser. n P. Fuhri. Lips. 175%, 4.
- 1033. Be Zwiccavicusibus litter, orient, atudio claris et de co meritis epistola, anet. J. F. Rehkopf. Zwiccav. 1763, 4.
- 1014, Dissert. erit, philol, sacra super Psalmo XXI. de extremis Messine, in crucem acti, fatis ... publ. propugnabit P. H. Melber. Bamberz, 1792. 43
- 1035. Natalitia J. Chr. etc. Inest prolusio de temporo schismatis ecclesiastici Jadacos inter et Samaritanos oborti. Regiom. 1828. 4.
- 10.16. Commentatio de Ephroemi Syri ratione hermenentica . . . defendet Caesar a Lengerke. Regimont. 1831. 8.
- 1037. Curaram criticaram et exegeticarum in LXX. Viralem versionem valieiniaeum Jonne Specimen H. Sez. . . M. J. G. Ch. Hoepfner. Lips. (4, 11.) 4.
- 1038 TIND PEDR. Hehr. Dankgebet der Synagoge in Berlin für die Lebensrettung Sr. Maj. Friedrich Wilhelms IV. bei dem Mordversuche Safeloge's.
- 1039 De rebus Semitarum dissert, historico-geographica, Scr. P. H. Müller, Berel. 1831, 8.

Von der Verlagsbuchhandlung, Ferd, Dümmler in Berlin:

1040. The Vajusaneyi-Senhita in the Mushyanding- and the Kanva-Cakha, with the Commentary of Mahidhara, ed. by Dr. 4, Weber. (1. Th. von The White Yajurveda.) Berlin, 1852. 4.

Von der Verlagebuchhandlung. Veit u. Co. in Berlin:

1041. Beitrage vor Spruch- und Alterthamasorschang, Aus judischen Quellen. Von Dr. Mich. Sachs. 1. Heft. Berlin, 1852. 8.

Von der Deckerseben Geheimen Ober-Hafbuchdruckerel in Berlin:

1042. Mich. Lermontoff's poetischer Nachlass, zum Erstenmal in den Versmossen der Ursehrift aus dem flassischen übersetzt, m. Kinleitung u. erläuterndem Anhange versehen von Fr. Bodenstedt. 1. Bd. Berlin, 1852, 12.

Van den Curatoren der Universität Leyden:

1043. Abu 'l-Mahasin Iba Tagri Bardii Annales, quibus titulus est ...... e codd. min. nunc primum arabice editi. الباحرة في ملوك محمر والقاحرة Tomi I partem priorem ed. T. G. J. Jugaboll et B. F. Matthes, Lugd. Bat. 1852. 8

Von der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen;

1044. Journal of the R. Asiatic Society of Bengal. No. CCXV. 1852. No. 1; Cate, S.

Vom Stantsrath v. Dorn:

- 1045. n. Dorn's Beartheilung des Werkes von Nik, v. Tornouw: Darlegung der Grundsätze der moslemischen Gesetzkunde. St. Petersburg. 1850. 8. (Huss.)
- 1046. Aus einem Briefe des flerra Gutzlaff an Herrn Dorn. Aus d. Boll. hist,-philal. T. IX. Nr. 5. 8:
- 1047. Observations sur la traduction de quelques vers arabes, par le Scheille Monhammed Tontowy. Aus d. Melanges uniatiques. T. I. 8.
- 1048. Lettre de M. Khanykov à M. Dorn. Und; Happort de M. Dorn and les monuoles orientales offertes en don par M. Kasatchenko. Aus d. Met. asiat. T. L. S.
- 1049. Anzeige des Catalogue des Mas, et Xylographes orientaux de la Bibliothèque Impériale publique de St. Pétarabourg. 1852. Aus d. St. Petersburger Zeltung 1852, Nr. 61 u. 62. 8.

1050. Ueber eine Haschr. d. arab. Bearbeitung des Josephat u. Barlasm. Von B. Dorn. Aus d. Bull hist-philol. T. IX. No. 20 u. 21. St. Petersburg, 1852. 8.

Von den Verfassern, Leberaetzern und Herausgebern:

- 1051. Philosophie and philosophische Schriftsteller der Juden. Eine histor. Skizze. Aus d. Franz. des S. Munk, m. erläuternden u. ergänzenden Anmerkk. von Dr. B. Beer. Leipz. 1852. 8.
- 1052. A Geographical Description of certain parts of the South-East Coast of Arabia, to which is appended a short Essay on the Computative Geography of the whole of this Coast. By H. J. Certer. Aus dem Journal of the Bombay Branch of the R. A. S. Jan. 1851. 8.
- 1053. Tabula Rosettana chaldaïce, littera pro signo hieroglyphico expressa, Von Prof. H. Porrut. Lithogr, in Mühlhausen, 1852. 1 Bogon.
- 1054. Inscriptio Rosettana bieroglyphica prima vice chaldaice interpretata. Littera chaldaica pro signo hieroglyphico. Studio H. Parrat. Brantrat, 1852. 1 Bogon.
- 1055. Première traduction française de l'inscription hiéroglyphique de la pierce de Rosetta. Par H. Parrat. Porcentray (a. a.) 1 Bogon.
- 1056. Das Quousque tandem 7 der Champollionischen Schule und die Inschrift von Rosette, beleuchtet von Dr. M. Uhlemann. Berlin, 1852. 8.
- 1057. Kiswe Israel Böhmer oder eine Sammlung von Briefen histor.-kritischen Inhalts. Erster Brief. Eine hist.-krit. Abhandlung über die geschichtlich berühmten Essäer, gegründet auf Authonticitäten alter m. aeuer Zeit; nehst einem unparteiischen Blick über den Geist der Bibel und des Talmuds, von J. Böhmer. Warschun, 1849. 8.
- 1058. יפָבר לְישׁנֵי לְשְׁנֵי לְשְׁנֵי לְשְׁנֵי לְשְׁנֵי לְשְׁנִי עְּבֶּר Anverwandten nach dem ehedem bestandenen אַכנה לשורן (Von H. Englinder.) Wien, 1826. 8.

### III. Handschriften u. s. w.

Von Dr. Barth, durch Prof. Bödiger:

- Brief des Sultaus von Aghides an den Scheich von Tintellust und seine Kelni. (Abschrift.) Vgl. Ztschr. Vl. 124 f.
- Chronik der Sultane von Bornu, arab. Manr. 6 SS. 4. Vgl. Zinchr. Vl. 124 f. u. 305 ff.

Von Herrn O. Blan:

157. Bemerkungen (حولتي) an 'Ali bin Mahammad al-Gurgini's Commentur über die Mawakif des 'Abdurrahman 'Adaduddin al-İği, arab. Macr., Fragm., 25 Bl. kl. Fol.

Von Prof. Dr. Uhde in Braunschweig: 158. Zwei japanische Druckhiätter, des Lleinere euth. ein Präsurvativ gegen die Syphilis, das grössere die Anpreisung eines Apkrodisiacums, beiden

work der Angabe von J. Hoffmann in Leyden. Von Pfarrer Dr. Buschbeck in Triest;

159. Eine Jericha-Rose,

160. Ein muhammedanischer Roseukranz.

Von Pastor Dr. Pescheck in Zittau;

 Correspondent über Orientalia, Sec. XVII. Stellen aus Briefen an den Leipziger Polyhistor Friedr. Bened. Carpzov in der Zittmer Stadtbibliothek. 6 SS. 4.

# Beiträge zur phönikischen Münzkunde.

Von

#### Otto Blau.

#### Erster Artikel.

Wägt ein Geschichtsforscher die phönikischen Alterthümer, so fallen die Münzen weit schwerer ins Gewicht als die Steine, während an der Wage des Paläographen und Sprachforschers die Scholen umgekehrt sinken und steigen. Schon in ihrer Gesammtbeit genommen beunspruchen die phonikischen Munzen einen ungemeinen Werth, sowohl dadurch dass sie zum Theil in ein höheres Alter hinaufreichen als die Inschriften, als auch durch den glücklichen Umstand, dass in ihnen eine grössere Anzahl der von Phüniken einst innegehabten Länder, z. B. Phonikien selbst und Kilikien, uns denen wir Steinschriften nicht besitzen, vertreten sind. Insbesondere aber sind die Ergebnisse der phooik. Numismatik dann erfreulich, wenn wir in ihnen so überraschende Beatätigungen anderweit berichteter Thatsachen finden, wie auf den Münzen von Sidon, welche den von Steph, Byz., Enst. ad Dinn. v. 195 und Eudocia Viol. p. 118 überlieferten alten Namen von Carthago Kakkabe oder Kambe in der Doppelform 200 und 200 geben (vgl. Movers Phonizier II, I. S. 134, 142), oder den Münzen des Byblier-Königs 5820 (s. Luynes essai sur la numis-matique des Satrapies et de la Phénicie sous les rois Achémenides p. 91 ff.), den ausserdem nur Arrian (Exped. Alex. II, 20, 1) kennt.

Gegen die Geschichtsschreiber des Alterthums etwas zu beweisen, ist eine Aufgabe, die die phönik. Münzkunde auf ihrem gegenwärtigen Standpunkt nur mit möglichster Berücksichtigung uller Details sieh stellen und nur mit grössester Vorsicht zu lösen übernehmen darf. Der Herzog von Luynes, dessen schönes ehengennantes Werk das unschätzbare Verdienst hat, durch Verbindung historischer und numismatischer Studien und durch die gesehmackvolle zugleich gennne und sauhere Darstellung zahlreicher Exem-

VI. Bd.

plare diesem Zweige der Alterthumswissenschaft eine ganz neue Bahn gebrochen zu haben, befindet sich leider in demselben Falle, wie so mancher Gelehrte, der nach einem neuen Funde seine ganze Gelehrsamkeit aufbietet um den Bereich desselben soweit als irgend denkbar zu constatiren. Da er einige Classen der betr. Münzen mit bestimmten historischen Personen glücklich in Verbindung gesetzt hatte, so glankte er, dass die audern alle in die spärlichen Annalen der Geschichte Vorderasiens zur Zeit der Achämeniden sich einreihen liessen. Zu Nutz und Frommen dieser Studien müssen wir uns aber in einigen Punkten replicirend gegen ihn verhalten und hoffen, dass er selbst nicht allein — den Worten seiner Vorrede gemäss — auf eine solche Kritik gefasst sei, sondern auch in Einigem diesen Zeilen Recht geben werde.

#### ř.

### Die Münzen der Satrapie Kilikien.

Eine der unbefriedigeodsten Partien im ganzen Werke ist die über die Münzen des Gaos, dem Luynes (p. 31-33) eine Reihe Münzen zutheilt, deren bekanntes Gepräge auf der Hanptseite den 170522 thronend, auf der Rückseite unter der Ueberschrift 700 einen Löwen, der einen Stier augefallen hat, zeigt. Er findet den Namen Gaos 2001 in den hald geperlten bald schlichten Zügen, die im untern Felde der RS. stehen und so aunschen: 43. Gegen diese Auffassung spricht nun aber Folgendes:

- 1. Der Name Γαώς selhst ist nur sehr unsicher verhürgt. Diodor (XIV, 35. XV, 3. 9. 18. 19) ist der einzige Gewährsmann für diese Form, während alle anderen, die diesen Namen nennen, ihn Γλώς oder Γλούς schreiben. So Xenophon (Anab. I, 4, 16. 5, 7. II, 1, 3. 4, 24), Polyänos (VII, 20), Arkadios (p. 126, 25). Etymol. M. (p. 741, 53): wonach schon die Ansleger des Diodor (s. Dindorf zu den Stellen) einen Irrthum, den die Achnlichkeit von ΓΛΩC und ΓΛΩC ja so sehr erleichterte, bei diesem vermutheten. Zudem erscheint jener Γαώς bei Diodor weder als Satrap von Kilikien, noch überhaupt als Satrap.
- 2. Nimmermehr kann jener Name, selbst wenn er existirte, aus unserer Legende herausgelesen werden; denn abgesehen davon, dass das nimmer unverhältnissmässig hoch zu stehen käme, kann auch weder das erste Zeichen na sein, da es durchaus untrennhar und nur ein Bachstabe ist, noch auch das letzte ein wi, da es ein ganz deutliches 2 ist. Es ist zu lesen 02.

Mit diesem Do nun ist eine Chiffer zusammenzuhalten, die sich auf den sog, autonomen Münzen von Tarsus findet. Das Gepräge dieser Stücke ist dasselbe stereotype des Pseudogaus und differiet nur in den Signaturen und Abbreviaturen, die sich theile unter dem Stier oder Hirsch, theils unter dem Throne. theils im Felde links daneben befinden. Vergleieben wir folgende Münzen bei Luynes miteinander:

Gaor 3: HS. Baal halb mackt auf einem Throne sitzend, mit der Linken auf ein Scepter gestützt, in der Rechten Adler, Achre und Traube haltend; im Felde rechts 170522, links 12.

RS. Ein Löwe, der einen Stier im Nacken fasat, dar-unter 50, darüber 7722.

Gaos 2. HS. wie oben; im Felde links Dr. — RS. wie oben;

unten bo.

Gaos 5. HS, wie oben; im Felde links 7. — RS, wie oben; unten 55.

Gaos 4. RS. wie oben; im untern Felde Do. Tars. 9. HS. Baal halb nackt, ant cinem Throne sitzend, mit der Linken auf ein Scepter gestützt, in der Rechten Adler, Achre und Tranbe haltend; im Felde rechts tarbaz, linke nz, unterm Throne z. — RS. Ein Läwe, der einen Stier im Nacken fasst, darüber 7712

Tars. 11. HS. wie oben; im Felde links 27, unter dem Throne 2: — RS. wie oben.

Tars. 12. HS. wie oben, im Felde links 7, unter dem Throne 2. — RS, wie oben.

Tars. 5. RS. Löwe, einen Hirsch verschlingend, darüber 7722, darunter 2, (ein Exemplar, welches beilänfig schon bei Morelli anec. rei numariae Lips. 695, Tab. XXVI, I abgebildet ist) —

so schen wir, wie hier überall dem \$2 das \$5 bald auf der RS. unter dem Throne (Tars. 9, 11, 12, vg). Abdzohar 1, 2, 3, 4), bald auf der RS. onter den Thierfiguren (Tars. 5, vg). Tars. 3) entspricht, dass also dieses aur eine Abkürzung für die vollatändige Legende \$20 ist. Auf die Worterklärung kommen wir unten. Hier appelliren wir aur an das Urtheil des Lesers, um ihn unserer Meinnag beipflichten zu sehen, dass diese Münzen nicht von einem Satrapen Gaos geschlagen wurden, sondern zu der Classe gehören, welche Luynes (p. 55 ff.) der Stadt Taraus zuertheilt.

Diese Classe, eine schöne reiche Reike von Münzen, hat der genannte Gelehrte nicht zuerst dieser Stadt vindicirt. Von Swinten bis Gesenius hatten schon Manche ein Gleiches gethan. Wir setzen Gesenius hetr. Arbeiten als bekannt voraus, die wenn auch im Einzelnen unhalthar, doch hinnichtlich der Zeit dieser Münzen der Periode der Achämeniden, und der gemeinsnmen Heimath, Kilikien, das Rechte in erschöpfender und überzeugender Weise dargethau haben (Monn. Phoen. p. 276). Luynes ist hierin auch nicht abgewichen, aber er hat zuerst eine Geschichte dieser Münzen zu geben unternammen: er konnte das bei der Menge von Exemplaren, die ihm zu Gehote standen und seiner ausgezeichneten Befähigung wahl eber versuchen, als seine Vorgänger. Wir fürch-

ten aber, dass der ganze kunstvolle Bau, den er construirt, nicht jedem Sturme trotzen werde: und indem wir einen Theil dieser Münzen einer genaueren Betrachtung unterziehen, wollen wir die Art und Weise andeuten, in welcher andern Partien der phönik.

Münzkunde vielleicht zu behandeln sein durften.

Während einerseits der Typus des Baal, wie im Allgemeinen alle diese Munzen, deren RS. eine Lowenscene darstellt, ihn zeigen, gerade auf den Stadtmunzen mit der bezeichnenden Aufschrift : To (Luynes pl. VIII , No. 1, 2) sich nicht findet, ist er undererseits unsern Münzen nicht eigenthümlich. Er findet sich auch auf den Münzen von Mallus und Soli (Luynes pl. XI) und denen von Nagidus (Eckhel d. N. III, p. 61, 413) und in noch grösserer Achnlichkeit auf jenen räthselhaften, die angeblich einer palästinensischen Satrupie ihren Ursprung verdanken (Luynes p. 37. pl. V). Ueber die Verwandtschaft dieser Gepräge täuschen sich obwohl jenen die phonikische Beischrift ganz fehlt und auf diesen durch ein anderes von Luynes übrigens sicher fälschlich 7126 522 -Baal-Pe'or gelesenes Acquivalent ersetzt wird - weder Luynes' noch unsere Augen; ebensowenig aber auch über die feinen Nünncirungen, welchen das Bild des Baal innerhalb jener Granzen unterworfen ist. Auf einem Theile der Münzen ist er en face zu schauen (Gaos 1-8. Tars. 9-12, vgl. Satr. Palnest, 1-3), auf einem andern en profil (Abdzohar 1-4. Tars. 13 ff.). In der letztern Partie sondern sich wieder diejenigen, wo er das Scepter in der Rechten gefasst hat und Traube, Aehre u. dgl. im Felde links beigegeben sind (Abdzoh, 1-4. Tars. 7. 8. Mallus et Soli 1-7), von denen, wo die Linke sich darauf stützt und die Rechte jene Attribute hält (Tars. 3-6 und Suppl. Pl. VII. No. 6), und welche hierin denen gleichen, die wir zunächst aufführten. Auch die Rückseiten sind nicht ganz einer Art. Das immer Wiederkehrende ist ein Lowe. Dieser hat aber bald einen Stier. den er entweder von vorn (Abdzoh, 1-4. Tara, 7. 8) oder im Nacken anfällt (Gaos I-8, Sopplem. 6, Tars. 9-12), hald einen Hirsch (Tars. 3-6) sich zur Beute erkoren. Diese Wechsel correspondiren aber nicht gleichmässig den verschiedenen Darstellungen des Banl, sondern bei gleicher RS, ist die HS; oft verschieden und umgekehrt. - Endlich aber steht ausserhalb der genannten Differenzen des gemeinschaftlichen Typus noch eine andere Gattung von winzigen Unterschieden. Ein grosser Theil der Münzen hat nämlich im Felde links neben dem Baal einzelne Buchstaben (Abdzob. 2-4: Gaos 3. 5. 6. 7: Tars. 9. 11. 12) und diese stehen mit gewissen kleinen Abzeichen, als Vogelkopf, Keule. Henkelkreuz (Gaos 4. Tars. 5-8), in einem derartigen Verhältniss, dass wo die einen vorhanden sind, die andern fehlen, und man schliessen darf, beide haben einerlei Zweck gehabt. Aber welchen ?

Alle die verschiedenen Gepräge zusammengenommen, würden wir gegen zwanzig Abarten in dieser Classe zählen können: für

eine einzelne Stadt wie Tarsus, jedenfalls eine bedenkliche Summe. Luvnes suchte sich aus dieser Verlegenheit durch eine chronologische Vertheilung zu belfen; allein nachdem wir uns des Gans entledigt haben, bleibt nur eine Periode, die des Abdzohne übrig, in welche nach dem conformen Schriftcharakter zu schliessen alle unsere Münzen (Abdzohar: Gaos; Tars. 3-12) fallen: und dann ist es geradezu unglaublich, dass eine und dieselbe Studt so aft ihr Gepräge geändert habe. Autonome Stadtmünzen aber sind sie alle, gewissermanssen sogar die, auf denen Abdzohar selbst genanut wird, indem gerade sie eine Stadtmauer im Schilde führen. Und so werden wir deun, alles zusammenhaltend und noch einmal daran erinnerud, dass eine weitere Verbreitung des Raul-Typus aus andern Stadtmünzen nachgewiesen ist, zu der Annahme gedrängt, dass die Munzon verschiedenen Städten zuzutheilen sind, wobei fodoch zurngeben ist, dass einige Abarten, die nur um ein geringes von einander abweichen, immerbin auf eine und dieselbe Stadt fallen können. Wir halten uns bei der Vertheilung namentlich an jene noch unerklärten Chiffern, da wir in ihnen die Anfangsbuchstaben der betr. Ortschaften erkennen.

Das Verhältniss würde dann ein ähnliches sein, wie es uns aus Lykien bekannt ist, wo ebenfalls eine Anzahl Städte sieb zu einem Bunde vereinigt hatten und Bundesmünzen nach einem bestimmten Mönzfuss prägten, die, übereinstimmend in einem gemeinsamen Wappen, durch die beigefügten Initialen der Städtenamen sich von einander unterschieden (vgl. Koner, zur lykischen Münzkunde, in Pinder u. Friedländer Beiträge Bd. 1, S. 93 fl.).

Eine Ahnung von dieser Sachluge scheint auch Movers zu haben, spricht diese jedoch (Phon. 11, 2, S. 171) so unmotivirt aus, dass ein näheren Eingehen nicht überflüssig erschien.

Ehe wir jedoch zur Erklärung der Legenden kommen, müssen wir nothwendig eine kleine Digression machen.

#### TI.

### Der Münzfuss der Satzspenmünzen.

Dass die in Rede stehenden Münzen aus der Zeit der Perserberrschaft datiren, ist eine Thatsache, die unmittelbar in Ihrem Gefolge die Frage hat, ob und inwieweit denn dieselbe nich in das Münzsystem der persischen Regierung einreihen lassen. Eine derartige Untersuchung hat bereits Boeckh theilweise unternommen. Er nagt darüber (Metrolog, Duters, S. 74): "Unter der persischen Herrschaft gebranchte man in Phönieien und Syrien natürlich persische Münzen oder nach persischem Fuss geprägte. Man findet Münzen mit phönieischer oder ähnlicher Schrift, aber von nicht sicher bekanntem Ursprung mit einem Gewicht von 161 wir die 173 fer Engl. Gran, im brittischen Museum (Br. M. S. 242 ff.); ein Theil derselben ist von denen, welche man Kilikien zuschreibt (Eckhel D. N. Bd. 111, S. 412. Gesenins Phoen. Monn. S. 276 ff.).

Ein Stück der Art wiegt bei Haym (Thes. Britt. Bd. 1, 8, 152) 168 Engl. Gran und zwar eins von demselben Gepräge, wie das von 161. Engl. Gran im brittischen Museum. Obwohl nun diese Gewichte auch bei den Griechen häufig vorkommen, so könnten sie doch als berabgegaugenes babylonisches Didrachmon unmittelbar den doppelten persischen Siglos darstellen"; und (S. 75); "Endlich gehören zu eben diesem Münzfuss zwei Silbermünzen mit phönicischer oder ähnlicher Schrift von 164 und 166 Engl. Gran bei Haym (Thes. Britt. Bd. I. S. 133)", deren nühere Beschreibung beweist, dass sie zu derselben Classe gehören, welche bei Luynes (pl. III, 1—7. Vgl. Gesenius Monn. Tab. 37 S.) abgebildet ist.

Indessen ist eine genauere und eindringlichere Behandlung dieses Gegenstandes erst möglich geworden, seitdem Luynes mit grosser Sorgfalt das Gewicht einer ziemlichen Anzahl derselben bestimmt hat. Eine Vergleichung der gleichartigen mit phönikischen Legenden versehenen Stücke ans den vorderasiatischen Satrapien ergieht, dass sie alle nach einem und demselben Münzfuss geprägt wurden. Folgende 24 wählen wir als die besterhaltenen

für unsere Werthbestimmung aus:

| Nach Luynes Münze von | No.   | Cowicht unch par. Grammen. |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Tiribazus             | 1     | 0,50                       |
| Pharnabazus           | 1     | 9, 6 8                     |
| Syennesia             | 1     | 10,71                      |
|                       | I bis | 10,74                      |
| Dernes                | 2     | 10,44                      |
|                       | 5     | 10,50                      |
|                       | 10    | 10,,,,                     |
| Dernes u. Syennes,    | -1    | 10,11                      |
|                       | Lbis  | 10,7                       |
| 1 2 4 4 5             | 6     | 10, 10                     |
|                       | 7     | 10,50                      |
| Abdzohar              | 1     | 10,43                      |
|                       | 3     | 10,                        |
|                       | 4     | 10,10                      |
| 4 4 4 4 4 4           | 5     | 10,41                      |
| Gaos                  | 1     | 10,70                      |
| 4 4 4 4               | 2     | 10,,, 6                    |
| Tarsus                | 1     | 10,                        |
|                       | 10    | 10,11                      |
| a                     | 12    | 10,,,                      |
|                       | 13    | 10,00                      |
|                       | 4     | 10,94                      |
| Mallus and Soli       | 1     | 10,51                      |
|                       | 5     | 10,11                      |

Es schwanken diese Angaben also zwischen 9,10 und 10,11 par. Grammen, zwischen denen sich jedoch die hänlig wiederkehrenden 10,10 bis 10,70 als das gewähnliche Gewicht bestimmter auszeichnen. Die Differenzen mögen zum Theil in der Ahuntzung durch Gebrauch und Zeit, zum grössern Theil aber gewiss in der, Numismatikern bekannten Thatsache den Grund haben, dass den ausgemünzten Stücken eine geringe Abweichung von der Norm in Ueber- und Untergewicht gestattet war. Die Berechnung des arithmetischen Mittels aus jenen vierundzwanzig Angaben ergieht — um bei zwei Decimalen zu bleiben — 10,12 par, Gramme als Durchschnittsgewicht dieser Münzen. Auf englische Gran reducirt giebt diese, da

1 pariser Gramme = 18,55 par. Gran 1 pariser Gran = 0,55 engl. Gran

10,5 par. Gramme = 163,71 engl. Gr.

Dieses Gewicht kommt dem von Boeckh (u. a. O.) uns seines

wenigen Exemplaren angeführten sehr nahe.

Von dem einfachen peraischen Siglos, der dort genannt wird, ist durch den Scharfsinn desselben Gelehrten erwiesen, dass er als eine geringer geminzte habylonisch-persische Drachme anzusehen sei. Das babylonische Talent war nämlich gungbares Silbergewicht im persischen Reiche (Boeckh a. a. O. S. 45). Da oun, wie nicht zu bezweifeln, das babylonische Talent im wesentlichen his auf Drachmen herab der allgemeinen Eintbeilung des Talentes falgte, so muss die vollwichtige babylonische Drachme das Gewicht der äginetischen, d. h. 112,, s. engl. Gr., gehabt haben (Boeckh a. u. O. S. 48). Indessen ist nach der Achalichkeit aller alten Münzfüsse nicht zu erwarten, dass man lange zo voll prägte. Man verringerte die Münze nehr häufig im Laufe der Zeiten (vgl. z. B. a. a. O. S. 88), und so mag sich das Verhältniss für den Siglos, den Xenophon (Anab. 1, 5, 6) gleich 74 attische Oboleu setzt, der Art gestaltet haben, dass die Silberdrachme etwa auf der Gewichtsdrachme herabgegangen war; denn 71 Obolen sind der Drachme, die vollwichtig 10 attische Obolen hat; d. h. der obloc war gleich 84, engl, Gran. Dieses Gewicht ungefähr haben einige kleine persische Silbermunzen, im Britt. Museum (s. Boeckh a. a. O. S. 50) and sonst, auch wirklich: und wir dürfen sie mit vollem Rechte für jene Siglen halten, welchen wir anch die Satrupenmunxen aus Sinope guzählen, deren Gewicht Luynes (p. 65) auf 5, 20 par. Gramme, d. i. 80, 23 eugl. Gran und (p. 36) auf 4, as par. Gramme, d. i. 76, . 1 engl. Gran angiebt. Von diesem festen Punkte um ist es nun nicht schwer, nuch unsern Münzen ihren rechten Platz anzuweisen.

Das babylouische Didrachmon muss vollwichtig 224, su engl. Gran gewogen haben. Und in der That haben wir noch persinche Silberminzen von diesem Werth (s. Boeckh S. 49). Da aber zu

Zeiten der Siglos die Druchme auf & des Werthes herabgesetzt war, so wird es dem Didrachmon nicht besser ergangen sein; und es würde dann auf 168, ... engl. Gr. herabgekommen sein. Combiniren wir diese Zahl mit der oben gefundenen Durchschnittssumme des Gewichts unserer Münzen 163, , engl. Gr., so kanu man keinen Augenblick ansteben, unsere Munzen für die herabgeseizten Didrachmen des bubylonisch-persischen Münzfusser zu halten. - Wenn es im Boeckhschen Sinne "gleichgültig ist, wie diese Didrachme hiess", so ist es das nicht in dem unseren, Ausser dem olyloc, der der Drachme entspricht, ist nur noch ein persischer Münzname bekannt, der hier in Betracht kommen kann. Bei Pluturch (Cimon c. 10) werden aus einer Periode, die derjenigen nicht fern liegt, in welche die Prägzeit unserer Münzen fällt, neben Golddariken auch apyiestor daprizoi erwähnt: womit schon längst die Notiz Aelians (V. H. 1, 22) in Verbindung gebracht ist, welche gemünzten Silber bei der Perseen kennt. In den Katalogen europäischer Münzenbinote werden als Silberdariken zwei Classen von Münzen aufgeführt, einmal jene berahgegungene Drachme (s. Boeckh 8. 50), dann aber auch die vollwichtige babylonische Didrachme (s. Boeckh S. 48). Nur eines von beiden ist richtig. Und für welche von beiden Bezeichnungen als die glücklichere man sich entscheiden soll, kann nicht zweifelhaft nein, da jene Drachmen ebeg schon einen einheimischen Namen anderweit führen. Denn dass olylog der einheimische terminus technicus war, geht aus der Stelle des Xenophon (1, 5, 6) deutlich hervor, der ihn zu Pyla in Bubylonien (vgl 1, 5, 5) fand. Die babylonisch-persischen Didrachmen, voilgültige sowohl als herabgesetzte, hiessen ... silberne Dariken".

Diese Silberdoriken waren in den parsischen Satropien die eursirende Munze. Schon Aryundes scheint - vielleicht der erste sie als Satrap in Aegypten geprägt zu haben (Herod. IV., 166. Vgl. Pinder in den "Beiträgen" I. S. 219). Tiribuzus prägte dergleichen (Luynes p. 1. 2). Wof kann mentschieden scheinen, da Tirlbazus als Satrap 1) von Armenia minor und dem Lande der Hesperiten und Phusianer (Xenoph. Anab. IV, 4, 4, 18, 21. VII, 8, 25), 2) aber von Lydien (Nepos Con. c. 5), 3) auch als Heerführer in Ionien erscheint. Luynes (p. 2) erklärt sich für die letztere Periode. Wir konnen uber nicht umbin, ein Hauptgewicht darauf zu legen, dass Münzen mit phonikischer Schrift pur aus Gegenden zu erwarten sind, wo Phoniken mussenweise existirten. Diess ist aber weder in Ionien, noch in Lydien der Fall, wohl aber am Pontus, woher wir auch die schönen Mnazen ans Sinope haben (vgl. mit Luynes p. 36 ff. p. 65 f. die meisterhafte Ausführung von Movers. Phonix. II, 2. S. 286 ff.). Für uns spricht auch der durchaus assyrische Anstrich des Gepräges und der Figuren (vgl. Layard, Nineveh II. S. 448 und undererseits Eust, ad Diouys, v. 772): und wir mussen hiernach die Münzes

der ersten Satrapie des Tiribazus zuweinen. - Die gleichen Silherdariken liess Pharmahazus, wenn auch nicht als Satrap vun Kilikien, so doch in Kilikien schlagen (Luvnen p. 8), worn beiläufig hemerkt werden mag, dass unf der Münze Nr. I gewiss hicht אכן - פרנכזין, König Phurnahauns, zu lesen ist, sondern קב מרכנון קבר הלך הלד האלווגופויי, welches auf Nr. 2, 3, in gleicher Stelle genannt ist, mit dem gewöhnlichen Wechnel des. 3 und 77. Denn ein untergeordneter Beamter konnte sich numöglich den auszeichnenden Titel des Perserherrschers unmaassen. - Nach demselhen Fusse pragte auch Syennesis (Luynes p. 11 ff.), und die kilikischen Städte (s. oben). - Ebenso finden nie sich in der ussyrischen Satrapie (s. unten Nr. IV). - Wenn wir recht sehen. so prägte dasselbe Geld auch Seuthes, der Satrap von Thracien (Xenoph. Anab. VII, 8, 25 u. a.). Die von Luynes (pl. VI) mitgetheilte Munze dieses Satrapen mit der griechischen Aufschrift SEYOA APTYPION hat an Gewicht 8, 10 par. Gramme (Luvnes p. 45), aber sie ist durchlöchert und konnte also dadurch zoviel von ihrem Gewicht verloren haben, als ihr am Normalgewicht abgebt, gerade wie Dernes 8 aus gleichem Grunde aur 10, ... par. Gramme wiegt, und Tars. 3 nur 8,10, Tars. 7 nur 10,00, weil sie beschnitten sind. Jenes Apyopeov wurde dann eine Ueberaetzung des persischen Namens der Münze sein. Vielleicht sind auch die dem Zenis v. Dardanos zuertheilten Minzen (pl. VI; pag. 48) zu unseren Silberdariken zu rechnen. Das Gewicht ist nicht angegeben. Doch scheint die Grosse sowohl, als das Geprage der RS. - ein Arethusakopf, über dessen Bedeutung wir auf Curtius (in d. "Beiträgen" v. Pinder und Friedländer 8. 234 ff.) rerweisen - mit denen des Pharnabaxus überginzustimmen. Ob ienes AAP auf den beiden Stücken nicht rielmehr zu dapenic zu erganzen ist! - Eine ziemliche Anzahl von Münzen aber, die von Luynes zu den Satrapenmunzen gerechnet werden, harren anch einer specielleren Bearbeitung, die ergeben soll, in wie weit sie in diese Kategorie gehören. Historisch fixirt sind sie alle nicht. Wir meinen folgende:

Luya. pl. V, pag. 39. HS. Ein Mann in persischem Costum mit einem Scepter in der Hand. Im Felde rechts TITILE, und links II — RS. Kopf eines Weibes en face, auf dem Haupte eine reichgeschmückte Krone. Rechts: TITILE. — Luya. achreibt sie einem unbekannten Satrapen Syriens zu. Auf Syrien weist allerdings der Name Abd-Hadad, und auch die RS., auf der L. den Kopf der Atargatis verkannte. Er hält ihn für den der Astarte, ohne die Legende zu denten. Sie enthält aher sicher den Namen der Göttin, die bei den Alten bald Atargatis, bald Athara, bald Derketo, bald Thirgatao, bei den Syrern und Judan Reductingl. Movers Phön. I, S. 594. Bötticher Rudim. p. 10) genannt wird und besonders zu Askalon verehrt wurde. Unsere Schreibung erklärt

das bisher missverstandene (Mor. a. a. 0, S. 595) präfigirte A vollständig. Der Styl der Münze ist übrigens ziemlich rob.

Ferner pl. V. p. 34. Luynes beschreibt sie so: Tête de Pallas casquée à droite. RS. Pégase volant a gauche. Darunter steht prax, nicht prax, wie L. las, am sie dem Satrapen Ariacus (Xen. Anab. I, S u. sonst) zuzutheilen. Das Gepräge hat keine Achulichkeit mit denen der Satrapen, und der Schriftcharakter ist auch ein ganz anderer. Die Münze wurde sonst nach Sicilien gesetzt. Sehr nahe verwandt sind die von Köhne (Mém. de la Société arch. 1847. vol. I, S. 121 ff. vgl. Pl. VIII, Nr. I) den korinthischen Co-

lonien zugetheilten.

Sodann pl. VI, p. 42. Eine Münze von grösseren Dimensionen, als die Satrapenmünzen haben. Von Luynes nach der Aehnlichkeit des Gepräges — HS.: ein männlicher Kopf, bärtig, mit der Mitra bedeckt; RS.; ein Tempel, vor welchem ein betender Magier, Emschrift nach Luynes Lesung: wirderund 1111 pl. d. i.: Von Saripadates, i. J. 104 — nach Bactriana gesetzt. — Die Legende ist keineswegs zuverlässig gedeutet. Sicher ist der Schluss IIII niw, i. J. 4. Gegen den Namen erhebt sich mehr als ein paläographischer Zweifel. Die Züge sehen so aus: IPA an 1925

Endlich pl. VII, 4. p. 52 eine von Luynes einem Satrapen von Lykien zugetheilte. Lykien erscheint zwar zur Zeit der Achämeniden nicht als besondere Satrapie, aber die lykische Beischrift auf d. RS. entscheidet wenigstens mit Sicherheit für den Ursprung der Münze. Achnliche sind von Spratt und Forbes (Trav. in Lycia p. 301 ff.) beschrieben. Daselbst wiegt Nr. 16 1241 engl. Gr. Nr. 18 119 engl. Gr. Nr. 19 129 desgl. Das Gewicht ist sonach von dem aller andern kleinasiatischen Satrapenmünzen so abweichend, dass sie nicht nach demselben Münzfuss geschlagen sein können.

Doch zurück zu unsern kilikischen Münzen.

### THE.

### Die Legenden der kilikischen Münzen.

Die Münzen aind zu einer Zeit geschlagen, wo die persische Oberboheit ihren Einfluss in den vorderasintischen Provinzen seit fast einem Jahrhundert auf alle Verhältnisse geübt hatte; sie sind nach persischen Münzfuss geschlagen, dem der ältere phönikische hatte weichen müssen; sie sind endlich z. Th. auf bestimmte Veranlassung der persischen Satrapen selbst geprägt worden, die ihren Namen darauf setzen liessen. Das sind Itata, zu denen wir nur das alte Ciceronianum: imponenda nova novis rebus nomina zu fügen brauchen, um der Behauptung, dass die Legenden dieser Münzen aus dem Phönikischen allein unmöglich erklört werden können.

einen festen Boden unterzubreiten. Nicht einmol die Flexion ihrer Namen beliebten die Satrapen nach phonikischer Weise zu modificiren, sondern in חריבזר, חריבזר, u. a. ist das a die persische Endung, nicht ein müssiger Zusatz, wie Luvnes zu glauben scheint. Im Zend ist die musculine Nominativ-Endang -6, aus Skr. -as ganz regelrecht. Noch weniger aber vertauschten die Perser ihre Titel mit einem ausfändischen, sondern wussten das Wort varpang in der griechischen (vgl. iharpang, Ihandpanne Baeckli c. J. Gr. Nr. 2691, c.), wie genreins in der hebräjschen Sprache hald beimisch zu machen, und nicht minder werden sich andere Titel persischen Uraprungs in ihrer Ursprünglichkeit in den Satrapien eingebürgert haben. Dass aber auch die Bezeichnungen von Münzen, Manssen und Gewichten u. a. termini technici in den Sprachen der eroberten Theile des persischen Reiches in Gebrauch kamen, lässt sieh nicht allein mit Sicherheit voranssetzen, sondern ist auch durch Beispiele, wie aprach, δαρικός, παρασάγγης, παράδιισος u. a. griechischer Seits und eine Anzahl ähnlicher, z. Th. derselben von hebräischer Seite verbürgt. Um mit Bekanntem nicht länger zu ermüden, wollen wir nur einen Fall noch erwähnen, der zugleich bezengt, dass auch das Phonikische jenen Eindringlingen nicht zu widerstehen vermochte. Ein Fragment des phonikischen Geschichtschreibers Menander (b. Joseph. Antiqu. IX, 14, 2) erzählt, dass der tyrische König Elulaios, mit welchem Salmanassar Krieg führte, dann aber Frieden schloss, Pya gennnt worden sei. Diess ist (vgl. Movers Phon. II, 1, 8, 390) nichts anderes als der Pitel der Unternatropen, den die hebraischen Punctatoren 779, die Phonikier mit einer gewöhnlichen Verdunkelung des Vocals Pyn aussprachen,

Nachdem wir so einerseits Analoges genng für unser Postulat herbeigebracht, andererseits ungefähr den Kreis begränzt haben, innerhalb dessen sich die persinchen Einflüsse auf die Sprache geltend machen durften, haben wir nun den Thatbestand festzustellen, wie er sich für ansere Münzen ergiebt. Wir theilen die Summe alles dessen, was auf den kilikischen Münzen geschrieben steht, in zwei Hälften und erläutern zuerst den phönikischen Theil.

Phönikisch ist die stereotype Beischrift des Baal 17072. Wenn Gesenius (Monn. Ph. p. 278) noch zweifelte, ob diese durch ran 372 eives Tursi, oder durch Zeer Thomor zu deuten sei, indem er sich für jenes auf die guditanischen Münzan berief, so ist dagegen zu balten, dass eine defective Schreibung 572 für 372 durchaus unphönikisch ist, und dass auf jenen Münzen von Gudes jetzt richtiger 1520 und 5700 "opus" gelesen wird (s. Movers in Ally. Encycl. d. W. u. K. Sect. III, 24, S. 438). Vielmehr ist 575 Bezeichnung des Gottes und 1717 Name der Stadt, wie er sich auf den autonomen Münzen (Luynes pl. VIII, 1, 2) geschrieben findet. Oben baben wir geseben, dass sein Cult sieh weit über das Weichbild der Stadt aundehnte. Die Bezeichnung

130 522, die ihm der Ort gab, wo das Centralheiligtbum seines Dienstes war, schliesst diese Verbreitung nicht aus. In ähnlicher Weise kehrt der Name des Herakles Tyrins, au bus nacht in den verschiedensten Colonien wieder (vgl. Mov. Phoen. II, 2, S. 117). Die Griechen verglichen unsern Baal nach seinem Costum und Cult in Uchersetzung des Namens mit ihrem Zeic (Eust. ad Dionys. v. 872. Eckhel D. N. III, p. 73). Diess ist von Belang für die Frage, ob dieser kilikische Cult innerhalb der phonikischen Mythologie an vereinzelt dastehe, wie es den Anschein hat. und wie es von den Erklärern der Münzen bisber stillschweigend angenommen wurde. Ein olympischer Zeus begegnet uns als griechischer Ausdruck für den Baalsamem der Tyrier (Jos. c. Ap. 1, 17, 18, vgl. Movers in d. Encyclop, a. a. O. S. 384). Die Versetzung des Zeeg, dessen Wohnung der Berg Kusius im syrischen Küstenlande war, auf diesen erhabenen Sitz, sowie seine Darstelling auf Münzen (s. Reland Palaest. p. 936) setzt eine verwandte Auschauung voraus. Diesen Spuren weiter nuch Norden folgend, erkennen wir in unserem Banl denselben obersten Gott der phanikischen Mythologie, den schon Sanchuninthon (p. 14) mit dem griechischen Zeig identificirte, denselben, den wir innerhalb Phonikiens auf den phonikisch-griechischen Münzen von Akko und Ptolemais in ganz gleichem Costum wie Baal von Tarsus dargestellt sehen (s. Gesen. Monn. Phoen. Tab. 35. A.). Er wurde in Kilikien Localgott, wie anderswo Melkarth oder Astarte. vereinigten sich um seinen Throp die phönikischen Küstenstädte Kilikiens und des nördlichen Syriens. Man hat aus unsern Münzen und zwar lediglich aus ihnen, aber zu voreilig, gefolgert, dass die phonikische Sprache noch im 4. Jahrh. v. Chr. in Kilikien die herrschende gewesen sei (Mocers Phoen. II, 2, S. 171). Aus den Münzen folgt diess aber durchaus nicht; sie beschränken sieh vielmehr der Natur der Sache nach auf die Städte in der Nabe der Küste, die wir auch von anderer Seite ber als phonikische Ausiedelungen kennen oder wenigstens mit triftigen Gründen für solche halten durfen. Diese aber concentriren sich in auffallender Dichtigkeit gerade um den Issischen Meerhusen und an demselben, Danach haben wir auch unsern Horizont einzufriedigen, wenn wir versuchen die Chiffern auf den Münzen als Städtenamen zu erklären, nachdem wir noch einen Blick auf die politischen Verhältnisse Kilikiens gethan haben.

Wenn auch die Augabe des Solinus (38, 1), dass Kilikien einst bis nach Pelusium in Aegypten sich erstreckt habe, keinen Auspruch auf historische Berücksichtigung macht, so mag doch auch hierin eine Andeutung davon liegen, dass Kilikiens Gränzen früher viel weiter griffen, als sie in der nachalexandrinischen Zeit gesteckt sind. Als persische Satrapie erstreckte sich Kilikien südlich bis Posidium (vgl. Herod. III, 91) und derselbe Geschichtsschreiber nennt, wohl mit Beziehung auf diese Eintheilung, den

Magiardizőç zólnog (d. i. der Busen von Myriandros, s. Furbiger A. G. II. 644), als einen Cardinalpunkt der persischen Küstenherrschaft. Im Westen umfusste es Pamphylien, wo Aspendus als unter der Botmässigkeit des kilikischen Königs erscheint (Xenoph. Anal. I, 2, 12). Im Norden reichte es weit über den Taurus binaus und umfasste einen Theil Koppadokiens (Herod. 5, 49. Nepos Datam. I), im Nordosten gränzte es bis an Armenien, wurde also von ihm durch den Euphrat getrennt (Herod. a. a. O. Forbiger II. S., 272. Not. 82). — Kein Wunder also, wenn die phönikischen Küstenstädte sich dieser Eintheilung unterwarfen und die Verbindungen mit der Hauptstadt Tarsus, der Residenz der Herrscher, einen weiteren Bereich hatten, als wir unter Kilikien zu verstehen gewohnt sind.

Die phönikischen Colonien in dem bezeichneten Küstenstriche

wind in der Richtung von Westen nach Osten folgende:

Nagidos. Als phönikische Ansiedelung bezeugt durch den Namen τος. Ihren Gründer neunt Hecataeus (b. Steph. Byz. s. v.) Νάγιδος und scheint diesen Namen durch das beigefügte κυβερτήτης nach phönikischer Etymologie erklärt zu haben. Ihr gehören die griechischen Münzen mit dem Bilde des Baal v. Tarsus (bei Eckhel III, p. 61) und die unter Abdzohar geprägten phönikischen mit der Chiffre 's (Abdz. 2).

Soloi, Soli, wie die gleichnamige kyprische Stadt wohl von 250 (vgl. Movers II, 2. S. 243) genaant, mit griechischen Münzen, die den Baal v. Tarsus haben (Luynes XI, 1. 2. 5) und den gleichartigen phönikischen, deren Unterscheidungsmarke ein Vogelkopf ist (Luynes VIII, 6 verglichen mit pl. XII, Soli).

Tarsos, von Aradiera colonisirt (Dio Chrysost, II, p. 20 ed. Reiske vgl. Mov. II, 2. S. 173), Mittelpunkt des Baalcultus. Auf diese Stadt beziehen wir das 'r. (Luynes pl. IV. 1) und das Abzeichen des Henkelkreuzes (VIII, 5), das auch sonst tarsisch ist (vgl. VIII, 1).

Thynos, von Plin. V; 22 zwischen Mopaus (d. i. Mopauestia) und Zephyrium genannt, also wohl südöstlich von Tarsus zu setzen, erinnert durch seinen Namen (Oŭroc ist eine Nebenform von Ourroc a. Pape griech. Wörterb. u. d. W.) an die berühmten Thunfischereien und Thynnoskopien, die den Phöniken un allen Küsten des Mittelmeerez Aolass zu Colonisation gaben (vgl. Movers in d. Encycl. a. a. 0. S. 361 ff. u. Phön. 11, 2. S. 325 j. Münzen bei Luynes (V, 7) zeigen die Anfangshuchstaben 'v.

Mallor, mit phonikischem Cult (Movers Phoen. I, S. 571) und phonikischem Namen 2020 von der Anhöhe, an der es lag (Movers a. n. O. II, 2, S. 167), auf grieckischen Münzen durch ein M (Luynes XI, 4) angedeutet.

Aigni, nicht weit von Mallos gelegen, nach Hecataeus bei Steph. Byz. s. v. Aiya eine Stadt der Phöniken, die auch andere Münzen mit phönikischem Typus prägte (Eckhel D. N. III, p. 37), vielleicht zu suchen in dem &, das einige Münzen

mit dem bekannten Gepräge (Ahdz. 3. 4) haben.

Myriandros, war noch zu Xenophons Zeit (Xen. Anab. 1, 4, 6. vgl. Skylux Peripl. p. 40) eine von Phöniken bewohnte Stadt. Da es noch nördlich von Posidium lag, so war es noch in das persische Kilikien eingeschlossen. Wenn die Lesart Μαριανδικός κόλπος bei Herodot (4, 38) richtig ist, so hätte noch zu dessen Zeit die Stadt Μαριανδός geheissen, was an die ebenfalls phönikischen Mariandynen (Movers Phön. 11, 2, S. 298 ff.) anklingt. Der spätere Name, der sie als die "Stadt der Zehntausend" bezeichoete, konnte füglich nur eine gräcisirte Form des alten sein. Wir ziehen hieher die Legende "το auf Taf. IV. Nr. 6.

Rossos oder Rosos (s. die Stellen der Alten bei Fordiger Holb.
d. A. G. II, S. 655), ein bekannter phönikischer Name, von
dem nahen Vorgebirge (UNA) entleket. Die Münzen anserer
Classe (IV, 5. IX, 12) führen ein 'A als Erkennungszeichen.
Andere mit phönikischen Emblemen versebene s. bei Eckhel

D. N. III, p. 324.

Ramitha oder Ramantha. Diess war der Name der Stadt, an deren Stelle von Selencus Nikator das nach seiner Mutter Namen benannte Auodizen gegründet wurde (vgl. Steph. Bvz. s. v. Acodizem, Eust. ad Dionys. v. 918). Sie führte also bis dahin jenen Namen, der wohl phonikischen Ursprungs ist. Zwar gehörte sie schon zu Syrien, aber ihre vereinzelte Stellung in der Landschaft Kasiotis mag Ursache gewesen sein, dass sich ihre phönikische Einwohnerschaft in unserer Zeit zu den kilikischen Städten hielt. Griechische Münzen derselben Stadt haben dasselbe Bild eines thronenden Zeus wie unsere kilikischen (s. Eckhel D. N. III, p. 315). Der Umstand, dass sie auf Münzen aus der Zeit des Antiochus Epiphanes sich eine Metropole Phonikiens nennt (17222 DN, s. Gesen, Monn. Phoen. Tab. 35, IV und Movers Phoen. II, 1. S. II. Anm. 36), beweist nur, dass sie in jener spätern Zeit in näherer Beziehung zu dem eigentlichen Phonikien stand: und da sie den chrenvollen Titel, gegen die Sitte aller andern phonikischen Metropolen, besonders bervorhebt; so wollte sie wohl gerade diese ihre nene Stellung dadurch kundgeben. the theilen wir die Münzen mit den Buchstaben '27 (Luvnes tab. IV. 2. IX, 11) zu.

Für das einzig noch übrige 'n: (Luynes IV, 3. VIII, 9) bat sich uns keine Stadt in der fragl. Gegend darbieten wollen. Doch kann diese einzige Lücke, die entweder der mangelhaften Kennt-

niss jener Küsten oder der Sitte, dass viele Städtenamen mit der Verhreitung griechischer Civilisation sich änderten, zur Last fällt, den Beweis nicht sehr beeinträchtigen, dass unsere Münzen den phönikischen Städten am syrisch-kilikischen Saume des Mittelmeers zugehörten.

Zu dem Kreise der Nomina propria auf unsern Münzen, die phönikisches Sprachgut sind, ist ferner der Name המדושה בש zählen, dessen erster Theil מבר "Diener" nach Auslogie aller ähnlich gehildeten für die zweite Hälfte eine Gottheit voranasetzt.

Man hat hereits an die \$25 (Act. Apost. 19, 24 = Aprency), pers.

(Spiegel, Chrestomath, pers. p. 138, 140 = Planet Venus) und Verwundtes erinnert, aber eine männliche Phase der Gottheit, wie die Form an heischt, ist noch nicht nachgewiesen, ist anch durch Movers, der (Phön. 1, S. 353) den Zopós, Gründer Karthago's bei Appian VIII, I verglich, nicht gesichert. Die Schreibung an steht übrigens in allen Exemplaren fest, und dieser zweite Theil allein kommt — wahrscheinlich als Eigenname — auf einer Münze (Luynes pl. IV) so vor. Man könnte sich versucht fühlen, den phönikischen Namen Badlanos (Jos. c. Apion. 1, 18 u. a.) durch unser an erklären.

Für den Namen des Landes 75% oder 750 eine phönikische Etymologie zu suchen, würde vergebliches Beginnen sein: es ist nur phönikische Schreibung des einheimischen Namens Kilikin, der, wenn ursprüeglich assyrisch, an die hiblischen Namen 750 und 75% erinnert.

Phönikisch endlich sind noch zwei Wörtchen auf den Abdzohar-Münzen; einmal die Pröposition 57, die dem Namen voraufgeht und ihren Pendant in dem griechischen ini hat, womit der Name der prägenden Behörde eingeführt zu werden pflegt. Ferner das diesem voranstehende 77, "rein". Es kann sich nur auf den Gekalt der Münzen beziehen, die, zumal sie herahgesetzten Werthes waren (s. oben S. 476), einer besonderen Legitimation durch Autorität der Behörde bedurften. In ähnlicher Weise setzten arabische Münzherren die Bezeichnung ihren "rein" und Achnliches auf ihre Münzen (Köhne, Mémoires de la Société arch. de St. Pétersbourg 1851. XIV, S. 184).

Hier ziehen wir die Gränzlinie zwischen beiden Factoren des kilikischen Sprachidioms und stellen auf die eine Seite — die phönikische — den grössten Theil des Wortvorrathe bis zu den Partikula herab, — auf die undere — die persische — einige Titel und Kunstausdrücke, die die persischen Einrichtungen mit sich brachten.

Dahin gehört vor allen Dingen das Wörtchen 21, welches zwischen den Namen Abdzohne und 75rt steht. Paläographisch ist die Lesung sicher. Erklärungsversuche früherer Gelehrten können wir mit Stillschweigen übergeben. Seine Stellung schon länst einen Titel vermuthen. Wir vergleichen das altpersische bagn, bag. Diess war einer der Ehrentitel der persischen Könige und findet sich in der erstgenannten Form auf den Keilinschriften der Achameniden (n. Benfey d. altpers. Keilinschriften Glossar S. 88), in der letztern (32) nuf den Munzen der Sassaniden (a. Mordtmann in dieser Zeitschrift IV, S. 85), ferner in der Schreibung &, (Mas'udi bei St. Martin histoire de l'Arménie II, p. 54, 488) und is (im Sam-Name, a. diese Zeitschr. III, S. 254) im Titel der Herrscher von China ,غبور oder بغبور d. i. = hagaputra (s. St. Martin a. a. O.). Die Bedeutung, ursprünglich Gott, wird dann etwas menschlicher zu fassen sein: "der Göttliche" (vgl. auch Bötticher Arica p. 63). Wir haben oben Luynes angegriffen, weil er den Pharuabazus 7:20 genanot wissen wollte. Ein anderes ist es aber mit dem Satrapen von Kilikien. Sie führten nach den Nachrichten der Alten (Herod. V, 118. Xen. Anab. 1, 2, 23) zugleich den Titel Könige. Sein Baoilere gehrauchte der Grieche sowohl von dem Herrscher der Perser, als von diesen Vasallen-Königen. Mit gleichem Rechte werden sie auch andere unverfängliche Titel mit jenem Könige der Könige getheilt haben. Ja. wenn es wahr ist, was Stanley (ad Aesch. Pers. v. 326) mit einigem Grunde vermuthet, dass Sulvriois constante Benennung der kilikinchen Könige war, so hatten sie sich damit sogar "König der Könige" genannt, nämlich mit dem bekannten Titel slaubla, zu dem man für die altere Zeit vergleichen mag die pers. Keilinschriften (Benfey a. a. O. S. 79), ferner Amminn (XIX, 2, 11: sennsaas . . . . aund rex regibus Imperans interpretatur .: ) und vielleicht Inscript. Citiens, VIII, Z. 4: NOINO. Oh in diesem Fall die kilikischen Könige neben jenem ihrer Stellung zukommenden noch einen au ibre Person geknüpften Namen trugen, so dass etwa auch unser Abdzohar eine unter dem Namen Syennesis bekannte historische Persönlichkeit ware, muss desshalb eine offene Prage bleiben, weil das Alter der Münzen sich nicht auf Jahrzehende fixiren lässt und unser göttlicher Abdzohar ebensowahl einer der nächsten Nachfolger des bei Nenophon genannten Satrapen sein kann. Luvnes bemerkt, dass der Syennesis, dessen Namen er auf einer sehr seltenen, nur in einem Abdrucke ihm zugänglich gewesenen und nicht besonders gut erhaltenen Münze Dong (1) liest, mit dem Jahre 401 v. Chr. aus der Geschichte verschwindet. Dem 27 = bag that diess keinen Eintrag.

Ein auderes Wörtchen, bisher von den Erklärern entweder übergangen oder sehr unglücklich gedeutelt, ist das DD auf der RS. einer Anzahl von Münzen, die wir oben besprachen. Nach den Regeln der Paläographie kann auch hier nichts Anderes gelesen werden. Auf allen Exemplaren sowohl bei Luynes, als bei Kopp (Bilder und Schriften §, 200—203) ist das D gleich sieher

Radlich die crux interpretum 7000. Die Erklärungsversuche unserer Vorgünger glauben wir übergeben zu dürfen. Wer die Geister sich will qualen sehen, schlage die betreffenden Abhandlungen you Gesenius und Luvues nach. Vorweg ist zu erwähnen, dass das 2 kein integrirender Theil des Worten ist: denn es wird dafür das blosse TT in einer Weise gesetzt, dass an eine Verwischung des Mem nicht gedacht werden kann (VIII. 3 vgl. Luynes p. 27) and auf einer andern Manze (VIII, 8) int diese durch die Chiffre i ersetzt worden. Möge es daher mit dem präfigirten Mem eine Bewandtniss baben, welche es wolle: der . wesentliche Theil der Erklärung hat sieh auf die Form 75 zu richten. Auf den Abdzohar-Münzen ist der Name des Münzherru und der Provinz neben diesem Worte genannt: es kann in ihm also keines von beiden zu suchen sein. Es wird dort ferner durch den Beisnte J: naber bestimmt. Diess konnte auf ein Metall rathen lassen: aber wir haben ja bo ausdrücklich daneben. Dieser Thathestand, zusummengehalten mit dem weiteren Verlaufder Legende der Abdzohar-Münzen, wo das המדובה לה צע berücksichtigen ist, lässt nichts Anderes denkhar erscheinen, als dass in dem 777 der gebräuchliche Name der Münzen zu suchen sei. Der Name unserer Münzen war bei den Griechen Japenebe (Plutarch. Cimon c. 10, vgl. oben S. 472), wofur auf Inschriften (Boeckh Corp. Inser. p. 698, a. p. 754, 14) and bei Drakon (p. 38, 19) auch dagizée liblich ist. Mit der Etymologie dieses Wortes nicht es immer noch etwas misslich aus. Dass die Griechen es mit dem Königsnamen Darius zusammenbrachten und von diesem ableiteten, ist wahr, ist aber für die Richtigkeit dieser Etymologie nicht beweisend, da man ja aus unzähligen Beispielen weise, welch unreife Früchte gewöhnlich die Griechen von etymologischen Stammbäumen herabschüttelten. Auch wussten die Gelehrten unter ihnen recht wohl, dass die Münzen nicht von Darins Hystuspis Sohu benamst seien. Sie meinen daber: und erigon rerde παλαιοτίρου βασιλίως, von dem jedoch keine historische Kunde zu ihnen gedrungen ist (vgl. Suidas; Harpocr. s. vv.; Schol. ad Aristoph Eccles, 202). Dass aber wenigstens die hebraischen Schriftsteller, denen allerdings ein alterer Darius bekannt war,

nicht an eine derartige Etymologie dachten, wenn sie die Form finne und jinne gehrauchten, das zeigt ein Blick auf die bei ihnen gangbare Form des Königsnamens wirn. Man hat im Vertrauen auf die Richtigkeit der griechischen Etymologie den Darius in die erste Hälfte jener semitischen Bildungen gewaltsam hineinzudeuten gesucht, und in der zweiten sein Bild, seinen Bogen, sein Diminutivum gefunden. Die nher, welche eingesehen hatten, dass weder das Bild, norh der Bogen, die zuweilen auf den Golddariken erscheinen, mit dem Darius etwas zu thun haben, sondern vielmehr den assyrischen Herakles, wie er auch sonst dargestellt wird (Movers Phoen. I. S. 478 und Luynes pl. VII., 2. 3. pl. II. 3, 4, 5) verrathen, zogen gar den Namen 377n (Zachar, 9, 1) zur Erklärung herbei. Alle aber haben zu wenig beachtet, dass ja der Name einer bestimmten Münze nicht so willkürlichen verachiedentlich zu etymologisirenden Modificationen, nu wenigsten bei den Einheimischen, unterworfen sein konnte, dass vielmehr anch einem persischen terminus technicus zu auchen ist, welcher ginmal die Münze in entsprechender und charakteristischer Weise bezeichnete, dann aber auch in seiner Grundform geeignet war, alle jene abweichenden Gestaltungen nun sich hervorgehen zu lassen. Ob der Name Darayawa oder eines seiner Derivato das Geforderte leistet? Nach dem, was his jetzt von der Formhildung des Altpersischen bekannt ist, glauben wir es nicht. Namentlich beben wir bervor, dass das & gewiss nicht zufällig in allen Pormen des Namens unserer Münze wiederkehrt, sondern schan in dem Grundworfe dagewesen sein muss. Das Gesuchte finden wir in unserm 777, welches der Form nach wahrscheinlich Diminutiyum von 11, zd. zara und zairi (Burnouf Yaçna 444) "Gold" ist. Dieselbe Anachannng liegt den griechischen Formen yovolov, doyrotov, dem dentschen Silberling, AHD: silabarline, zu Grunde, welche mit der Diminutivendung von dem Metall gennunt wurde, ans dem man sie prägte (s. Grimm deutsche Gramm. 2. Ausg. III, S. 682). So ware unser Wort eigentlich Goldstück. Goldstücke aber waren ja die Dariken wirklich ursprünglich, und es ist die Geschichte des Namens, der sich bei unsern Minzen auf Silberlinge übertrug, keine andere, als die des deutschen "Gulden", der jetzt ebensowenig von Gold ist, als das französ. argent Silber zu sein brancht. Das persieche if selbat hat dialektisch einen weiteren Sinn: 35 Oce- upin zur ist afghanisch -Silber (Ztschr. f. K. d. M. IV, S. 260) und baluk'isch beisst 35 geradezu Geld (ebenda S. 455). Hätten wir Belege bei der Hand für das Vorkommen der von uns untergebreiteten Form, wir würden sie unsern Lesera nicht vorenthalten. Wie barmonisch aber sich Alles, was wir über den Werth, den Namen und die Legenden unserer Münzen gesagt haben, in dieser Deutung des schwierigen Worter ausummenschlienst, brauchen wir nicht noch besonders hervorzuhehen. Die Griechen, denen ein Adjectivum dapuzog ohnehin im allgemeinsten Sinne "dem Dariusl zugehörig" (Diod. 17, 66. Pollux 7, 98. Aleiphron 1, 5. Tzetz. Hist. 1, 928) geläufig war, bildeten unser zerek lediglich im Anklange an den Namen Augusog zu ihrem dagusog um, woraus zowohl das I als der Vocal der zweiten Sylbe erklärlich ist. Die syrischen Formen Liquis und wit (s. Gesenius Thez. s. v. 112738) sind von der griechischen ahhängig. Im Munde der spätern Hebräer — denn nur bei Esra und Nehemiah finden wir das Wort — plattete sich unter dem zo häufig bemorkbaren Binfluss des Aramäischen das Zain gunz gewöhnlich zu Daleth ab, und das Schwa in 12728 sowohl als 122275 beweist, dass der Vocal der zweiten Sylbe nicht wesentlich ein 1 oder ei war.

Schliesalich erinnera wir noch einmal daran, dass auf den Münzen des Senthes unser Wort durch appipar ausgedrückt wird. Je selteuer diese Ausdrucksweise ist (Luynes p. 47: la formule de sa légende est rare à cette haute spoque), deste mehr beweist sie für die richtige Deutung des 20-777.

Vermuthungsweise fügen wir noch hinzu, dass auch auf einer andern Classe von Münzen das Wort 7772 in gleicher Bedeutung gebraucht zu sein scheint. Eine derartige bat Gesenius (Monn. Phoen. Tab. 36. G.) gebildet. Bei Hoffmann (Gramm. Syr. pl. 11), der sich (p. 65) auf Kopp stützt, seben die Zuge etwas unders aus, und zwar unserem 7702 ähnlicher, Gesenius las 1770 (a. a. O. p. 283); und verhand es mit dem angeblich 32 zu lesenden Würtchen auf der RS. (!) zu einem Satze: sidus meum per hanc (!). Der Typus der Münzen ist durchaus assyrisch: Layard, ein campetenter Richter, spricht sich (Ninorch 11, p. 386) gunz bestimmt dahin aus und bildet gleichzeitig eine derartige Münze, die jedoch der Legende entbehrt, ab. In das persische Munzsystem passen diese Stücke sehr genau, da bach Boeckh (Metrol. Unters. S. 75) das von Gesenius gegebene 432 engl. Grin wiegt, also dem vollwichtigen habylonischen Tetradruchmon = 449, , a engl. Gr. sehr nahe kommt. Ein anderes hei Boeckh (u. a. O.) wiegt nur 395, engl. Gr., konnte also sehr wohl die auf ? den Werthes berabgesetzte Tetradrachme = 387, , , engl. Gr. darstellen. Kine Vergleichung mehrerer Exemplare wird auch hier das erwinschte Licht geben. Und es ware eine genauere Beachtung und Veraffentlichung dieser Stücke um so dankenswerther, als eine überraschende Phatsache, dass in Assyrien Munzen mit phonikischer Schrift geprägt wurden, dadurch unzweiselhaft an den Tag kommen muss.

Doch damit man sich nicht zu sehr über eine derartige Erscheinung wundere und etwa glaube, dass wir nur auf jene einzelne Münze bei Gesenius hin den hisherigen Ansichten über die Verbreitung phönikischer Münzen entgegentreten und ihnen eine

32.

his heute nicht geahnte Heimath anch in den Euphrat- und Tigrisländern zuschreiben, wollen wir selbst gleich noch eine Reihe von Münzen besprechen, die von den Erklärern gänzlich verkannt worden sind.

#### 100

## Die Münzen der Satrapie Assyrien.

Eine im Gepräge sehr, im Schriftcharakter ziemlich von den bisher besprocheueg abweichende Reihe von Münzen ist die, welche Luynes unter der Rubrik Derges und Syennesis (pl. III u. VII. p. 22 ff.) anführt. Die frühere Litteratur über dieselben s. bei Gesenius (Monu. Phoen. p. 286. S.). Wir setzen die Aufschriften der besseren Exemplare hierher, theils um das Unbalthare der Luynes'schen Erklärung augenfälliger zu zeigen, theils um der Kritik die Controle über unsere Auslegung zu erleichtern, da das kosthare Luynes'sche Werk nicht in vielen Händen ist.

| ш, 1.     | 14794×24/28.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| III, Ibis | 19            | יי אראא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| VII, 9.   | 19"           | YMAYRS EEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| VII, 5.   | 1432          | 44 AY AY PRS. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Ш, 5.     | 63.5          | 17/19/ RS. 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 111, 3.   | 12525         | vnyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| III, 4.   | , 25          | YRYP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 111, 6.   |               | , Y255 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|           |               | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |  |  |

Luynes glaubte in den drei ersten Legenden die Worte TTO TOOTE zu erkennen (s. p. 22. 101), deagl. in III, 5 den Namen יצריני: ווו, 3 u, 4 las er יפורע ססיוצ, III, 6 endlich ססייןצ. In jenem Namen fand er seinen Satrapen Dernes wieder, in diesem den kilikischen Syennesis. - Wir vermögen ihm weder jenes voch dieses einzuränmen. Alprije war der einzigen Stelle aufolge, in der er genannt wird (Xenoph. VII, 8, 25), Satrap von Arabien und Phonikien. Ihm theilt Luynes ausser den in Rede stehenden auch die zahlreichen Münzen zu, die er p. 15 (vgl. pl. II) beschreibt. Dort aber steht constant auf 7 Exemplaren: חסרת und es dürfte daher, abgesehen davon, dans selbst die Form מרכשה dem "Alorng" schlecht entsprechen wurde, und davon, dass jener Dernes eben nicht Satrap von Kilikien war, als welchem Lande augehörig das Gepräge die Münzen verräth, glaubhafter sein, dans bier ein in der Geschichte sonst nicht genannter Satrap Tirinamos, Tephina; (1) oder dergl, gemeint sei. Aber sogar

eine Form word anzunehmen und aus den Legenden unserer Munzen berauszulesen: das liegt ausser dem Bereiche der Möglichkeit. Den aman konnten wir, wenn en nur unf den Anfangsbuchstaben ankame, allenfalls noch retten, indem wir auf Tiribaz, 2 verwiesen, wo zu Anfang des Namens 1721777 das n gerade ao gezeichnet ist, wie in unseren Legenden der erste Buchatabe: aber das zweite, dritte und vierte Zeichen sind ganz gewiss nicht min. Das zweite ist sicher ein 2; man sehe namentlich die Exemplare VII, 9, III, 3. Beim dritten und vierten hat sich Luvnes durch die Ligatur in III, I und III, Ibis iere führen lassen, Y2 zu lesen: aber alle anderen Exemplare trennen die dort verbundenen Zeichen so: YA, die nimmermehr Nun und Schin vertreten können. Hier aber schliesat bereits der Name, wie er sich denn auf den Exemplaren III, 3 und III, 4 ganz bestimmt absondert: und gegen die Möglichkeit, den Namen auf ein : nusgeben zu lassen, spricht da, wo die Legende zusammenhangt, die Thatsache, dass kein Vav folgt, sondern überall (III, 1. 2. 5. VII, 5. VII, 9) ein unzweideutiges Nun dasteht. In dem manstrusen 170 Side, konnen wir das a auch nicht auerkennen. Die constante Krümmung des Schaftes lässt mit Sicherheit auf ein z schliessen.

Die Lesung des Namens Syennesis aber auf den Exemplaren III, 3. 4 konnte der gelehrte Forscher nur durch eine zu Gunsten seiner Hypothese vorgenommene Entstellung der Züge (p. 22 u. 23) ermöglichen. Und doch ist das Gepräge der Münzen so schön und rein — von III, 5 sagt der Vf. selbst, es sei une des plus belles que l'antiquité nous ait laissée (p. 25). —, die Legenden so sauber und scharf, dass man an der Kunst sändigen wurde, wollte man die Zeichen anders gestalten als sie dastehen.

Wenn endlich Luynes aus den Figuren und Emblemen auf Side und Pamphylien schliesst, so haben wir, obwohl in der Deutung von dergleichen jenem Meister nicht gewachsen, doch Grund genug, an der Richtigkeit des Schlusses zu zweifeln. Seit Mionnet hat man immer und immer wieder auf verwandte Müszen von Side hingewiesen: aber gerade diejenigen, auf die man sich beruft, beweisen nichts, da sie, auf einer Seite einen Pallaskopf, auf der undern einen Granntapfel (s. Mionnet deser. III, p. 241 ff.), ein wesentlich anderes Gepräge tragen, als die unseren, welche auf der RS. (s. Gesenius Monn. Ph. Tab. 37. S.) eine nachte männliche Figur, die Bellermann (Phoen, Manzen III, S. 5) für einen Herakles, Luynes nach Miounet für einen Apollo halt, auf der RS. aber eine Athene Nikephoros, der im Felde links ein Granatapfel beigegeben ist, haben (Luynes p. 22, 23, 101). - Und zuletzt fragen wir, wie stimmt es zu dem pamphylischen Ursprung der Münzen, dass VII, 9 auf der RS, Keilschrift trägt, die auch Luynes

nicht verkennen kann (p. 102)! Weist nicht auch dieses merkwürdige Factum auf eine viel östlichere Heimath dieser Münzen?

Nachdem so der Boden, auf dem Luynen Erklärung füsste, zur tabela rasa geworden, müssen wir das in destructivem Eifer Niedergerissene in anderer Weise wieder aufzubauen versuchen.

Wir geben nun an erwägen:

1) dass die Münzen nach ihrem Gewicht (s. oben S. 470 f.) zu den persischen Silberdariken gehören, die uns in den Satrapien des grossen Reichs, und nur da, begegnen, also ihre Heimath in einem Gebiete zu suchan ist, das unter persischer Botmüssigkeit stand;

2) dass diese Provinz oder Satrapie nothwendig eine solche sein musste, in welcher phönikische und Keilschrift neben ein-

ander gebraucht werden konnte;

3) dass Kilikien und Kypros, die jenen beiden Bedingungen allerdings genügen könnten, durch den Schriftcharakter unserer Münzen ausgeschlossen werden, der dem kyprischen ganz unähnlich, dem kilikischen nur in einigem, z. B. dem oben geöffneten Kopf des Beth, verwandt, von diesem sich doch durch mehrere Kinzelnbeiten, wie die Figur des Samech und des Cheth (vgl. mit unserem z. namentlich die Gestalt, die es im altpersischen Münzalphabet b. Gesenius tab. V. col. 2 annimmt), auffallend unterscheidet, und durchweg den älteren aramäischen Schriftarten näher steht, als den phönikischen im Mutterlande und den westlichen Colonien, wenn er auch nicht geradezu als palmyrenisch bezeichnet werden darf, wie Luynes p. 23 thut;

4) dass die Legenden dem Auge eines jeden unbefangenen

Forschers sich folgendermansen darstellen:

111, 1. חבחר נטב III, Ibia תבחר נסבן תבחן כ"בן VII, 9, חבחו ניסב VII, 5. III, 2. "בחר נם" 111, 5. תבחר נייי 111, 3. הבחו – ניני| הבחו – ני 111, 4, 111, 6, מ בכרר

worin also man, ein Name, der nichts zur Sache thut, dessen Deutung wir daher vollständig preisgeben, der Eigenname des Satrapen ist, 353 aber und 323 namhafte gleichberechtigte Hörigkeiten der Statthalterschaft bezeichnen, aus der nusere Münzen stammen.

Nach einer Satrapie aber, die allen Anforderungen genügt, welche die genannten vier Punkte machen, brauchen wir nicht lange zu suchen. Es kann aur die sein, welche unter Artaxerxes II. aus dem vereinigten Syrien und Assyrien bestand. Assyrien war früher

mit der reichen und grossen Satrapie Babylonien verschwolzen (Herod. 1, 192 f. III, 92), spater aber, als die ganze Eintheilung des Darins sich anderte, von dieser getrennt und mit Syrien vereinigt (Xenoph, Anal., VII, 8, 25). Diese Statthalterschaft umfaeste also dus eigentliche Assyrien, Mesopotamien und Syrien, soweit es nicht in der phonikisch-arnbischen Satropie (Xen, a. a. O.) einbegriffen war. Als Hauptstädte in diesem Gebiete werden Ninive in Assyrien, Nisibis in Mesopotamien bald einzeln (a. die Stellen bei Forbiger Hdb. d. A. G. Il. S. 611, 631), bald auch zusammen (s. z. B. Eustath ad Dionys. v. 772: Anavolove .... roic mul Buffelorfor and the realm, from and Nivas notic and NIaific z. v. i.) von den Alten genonnt. Die Hauptstadt im eigentlichen Syrien, wo zu Xenophous Zeit der Satrup Belesys - nach dem Namen wohl kein Perser - residirte, lasst sich nach der Angabe des gen. Schriftstellers (Anah. I, 4, 10), wonnch sie an den Quellen des Flusses Daradax lag, nicht bestimmen. Doch interessiren uns vorläufig auch mur jene beiden.

Nisibis war eine alte Handelsstation der Phoniken auf der grossen Strasse, welche die Westküste Asiens mit den Emporien am Euphrat und Tigris verband (vgl. Movers in Allg. Encycl. d. W. u. K. III, 24. S. 356). Auf eine alte Beziehung der Phonikier zu Mesopotamien weist schon der philonische Sanchuniathon, der den Kronos nach Peräa geben lässt (Sanch, ed. Orelli p. 32), d. i. dem Lande jonseit des Euphrat (vgl. Movers Phoen. It, 2. S. 163), und wie lange in den Hanpthandelsplätzen dieser Gegend sieh Spuren phonikischen Alterthums erhalten baben, mag man danneh heurtheilen, dass in Haran, einer Stadt, die an derselben Strasse lag (Movers in der Encycl. a. a. 0.), noch in spätester Zeit miter Anderem ein Cult des phonikischen, und zwar speciell phonikischen (vgl. Movers in d. Encycl. S. 384, 385) Baalsamem oder (wie bei Assemani bibl. orient. 1, p. 327, 225 geschrieben ist) genannt wird. Nisibis selbst ist in einem andern Fragmente des Philo (Steph. Byz. s. v. Nlaußic) in einer-Weise genannt, dass man auch an den phonikischen Ursprung des Namens glauben darf (vgl. Movers Phon. II, 2. S. 163). Sie war und blieb, durch ihre Loge begünstigt, eine wichtige Handelsstadt und Wuarenniederlage des Orients (vgl. Forbiger a. a. O. S. 631). Nehmen wir duzu, dass noch bis auf Alexander des Grossen Zeiten herab der asintische Landkandel in der Händen der Phoniken war (s. Arrian Exped. Alex. VI, 22), so dürfen wir mit Recht annehmen, dass dieselben und ihr Verkehr in den alten Handelsplätzen auch unter der Perserberrachaft in gedeihlichster Weise fortgeblüht baben.

Von Nisibis führte der Handelsweg weiter nach den südlicheren Emporien auf die nächste Hauptstation Ninive. Gerade diese beiden Städte werden noch in jüngerer Zeit als Ausgangs- und Endpunkt der Carawanenstrasse bezeichnet (s. z. B. Tuch in dieser Zeitschr. I, S. 62 f.) und es wird der Speculationsgeist der Phöniken ihnen in Nisibis keine Rube gegonnt haben, sondern sicher batten sie auch in Ninive, diesem Brennpunkte alles Verkehrs, ihre Niederlagen. Zwar sind wir augenblicklich nicht im Stande, bestimmte Nachrichten aus dem Alterthume zu citiren, aber wie es die Weise der Phoniken war, in allen grossen Städten, wie Memphis, Athen B. a., thre Waurenlager und Quartiere un haben, so kann es anch hier nicht gefehlt haben, dass sie ein namhaftes Element der Bevölkerung ausmachten, und die gewaltigen Entdeckungen der Neuzeit schliessen die Möglichkeit nicht aus, dass wir über kurz oder lang aus Ninive Reste phonikischer Ansiedelungen erhalten, ähnlich wie wir von Babylon wissen, dass dortige Ziegel neben Keilschrift in phonikischem Charakter phonikische Worte bewahrt haben (s. Gesen, Monn, Phoen, Tab. 32, A. vgl. Movers phoniz. Texte I, S. 59), ein Factum, wonach sieh manche Parallele für unsere Münzen ziehen lässt. Ja, in Nimend sogar finden sich, wenn nuch wenige, so doch sichere Spuren semitischer Schrift (vgl. Layard Niniveh II, S. 166).

Wie gross oder wie gering der Antheil der Phöniken an dem Münzrecht der Satrapen gewesen sei, lässt sich in Ermangelung beweisender Nachrichten nicht erhärten. Doch mag der erwähnte Umstand, dass in ihren Händen knaptsächlich der Handellag, bei der Prägung der Münzen mit berücksichtigt worden sein. Andererseits ist indess nicht ausser Acht zu lassen, wie gerade zu Xenophous Zeiten dus Territorium, auf dem wir uns befinden, von anderweitiger semitischer Bevölkerung nicht ganz enthlösst gewesen zu sein scheint. Mit gewohntem Scharfsinn lat Hr. Prof. Tuch gelegentlich (s. diese Ztschr. H. S. 368) darauf hingewiesen, dass bei jenem Schriftsteller sich Namensformen finden, die er nur aus semitischen Munde hören konnte. Die Schriftzüge

haben, wie gesagt, einen etwas aramaischen Ductus.

Wir glauben die wanigen Worte, die uns zu sagen übrig sind, genügend verbereitet zu haben, um sofort unsere Ueberzeugung dahin aussprechen zu können, dass die Legenden 202 und 202 nichts anderes bedeuten als Nisibis und Ninice. Zur Verstündigung und Rechtfertigung des Einzelnen diene noch Folgendes. Das letzte Zeichen in beiden Legenden, wie wir sie oben (S. 484) dargestellt, durften wir weder in ein 2 eerwandeln, um dort 1202 — Nisibin zu lesen, noch in ein 3 eerwandeln, um dort 1202 ichen. Beides lag soost der Figur, die auf andern Münzen für Zain vorkommt, nicht fern. Das Zain aber hat auf andern aramäisch-ausyrischen Stücken (Gesen. Mon. Phoen. Tab. 36, G.) eben nicht die übliehe kilikische Figur, und so dürfen wir schon deshalb hier nicht an ein Zain denken. Dazu kommt, dass ein schliessendes Znin als Bildungszusatz einer semitischen Wortform sich so wenig einstellen kann, dass z. B. Legens' 170 — Zidz

5.91.

mindestens sehr bedenklich aussieht; und ferner, dass hier constant zwei nicht ausgeschriebene Wörter 80000 (wie III, 6 erwarten lässt) und 1000 (wie nicht allein die spätere syrische und arabische Form, sondern schon die pluralische Deutung des Namens bei Steph. Byz. s. v. Niaißig voraussetzt) mit unserem Zeichen geschlossen werden. Wir halten es hiernach für ein Final- und

Abkürzungszeichen:

Die Vergleichung der zusammengehörigen Legenden unter sich, 252, wofür einmal 2012 (VII, 5), und (III, 6) (x)1123, wofür sonst 22. lässt einen Schluss auf eine Periode des Verfalls der phonikischen Sprache, Schrift und Nationalität machen, in welcher unsre Minzen geschlagen wurden. Denn zwar findet sich die Vertretung des etymologisch richtigeren E durch o schon in den besten Zeiten (a. Beispiele in d. Zeitschr. V. S. 349); aber nur spat oder in Gegenden, wo sich die phonikische Originalität nicht rein erhalten konnte, ist die Schreibung auch eines kurzen f durch . möglich und in der Aussprache, welche bekanntermanssen den kurzen Vocal oder das Schwa dem nächsten langen assimilirte (a. Movers in d. Encycl. a. a. O. S. 436) für unser wenigstens theilweise bedingt. Der andere Theil wird auf Seiten der persischen Schreibung fallen. Auf den Sassanidenmünzen wird übrigens Ninive ehenfalls : geschrieben (s. diese Zeitschr. IV, S. 93). Innerhalb des Bereichs der Satrapenmituzen erinnern wir an das ähnliche staren für Thoifialog oder Tipifialog. Oder int da das Jod etwa consonuatisch zu fussen; so dass die Lesart der hessern Cudices des Cornelius Nepos (s. Roth zu allen Stellen, wo der Name dort vorkommt) Tiriabaxus, Tvriabaxus Recht behielte? Etymologisch lässt sich nichts dagegen ungen.

Endlich dem 2512 entsprechend haben griechische Munzen

hänfig die Form NEINIBIN; n. Eckhel D. N. III. p. 517.

An die Deutung der Legenden auf den Rückseiten wagen wir uns nicht. Sie sind theils unleserlich (wie III, 1 u. 5), theils unverständlich / wie VII, 5). Die Keilschrift (VII, 9) empfehlen

wir dringood der Beachtung Anderer.

Der Kunntstyl der Münzen ist von ausnehmender Schönkeit und Reinheit. Die Athene der RS. hält Luynes (p. 25) geradezu für eine Copie der Athene auf dem Parthenon zu Athen, Hellennmanen nehmen gern an, dass griechische Künstler zur Verfertigung der Münzstempel weithin hernfen wurden. Allein die Frage über die Kunst der Assyrer und Phönikier in ihrem Verhältniss zur griechischen ist noch keineswegs zum Nachtheil der ersteren entschieden und lüsst sich auch nicht mit einem Worte beilegen. Man sollte nur erst alle künstlerischen Darstellungen auf orientalischen Münzen und Rildwerken, deren Ursprung und Zeit erweislich ist, zusammenstellen und den griechischen gegenüberhalten: es würde sich zeigen, wie hoch die orientalische Kunst stand, welchen Einfluss sie auf die abendländische übte.

Einstweilen genüge uns die Annahme, dass von den einheimischen Meistern griechische Norbilder benutzt wurden. Sie mag so lange vermitteln, als nicht Beweise dafür gebracht sind, dass der Ruf der griechischen Künstler schon in dieser Zeit bis zum Tigris gedrungen war, oder mindestens dafür, dass es den Griechen selbst leichter geworden sei, ihre Kunst nach dem Osten zu verpflanzen, als den Persern, sich Vorbilder aus Griechenland zu holen. - Hier fragt es sich nur, wie man sich diese plastische Metonymie erlauben durfte, die Typen und Attribute griechischer Gottheiten auf die asiatischen zu übertragen. Und da sei es hinsichtlich der Athene erlaubt, daran zu erinnern, dass die assyrisch-persische Kriegsgöttin, die als Semiramis und Tanuis seit der assyrischen Herrschuft so vielfältig in die vorderasiatische Mythologie eingreift, oft als Athene bezeichnet wird (Creuzer Symbolik IV, S. 200. Gesenius Monn. Phoen. p. 116. Movers Phoen. 1. S. 620), eine Phase derselben aber bei Herodot (1, 183) in der Person der Königin Nilokris erscheint und dieser Name bei Syncellus (p. 195) geradezu durch A9 nra vizny 6005 gedeutet Wegen des "Apollo" mussen wir entweder darauf binweisen, dass in Peraa, dem mesopotamischen Lande, ein phonikischer Cult des Apollo, d. h. im Sinne dieser Mythe doch wohl soviel ala: eines Gottes, den die Griechen nach seinen Attributen mit ihrem Apollo verglichen, ausdrücklich bezeugt wird (Sanchun. ed. Orelli p. 32), oder duran zweifeln, dass wir in der betr. Figur der HS, einen Apollo vor uns haben und dann vielmehr mit Bellermunn (a. a. O.) den Herakles, und zwar den Assyrischen, den Paredrus der Tanais (vgl. Mov. Phoen. 1, S. 459, 463); daria erkennen, der hier als Krieger mit dem Bogen und der xardug (Pollux VII, 58) dargestellt scheint, wie er denn in Ninive wirklich in dieser Fassung verehrt wurde (vgl. Raoul-Rochette, sur l'Hercule assyrien etc. p. 187 f. Journal Asiatique 1851. Avril-Mai p. 468 ff.).

### HW.

## Aus Dschami's Liebesliedern.

Von

### Fr. Rückert.

(S. Bd. V. S. 308 L.)

خربرويان هد در بردن دل چالاڪند در ميان هد ليکن ا) چو تو چالاکئ نيست

> میند ای ساریان محمل کم امروز سرشکمر راه بسر محمل گرفتست

حل چاک جکر ریش جد داند شوخی حش قرن چاک بدامان قبا افتادست

ترجه خلقی زنو در دامر بملا افتادست فیجیکس را تفتاد آذجیه میا افتادست

Alle schönen Götzen sind gewandt im Ranh der Herzensruh, Unter ihnen allen aber kein gewandter ao wie du.

Reiseführer, setze nicht den Zug in Trab! Meine Thränen schneiden heut den Weg ench ab.

Was kann vom zerrissnen Herzen solch ein Wildfang wissen, Der wie du sich nur den Saum der Kleides hat zerrissen!

let ins Garn gleich alle Welt - so schön bist du - gefallen, Keinem doch ist zugefallen, was mir zugefallen.

<sup>1)</sup> Cray von der Spitze des Satzes in die Mitte versetat.

دلمر از جا تنمر از بای فتادست ببین کدموا در غیر عشف تو چها افتادست قد جا برق جمال تو درخشید ولی شعله آن قید در خیرس ما افتادست زخم تو بو دگیوان آمده من مرده زرشتی ای جب تیر کاجا صید کاجا افتادست

کو شعع بگناچی بنشین کر رخت امشب کناشانده منازا فید میتناب کرفتنست

> ریستنمر فی تومیشر میاد فی تمو اگر ریستنم آرزوست

ردی خوب تمو میسوش افتادست حمل مشکین ہمو خوش افتادست چشمر بعد دور خمال ہم رخ تمو چون سیندی ہم آتش افتادست

Vor die Füsse fiel das Herz mir, und der Leib zu Boden; Solche Unglücksloosse sind mir Nu um Nu gefallen. Ueberall hat deiner Schönheit Blitz geleuchtet, aber Jeder Stral ist in den Speicher meiner Ruh gefallen. Andre traf dein Streich, vor Neid darüber starb ich, Wunder! Dort ist das Geschoss, und hier das Wild dazu, gefallen.

Mag die Lamp' im Winkel zitzen! denn vor deinen hellen Wangen Heute Nacht ist meine Zelle ganz in Mondschein aufgegangen.

> Sei mir kein Leben ohne dich gegeben, Wenn ich kunn wünschen ohne dich zu leben!

Rautenkörner brennt man gegen Zauber. Dein Angesicht ist lauter Mondenglanz, Das dunkle Maal daranf ist reizend ganz. Vor bösem Auge bist du wohlbebut: Das Rautenkorn liegt auf des Feuers Glut. مشوای بندائو مشوش ما حال ما خود مشوش انتادست بوحش اثر نیست بگو ناسرا کو دهنت یا سختم آرزوست

فوار زخم کُهن بودلمر زنیغ تو فست
بیا که مرقم آن جو جراحت نو نیست
بی تو مرا خانه جر گوشه، ویرانه نیست
خانه چه کار آیدم بار چو انخانه نیست

بر من زجورت این قد سختی که میرسد ۱) می بایدم تنی چودل تیو رسنگ ساخت دم بدم عرضه مده خوبان شهر آشوب را در فید عالمر قین میل دل من سوی تست

Wirret ihr mich nicht noch erst mit gutem Rath! Wirr genug ist schon mein Zustand in der That.

Wenn du nichts rechtes weisst, sag etwas letzes! Nach einem Wörtchen lechzt mein Ohr; o letz' es!

Tausend Wunden alt sind mir von deinem Schwert am Herzen; Komm! kein Balsam ist dafür als neuer Wunde Schmerzen,

0 komm zu mir! denn ohne dich wohn' ich im wüsten Schlosse. Was hilft ein Haus mir, wo der Freund nicht ist mein Hausgenosse!

Wie von deiner Unbuld soviel Hartes auf mich dringet ein, Da gebührt es, meinen Leib zu machen, wie dein Herz, von Stein.

Spiele mir nicht immer an auf schöne Stadtaufrührer! Denn von aller Welt bist du mein einz'ger Herzverführer.

<sup>.</sup> زبس که oder کی constrairt wir مکانین که (۱

يك زمان ههلوي ما يكلحظه ههلوي رقبيب راحت وراجي كه مارا عست أز يهلوي تست

نقاشِ ازل کِآین خطِ مشکین رقم اوست یارب چه رقمهای تجیب در قبلم اوست

بيسرون شود از سلسله؛ اصل ارادت عردل كه نه در طرّه بيرنج وخم اوست

لُهِی که تیغ کشی دست ده که پوسه زنمر که دست پوس تو آن لحظه خونبهای منست

جو قدار دولت وصل قبرا لدانستمر بداغ فاجر كه ميسوزيم سراي منست

تولی که درد وغمت بیار ناگزیم منست جفا وحرچه رسد از تبودلپذیم منست

Bald in meinem, bald in meines Nebenbuhlers Schoosse; Nur in deinem Schoosse rahn des Glücks und Unglücks Loosse.

Dessen ew'ge Hand gezogen diesen Bartes Muskusstrich, Himmel, welche Wunderzüge seiner Feder zeigen sich!

Aus der Keite willensfreier Herzen ausgestossen sei, Wer sich hält von deiner Locken ungezwangnem Kräuseln frei-

Ziehst du das Schwert, so reiche mir die Hand dabei zum Kusse. Und mit dem Handkuss abgethan bast du des Blutes Busse.

Weil den hohen Werth des Glückes deiner Nah' ich nicht erkannt, Dafür ist mein Lohn, dass du der Trennung Maal mir eingebrannt.

O du, von welchem Weh und Leid mir liebe Herzgenossen sind, Gelind sind alle Härten mir, die deiner Hand entflossen sind. رخون دل چه نویسم بلوح چهرده خونش چونیست بر تونهان آنجه در ضمیر منست

چنین ۱) رخی که تو داری حکایت ثل چیست نغان بن چو شنیدی حدیث بابیل چیست

> بهاي بوسد ترا ميدهيمر تطلل وجود درين معامله لعل تنرا تعلّل چيست

مرغان آشیان خرابات عشق را مرغوب تر زیاده رنقل آب ردانه نیست

گر پنید ہے کشی چو صراحی رکوش هوش دائی کد سر قالمہ چنگ وچفائد چیست

Was mit des Herzens Blute soll ich schreihen auf der Wange Blutt, Da hier des Herzens Züge die im Busen unverschlossen sind!

Bei solcher Wange wie du trägst, was soll der Rose Sage; Und da mein Ach du hörtest, was will Nachtigallenklage!

Der bedenkliche Rubin des Mundes. Das baare Leben geben für deinen Kuss wir hin; Was hat noch für Bedenken beim Handel dein Rubin!

Vögeln, die im Liebeswirtshaus sich genistet ein, Dünkt kein Korn und Wasser besser als Konfekt und Wein-

### Baumwolle als Pfropf.

Lass dir wie der Flasche ziehnsdie Baumwoll' aus des Geistes Obr. Daan verstehst du das Geheimpis welches klagt aus Sait' und Rohr.

<sup>1)</sup> عنين ك wie 8, 493 عنين ك wie qualis = cum talis.

ربے دیے اور تو قبر شب زار فالمر تیا ۔۔۔۔۔۔۔ بسر اسب ہام آ شبی کابن فائیای زار کیست چشمر میدارف خاتی دیے دن رویت بخواب تا خود این دولت نصیب دیدہ بیدار کیست گشتدام بیدار چون چشمت چہ باشد کر گھی گوشد، چشم افکی سویم کہ این بیمار کیست نام جامی طی کن ای مطرب خدارا زین غزل نام جامی طی کن ای مطرب خدارا زین غزل ترسم آن مہ نشنود کر داند این گفتار کیست

راحت شمم زدوست دلا زخم تبغ را تو تبغ را مبين بنگم كان زدست كيست ازل صده تسو بسودى وآخم صلمه تسوئى اين لاف هستى دگران در مياند چيست من پس زانوي غمر تا يار فعراندي كيست خاطم ما سوي او تنا خاطم او سوي كيست

Unter deinen Wänden klag' ich alle Nächte, bis es tagt;
Trit in einer Nacht auf den Balkon und frage, wer da klagt!
Nur im Traum dein Angesicht zu sehn wünscht alle Welt indes,
Bis beschieden ach dies Glück seyn wird den wachen Asgeu wea!
Krank alswie dein Auge schmacht' ich; wär' es dir nicht unbequem
Auch einmal mit einem Blicke mich zu fragen: krank von wem!
Sänger, füg', um Gott, den Namen Dachami's diesem Lied nicht bei;
Denn mein Mond wird es nicht hören, wenn er härt, von wem es sei!

Vom Freunde nimm den Schwertschlag bio, o Herz, von Lust berührt; Sieh nicht das Schwert an, sondern sieh die Hand an, die es führt.

Anfangs warest du alles, und alles zuletzt bist du wieder; Was denn mit Daseyn will prablen dazwischen die Welt?

Hintern Knie des Kummers lehn' ich, ob er lehn' am Kniee wem! Zu ihm ziehet mein Gemüt, ob sein Gemüt zuziehe wem! من نشسته روی بم آیینه از زانوی خریش تا کنون آن ماه چون آیینه رو در روی کیست

هرجا ثهی پیاده کند کُشت و که سوار آجا که سواره وسرو پیهاده کیست

خواب ديدم دوش كان لب ميگوم اينك دنور در ليش مانده نشان رخير دندان منست

برد شوخی دل زمن آما بخواهم شفت کیست ثمر برند از تن سرم قطعاً بخواهم ثفت کیست آنکه مارا در جدائی سوخت سم تا یا چو شعع ثمر مرا سوزند سم تا یا بخواهم شفت کیست ثمرچه دریا شد کنار از آشکه واین فرجا رسید ثمرهم مقصود ازین دریا بخواهم شفت کیست نیگون بسیار در چشم من آینند وروند آنکه دارد در دل وجان جا نخواهم ثفت کیست

Auf des Kniees Scheibe blickt' ich wie in einen Spiegel, ob Jetzt mein Mond sich, wie ein Spiegel, Aug' in Auge liebe wem!

Wenn er hier lustwandelnd schreitet, dort spazieren reitet; Welche Rus' ist es die reitet, welcher Baum der schreitet!

Mir träumte gestern deinen Mund zu küssen, o des Wahnes, Auf deiner Lippe seh' ich heut die Spur noch meines Zahnes.

Ach, ein Herzensräuber, den ich kenn', ich sage nicht, wers ist; Ob man mir das Haupt vom Rumpfe trenn', ich sage nicht, wers ist. Der, von dem getrennt hernieder brennt mein Herz der Kerze gleich, Ob von Kopf zu Fuss man mich verbrenn', ich sage nicht, wers ist. Oh mein Busen durch die Thräne ward ein Meer, von Plut berannt; Welcher Perle nach die Meerllut renn', ich sage nicht, wers ist. Viele Schöne gehn vorm Auge mir vorüber, einer nur Wohn im Herzen still verborgen, denn ich sage nicht, wers ist.

VI. Bd.

دارم از شیبرین لبی شوری ندانم چونکنم کاین تخواهدیافت تسکین تا تخواج ثفت کیست بار می مهر ووفا میخواند جامی را بطعن ثفت خودرا دان که من اینها تخواج ثفت کیست

درویش را سرا سم کسوی فنا بس است ا تُرقُّ مِنَاعِ خَالِه مِنْنَاعِ الله است ا کُوفورکُوم رفوش مِنْقَش مِناد رفِکُ 2) بهلومنقش از آثم ببوریا بس است 3) در مکتب عشف تسو خبرد با الله دانش چون طفل نبو آموخت نداند آلف از بی 4)

Bittres Leid erregt ein Süssgelippter mir; was soll ich thun? Nie wird dieses Leid sich legen, wenn ich auge nicht, wer's ist. Falsch und treulos schalt den Dachami jüngst der Freund, doch Dachami sprach:

Falsch und treulos! ob ich wohl ihn kenn', ich sage nicht, wer's ist.

Die Stadt des Nichts ist dem Derwisch zur Wohnungstäte genug, Des Hausgeräthes Entbehrung zum Hausgeräthe genug. Und fehlt zum Lager ein Teppich, gestreift von Farben, so ist Die eigne Seite gestreifet vom harten Brete genug.

In der Schule deiner Liebe aitzt, wie viel er sonst versteh, Der Verstand als wie ein Knabe, der nicht keunt das A vom B.

als Prudicat mit zwei Nominatives, des Subjectes und eines Nebesprudicates (genug wezu?).

3) Das Persische hat statt des "Bretes" die im Dentseheu nicht reimende Binse, die zu den Streifen der Seite des darauf Liegenden sehöner passt.

bemerkt worden, vergisst unch dieses seinen Ursprung ganz, wenn es mit dem Imperativ construirt, die dritte Person des Imperativs vorstellt: Le dem Laperative construirt, die dritte Person des Imperativs vorstellt: Le dem Laperative en soll, müge nicht seyn. Was nun nicht sayn soll, — hier Li, die Parba, — ist dahel durchaus nicht mehr Vocativ (wie nuch dem Ursprunge: sage: o Parbe sei nicht!), sondern Nominativ, wie die hinzutretenden Personenbezöge beweisen: Parbe sei nicht mir.

<sup>4)</sup> Auf & statt | reint sich dade, تقوى , تقوى Eigentlich Imalet wie in

حیال بین تو که سودای رهبری دارد زروروان طریقت نه بای دیده نه بی زخود تکرده سفر یکدو گنام آما هست معارفش یکی از روم ودیگری از ری

بگشای ماقیا بلب شط م سبوی وز خاطرم کدورت بغدادیان بشوی مهرم بلب نه از قدیم می که فینچکس راینای این دیار نیرزد بگفت وگوی

بساط ورکش شاعی چه شقش ما دارد ) تمین برقب ما نقش بسورسا دارد بدست راحت اقبال دفیر غیره مشو که رخیم سیلی ادبار در قبا دارد

O sich den Dünkel des Mannex! die Wege lehrt er uns gehn, Und hat von Pilgern des Weges nicht Pass noch Stapfe gesehn. Nie aus sich selber gethan hat er einen Schritt oder zwei. Doch hat er einen Bekannten aus Rum und einen aus Rei.

Schenke, tha den Deckel auf des Kruges an des Tigris Bord; Schwemme die Unsauberkeiten Bagdads aus dem Sinn mir fort. Leg' ein Siegel vor dem Mund durch den gefüllten Becher mir; Denn von hies'gen Landsgenossen ist nicht einer werth ein Wort.

An des Schahes Goldstreifpolster soll mein Sinn nicht streifen! Meinem nackten Leibe gibt die Binaematte Streifen. Durch die Schmeichelhand des Weltglücks werde nicht zum Thoren, Denn es hat des Unglücks Faustschlag hinter deinen Ohren.

<sup>1) =</sup> was geht es uns au? es hat kain Coprago für uns, passt nicht für uns,

بسفک سر نے وآسودہ ری کے درد سری آست كه بهم تاج كران سنك بالشا دارد حصور دل كه شد از ملك ومال جست ونيافت بكنج مصطبه بي جسب وجو تدا دارد كسى كديم محك فيتش بيود زر وسس بيكه عيسار جد حاجت بكيميا دارد

وقعت آن شد کے فلک رزین حماثل بگسلند رشتم بيوند مهر او مهره كر بمسلند حاصل این سیر دوری چون فد سر تشتای است زلگهای انجم از فیمرود محمل بگسلند سلك فطسر عستي آميد عاشقاله اسلسله فرخ أنساعت كد مجنولان سلاسل بمسلند كى تسوائد زد دل أندر داس مقصود دست كُولْد عقل ووقمر چنگ از داين دل بمسلند

Leg den Stein dir untern Kopf und ruhe sanft! nicht ohne Kopfweh für den Herrscher ist die schwergesteinte Krone. Was der Schah sucht' und nicht fand im weiten Herrschaftshause, Findet ungesucht der Bettler in der engen Klause. Wer auf seines Hochsinns Prüfstein mag als gleich urproben Gold und Erz, ist alchimist'scher Kunste überhoben.

Kommt die Zeit bald, wo man Himmela Goldgehäng' enthängen wird.

Von der Sonne Liebesfaden Erdenkugel drängen wird! Wo, weil all des Kreisens Eintrag Schwindel bleibt, am Reisepuck Im Azur man Sternenglöcklein reissen von den Strängen wird! Kette ward den Liehenden des Daseyns Harmoniegewind; Heil der Stunde, wo der Wahnsinn seine Ketten sprengen wird! Denn wie kann das Herz die Hand hier legen an des Wunsches Saum,

Wenn ihm selbat Verstand und Wahn stets an den Saum sich han-

gen wird!

بغنرد مرغ دل جامی أرس سبر آشیان ثر زبال قستش بند شواغل بغسلند زان پیش که شمع رخش افروخته گودد مرغان ألی آجنخه ۱) هروانده ارسند زاندم که به پیمانه لبش چاشنیی ریخت جالیا مگسان لب پیمانه اربند ایند چنان پر شعله گردد راتش دل خانه ام شبها که فساید اگر خواهد چراغ از روزنم گیرد بوقت کیل چو بی تو آرزوی گلشتمر گیرد نواند یک قدم خاری زم حو دامنم گیرد نواند یک قدم خاری زم حو دامنم گیرد نیارد گشت گرد شمع رویت دل چو هرواند نیارد گشت گرد شمع رویت دل چو هرواند

Dachami's Seelenvogel wird sich schwingen aus dem grünen Nest, Wann kein irdisch Band mehr seines Fittigs Schwung beengen wird.

Eh die Kerze deiner Wangen leuchtend aufgegangen ist, Werden Vögel starker Schwinge deine Schmetterlinge seyn. All sobald des Frühtrunks Becher hat dein Lippenrand gewürzt, Werden deines Becherrandes Fliegen alle Seelen seyn.

So ist Nachta von Herzensglut das Hans mir voll in allen Ecken, Dass ein Nachbar, wenn er will, kann aus dem Fenster Licht anstecken.

Wenn zur Rosenzeit ich ohne dich zum Garten gehe, kaum Thu' ich einen Schritt, so hängt mir rechts und links ein Dorn am Saum.

Gar um deiner Wange Kerze wagt mein Herz zu kreisen nicht, Da es schon so viel verliebte Seelen flattern sieht ums Licht.

<sup>1)</sup> Plur. cas. obl. von إلو جَمَاع das it gew. voll geschrichen: (اولوا) أُولِي اللهِ

سر برانوی غمم سائدہ وخلقی بگمان که چو ایشان مگر اندیشدہ کاری دارم

الله عدد جوانی بکار عشف و فلور اگرچه پیم شدم رو با کار خاود دارم

معمر کوی تمرا فسحت حرم تنگست رکعبه تا م کرویت فرار فرمنگست

بهم تو پای بر سرِ عالمر نبهاند ایمر وز شادراه عشق تو این گام اول است

لب يم ليم ينه كه سخن مختصر كنمر كأفسانه ، تطاول عجران مطول است

رصليم وجنك كسائمر غمر توفارع ساخت

Aufs Knie des Kummers stütz' ich mein Haupt, und mancher denkt, Mein Sinnen sei, wie seines, auf ein Geschäft gelenkt.

Im Geschäft der Liebe ging der Jugend Zeit mir hin, und noch, Obschon alt geworden, halt' ich mich zu dem Geschäfte doch.

Eng ist dem der Tempel, wer in deinem Gau darf weilen; Von der Knaba bis zu deinem Gap sind tausend Meilen.

Unser Puss ists, der aufs Haupt der Welt um deinetwillen tritt; Auf der Königastrasse deiner Lieb' ist das der erste Schritt.

Deine Lipp' auf meinen Mund, so lass dirs kurz bescheiden; Denn zu lang ist die Erzählung meiner langen Leiden.

Vom Krieg und Frieden mit der Welt hat mich dein Gram befreit; Ich habe weder Lust zum Bund mit wem, noch Lust zum Streit. مرکو حدیث ولی تو کوته ایمی شود
این گفت و گری تا بقیامت مسلسل است
می شباشه خمار سحم لمی ارزد
خوش آن حریف که مست صبوحی ارلست
مجم فیروزه دان هم غنچهرا کو گلا دران
آتشی افروخته از بهیر داغ بلبلست
بستی بلباس کسج گلافان
بر موی کسم که این میانست
راندی بالب شکر دهانان
در فیج سخن که این دهانست
در فیج سخن که این دهانست
حشمت پادشاه آز سپه است

Niemals kürzt die Sage nich von deiner Locke Säuseln, Bis zum jüngsten Tage wird sich die Geschichte kräuseln.

Nachttrunk ist nicht werth des Schwindels, der um Tagesanhruch lauscht;

Wohl dem Trinker, den der Morgentrunk der Ewigkeit berauscht.

Kine Rauchpfann' aus Smaragd ist jede Knosp', in welcher gfühlt Rosenfeuer, zu verbrennen einer Nachtigall Gemüt.

Die feinate Schönheit, ein Härchen und ein Nichta.

Schmuckester der schief Behnuhten, Um ein Hanr legst du den Gürtel, Deines Leibes Mitt' ist das. Lieblichster der Zuckerlipp'gen, Nur von Nichts sind deine Reden; lat dein Mund denn irgend was?

Halte deine Liebenden in Ehren; Schales Ruhm beruht auf seinen Heeren. مدّت بحبت شو عمر گرانمایده ماست آه ازین عمر گرانماید که بس کوتافست دل نمی خواست جدائی زنو امّا چکنمر دور ایسام شد بم قاعده و دخوافست

یار رفت از دیده لیکن روز وشب در خاطرست گم بست ورت غالبست آما بمعنی حاصرست در حصور دوست هر جانب نظر کردن خطاست یکزمان حاصر نشین ای دل که جانان فاطرست خاطرم خوش نیست هرگز جز بزیر بار عشف پیش عاشف فرچه جز عشقست بار خاطرست عاشف درویش تا دانست دوی صبحر وشکر بم جفافای تو صابح وز بالاها شاکرست

Für uns das Maass des Lebens ist deines Umgangs Frist; Ach wie das Maass des Lebens so kurz gemessen ist!

Das arme Herz hat nicht gewünscht vom Freunde sich zu trennen; Was hilftst das Schicksal will kein Recht dem Wansche zuerkennen.

Aus den Augen schied der Freund, doch Tag und Nacht ist er mir nah;

Wenn er ist abwesend leiblich, aber geistig ist er da. Wo der Freund zugegen, ist es Sünde schapen hin und her; Herz, sei einmal recht zugegen! denn der Liebste schauet her. Mein Gemüte fühlt allein mit seiner Liebeslast sich leicht, Weil ja alles ausser Liebe Liebenden zur Last gereicht. Seit der Liebesbettler schmeckte der Geduld und Dankbarkeit Süssen, ist er deinem Groll geduldig, dankbar deinem Leid.

# Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht.

Von

#### Freiherr v. Hammer-Purgstall.

Portsetzung (s. S. 48 ff.)

XIX. Hauptstück. Von den Wörtern, deren Beziehung auf Etwas durch das vorgesetzte Su, d. i. hegalt mit -, ausgedrückt wird. 403) Die Begabten Jemens sind die Könige Jemens, deren mehrere in ihrem Namen das Su führen, als: 1) Su Schenatir, der mit Ohrgehungen Begabte, der zwar nicht aus dem königlichen Gehlüte der Tobban, aber aus den Makawil, d. i. Magnaten Jemens, war. 2) Su Nurous, der mit berabhängenden Locken Begabte, welcher den Vorhergehenden, der ihn missbrauchen wollte, erstach, und dann zum König ausgerufen ward; er ist der Inhaber der Fenergrube. deren im Koran (Sur. 85, V. 4) Brwähnung geschieht, indem er Alle, welche sich nicht zum Judenthum bekehren wollten, in eine solche Grube werfen liess. 3) Su'l-Menar, d. i. der mit Fannlen Begabte, weil er sich der Erste im Kriege Leuchten vortragen liess. 4) Su Roain, der mit Roain (Name eines jemenischen Schlosses) Begabte. Sein Name ist metonymisch für einem Genussmenschen; so singt Olwi el-Hamani;

> Am Tag, wo irrte meiner Augen Schein Und ieh nur sehweigte gleich wie Su Rouin, Wo der Vertrauten Mürchen mir gestelen Und ich die Lauze fasste nur zum Spielen; Hätt' ich gestirchtet nicht der Nacht Verrath. Wär' ich ein Held geworden in der That.

5) Su Merhab, der mit Willkommen Begabte, weil er der Erste Jedem, dem er begegnete, Willkommen zurief. 6) Su Jefen und sein Sohn Seif, welcher die Herrschaft Jemens, deren sich die Abyssinier bemächtigt hatten, denselben entriss. 404) Der mit Pfählen Begabte. Wer derselbe eigentlich gewesen, wird nicht

gesagt, aber es geschieht desselben im Koran (Sur. 38, V. 11, Sur. 89, V. 9) als eines Pharao Erwähnung. 405) Su'l-karnein, der mit zwei Hörnern Begabte, wird insgemein für den macedouischen Alexander gehalten, ist aber einer der alten Könige Jemens. Dschahif erwähnt desselben in seinem Buche: "die Gestaltung eines Vierecks in dem Zirkel;" so auch der Richter Ali B. Abdolafif el-Dschordschani (nicht mit Sejid Dschordschani zu verwechseln). Saalebi widmet der Besprechung Su'l-karnein's zwei ganze Folioseiten, deren Resultat, dass die Meinungen über den im Koran genannten Su'l-karnein, welcher den Propheten beigezählt wird, sehr verschieden. So viel sei gewiss, dass nur vier Könige zugleich Propheten gewesen, nämlich: Jusuf, Salomon, David und Su'l-karnein. Die Mythe, dass Su'l-karnein der Sohn eines Engels von einer Erdentochter, wurzelt augenscheinlich in der griechischen Schmeichelei, dass Alexander ein Sohn Jupiters gewesen. Der Name des Zweigehörnten wird hald nach der Zeit, bald nach der räumlichen Ausdehnung der Herrschaft erklärt: nach jener, dass er, der Herr zweier Jahrhunderte, in zweien geherrscht (Karn beisst sowohl Horn als Jahrhundert), nach dieser, dass er den Orient und Occident, die zwei Hörner des Erdenstiers, erfasst; Andere sagen, dass er zwei lange Haarlocken gehabt, welche wie Hörner geflochten; auch diese Sage ist nugenscheinlich aus der Abbildung des macedonischen Alexanders als Jupiter Ammon entstanden. Nach der Ueberlieferung des Ibn Abbas kam der Sa'l-karnein der Schrift auf seiner Pilgerschaft nach der Kaaba mit Abraham zusammen; demnach halten Andere den Su'l-karnein des Korans für den Feridun der altpersischen Geschichte (Dejoces), weil dieser gleichzeitig mit Abraham, Andere für Abdallah den Sohn Dhahhak's. Sanlehi verwirft alle diese Angaben als ungereimt und unhistorisch, und sagt, dass auch ein König von Hire aus den Beni Nadhr seiner Locken willen Su'l-karnein geheissen, nämlich Monfir der Sohn Ma-es-sema's (des himmlischen Wassers), und unter den Beni Himjar hatten gar zwei diesen Beinamen geführt. Die Perser halten den Su'l-karnein des Koraus für den Tyrannen Sohnk, was Saalebi mit Recht als die absurdeste aller Meinungen verwirft, weil der gransamste aller Tyrannen unmöglich auf die Ehre des Prophetenthums Auspruch haben könne. Sicher sei der Su'l-karnein des Korans der Erhauer des Dasimes von Gog und Magog, der den Quell des Lebons im Lande der Finsterniss gesucht habe und nach achtzebntägiger Reise durch dieselbe in Chorasan wieder an's Licht gekommen sey, wo er über den Fluss von Balch eine Schiffbrücke von dreihundert Schiffen und Paläste gebaut habe, dann zu Kumes erkrankt, nach Schehrfor gebracht, endlich zu Rahylon gestorben sey, also der Macedonier. 406) Der mit der Burgschaft Begabte (Su'l-kiff) ist Exechiel, an dessen Beinamen die Legende gekoupft wird, er sei so genannt worden,

weil er, un einen König Kannans gesandt, demselben das Paradies verbürgt habe 1). 407) Der mit den zwei Lichtern Begabte ist Osman B. Affan, so gennant weil er mit zwei Tochtern Mohammed's, xuerst mit Rakije und nach ihrem Tode mit ihrer Schweater Omm Kolsum vermählt war, jene die erste, diese die dritte der siebes Gemahlienen Osman's. 408) Der mit den zwei Glaubensbekenntnissen Begabte ist Chofeimet B. Subit el-Aussuri 2 }, vom Propheten so beigenannt, nicht weil er zweimal das Glaubensbekentniss: "ich bezeuge, es ist kein Gott als Gott und Mohammed ist sein Prophet," abgelegt, sondern weil Mohammed sein Glaubensbekenntniss für so gewichtig als das von zwei anderen Mannern erklärte. 409, Der mit swei Augen Begabte ist Kutade der Sohn Nooman's, der Hilfsgenosse 1), welchem der Prophet nach der Schlacht von Ohod das durch eine Verwundung aus seiner Höhle getretene Auge wieder zurückschob, so dass er damit wieder sah und besser als mit dem anderen, 410) Der mit Rath Begabte ist Hobab Ibn-ol-Monfir 4), bei dem sich Mohammed am Tage der Schlacht von Bedr Raths erhalte. 411) Der mit zwei Handen Begabte ist Omeir B. Abd Amru vom Stamme Chofan, so genannt, weil er sich der linken Hand eben so wie der rechten bediente 1). 412) Der mit dem Schwerte ") Begabte ist Ebu Dodschungt der Hilfsgenosse; der, wenn er dasselhe umgürtete und damit zwischen den Schlachtreihen erschieu, sich das Wohlgefallen des Propheten erwarb. 413) Der mit Licht Begabte ist Abdallah B. Thafeil el-Efdi "), welchem der Prophet durch ein Wunder ein von der Stirne strahlendes Licht verlieh als Beglaubigung seiner Sendung an den Stamm Daus, um denselben zum Islam zu laden. 414) Der mit dem Kopfbund Begubte ist Saud Ibn - ol - Auss Ibn Omeijet. Er hat diesen Namen nicht, wie Einige glaubten, als Metonymie van Herr, weil bei den alten Arabern der Kopfhund Symbol der Herrschaft, sondern weil die Ehrfurcht vor ihm so gross, dass,

<sup>1)</sup> Ein Zawachs zu den vielen Deutungen, durch welche die Legende diesen unbestimmbarsten aller koranischen Gottgesandten an die alttestamentliche Geschiehte zu knupfen vernucht hat; s. Beidani zu Sur. 21, V. 85, Sar. 38, V. 48:

<sup>2)</sup> Wüstenfeld's Nawawi, S. Ply f. F1.

<sup>3)</sup> Wüstenfeld's Nawawi, S. off. F1.

<sup>4)</sup> Hamus unter of left und und , lest, Ft.

<sup>5)</sup> Wastenfeld's Ibn Cotelba, S. I'f. FL.

<sup>6)</sup> El-moschebberet biese die Stute Mobelbil B. Rebina's, aber auch das Schwert Ebu Dodschanet's, Kamus (türk, Uebers.) 1. Bd. S. 928.

وطفيل بن عمرو المدوسي neant dafor لو المنور and ) vgl. Couzzin, Essai sur l'hist, des Arabes, III, p. 254, 256, 257, der Amir für Amr sehreibt.

wenn er den Kopfbund umwand, Keiner desgleichen that bis er damit fertig war; so traute sich, wenn Harb B. Omeije einen Todten beklagte, Keiner die Todtenklage anzustimmen bis er die seine geendet; wenn Ebu Thalib speiste, Keiner eine Speise anzurühren bis er gegessen, und wenn Eld Ben Ibu-ol-Aass trank, Keiner zu trinken bis er den Becher abgesetzt. 415) Der mit zwei Brustwarzen Begabte hiess einer der Auführer der Chawaridsch, von einer verstümmelten Hand, auf welcher ein Auswuchs von Fleisch zwei Brustwarzen bildete. 416) Der mit zwei rechten Handen Begabte ist Thabir B. el-Hosein B. Mossanh, der Gründer der Dyonstie der Beni Thahir, der ersten im Beginn des dritten Jahrhunderts der Hidschret in Chornson sich zur Enabhängigkeit erhebenden Dynastie. Ueber die Ursache der Benennung sind die Meinungen getheilt; die Einen meinen, es heisse soviel als der mit doppeltem Verdienste Begahte, nach Sur. 69, V. 45, wo das Wort Jemin, d. i. die Rechte, nach Einigen für Verdienst gebraucht wird. Andere sagen, von einem Schreiben Mamun's an denselben: "O Ebu Thaijib! deine Rechte ist die Rechte des Fürsten der Gläubigen und deine Linke ist eine Rechte" 1). 417) Der mit dieken Fussgelenken Begabte wurden Ali der Sohn Hosein's des Sobnes Ali's und Ali B. Abdailah B. Abbus von ihrem bäufigen Beten beigenannt, weil sie durch wiederholtes Niederwerfen und Niederknien ihre Knie und Fussgelenke wie die der Kameele stark gemucht. 418) Der mit zwei Kielen Begable ist Ali B. Ebi Sasid B. Kinde, so genannt weil er unter Mamun sowohl dem Diwan der Steuern als dem des Heeres vorstand. 419) Der mit zwei Varsteherschaften Regabie int Sanid B. Mochalled, so genannt weil er sowohl der Wellr des Chalifen Mootemid, als der seines Mitregenten Mowaffak. Ibn-or-Rumi redet ibn in einem zum Lobe der Familie Newhacht geschriebenen Gedichte als den mit zwei Kniebiegungen Begabten an, 421) Der mit zwei Hinlanglichkeiten Begabie int Ebulfeth B. Ebulfadhl Ibn-ol-Aamid, der gelehrte Welir Rokneddewlet's, welcher ihm die oberste Leitung der Diwane der Steuern sowohl als der Truppen anvertraut hatte, wie vor ihm Maisun dem Ali B. Ebi Sazid und dem Fadhl B. Sehl. 422) Die mit zwei Schläuchen Begabte, eine Hodbeilitin, deren Dummheit oben so sprichwörtlich geworden als die Geifheit Chawwat's, welcher dieselbe missbrauchte. Sie verkaufte geschmolzene Butter in Schläuchen, Chawwat öffnete einen unter dem Vorwande die Butter zu kosten, und gub ihr dann denselben zu halten, damit die Butter nicht nualliesse; dann öffnete er einen zweiten, und nachdem er die Butter gekostet, gab er ihr den Schlauch in die andere Hand zu halten; so mit beiden Schlauchen beschäftigt, wurde sie von ihm gemissbraucht, was sie geschehen liess aus Furcht die geschwolzene Butter zu vergiessen, wenn sie ihre

<sup>1)</sup> Wüstenfeld's Ibn Challikan Nr. 308; S. 140, Z. 2-5.

Hande von den Schläuchen freimachte, um sich zu vertheidigen 1). 423) Die mit zwei Gurtein Begabte ist Esma die Tochter Chubekr's, die Gemahlin Sobeir's, die Mutter seiner Sohne Abdallah, Monfir, Orwet, Anssim; sie wanderte mit ihrem Vater aus als dieser den Propheten begleitete, beklagte aber auf dem Wege den Verlust ihrer zwei Gürtel, die sie zurückgelassen. Da sagte ihr der Prophet: "Gott wird dir zwei schönere Gürtel schenken als diese," und es blieb ihr der Name der mit zwei Gürteln Begabten 2), und ihr Sohn Abdallah biess der Sohn der mit zwei Gürteln Begabten. Es war eine Frau von grossem Charakter; deshalb sagte man mit Recht, dass, wenn die Sohne Ebubekr's Abdallah und Abderrahman ihren Schwestern Auschet und Esma geglichen hatten, das Chalifut nicht aus ihrer Pamilie gekommen ware. Ihre beiden Sohne Abdallah und Mossaah waren Nebenbubler um das Chalifat unter dem von Merwan und Abdolmelik. Als Abdallah, der Vertbeidiger der Kanba wider die Belagerung des Haddschadsch, des tyrannischen Statthalters Abdolmelik's, von den Seinen verlassen, seine beinab hundertjährige Mutter Esma, die mit zwei Gürteln Begabte, um Rath fragte, und ihr sagte, er fürchte, dass die Syrer seinen Leichnum am Galgen verunglimpfen würden, angte sie: "das geschundene Lamm, mein Sohn, empfindet weiter keine Schmerzen" 1). 424) Die mit dem Frauenschleier Begubte ist Honeidet die Tochter Sansant's, die Tante Fereidnk's, welche gesagt: "Vier Männer sollten den Frauenschleier tragen: mein Vater Sanssant, mein Bruder Chalib, mein Oheim Akraa B. Habia, und mein Gemahl Sibrikan." Von diesem Ausspruche blieb ihr jener Name. In ganz entgegenge-setztem Sinne sagte Hind Ibu Ehi Halet, der Stiefsohn Mohammed's 1); "die vier Ehrenwerthesten der Menschen sind mein Stiefvater der Prophet, meine Mutter Chadidachet, meine Schwester Fathimet und mein Bruder Kasim." 425) Der mit Weihgehangen Begabte hiess ein grosser grüner Baum, zu welchem die Koreisch vor dem Islam jährlich wallfahrteten, ihre Waffen daran aufhängten und Opfer schlachteten 1).

<sup>1)</sup> Fregtag's Arabb, provv. I. p. 687, prov. 115. Für "Chawwatzus ben Haibar" ist dort Chammains ben Diobair zu schreiben; s. III, p. 252, familie

unter S. III Z. 13 ff., besonders S. 177 Z. 4 u. 5.

<sup>2)</sup> Anders erzühlt die Veranlassung zu dieser Beneunung Wüstenfeld's Nawawi S. AT Z. 2-4 and famus mater existing oil.

<sup>3)</sup> S. auch im Gemäldengal II. 91.

<sup>4)</sup> Wastenfeld's Nawawi S. 11. Z. 8 ff.

<sup>5)</sup> Juynboll's Merusid S. 119 Z. 8-10 blail will. Danach ist das من المال nempe المال Nomen arboris. Dj." bei Freylag naber zu beslimmen.

XX. Hauptstück. Von dem was sich auf Weiber bezieht. 426) Die Tochter Tharik's, als ausgezeichnete Schonbeiten; sie waren die Tochter el-Ala's B. Tharik B. el-Haris B. Omeije B. Abdeichichems; sie sagten von sich selbst; "Wir sind die Tachter von Tharik . - die wandeln auf Nemarik" (kostbaren Tenpichen). 427) Die Tüchter Haris Ben Hischam's, berühmt durch ihre Schönheit und die grosse Morgengabe, womit sie von den Freiern erkauft werden mussten. Ihr Vater war el-Haris B. Hifcham B. Moghiret el-Machiumi; ihr Grossvater Hischam war ein so ungeschener und wichtiger Mann, dass die alten Araber nach seinem Tode dutirten 1), wie noch der Erbauung der Kasha und sach dem Jahre des Elephanten, d. i. der Belagerung Mekku's durch den abyssinischen König. Die Beni Machfum hiessen das Basilikon der Koreisch wegen der Schünheit ihrer Weiber. Der Chalife Welid B. Abdolmelik vermablte seinen Sohn Abdolnalif (nicht zu verwechseln mit Abdolafif dem Sohne Merwan's) mit Omm Hekim der Tochter Jahia B. el-Hekim's, deren Mutter die Tochter Abderrahman's, des Sobnes des Haris B. Hischam, welche el-Wasilet, d. i. die Vereinigende, beigenannt ward, weil sie den höchsten Adel mit der grössten Schönheit vereinte und ihr Heirathsgut vierzigtausend Goldstücke betrug. Die Dichter Dscherir und Adi B. Rikun sangen in die Wette ihre Hochzeitsfeier; der letzte besiegte den ersten durch die Verse:

> Sonn und Mond im glücklichsten Vernin, la des Morgens und des Abends Schein; Seit die Schleier decken das Harem. Ward dergleichen Schönheit nicht gesehn.

Adi B. Rikna war der erste Dichter, welcher den Verein des Bräutigams und der Braut durch das Bild des Vereins von Sonne und Mond verherrlichte, worin ihm dann viele andere Dichter nachfolgten. 428) Die Töchter Nassib's sind schon oben (S 52) als Mädchen ohne Freier vorgekommen. 429) Die Töchter des Haris des Sohnes Obad's, berühmt durch Adel und Schünheit. 430) Ef-Serka aus Jemame, die Weitsichtige des Stammes Dschedis, welche das Heer, womit Hasan B. Tobban wider Jemame 20g, auf drai Märsche weit sah 2). Die Dichter Aafeha und Nabigha erwähnen ihres Bruders. 431) Die Matronen des Paradicies, die würdigsten und charaktervollsten Frauen der Familie Soheir's. Orwet der Sohn Soheir's sprach eines Tages in der Gesellschaft des Chalifen Abdolmelik von seinem Bruder Abdallah, den er mit dessen Vornamen Ebubekt bezeichnete, was ein Verstoss wider die Form in Gegenwart des Chalifen. "Hast du keine

<sup>1)</sup> Gottienldt's Hames Ispakani (Uebers.) S. 115. P.L.

<sup>2)</sup> Freying's Arabb. provv. 1, S. 192, prov. 145. Commain, Easti sur l'hist des Arabes, 1, S. 160 f. F l.

Mutter," sugte man ihm, "dass du ihn bloss mit dem Vornamen nenustfa (Nach seinem Vater ihn zu nennen, ware vermuthlich nicht rathsam gewesen, weil dieser der Nebenhuhler des Chalifen um die Herrschaft gewesen.) "Wie," sagte Orwet, "ihr fragt, ob ich keine Mutter habe, mich den Sohn der Matronen des Paradieses? Ssafijet die Tochter Abdolmotthalib's, die Taute des Propheten, ist meines Vaters Mutter, Chadidsche die Tochter Choweilid's, die Herrin der Franen, ist meine väterliche Grosstante. Aische die Mutter der Rochtglänhigen, ist meine mütterliche Tante, und Esma die Tochter Ebubekr's, die mit zwei Gürteln Begabte, meine Mutter." 432) Das alts Weib Jamen's, metonymisch für einen Peigen. Wehb B. Monebbih erzählt, dass ihn, als er mit einer Gesandtschaft an Abdallah den Sohn Sobeir's gegangen, Abdallah B. Chalid B. Exed gefragt, was das alte Weih von Jemen mache, womit er einen bekannten Feigling meinte. Wehl fragte seinerseits, wie sich das alte Weil der Koreisch befinde. Auf die Frage Abdallah B. Chalid's, wer denn diese sev. entgegnete Wehh: "Omm Dschemil, Ebu Leheb's Fran, von der es im Koran (Sur. 111, V. 4) heisst, dass sie Holz in die Hölle trage." 433) Die Tragerin des Holzes, die eben genannte Tochte Harb's und Schwester Ehn Sofjan's. 434) Die grünen Dangerbeete, die Weiber überhaupt, nach einem schon oben erwähnten Worte des Propheten. 435) Indische Metzen als die geilsten und feilsten; Dschahif giebt als physische Ursache den Mangel der Beschneidung bei Männern und Weihern an. 436) Die Froundinnen Jumf's, die Genellschafterinnen Suleicha's der Gemahlin Putifar's, deren im Koran Erwähnung geschieht, für deren fihle Nachrede Suleicha sich rachte, indem sie dieselben zu sich lad und, als sie eben Orangen asson, den Joseph hereinkommen liens, durch dessen Schönheit alle so verblendet wurden, dass sie statt in die Orangen sich in die Hand schnitten. 437) Die auf die Schlinen eifersüchtigen Weiber, metonymisch von den Neidern des Verdienstes, wie der Dichter augt:

> Beneidet wird der field von seines Gleichen ; Woil aie ihn an Verdieusten nicht erreichen; So neiden Weiber, wenn sie hasslich sind. Um so viel mehr ein Jedes schöne Kind,

XXI. Hauptstück. Von dem was sieh auf die guten und nehlochten Eigenschaften der Weiher bezieht. 438) Die List der Weiber. Der Beweis davon, dass Weiber selbst den Tenfel an List übertreffen, wird aus dem Koran genommen, wo es beint (Sur. 4, V. 78); die List des Satans ist schwach, und in der Anrede an Weiber (Sur. 12, V. 28); eure List ist gross. 439) Der Rath der Weiber, ein schlechter und verwerflicher. So sagte der Prophet: "Fragt sie um Rath und thut das Gegentheil." 440) Die Palme Maria's, welche ihr

die Datteln in den Schoos schüttelte, von allem Segensreichen. Nach dem Verfasser des Buchs der Länder und Strassen ist die Palme Maria's nicht in Aegypten, sondern in Jerusalem zu suchen.

> Gott sprach zu Merjem: "schüttle nur die Palme, So fallen in den Schoos die Batteln dir"; — Auch ohne Schütteln konnt' Er sie verleiben, Doch Ursach erst, dann Wirkung, überall wie hier.

441) Der Thron der Bilkis, welchen Salomon durch einen Dachinn holen liesa, das Bild der Eleganz, und die Ueberbringung desselben Metonymie schneller Ausrichtung eines Auftrags.

Die Küche Davids ist gewiss Und seiner Köche Kleiderzier So roin als Thronaitz von Bilkis, So weiss und roin wie das Papier.

Im zweiten Sinne sagt der Dichter Seri von Mosaul im Lobe seines Unterhändlers Idris:

Wer tudelt den Idris, hat Unrecht für gewiss, Ich lobe für gewiss aus Gründen den Idris; Spricht er für mich zu dem, der mich zurückestiess. Gehoreht ar sehneller als dem Adam die Iblis; Bei seinen Sendungen ich Schnelle nicht vermiss, Schnell wie der Dochinn, der trag den Thronattz der Bilkis.

442) Die Schuld Sahr's, d. i. keine, weil Lokman sein Weih Sahr unschuldig schlug aus Verdeuss, dass ihm sein Sohn Lokman die Beute vor der Nase weggenommen 1). 443) Das Bose der Besus. Besus war die Tochter Monkif des Temimiten, deren Kumeel der Anlass des vierzigjährigen Krieges zwischen den Stämmen flekr und Taghlib; daher der Kampf von Besus metonymisch für einen der langwierigaten und hartnäckigsten. 444) Der Wohlduft Menschim's. Menschim war eine Spezereihandlerin in vorislamischer Zeit, welche eine gelbe aus Safran zusammengesetzte Spezerei bereitete, womit sich die Araber, wenn sie sich zur Schlacht rüsteten, die Hande riehen 3). 445) Die Dummheit Doghet's, die so dumm, dass sie, als sie zum erstenmal schwanger auf dem Abtritt gewesen war, enthunden zu sein glaubte 1). 446) Die Brodkuchen Haule's, eben so unglückbringend als das Kameel der Besus. Sie war eine Bäckerin der Beni Saad B. Seid Menat, welche wegen eines ihr vom Kopfe, auf welchem sie ihre Wanre in einem Korbe trug, gestohlenen Brodkuchens der Anlass eines Krieges ward, der mehr als tausend Männers das Leben kostete. Ibn-ol-Aamid sagt in seinem Seudschreiben an Ebu'l-Ola es-Serewi, worin er von seiner

<sup>1)</sup> Prov. Meidani. (Freytag's Ausg. II, S. 594, prov. 13. Dort wird die Sache etwas anders erzählt. F'L)

<sup>2)</sup> Ebenda. (1, S. 155, prov. 21, S, 692 f. prov. 124. F1.)

<sup>3)</sup> Ebands. (1, S. 395, prov. 163. FL)

grösseren Anhänglichkeit an die Perser als an die Araber spricht: "Setz' nicht die Ermahnung deines Freundes hintan - und nimm den Rath deines Ruthgebers an: - treibe nicht auf der Hahn der Thorheit dein Ross - und stürze nicht in Streit der eudlos. -Hite dich! du weisat, wie man sagt dass der Kampf ward entflammt, - der von der Besus stammt; - wegen eines schübigen Kameels begann - der Streit der Beni Ghatnfan; - wogen der Haule Kuchen - musste tausend Männer der Tod heimsuchen. und Gott sandte den Persern der Geissel Pein - wegen Ehu'l-Ola's Possen and Neckerein." 447) Die Ehre oder die Verwahrung der Omm Kiefet, welche die Gemahlin Malik B. Hofeifet B. Bedr's, zu welcher der Zugang durch funfzig Reiter mit funfzig Schwertern bewacht ward 1). 448) Der Streifzug Sebba's, der Schwester Zenobia's, welche den zweiten Künig Hira's, Dachefimet Ben el-Bbresch, ins Verderben lockte; sie war eine Amalekitin, ihre Mutter aber eine Griechin. Sie dehnte ihre Streifzuge bis nach den Schlössern Marid und Eblak in Arnbien aus. 449) Der Tag Halimet's, einer der berühmtesten Schlachttage der Araber, herbeigeführt durch Halimet die Tochter Haris Ibn Ehi Schemir's, den sie bewogen wider Monfir den Sohn Ma-es-sema's ins Feld zu ziehen. Sie war in der Schlacht zugegen, salbte die Männer mit Wohlgerüchen ein und ermunterte sie zum Kampfe, der so vielen Stanb aufregte, dass die Sonne für den ganzen Tag verfinstert ward 2). 450) Die Vermählung der Omm Charidschot, d. i. Amret der Tochter des Sand B. Abdallah B. Bedschilet, welche sich sehr oft und ohne alle Umstände vermählte 1). 451) Die Kalte des alten Weibes sind nach dem arabischen Kalender sieben Tage am Ende des Februar und im Anfang des März, in welchen die Kälte in Arabien sehr stark; den Ursprung der Benennung leitet die Sage von einem alten Weibe ber, welche ihre siehen Sohne aufgefordert, sie zu verheirathen. Die Sohne sagten: "Wenn du noch jung genug hiezu bist, so schlafe jetzt sieben Tage in freier Luft." Sie nahm die Probe an und starb am siebenten; die Eigennamen dieser sieben Tage sollen die der sieben Sohne sein 1. 452) Die Geilheit der Sedschah der Temimitin, des unverschämtesten Weibes, welches auch Prophetin sein wollte, und sich dem Moseilime ergab, weil er grössere Boweise des Pro-

t) Freylag's Arabb. provv. II, S. 151, prov. 223; S. 710, prov. 414; hamas unter Big al. FL

<sup>2)</sup> Prov. Meidani. (II, S. 611, prov. 67, Fl.)

<sup>3)</sup> Prov. Meidani. (l. S. 636, prov. 109. FL)

<sup>4)</sup> ess-Ssin, ess-Ssinnebr, el-Webr, Amir, Mutemir, Monfill; Nothisol-dscheng. (de Sacy's Bariri, 1. Ausg., S. 256; Wastenfeld's Bazwini, 1,

S. 77, wa Z. 5 pré statt pré zu lesen ist. Fl.)

phetenthums in der Grösse seiner Geschlechtstheile vorbrachte. 453) Das Haus Antikel's, von einem Gegenstande, von dem man sich abwendet und doch darnach sehnt, aus dem Verse von Ahwaf:

O Hans der Antiket, das ich besinge, Vor dem ich flich' mit hingewandtem Herz. Wenn ich dir sum Geschank ein liteld auch bringe, Se schwör' ich dir, dass nicht dabel mein Herz.

454) Das Bad der Mendschab, eines der beiden berühmten Bäder Bassra's, die sieh um den Vorrung der Schönbeit stritten; das andere das Bad der Thaibet 455) Der Brautmarkt, der Markt Bugdad's, auf welchem die kostbarsten Dinge feil geboten wurden. 456) Der Spiegel der Fremden, der sehr hell und polirt, weil die fremden Franco immer mehr Sorge auf die Glättung ihrer Spiegel verwenden als die einheimischen '). 457) Die Negerin der Bruut, die schwarze Sklavin, welche der Bruut vorangeht, um die Schönbeit dieser hervorzuheben. So singt Ehu lahak ess-Ssabi von einem schönen Knaben, der einen Becher dunkeln Weins in der Hand hielt:

Bei Gott! sein sehöner Wurde raft uns zum Trinken lant, Das Glas in seiner Hand ist Negerin der Braut.

458) Dus Weinen der Mutter der viele Kinder gestorben, ein sehr heftiges. 459) Die Brautnacht, für Allen was schön. So sagt der Welir ess-Ssahib:

Ein Jüngling schöner als ein Pfau, Geschwöcket wie die Kron der Brant, Durch Blick' entlockt er mehr der Seelen Als Griechen zu Tursus geschaut.

460; Die Finger Seineb's heisst zu Bagdad eine Art von Confect (Halwa): so singt Ebu Thalib el-Mamuni:

Der Name des Confects, das er mir benehte; Die Schnsucht nach der Liebsten rege machte; Des Nameus Grund ist zu errathen leicht; Indem es rothgefürbten Fingern gleicht.

461) Die Krankheit der Eifersüchtigen, die mit der Eifersucht verbundene Unruhe und Qual.

XXII. Hauptstück. Von dem was sich auf Glieder der lebenden Wesen bezieht. 462) Das Haupt Lokman's und auch ein halber Lokman, für Grüsse, Stärke und Macht, weil Lokman dem Riesengeschlechte der Beni And ongehörte. 463) Das Haupt des Exils; das geistliche Oberhaupt der Juden \*), wie

<sup>1)</sup> Freylag's Arabb, provv. II, S. 785, prov. 115

<sup>2)</sup> Abulfedae Hist. unteisl. S. 160 Z. 7 u. S.

der Bischof bei den Christen, der Hirbid bei den Magiera. 464) Das Haupt des Vermögens, dus Capital als zinsentragende Geldsumme. Diese Zusammensetzung mit Haupt ist im Arnhischen häufig: das Haupt der Nacht, der Anfung derselben; das Haupt des Borges, der Gipfel; das Haupt der Zeit, der Beginn; das Haupt des Volkes, der Vorsteher; das Haupt des Geschäfts, das Wichtigste; das Haupt der Vernunft, das Vernünftigste, u. s. w. Beispiele davon werden gegeben aus den Dichtern Ihn-or-rumi, Ebu Schiss, Ibn-ol-Mootef, Ebu Mohammed el-Chafin aus Issiahan, el-Chafredachi, Ebu Temmam, ess-Sanhib und Ungenannten. 465) Der Stockkopf, d. i. der Knopf des Stockes, metonymisch für einen kleinen Konf. 466) Das Angesicht des Tags, der Beginn desselben; man angt nuch das Angesicht der Welt, der Zeit, des Goschüfte, des Volks, im selben Sinne wie man Haupt gehraucht. Die schonsten alter vom Gesichte hergenommenen Metaphern, sagt Snalebi, sind die folgenden des Ibn-ol-mootel:

Du fruget nach dem was dünkel in dem firiefe 1); -Die Augen sind der Herzen Angesiebte, Der schnelle Einfall zeigt sieb in dem Worte. Wamit do pflückest aller Bergen Früchte.

Wirst du dich schämen nicht vor greisem Augesicht, Das dich ermohoond spricht; du häufest Gold auf dicht, Und du bodonkest nicht, dass bald der Tod einspricht.

Ich flirbe Speer and Pfeil hald schwarz, hald roth . Denn schwarz und roth let das Genicht vom Tud.

#### Derselbe von Pferden:

Der Schmuck der Stirn von melnem Rappen lacht Wie voller Mond im Angesicht der Nacht.

### Bohtori sagt:

Heil deiner Tranke, delnem Zelt. Und deiner Plur, der trunlieben, bequemen, Wenn sich die Tage ohne Fehl benchmen Und ohoe Runzeln das Gesicht der Welt-

467) Das Auge des Wohlgesallens. Der Erste, der nich dieses Ausdrucks im Gedichte bediente, ist Abdallah B. Moawije B. Dachaafer Ebu Thalib zum Lobe Fadhl's des Sohnes Saijib's:

Für alle Pehler stumpf ist Aug' des Wohlgefallens, Indess der Hirte Aug' dieselben schaut.

### Diess nachahmend sagte ein Anderer:

Die Schwächen werden all' vom Aug' des Grolle entdeckt, Indess der Liebe Aug' dieselben all' verstecht.

<sup>1)</sup> Chatt, Schrift.

468) Das Auge der Varnunst. Mamm sah in der Hand eines seiner Söhne ein Buch; er fragte, was diens sei? Die Autwort war: "Was die Einsicht schärft, und die Einsamkeit traulich macht." "Gott sei Lob," sagte Mamun, "dass er mir einen Sohn gegeben, der mit dem Auge der Vernunst sieht." So sagt Ibn-ol-Mootes in seinen kurzen Abschnitten:

Wer nicht beschnat ein Ding mit Angen der Veraunft, Wird mit dem Schwert der List am Schlachtplatz abgetrumpft.

469) Das Auge der Vollkommenheit, von dem höchst Vollkommenen. 470) Das Auge Ali's. Ebu Temmam sugt am schänsten in einem seiner Klaggedichte, welche die schönsten seiner Gedichte überhaupt:

Des Todes Klaun verfinstern mit gestockten Blut Das Aug' Ali's, das Thräne weiht den Leiden; Dies ist die Seele, die beweist verlornes Gut, Das ihr entrissen wird nan aus den Eingeweiden.

So sagt man: das Auge der Kassidet, der Sonne, des Himmels, des Wassers, der Wage, der Waaren, der Zeit, der Menschen u. s. w. 471) Das Auge des Herzens. Ehn Osman en-Nedschmi sagt:

Wenn aus des Leibes Ang' Ahmed verschwindet, Verschwindet er doch nicht im Aug' des Herzens.

472) Der Mensch des Auges, der Augapfel. Su'r-rummet angt: Der Mensch des Augs versinkt in Thränen und ertrinkt.

473) Der Diener des Auges, wie im Deutschen der Augendiener, der nur zum Scheine, und nur so lange die Umstände günstig, Dienste leistet. 474) Die Nase der Huld, für grosse, überschwengliche Huld. Die Nase wird überhaupt als Bild alles Hervorragenden und Bedeutenden gebraucht. Amru Ihn-ol-Ala sagt:

Du wurst die Nase der Freigehigkeit, Die nieset aus aus abgeschaftfuor Nase.

Diess nachahmend sagte Ihn-or-Rumi;

Als Aug' des Abnenruhms bist du fein schwärzlich. Als Nase der Preigebigkeit die Naseuwurzel.

Ehn Temmam sagt:

Lang genug sind nicht die Nachte unsren Tagen, Um die Nasen unsrer Freuden vorratragen.

So nuch: die Nase des Berges, die Nase des Thors, die vorspringenden Theile von beiden; die Nase des Innern, das Schreibrohr. 475) Der Mund der Unruhe. Ein Weiser hat gesagt: "Wer den Mund der Enrahe stopfen will, hat des Bösen genng, und wer ihr Feuer anschant, wird von demselben verzehrt." Die Metaphern des Mundes sind zahlreich. In dem Mobhidach, d. i. dem

Erheiterer, einem Werke Saalebi's, das er oft in diesem anführt 1). beisat ca: "Wenn das Land ohne Herren, die Unruhen das Manl aufsperren"; so in der Schilderung eines Bestninen: "Wenn sie im besten Verhältniss, baben die Pfeile ihren Lauf, zum Handschlag geben sie das Schwert darauf, und der Tod sperrt das Mani auf." So sagt einer der Dichter Harnn er-Reschid's in der Klage auf den Tod desselben:

> O da, der du unxeitig Grab bewohnest, Und den die Zeit als Bente fortgetragen , Diess ist der Tag um fileider zu verreissen, Und um die Wangen blutig zu zerschlagen. Und Nasca abruschneiden, an dem Tage We von der Kanzel vom Papier zu Tus Verkündet ward die kliglichste der Sagen.

#### Ibn - ol - Mootef sngt:

Die Louzen, die von fliss'gem Blot geröthet, Sie sprechen uns nun aureh den Mund der Winde; Die Nächte regnen ohne Enterlass, Als flösse nun der Wanden Blat geschwinde.

### Es - Selami sagt:

Dem Mund der Pinger wüssert's nach der Ohrfeig, Als wenn die Seite seines liopfs von Zucker ware.

#### Und Motenehbi:

Dev Zeiten ist's durch dich so wohl geworden, Als wirest du das Lücheln aus dem Mund Jer Zeit 2),

476) Die Zunge des Zustandes, der untürliche Ausdruck der Dinge, von dem das Wort des Weisen gäng und gäbe, dass die Zunge des Zustandes beredter als die Zunge der Worte. Die Schrift heisst die Zunge der Hand, und der gelehrte Wesir Ibn-ol-Amid hiess die Zunge des Orients. Othi sagt: "die Zunge der Verkleinerung ist kurz" (obnmächtig). Die Zunge der Kerze, die Flamme; Seri sagt in der Beschreibung einer kühlen Nacht, wo es aber in Arabien blitzt:

> Die Blitze reisen durch die Himmel, Als Zungen über Kälte Magend.

477) Die Wunde der Zunge. Amrolkais sagt: "die Wunden der Zunge sind wie die Wunden der Hand". Ein Diebter augt:

> Die Wunden der Pfeile, sie heifet die fland, Doch Wunden der Zunge, sie heilt kein Verband.

478) Die Zähne des Kammes, für Dinge, die unter sich gleich.

<sup>1)</sup> Vgl. Zischr. Ild. V. S. 181, Z. Su. 4 v. u., u. chend. Ann. L. F L.

<sup>2)</sup> Nicht so tren übersetzt in Motenebbi's deutscher Uebersetzung S. 73.

So heisst es in der Ueberlieferung: "die Menschen sind wie die Zähne des Kammes." Ssanewberi sagt:

Gleich sind die Menschen wie des Kammes Zahpe . Der Unterschied liegt nur in ihren Nüthen.

479) Der Zahn des Kiels, welcher insgemein wegen seiner gespaltenen Spitze für zweizähnig gilt; so angt ein Redner, dass auf einem Zahne desselben Gutes, auf dem anderen Boses. 480) Der Zahn des Reuigen oder der Reue, eine allgemein ühliche Metonymie 1), 481) Der Schneidezahn der Unfalle, des Missgeschicks; so sagt .lbn-ol-Mootef:

Mich biss der Missgeschieke Schneidennhn, Und Lügen werden meine Hoffnungen gestraft; Den Monseben lacht die Well mit Freuden un. Indem sie Widorwartigkeiten schafft.

482) Das Ohr der Wand, von einem hinter derselben Horchenden. 483) Die beiden Ohren der Ziege, die Lüge. 484) Der kleine Schluck des Kinns bedeutet die grösste und ausserste Gefahr; von der gewöhnlichen Redensurt: die Seele ist ihm bis zum kleinen Schlucke des Kinns, d. i. auf die Spitze der Zunge, gekommen. 485) Der Nacken der Winde, van der grössten Eile. 486) Die Hande Saba's 2). metaphorisch für Zerstreuung, weil die Bewohner von Saba nach dem Dammbruche von Arim sich in alle Theile Arabiens, Iraks und Syrieus verstreuten. 487) Die Finger der Rechnung von Allem was schnell, weil die Araber schnell an den Fingern rechnen; so sagt Ibn-ol-Mootef in der Beschreibung eines Pferdes:

Es reclinet selbst im Schritte an den l'ingern,

und ein Anderer in der Beschreibung des Blitzes:

Die Blitze wandeln durch die Himmel blinkend, So belimlich wie dein Aug' durch Wimpern winkend; Sie fabren bin und ber als kilbne Springer. Wie Hand des Schreibers und des Rechners Finger.

488) Die Finger der Waisen. "Hütet euch vor den Fingern der Waisen" d. i. vor den Händen derselben, die sie betend zum Himmel erheben. 489) Die Klaue der Zeit. Ihn-or-Rumi;

> Mich balt in three Kinus die Zeit, Mit threm Zahn 1) zu beissen mich bereit.

490) Die Brust der Zeit, wenn sie sich damit auf einen wirft, um ihn zu erdrücken. 491) Die Brust und der After des Emir's, Gunst

11 Freylag's Arabb. provv. II, S. 849 n. 850, prov. 15.

<sup>2)</sup> Die verschiedenen Meinungen der Ertlarer über die Bedeutung des bler dorch "Hande" übersetzten Wortes Lich oder Lich a. in Freylag's Arabb. provv. I, S. 497 u. 498, und de Sary's Commentar zu Haziri, t. Ausg.

<sup>3)</sup> Mit Schneldezahn und Stockzahn.

und Ungunst. Als Metonymie für Erstes und Letztes gebraucht diese beiden Worte Ibu-or-Rumi:

> Sei auf der Bahn des Rukms die Brust. Und auf des Lebons Bahn der After!

d. i. lebe lange! 492) Die Frucht der Kehte (oder vielmehr des Halses), die Brustwarzen, insgemein die Granatäpfel; so sagt the-or-Rumi:

> Granateneaft but Hellangskraft. Wann hitz'ees Fleber niederrafft; Bu hell' das Weh', des do mir thust, Mit den Granaten deiner Brast

493) Die beiden Brustwarzen des Tadels. Aus Ben Maghra 19 bediente sich zuerst dieser Metapher, indem er sagte:

> Die Grossen werden alt, indem im Schimpf sie sitzen. Die Kinder sangen sehon den Spott uns Tudels Zitzen.

Hasan Siradet wandte diese Metapher auf den gelehrten Welir ess-Saahib an, indem er den Tadel in Lob verkehrte:

> Do wardst genäuget an der Brust des Ahnenadels, Im Schoos der Tugenden von Geizes Brust entwöhnt.

494) Das Schwärzliche des Herzens, wie das Schwarz des Auges, für Vortreffliches. Lieb wie die beiden Schwarzen d. i. das Schwarz des Auges und das Schwarz des Herzens, d. i. das Innerste desselben. 495) Die Frucht des Herzens, Alles was der Monach liebt, besonders die Kinder, die auch der Herzapfel beinsen. 496) Das Her: des Heeres, das Mitteltreffen; das Herz wird überhaupt von dem Mittelpunkte eines Dinges gebraucht; so sagt man: das Her: der Pulme, der Palmenkohl; das Herz des Winters, die Mitte denselben. 497) Der Vortrab der Herten. Ibn-ol-Mootef neunt in seinen kurzen Abschnitten die Augen den Vortrab der Herzen, und Ebu Temmam die Herzen den Vortrab der Leiber. Er sagt:

> Mein Kopf ist grau, - ich anh noch keinen Grauen, Der es nicht durch das Herz geworden ware; Des Körpers Leiden sind im lierz zu schaues, Es ist der Vortrab von des Leibes Heere.

498) Das Uebel des Bauchs, von verborgenem Uebel; so sagt el-Eswed Ibn-al-Heinem en-Nachani:

> Der schlimmste Grott von den Bekannten lat der im Basen der Verwandten,

<sup>1)</sup> Magra, al, a, ist der Name der Mutter dieses Dichters, nicht Mogra al ta, wie im Moschtarik S. 220 Z. 11 gedruckt steht; a. hamds v. d. W. مغراء (Stamm مغراء). Pl.

Wie Eanchweb, dessen Grand nicht offen, Doch dessen Beilung eb' za boffen.

Vom Bauch sind mehrere Metonymien hergenommun, wie der Bauch des Thals, d. i. die Tiefe desselben, der Bauch der Wagschale u. s. w. 499) Das Herz der Himmels, für die Mitte desselben; so sagt man: "Wie die Sonne im Herzen des Himmels", d. i. nm Mittag. 500) Das Glied des Verschnittenen, von Allem was schwach und armselig, 501) Die Schlagader der Wolken, scheint der Regen zu sein; Dschahla schrieh an Ibn-ol-Mootef: "Ich suchte meine Zuflucht beim Emir: da ward mir die Schlaguder der Wolken abgeschnitten, indem er mich in seinem Dienste nicht gelitten." 502) Die Schlagader am Halse, für das Nächste; aus dem Koranverse: Wir nind ibm allber als die Schlignder des Halnes 1). 503) Die Ader des mütterlichen Oheims, die auf nahere Verwandtschaft gegründete Zuneigung, weil die mütterlichen Obeime für ihre Neffen und Nichten mehr Liebe haben als die väterlichen Obeime, wie denn überhaupt die Liebe der Mütter zu ihren Kindern grösser als die der Väter. Ein arnbisches Sprichwort sagt: "Die Ader des mütterlichen Obeims sehläft nicht." Der Prophet, der die Dienste des Sand R. Ebi Wakkass dankend ancrkennen wollte, nahm ihn bei der Hand und sagte: "Diess ist mein mutterlicher Oheim." South 151 11 1.542-

<sup>1)</sup> Sure 50, Vers 15.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

## Münzlegende des Seliden-Schah Ismaël 1. in einem heiligen Reisebuch.

Von

#### Prof. Dr. Stickel.

Einer freundlichen Mittheitung der fleren von der Gabelentz danke leh es, auf eine Stelle in einem Reisebuch des beiligen Landes aufmerkanm geworden zu sein, die bis jetzt unbrachtet, für die muslemische Namismatik einige Anabeute verapricht. Sie wurde von dem genonnten Gefahrten in einem lateinischen Manuscript gelesen, das dem Amtsarchiv von fishla gehürt, wohlu es wer weiss durch welchen Zofall getommen sein mag, und das den Titel trägt: Ephemeris sine Diariam peregrinacionis transmarine; videlicet. Egipti. Montis Sinay, terre seto ac ultimo Syrie: act(an) anno domini 1507 et segati. Den Namen des Verfassers habe ich hoi einer flüchtigen Durchaicht der Handschrift zwar nirgends genannt gefunden, allein weitere Nachforschungen haben mir ergeben, dass es der Prior Gemniconsis, Georgins lat, welcher aus dem erst buierischen, dann darch Kaiser Maxilian I. "mann violenta" (in der Handschrift am finnde eerrigirt in "potenti") nu Tyrol geschlagenen Städtchen Koefstein gebürtig war und in den Jahren 1507 and 1508 die Pilgerfahrt nach dem gelobten Lande machte. Seine Beschreibung ist von dem Presbyter und Bibliothekar Leop, Widemann nach karthiuser Mas, in Pezii Thessur, Annedot, T. II. P. III. S. 453-640 bereits herausgegeben. Die kahlainehe Handschrift bletet aber noch manche Verbesserungen und Vervollständigungen des editten Textes. Se unch in der Stelle, die für uns in Frage kommt. Sie lautet im Maonseript:

Die secunda Pekruarii sapervenit mercator quidam Italicus, ex Alepo civitato, quae in confinio Turci et Soldani sita, utriosque imperium intersecat. Hie nobis retulit mira ac paone non credenda de Zophi, ostenditqua et tandem vix et pretio et prece tradidit nammum cius argenteum grandiusculum, valentem fere unum zeraphum, in quo talis continchatur superacriptio; litteran autem scant arabicae, verba hace in lingua corum: Bidzind rofhel halla, elkaber lihalladhey ann sultan zophi. Quorum sensus inte est: Populo mens, ego sum ille verus Sultanus id est princeps Zophi, missus a deo in exterminium inlinicorum meorum.

Im gedruckten Text S. 609 findet bei den Hauptworten, der arabischen Legende, folgende Abwelchung statt:

verba hace in lingua corum continens, videlicet: md rofhel halla elkul hartihallailhei ana Sultan Zophi.

Man ersieht sogleich, dass das elkaher der Handschrift vor dem elkal har des Drucks den Vorzug verdient; denn es giebt offenbar das القاهر des Originals wieder. Ferner erhollt, dass beim Anfang der grabischen Legende die Handschriften variirten; die der Kurthause bieten erst noch continens videlicet, dann aber nur dan offenbar defecte und statt des Bidzind in dem kahlnischen Codex. Es scheint das Wort, dessen Ausgang und wur, in den Corthhuser Handschriften, oder in dem Codex, worzus diese gestossen sind, seinem ersten Thelle nach unleserlich gewesen zu sein. Dass es durch das Bideind richtig restituirt sei, wird niemand meinen, der anch nur einige der altern muhammedanischen Muntlegenden durchgemuntert hat; denn es lat unsehwer zu erkennen, dass in dem rofhel halle das All Jon, enthalten ist, dem auf den Münzen der Name Muhammeda ( vorherzugeben pflegt. Wie der Autor, Georg, das erste Wort gesprochen haben mile, um zu zeiner Bentang popule meus zu kommen, bleibe vorerst dahin gestellt. Die übrigen Worte der Legende geben das arabische القاهر لحرّ اعداى انا سلطان wieder.

Jones dil J., bekanntlich der zweite Theil des semilischen tilaubenshekenntnisses, füllt gewöhnlich das Feld des Reverses oder beginnt überdem noch einmal dessen Umschrift, worauf dann das plus der beginnt (vgl. lier. 9, 33. 61. 9.) folgt; während der erste Theil des Glaubenssymbolum bli bil bi all b den Raum im Felde des Advers einnimmt. Es ist mir kein Beispiel gegenwärtig, dass ein Münzstück nur den zweiten Theil, mit Weglassung des ersten enthielte. Darum vermuthe leb, dass jene von Georg uns überlieferte Legende nur die eine Seite der fraglichen Münze und zwar ihren Revers wiedergiebt. Diese Annahme wird noch dadurch bestätigt, dass jene arabische Legende weder eine Angahn des Prägeortes noch des Jahres, wann das Stück gemünzt ward, enthält, was sonst doch nicht zu sehlen püegt und gewöhnlich auf der Vorderseite ansgesprochen ist. Denkt man sieh, nach dem herrschenden Brauche, es kahn das

طعه المدن das innere Feld gefüllt.

und die übrigen Worte:

القاهر لحل اعداى الا سلطان صفى

haben die Umsehrift gebildet, so wird auch dentlich, wie der Antor zu seiner in maneherlei Hinsicht auffälligen und zum Theil offenbar unrichtigen Ueber-

setzung gelangen kannte.

In der lateinischen Uebertrogung entspricht das eyo som ille verus Saltenus dem الله ماطان صفى obgleich nach der von dem Pilgrim angenommonen Hinweisung wie auf einen bekannten (life) Saltan der Artiket hütte vorgesotzt sein müssen, worzn dann das القال mit dem Artikel sieh unch leichter anschlösse. Ebenso deutlich giebt das in exterminum inimicorum meorum das glaci de wieder, indem de in der Bedeutung inspinate incurrit, supervenit genommen ist, gleichbedeutend mit lae, woderch es unch im Kämüs erklärt wird, und worsel die Zusammenstellung bier mit lae allerdings hinweist. Missus u des ist die richtige Vebertrugung des allerdings hinweist. Missus u des ist die richtige Vebertrugung des allerdings hinweist. Missus u des ist die richtige Vebertrugung des alle lagen, aber die Aussprache rofhel, wonach der Legenauigkeit des Vebersetzers Zeugniss. Grupbisch lässt sieh dieser Irrthum daraus orklüren, dass zuweilen das ein dem breit anseinander gezogenen Wort den mit den Münzen so klein und undeutlich ausgedrückt ist — vgl. z. B. in Tornberg's Numi Cufiel. Tab. IV. Cl. II. 265. Tab. XIV. Cl. II. 235a — dass es ein unbewanderter und nieht gar achtaamer Leser in der That leicht übersehen kunn. Sprochliebe Gennuigkeit war aber offenbar nicht die Sache des dolmetschauden Pilgrims, oder des itulienischen Kaufmanns, wenn dieser es war, der mit der Münze unch die uns vorliegende Deutung gab. — Das Alall hat in der lateinischen Uebertragung zwar kein entsprechendes einzelnes Wort, liegt aber in Ihrem Sinn.

Am befremdlichsten erscheint das Popule meus zu Anfang, Ich bekenne, lange liber seine Entstehung in Verlegenheit gewesen zu sein, denn weder von dem Bidaind der kahlnischen Handschrift ans, noch me dem dem das ich auf der Originalmunze voraussetzen muss, wollte sich mir der absonderliche Pfad öffnen, auf dem der Dolmetsch zu dieser wunderlichen Aurede gekommen ist. Um ihm zu folgen, nehme man eine kulische Münze vor sieh , auf deren Revers der Name A.S etwa wie zuf Toroberg's a. a. O. Tab. V. Cl. II. 309, oder Cl. II. 285, oder Cl. II. 308 u. a. geprägt steht, d. b. mit einem undentlichen a zu Anfang, einem durch einen gerude aufrecht stehenden und nicht unter die Linie herantergezogenen Strich bezeichneten Luffachen >, dus dem Elif zum Verwechsein ahnlich ist, und mit einem dem 5 finale gleicher Weise übnlieben bullechen 3, und deute nich duzu einen dieser alten Schriftart wenig kundigen Leser, so erwächst, unerwartet allerdings, aber doch auf erklärliche Art aus dem kufischen wie ein wie oder ما أن d. i. nach Weise des Volgärarahischen (vgt. Mohammed Ayyad el-Tantayy's Traité de la langue arabo valgaire S. VI.) eine Zusammenzichung aus (2) das sich dann unter anderem nuch durch popule meus übersetzen lässt.

Möge man nicht zu nehr stennen über nolche, für uns fast lächerliche Fehlgriffe oder über meine Kühnheit, solche Jenem Relsenden zuzutrauen. Wer weiss, welche Unwissenheit bei den Gelehrten in Arabien rücksichtlich der Deutung in Arabien selbst gefundener kufischer Münzen betrsebt (vgl. darüber Frahn, das Muhammed, Münzkab, des Asiat, Museums, S. 80. und Niebuhr's Beschreib, v. Arab, S. XXV, XXVII.), der kann unserem Erklärungsversuche wenigstens nicht wegen solcher Veranssetzungen bei einem fahrenden

Pilger des sechzehuten Jahrhunderts, oder einem italienischen Kanfmann aeinen Beifalt versagen. Ich meine, diese Erklärung hat aber vielleicht auch noch in dem Bidzind einen Anhalt, wenn man den Schriftobarakter und die Abkürzungsart der vorliegenden lateinischen flaudschriften gehörig berückzichtigt.

Jenes war unch der hier üblichen Wiedergebung darch Jahummi in

das Lateinische zu übertragen. In unserem Codex wird allemat dem grossen Anfangsbuchstaben eines neuen Satzes links ein Strich beigegeben; diesen, vornusgesetzt, dass er in andern Codd. nicht, wie bier, von rother Farbe war, an das J gefügt, entstand die Figur, welche hier das B hat; womit es ein folgender Abschreiber um so leichter verwechneln konnte, da es sich um ein folgendes arabisches Wort bandelte, dessen Artikulationen und Lante für ihn alle gleich bedeutungslos waren. Die folgenden Elemente al haben mit ide zoerst zwei Grandstriche gemeinsam, deren zweiter, nach vorn oder nach hinten verbanden, entweder das a, oder den linken Bogen des d gab; en folgt der aufwärts stebende Strich, den h und if gemeinem baben, und dann der, im Codex rochts darun unter die Linie reichende liegen des h, der wieder mit dem z ausserordentlich leicht zu verwechseln war, wenn der erste Grundstrich des folgenden w etwas nah gerückt war, und anatatt mit dem zweiten, nachkommenden Grundstrich zum s zusammengenommen zu werden, mit dem Bogen des A verhanden ward. Mit solcher Annahme erklärt sich unn auch leicht der Lebergung des Wortrestes ummi in ind; es sind, nach Abzug des an das A gelnugten, ersten Grundstrichs in beiden Gruppen, noch fünf Grundstriche übrig, über diesen war der Bogen, der die Verdoppelung den m bedeutet, geschrieben, der, an den letzten Grundstrich gebunden, das i in ein d verwandelte. In Worten beschrieben, erscheint die vermuthete Umwandlung als eine sehr umständliche Sache, vor der unmittelbaren Anschauung der altertbümlichen Schrift des Codex aber als ein ganz einfacher und, nach der offenbaren naben Verwandtschaft beider Wörter in den Elementen, auch wahrscheinlicher Hergung, zumal wenn noch die Uebersetzung popule meur, die fer Johannel spricht, und das hinzugennamen wird, wormt der Defect in den karthauter Mannscripten bioweist, dass das fragliche Wort in dem Quellencodex etwas verblieben war. - Wohl haben wir anch daran gedacht, dass in dem mit des gedruckten Textes das Ende des Namens Muhammed enthalten sein konnte, den die Munze darbot; allein, wenn dieser Name von dem Verfasser gelesen worden ware, so wurde, was wir zu erklären trochteten, seine Lebersetzung durch popule meue unbegreiflich bleiben.

Eine Münze min mit der besagten Legende ist meines Wissens noch nirgends bekanst geworden. Zugleich ist sie auch desshalb eine beachtungswerthe Merkwürdigkeit, weit, gegen allen Brauch, der Münzberr hier von sich in der ersten Person spricht; und ferner, weil sie, nach dem weltern Verlauf der Erzählung Georgs, von dem Stifter der Sellden-Dynastie, Schah Ismail, stammen solt, der wenige Jahre zuver, ebe unser Reisender seine Pilgerfahrt unch Jerusalem unternahm — seit 1499 n. Chr. — von Schirman aus mit rasch sich folgenden Siegen seine Macht über Adserbeidschan, Irak und endlich über ganz Persien nusbreitete. Den Anfang der Münzen unter den Sellden bat man lange unter uns sehr spät, von Muhammed Chodabende und Abbas L.

dem Grussen, angegetat, indem man der Meinung war, die Fürsten dieser Dyoustle hitten aich ruerst nur des aus Silberdruht gehildeten Geldes bedient, das man Lari zu nennen pflegt. Das soll namentlich Ismail's Geld gewesen sein, dasselben, von dem unser Roisender das ihm zugekommene Minzstück ableitet. Der Lagrand jener Meinung ist aber von dem unvergesslieben Frahn (Samml, kleiner Abhandll, S. 103 E.) dodurch bessiesen worden, dass er von demselben Ismail sechs, oder, wenn das gothaische Stück (Möller, de Nam, Orient. II. S. 30, Nr. 328) binzuzurrechnen ist, sinhun Milozen on das Licht gerogen bat. Hierzo ist noch eine in Gold zu fügna, welche zu Jead geschlagen, in der trefflichen Sammlung des Urn, Geheimen Legationsrath Dr. Soret zu Genf bewahrt wird. Keine derselben trägt jedneb cine selebe Inschrift, wie die von uns besprochene; worans allein man aber mit Unrocht die Folgerung riehen wurde, dass Georg falschlich seine Münze dem Ismail zuschrieb. Denn nach der Verschiedenheit der Pragestätten waren nuch die Münxtypen selbst unter einem und demselben Herrscher von sobr mannichfaltiger Art. Obgleich lamall's Name nicht ausdrücklich in der uns berichteten Legendo enthalten ist, so bleibt doch in der Bezeichnung des Sultan als to anf ciner Minze gerade dieser Zeit immerhin ein Anhalt für die Ableitung von ihm, und wenn nach obiger Auseinandersetzung uns die Legende der ersten Seits fehlt, so kann der Zweifel gegen solche Ableitung um so weniger verfangen, weil der Eigenname dort gegeben sein kounte; da es in der That wenig wabrscheinlich ist, dass ein Regent sieh als den wahren Saltan pradicire, ohno seinen Namen seibst zu nennen. Zudem hat die Angabe George schon darum eine gewisse Bedeutung, weil er über die Lebensumstände Ismail's sieh sehr gennn unterrichtet neigt, vermittelat der Erzählung eines Christen, der von Ismail mit einem Pferde und ., virlen Münzen beschenkt," nach Damaskus gekommen war und mit italienischen Kauffenten verkehrt hatte. Noch darf nicht unbemerkt gelassen warden, dans auf der zu Kassa bewahrten achten Münze Ismail's I. dieser sich unter andere anch als jestal al-Sefewi, den von Scheich Sefi-el-din el-Ardebili Stammenden, bezeichnet. Dagegen kann es aber unch mit Grund auffallen, bei einem Herrscher schiitischen Glaubens our das annuitische Symbol, ohne Beigabe des All de, zu finden, das die spätern Sefiden-Münzen gowontich bieten. Bedenken gegen und Grunde für eine Abkunft der in Frage stebenden Minze von ismail 1. schliesslich zusammen gehalten, wird sich die Entscheidung auf letztere Seite, wenn auch nicht ohne Schwanken, meigen, bis vielleicht einmal ein glückliches Kennerauge eine Münze mit der gegebengn Legende vom Bunkel der Verborgenkelt befreit; oder, wenn wir einer fast überschwenglichen Hoffnung uns überlassen dürfen, das Exemplar selbst wieder zu Toge kommt, das der knefsteinsche Pilgrim, wahrschrinlich mit andern Gegenständen heiliger Erianerung, an nicherem Ort niedergelegt haben wird. Die Aufmerkaamkeit der Sammler und Forscher auf ein numismatisches Vockommites dieser Art zu schäffen, war der nächste floweggrund, die Stelle der alten Reisebochs hier öffentlich in Krinnerung zu bringen.

## Ueber eine angeblich phönicische laschrift auf Cypern.

Von:

#### Otto Blan.

In Gerhard's "Benkmüler und Forschungen" u. s. w. April 1851. Nr. 28 bringt Prof. Ross einen Beitrag zur Kunstgeschichte der Phöbicier, eine Mittheilang "über phöbicische Grüber auf Cypern". Es werden dergleichen aufgewiesen bei Altpaphos, Neupophos, Kitian und Salamis. Dazu Taf. XXVIII.

— Das Grab bei Altpaphos besteht aus drei gesonderten Gemüchern:

"einer der Durchgange war vor Alters durch eine grosse Platte oder Thur aus Sandstein verschlossen, die jetzt an der Wand lehnt. Auf ihr findet sieh in grossen, mehrzölligen und sehr doutlichen Sebriftzügen die nachstehende (Taf. XXVIII, Nr. 2) noch unmatzifferte Inschrift, die uuch schon Hammer-Purgstall geschen und abgeschrieben hat."

(Ansichten S. 154 u. Nr. 69.)

Gesenius kanute die Inschrift nach und besaus einen Abdruck, hielt sie aber nicht für phonicisch (s. Monn. p. X. Not. 11). In Beers palliographischem Nachiass, den die Leipziger Universitäts-Ribliothek bewahrt, wird sie mehrmals zwischen philoieischen erwähnt, ohne je erklärt zu werden. Prof. Ross halt sie siehtlich für phonicisch und gründet eigentlich seinen ganzen Glauben an die philnicische Nationalität des Grabbanes auf fliesen Sundfelsen (S. 322 a. a. O.). Allerdings kann die Achalichkeit einiger Schriftzuge mit phonicischen den nieht ganz anchkundigen Paläographen auf einen Augenbliek an phönicische Inschriften erinnern, zumal da ausser assyrischen, urmenischen und grieckischen Benkmälern Cypern bisher eben nur solebe aufgewiesen hat, die fragliche faschrift aber jenen Gattungen nicht angehören konn: - ja en könnte sogar ein passionirter Entzisserer in der Mitte der zweiten Zeile ein Wort กานัก "Weib" lesen, vielleicht nuch die Unleserliebkeit der audern Bachstaben der Natur des Sandsteines unter dem gerstorenden Linftuss der Zeit anrechnen. Indess so gern wir die phonicische Alterthungkunde durch neue Funde bereichert and durch mitgetheilte Denkmaler beienebtet seben, so eutschieden missen wir alle Liamischung nicht phonicischer Elemente fernhalten.

Es steht auf dem Stein kein phönicisches Wort, kein phönicischer Buchstabe: die Inschrift ist darehaus nicht phönicisch.

Das Pactum, dass der Stein gut erhalten, die Buchstaben gross und sehr Scutlich nind, weist jeden Versuch einer Corrector der Schriftzüge von der Hand; and halten wir uns sonach au die Zeichen, wie sie dastehen, so gehört die Inschrift unzweifelhoft zu der Familie von Denkmätern, die, ausser mehreren undern Orten Kleinasieus, namentliek in Lycien gefunden worden sind. Ein früher ebenfalls für phönicisch gehaltenes Analogon atcht schon in Geseulus Monn. Phoen. (Taf. 37. U.). Er setzt diese Münze mit Mionnel nach der eiticischen Stadt Celeudaris und vergleicht die ähnlieben Inschriften in v. Hammers Reisen in die Levante S. 189 f. (Monn. Phoen. p. 287). Die Charaktere jener Mänze nun sind mit denen unserer Inschrift durchaus verwandt und diese sowohl als jeue der Mehrzahl nach wiederzufinden in den

lveischen Schriftdenkmälern bei Petlaws (Discoveries in Lycis, Lond, 1841) und Texier (Deser, de l'Axie mineure, pl. 196). Das treische Alphabet kennt man noch nicht sieher genug, um alle hier vorfindlichen Zeiehen mit bekannten lycischen parullelisiren und entscheiden zu konnen, ob dieser paphische Sekristeburnkter wirklich identisch mit jenem sei, oder sieb nur an denselben untehne. Auffallend sind das 2. und verletzte Zeieben der 1. das 1, und 3. der letzten Zeile, während andere (z. B. das funfte der 2. Zeile) sich mur in gewissen Texten (auf dem Sarkophag von Antishellus bei Texter a. a. G.) wiederlinden. Eine Erklärung des Textes möge daher an diesem Orte unversucht bleiben. Es sei genug die foschrift om der fleibe der phonicischen gestrichen und einer Sippe ragewiesen zu haben, der sie mit grösserer Gewissheit angehört. Bemerkenswerth ist noch, dass man den Zeilen doutlich anajeht, wie sie gleich den lyeischen von links nach rechts zu lesen sind; denn die Aufungabuchstaben links siehen gerade unter einauder, während die Schlusszeichen der Zeilen rechts nicht in eine Linie fallen.

But Cypern schon bisher durch das reiche Gemisch seiner alten Monumente die Archaologen überrascht, so wird diese neue Gattung, jo veltoer sie noch ist, mit desto grösserem Rechte die Prage veranlassen, wer die Urbeber derselben gewesen alnd? Dass gerade Altpaphos annittelbare Verhindungen mit den kleinaslatischen Küsten haite, geht uns mancher Sage und mascher historischen Nachricht hervor. Ich verweise über die Efficier und Carer in Cypern im Allgemeinen auf Movers Phin, Geschiehte der Colonien (S. 237, 19 f. 227 f. 241 ff.). Lycier fassen sich nicht mit Bestimmtheit auf jenem Territorium anchweisen, und es durfte die wahrscheinlichste Annahme die sein, dass die Carer, auben und nachst den Phoniciern die Hanptvermittler des Verkehrs zwisches jeues hüsten und in maucher Blinsicht Verwandte der Lycier, den Gebruuch Jener Schrift in ihre exprischen Ansiedelangen hinübernahmen. Ob das pophische Monument der Zeit der Kinyraden, oder einem jüngern Geschlechte angehört, können wir dabel füglich unentschieden lassen.

leb habe nur Andeutungen geben und dadurch den Consequenzen vorbougen wollen, die der Lotdeckung soleher Alterthumer leicht folgen, besonders wenn der Irrthum durch einen Namen, wie den des Prof. R. autoriairt ist. Natürlich bestroite ich mit der phonicischen Abkunft der Inzehrift auch die des Grahbanes und wurde auch die übrigen von Prof. B. bierber gerogenen Denkmäler nur mit einem Pragezeichen in die Liste phinicischer Kunetmonumente aufnehmen, da kein sieherer Anhaltpunkt, ibre Nationalität in erkennen, gegeben ist. Wenn schan die Alten, wo sie Graber der Carer und Phönicier zusammen fanden, nur nach dem Habitus der Begrabenca, nicht nach der Banart der Grabkammern sich entschieden (s. Thueyd, I. 8 und dan den Scholingten nebat Poppo's Note), - wie vorniehtig mussen wir, denen diene Anschanung nicht vergünnt ist, dann im Urtheile über dergleichen Unterschiede sein!

## Die 100 Parva des Mahabharata.

Vea

#### Prof. Brockhaus.

Das Mahabharata wird bekanntlich in 18 Bucher eingetheilt, die man Parvan nennt. Neben dieser Eintheitung geht noch eine andere in kleinere Abschnitte ber, und nuch diese werden mit dem Namen Parvan belegt; wir dürfen sie füglich Ithupsodien nennen. Ich glaube, dass diese letztere Eintheilung alter ist, ale die in 18 Bucher, die wohl nur aus dem Umstande herrorgegangen ist, dass der entscheidende Kampf der Sharatiden 18 Tege lung dauerte. Im Allgemeinen seheint die Zahl 18 bei den Indiera eine gewisse Heiligkeit zu haben, man apricht von 18 Puranes, 18 Upapurinus, 18 Vidyas u. s. w. Diese kleineren Unterabtheilungen oder Parvas sind anch in der Calcuttaer Ausgabe des Mahabharata angegeben. In der Aoukramani oder der Einleitung und summarischen Inhaltsangabe des Mahabharets wird nun die Auxabl dieser kleineren Parsas auf 100 bestimmt, mit Einschluss derer, die zum Hari-vance gehören; zühlt man sie aber in der Celeuttner Ansgabe nach, so findet man deren 111. Für die höbere firitik ist es jedoch nicht unwichtig, genau zu wissen, welche Abschnitte zu der Zeit, als die Einfeitung abgefosst wurde , für ficht gehalten wurden. In der Anukramani, Vors 311-358, sind die 100 Parvas zwar namentlich aufgeführt, aber es ist sehr schwer genau hermarofinden, was der Verfasser bestimmt als Parva angesehen wissen will, und was er nur, oft des Versmansses wegen, hinzufügt als darin vorkommende Episode u. s. w. Diesem Uebelstande, deu die Indier selbst gefühlt zu haben scheinen, belfen zum Glücke drei Versus memoriales im Versmaasse Vasantatiluko ab, die sich in den Scholien zum Mahabharata von Arjuna-Migra1) finden, und die ich nach der Berliner Handschrift hier zuerst mittheilen will :

ekonavisçati tu parvabbir Adi-parva

II. 9 t6
khyatam, Sabba asvabbir, ashtabbir ashta-yuktaih
III. IV. 4
Aranyakam, nann Virata-katha catorbbir,

kriyate 'rjuna-Migrena übüratârthapradîpikâ. (Nuchdem er die Werke des Devabodba und andrer Commentatoren, zu deren Püssen man sieb demithig beugen muss, sergfältig durchforscht bat, wird von Arjana-Migra diese "Leuchte zum Verständniss des Sinnes des Mahábhā-

rata" verfusst.)

<sup>1)</sup> Ich kenne bis jetzt zwei Becensionen des Mahlbharsta; die eine ist diejenige, welche sich auf die Scholien des Nilakantha stützt; die Calcuttaer Ausgabe ist auf diese Recension hasirt. Die undre Recension ist mit den Scholien des Arjans-Migra verzehen, und schelnt mir nach den Leaarten, die Hr. Prof. Bopp in den Anmerkungen zur zweiten Ausgabe des Nala's darans mittheilt, im Ganzen wie im Einzelnen der ersteren Recension vorzuziehen zu sein. Hr. Bopp nennt diesen Scholiasten Gaturbhuja, ich weiss nicht auf welche Antorität hin; der Verfasser neunt sich selbst Arjuna-Migra, wie ganz deutlich aus den einleitenden Versen zu seinen Scholien hervorgeht: Gri-Devahodhapadadi-matam Alokya yatsatab.

ckádníkair daçabhir E'dyamom ümananti, j 1 j

VI 5 VII 8
Bhaishmam en pancabhir, atho Gurur sahla-sankbyair.

I VIII IX 4
ekens Karnam, atha Modeā-kathā caturbhib,

X 3 5 XI
Sauptam tribhis, tad ana pancabhir Anganānām,

XII 4 XIII
Çāntiç caturbhir, Anuçāsanam ekokem, [2]

XIV XV
dvābhyām uçanti Hayamedham, atha 'Açramākhyam

3 XVI
ähus trībhir, Mashala-parva tathā 'ekakena,

1 1 XVII XVIII 2
ekaikaço Gagana-Nāga-gatl, ahbāhbyām

Vanço Harer; iti krītā çata-parva-sankhyā, [3]

Mit Hülfe der in diesen Versen gegebenen Andeutungen kann man die 100 Parvas aus den Versen der Annkramani mit ziemlicher Bestimmtheit angeben, und ich lasse hier den Text nach der Calcuttuer Ansgabe folgen, indem ich über die Worte, durch welche nach meiner Ansicht die Parvas bezeichnet werden; fortlaufende Zahlen setze, und durch römische Ziffern die 16 grossen Abtheilungen oder Rücher herrorbebe.

## Çata-parva-sangrahah.

Bharatasya 'itihasasya çrüyatan parxa-sangrahab; I) parva 'Anokeaman'i pirvam; dvitiyah Parva-sangeahah; att Panshyam: Paulomam: Astikum: Adivangavataranam: tatah Sambhaya-parya 'uktam adhbutam roma-harshanam: 312 daho Jatugrihasya 'atra; Haidimbam paren ea 'ucyate; tate Valu-badkab pares; pares Caitraratham tatah; 313 tatah Svayanvaro devyâh Pâncâlyâh parra ca 'neyato ; Libatradharmean nirjitya tato Vaivabikam smritam : 314 Vidurāgumanum parva; Rājyalābhus tothoira ca; Arjanazya vano väsob; Sabhadra-baranam tatab; 315 Subhadrū-harzņād ūrdhvam jūeyam Haravahūrikam; tatab Khandava-dahakbyam tatraiva Maya-daeçanam. -316 II) Sabba-parva talah proklam; Mantra-parva talah param; śarásandbo-budhah pares; pares Digeijayam tethé; 317 parva digvijayad ürdhvam Itajaany ikam neyate; intag co 'Arghibbibaranam; Cicapala-badhas tatah; 315 Dynta-purva tatah proklum; Anudyntam atah param. — VI. Ba. 35

| III) tata Aranyakam purva, Kirmira-badha eva ea;      | 319   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Arjunasya abbigamanom parva jacyam atah param:        |       |
| İçvararjunayor yuddham purva Kairatu - sanjaitam;     | 320   |
| Indralokabhigamanam paren jaeyam utah param,          | -     |
| Nalopathyanam opi ea dhirmikam karunodayam;           | 321   |
| Tirtha-yatra tatah paren Kururajasya dhimatah ;       |       |
| Jatasura-badkah parea; Yakaha-yuddham siah param;     | 322   |
| Nivatakavacoie yudaham parvo ca; 'Ajagaram tatab;     |       |
| Mürkand eya-samasya ca purva 'anastaram neyate;       | 323   |
| Sauvādaç ca tatah parva Draupadi - Satyabhamayoh;     | 805   |
| Ghosha-yatra tatah parva, migasyapuedhhavas tatah.    | 324   |
| vribidenanikam akbyanam, aledradyomnam tathaiva en;   |       |
| Braupadi-haranam parva, layadraiba-vimokahanam,       | 325   |
| pativratāyā māhātmyam Sāvitryāç ca 'evam nifbhulam;   | 1113  |
| Ramopathyanam atraira parva jueyam atab param;        | 326   |
| Bundalaboranam purva tatah puram iba seconto;         |       |
| Arane yam tatah parva IV) Vairatam tad-anantaram      | 444   |
| Pândavânim praveçaç ca, samayasya ca pâinaam;         | 327   |
| Kleakanam badhah paren; paren Go-grahanam tatah;      | 4.4   |
| Abhimanyoç sa Vairâtya parva Valvahikam ameitam. —    | 328   |
| V) Udyoga-purva vijācyam atu ūrdhvam mahādbhatam;     | -     |
| tatah Sanjaya-yana khyam perva junyam atah param;     | 329   |
| Prajaguess tathā parva Dāritsrāshtrasya cintayā;      | 1400  |
| parva Sanatauj atam vai gubyam adbyātma-darçanam;     | 330   |
| Yana-sandhis talah parva, Bhagarad-yanan eve ca,      | -     |
| matatiyam npakhyanam, caritam Galavasya sa,           | :331  |
| savitram, vámudevam en, valnyopákbyánam eva en,       |       |
| jāmadagayam apākhyānam; parra Shodagarājakam.         | - 332 |
| sahbā - praveçah Reishnasya, Vidulāputra - çāsanam .  | 974   |
| udyogah , suinya - niryanam , Çvetopākhyānam eva ca ; | 333   |
| jaeyam Vivada-parva atra Karnesyapi muhitmumb;        |       |
| Niryanam ea tatah parva Kuru-Pandava-senayob;         | 334   |
| Rathatiratha-santhya en parsa 'nkiam tad-anuntaram :  |       |
| Utaka-datagamanum parya 'Amaraha-viyardhanam',        | 33    |

| Ambopakbyanam atroiva parva jūsyam stab param. —                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VI) Bhisbmabhisheennam parvs tatag en 'adhbutam nevate                                                | 336 |
| Jambak banda-vinirmanam paren 'uktam tad-anantarum;                                                   | 100 |
| Bhumi-parva tatah proktam deipa-vistara-kirtanam;                                                     | 337 |
| parva 'aktam Bhagavad-gita; parva Bhlahma-badhas tatah.                                               |     |
| VII) Droubbishecanam parva; Sansaptaka-badhan temb                                                    | 338 |
| Abbimasya-badhah parva; Pratijus-parva en 'ucyate;                                                    |     |
| Jayadratha-badhah parva; Ghajothaca-badhas totah;                                                     | 339 |
| tato Drona-badhab parva vijūcyam loma-harshanam;                                                      |     |
| Moksho Nārāyanāatrusya parva 'anantaram ucyate                                                        | 340 |
| VIII) Karna-parva tato jacyom. — IX) Caiyo-parva tatab param                                          | 9   |
| Hrada-praveçanam parva; Gadā-yaddham atah param;                                                      | 341 |
| Sarasvatam tatah parva tirtha-vançamkirtanam. —                                                       |     |
| X) ata dirdhyam suhihhatsam parva Sauptikam neyate:                                                   | 342 |
| Alshikam parva ca 'addishtam; ata urdhyam sudaranam                                                   |     |
| Jaia pradanikam parva. — XI) Stri-vilapus totab param :                                               | 343 |
| Çraddha-parva tato jüsyam Kurünini aurdhvadehikam;                                                    |     |
| Carvakasya badhab parva Rekshaso brahma-rüpinab;                                                      | 344 |
| Abbishecanikam parva Dhuemacajasya dhimutah;                                                          |     |
| Pravibhago gribanam co parva 'uktam tad-asantaram.                                                    | 345 |
| XII) Çanti-parva tato yatra rājadharmānuçāsanam;                                                      |     |
| Apad-dharmaç en parva 'oktam; Moksha-dharmas tatah param;                                             | 346 |
| Çuka-praçnab bigamanam, brahma-projuguçusanam,                                                        |     |
| prédurbhavaç en Darvûsah, sanvâdaç eşiva Mâyayê. —                                                    | 347 |
| XIII) tatah parya parijasyam Annçasanıkam param.                                                      |     |
| avargorohanikam caiva tato Bhishmasya dhimatah. —                                                     | 348 |
| XIV) tato 'c v a m e d h i k a m parva sarva - papa - pranaganam;                                     |     |
| Anugitā tatab parvs jūcyam adhyātmo-vācakam. —  XV) parva ca 'Āgramavāsākhyam; Putru-darganam eva ca: | 349 |
|                                                                                                       |     |
| Naradagamanam parro tatab param the 'acrore, -                                                        | 350 |
| XVI) Mausalom paeva en 'nddishram sato ghoram andirumm. —                                             |     |
| XVII) Mahāprasthānikam parva. — XVIII) Svargārobanikam<br>tataļi. —                                   | 351 |
| Havi and talah same padaga Thile confiction                                                           | 12. |

# Vorschläge zu zweckmässiger Einrichtung eines chinesischen Wörterbuchs.

Von

#### Prof. Brockhaus.

Das "Wörterbuch der japanischen Sprache" von A. Pfizmaler (s. oben S. 450) hat einen Gedunken in mir wieder angeregt, den ich hiermit den Kennero zur Prüfung vorlege.

Unbestritten gehürt die Chinesische Literatur mit zu den wichtigsten des gesammten Orients; wenig aber ist noch zur allgemeinen Verbreitung der Kenntniss der Chinesiachen Sprache namentlich in Deutsehlund geseheben, nod Niemand wird in Abredo stellen klinnen, dass der Mangel pines guten und vollstlindigen Wörterbuchs der Chinenischen Sprinche davon die Hauptschuld trägt. So lauge wir nicht im Besitze eines solchen mentbehrlichen Hülfsmittels sind, werden Chinesische Bucher, und mit ihnen der reiche Inhalt von Wissen, den sie in sich bergen, für nas verschlossen bleiben. Alleis wie kann ein solches Werk hergestellt werden? Nimmt man die Froge gant allgemein, so wird die Antwort sehr leicht sein: "Man lasse Chinesische Typen schneiden," Da man aber den Drock des Werkes nicht ober beginnen konnte, bis alle Typen geschaltten und gogosson waren, da ja schon in den ersten Artikeln oft die entferntest liegenden Churaktern gebraucht werden wegen der zugammengesztzten Wörter, die bekanntlich einen ebonno wichtigen als gehwierigen Theil der Chinesischen Sprache ausmachen, - so erfordern diese Vorbereitungen einen solchen Aufwand an Zeit und eine as bedeutende Kapitalanlage, dass schon hierau ein jedes Unternehmen dieser Art scheitern muss. Sieher wure der angegebene der bunte Weg, ein gates Worterbuch zu erhalten, aber wie so häufig im Leben, mass man das Beite opfern, am wenigotone das Guto zu erreichen. Der einzig praktische, wenngleich weniger bequeme Weg, um in Deutschland ein chinesisches Wörterbuch zu ediren, acheint mir die aweckmissige Verbindung der Lithographie und des Bücherdrucks zu sein.

Ich würde daher vorschlagen, man liesse sämmtliche Chinesische Charaktere, wie sie z. B. in Rang-hl's Wörterbuch verzeichnet sind, lithographiren, und zwar in der Grösse, wie die klassischen Ausgaben der Chinesischen Bücher sie aus gebeu, so dass alle die kleinen Stricholchen und Häckchen in voller Deutlichkeit hervortreten; jedes Blutt theilte man durch verticals und horizontale Linien in gleich grosse Quadrate, in welchen in jedem ein Chinesischer Charakter geschrieben wurde. Neben jeden Charakter setzte man eine Zahl. In der Anordnung der Charaktere müsste man die am all-

gemeinsten recipirte in die 214 Schfüssel beibehalten, und auch die mechaalschen Unterabtheilungen nach der Zahl der zu dem Schlüssel hinzugefügten Striche, wie diess stete in den Originalwörterlifichern beobuchtet wird, berücksichtigen. Bei jedem Schlüssel wurde eine neue Zuhlung der Charaktere zu beginnen räthlich sein, weil man sonst zu grosse Zahlen zum Litiren erhielte. - Ein solches Werk besitzen wir freilich schon in dem ersten Bande der Bibliotheca Japonica des firm, von Siebold, allein diess Werk lat so enorm thener, - es kostet 36 R., - dass schon dadurch die allgemeine Verbreitung desselben unmöglich gemacht ist. Auch ist Siebold's Werk ünsserlich zu unbequem; deun derauf, dass des Werk in einem bandlichen Pormato erschiene, würde der leichtesten Benutzung wegen viel ankommen. Wir würden ein musiges Quart vorschlagen; auf eine golehe Seite liessen aleh ganz gut 150 bis 200 Charaktere in der angegebenen Weise achreiben, so dass das Ganze, wenn man alle Charaktero des Kniserlichen Wörterbuchs aufnabme, einen mussigen linnd von 350 bie 400 Solten bilden wurde, Ich weiss wohl, dass man von den 40000 Charakteren, die Kung-hi aufgenommen hat, nur eine verhältuissmässig geringe Anzahl gehrnucht, nur die meisten Chinesischen Bucher ohne Austand lesen zu konnen; allrin es wurde doch immerhin sehr wunschenswerth sein, in einem Werke dieser Art alle Charaktere zusummen zu haben, im Fallo ein oder das nudere seltene Wort einmal vorkommen sollte. Das lithographirte Buch müsste auf starkem Papiere gedruckt werden, da man genöthigt sein wurde, es oft und viel zu gebrauchen, und dunnes Papier schwer umruschingen ist; auch solehe scheinbare Kleinigkeiten erhöhen oder vermindern oft gar sehr des praktischen Gebrauch eines Buches.

Zu diesem ganz lithographirien Verzeichnisse der Chineslschen Charaktere kame nun in einem besandern gedrockten Bande das eigentliche Würterbuch. welches nur und ausschliesslich lateinische Schrift eathielte, in welchem, mit Zahlen auf dus lithographirte Werk xurückweisend, die Ausspruche des Chinesischen Charakters, sowie seine Bedeutung angegeben würde. Zu jedem Compositum oder jeder citirten Phrase wurde ebeufalle die Aussprache mit lateinischen Buchstaben und die entsprechenden Charaktere in Zablen bierugefügt, so dass Jeder augenblicklich im Stande ware, vermittelst dieser Verweisungen auf das lithographirts Werk das componirte Wort oder das citirte Beispiel sich in die Originalschrift umzusehreiben. Ein kleines Beispiel mag diess crinutern. Ich wähle duzu den ersten Artikel i nux Rochet's Manuel protique de la laugue Chinoise vulgaire (Paris, 1846.); die erste Ziffer ist der Schlüssel, die zweite Ziffer die Zahl der zu diesem Schlüssel gebörigen, oder in dem vorliegenden Falle der von Rochet aufgenommenen Charaktere.

I (1, 1.) un, une fois, vuité. - i-ko (1, 1, 2, 2.) un, i-ko (1, 1, 9, 50.) un. i-tschi (1, 1. 172, 2.) un. i-kien (1, 1. 9, 13.) un. i-ti (1, 1. 106, 3.) tous, chaque. i-sie (1, 1. 7, 6.) an pea. i-tien (1, 1. 203, 3.) un peu, i-ter (1, 1, 76, 2.) une fois, d'un coup. i-hoel (1, 1, 73, 8.) na moment, i-ten (1, 1, 72, 2.) sa na moment, i-nen (1, 1, 67, 1.) une piece. i-ting (1, 1, 40, 8.) certainement, assurement. 1-imng (1, 1, 75, 44.) uussi, semblablement n s. w.

Diese Methode ist freilich oft etwas weitläufig, es ist aber der einzig praktikable Weg, wenn man nicht auf den nuendlichen Vortheil Verzicht leisten will, zusammengesetzte Wörter oder Phrusen zu gehen. Einproth hat schon früher dasselbe Verfahren in seinem "Suppläment" zu Glemuna's Dietionanire Chinois ungewendet; das Riesenformat dieses dieken Wörterbuchen macht aber das häufige Aufschlagen geradezu physisch zu einer anstrengenden Arbeit; es kommt daher viel darauf un, wie ich schon oben erwähnte, dass das lithographirte Verzelchniss der Chinosischen Charaktere in einer bequem zu handhabenden Form geliefert würde.

Da man ferner annehmen durfte, dass Jeder, der siek für Chinesische Sprache and Literatur interessiet, sich in den Besitz dieses Werkes setzen wurde, so kliente man dasselbe auch zugleich benutzen, um einet bei Ausgaben eines und des undern klasslieben Werkes der Chinesen Specialworterbücher abne erhebliche Erhöhung der Koates hinzugufogen: denn es bodarf keiner besondern Auseinandersetzung, welchen Vortheil die genanere Sprachkundo aus solchen speciellen lexicalischen Arbeiten zinht. Ebenso kounte in jedem Werke, in welchem es nothwendig ware, chiunsische Würter zu citiren, wie z. B. in geographischen and historischen Arbeiten, in Reischeschreibungen u. s. w., durch blosse Zahlenverweisungen auf das lithographirte Buch vollatändige Genaulgkeit erreicht werden. Ja ganze Texte liessen sich in dieser Welse boquem in einer Abhandlung anbringen, die man jetzt nur mit grossen Enkosten herstellen kann, oder in blosser lateinischer Umsehreihung wiedergiebt, was bekaustlich bei der Chinesischen Churaktersebzift so ant wie gang werthlos ist. Ich eities hier sum Bolege eine Ode der Schiking, die im Anfange des Mung-tse ungeführt wird, zogleich mit der lateinischon Uebersetzung von St. Julien (Meng-Tseu edidit St. Julien. Paris, 1824. 1, p. 4.). Die zweite Zahl bezieht sich auf das kleine Würterbuch am Bude

```
von Abel-Remnant's Chiarmischer Grammatik.
            ylin,
   schi-
 149, 10, 7, 3,
Corminum liber nit:
             achi
                      Hing
                              their.
 120, 12.
           38. 14.
                     173, 7, 133, 3;
Delineands inchoat Spiritus turrem.
   Klust tachi
                              tachi.
                     4440
 120, 12, 4, 4,
                   8ti, 12.
                              4. 4.
Delineata illa, et descriptu illa,
 ookii - min
               Admir
                        tachi
53, 8, 83, 2,
               66. 4.
                        4.4.
  populus
             entroeus enm.
po ji
1, 8, 72, 1,
              tachhing tacht.
              62, 6,
                        4.4.
non uno die absolvit eam. (wurtt in einem Nicht Tag, d. h, in weniger als
                              einem Tage, ].
                    achi
   kling
                                       TOP
                   38, 14,
                                    20, 3.
                                              7, 8.
 Cum delineando inchoaret turrem, nichat ne tam eclaritar operi incumbatis-
 echii - min
                 tais.
                                 las.
 53, 8, 83, 2,
               39, 1.
                                 9, 32.
```

Sed populas filiorum inster venerat.

utilma: f.mmi Hair: 173, 7. 31, 7. 96. 2. 32, 2. Quimdo rex stabat in Spiritus septo.

yeü In fu. 198, 2. 198, 1, 65, 2, 9, 18, videbnt cervas et cervos quieto recumbentes.

techo - techo. 198, 2, 198, 1... 85, 45, 85, 45, cervas et cervos pinguedine - nitentes ...

nigo ho - ho. 106, 1. 196, 1. 196, 5. 196, 5. candidasque uves pennis - splendentes; white fani liny techno.

96, 2. 32, 2, 173, 7. 85, 13, gumudo rex stabat - ad Spiritus stagoum .

in jin 庙 10. 70, 2, 93, 4, 195, 1, 157. 9.

quam muitos pisces subsilientes videbat! ')

Es ware mir lieb, wom die bier entwickelte Ansieht über Berstellung eines Warterbuches einen oder den undern lienner der Chinesischen Sprache veranlasate, sich über Zweckmissigkeit oder Unzweckmussigkeit meines Planes ansausprechen, oder noch bester, wenn er den Plan im Ganzen hilligt, gleich Hand ans Werk zu legen.

Wen-Wang's Bule, (8, 282.)

Der micht'ge Fürst Wen-Wang Im Waldgebeg Lis-Yo Sicht an vergnügt and frob Der zahmen Rebe Gang, Die nicht der Menschen Anblick scheuen. Und sich zusammen spielend frques, Weissglünzend alch durchs Waldgebüsch zerstreuen.

Im Waldgebeg Liu-Yo Den micht'gen Fürsten Wen-Wang Freut manches Vogels Sang. Der kirr und keck nicht fich : Sie picken in den Laubgebügen Die Körner, die er lässet streuen, Und wollen singend three Dank erneuen,

Der mücht'ge Fürst Wen-Wang im Waldgebeg Lin-Yo. Am Abend geht er so Den Weiher froh entlang . Wo in den rothbeglanzten Blauen Sich goldne Flache spielend freuen. Wie im Palast der Hofstaat seiner Treuen.

<sup>1)</sup> Boi Lacharme (Confacil Chi-king, ed. Mohl, Stuttg. 1830) stabt diess Gedichtehen p. 153., und durnach but es Hückert in seiner Beurbeitung des Chinesischen Liederbuchs (Altons, 1833.) aufgenommen, indem er nur die 6 ersten Zeilen unberücksichtigt gelassen hat; zur Vargleiebung mit dem Originale mag die Uebersetzung hier atchen.

## Bantik'sche Sage.

Von

#### Dr. Schmidtmüller in Erlangen.

Die Bantiker machen einen der das abrilliche Celebes, die Emgegend der Resident Menudo, bewohnenden Volksatämme uns. Folgende Sage bezieht sich auf ihren vermeinten göttlichen Urspraug.

Utahagi, eine Tochter der Limuru-ut und des Tour, schwebte mit sechs anders Nymphen, welche ihre Schwestern und ebenfalls schöne Frauen waren, bel Mandolang in der Nabe von Tateli vom Himmel berab, um sich in einem dortigen Brunnen, der sehr helles und reines Wasser hatte, zu haden. In dieser Zeit wohnte in Mandolang ein gewisser Kasimhaha, ein Sohn der Mainola und des Linkunbene, welcher letztere ein Sohn der Limimu-ut und des Tour wur. Da nun Kasimbaha die Nymphen in der Luft entileekte, sub er sie guerat für weisse Tauben au. bemerkte aber, nachdem sie zum Brunness gekommen waren und nich entkleidet hatten, zu seiner grünsten Verwanderung, dass es Franca waren. Wahrend nun die Nymphen im Bade waren, nahm fiasimbaha ein Blaserohe 1), schlich sieh durch das Gebusch möglichet nabe zum Brunnen, und zog durch dasselbe ein Baadchen 1) dieser flimmlischen zu sieh bin. Dieses besaat die Bruft, dass derjonige; der er anhatte, didurch Riogen konnte. Jeder der Mudchen zog nach beendigtem Bade the Kleid wieder an and achwabte beimwarts; eine derselben aber komite das ibrige nicht finden und musste daber zurückbleiben.

Diese war Utabugi, so nach einem weissen Härchen genannt, welches gerade auf dem Scheitel ihres Haupten wachs and eine besondere Kraft hatte. Kasimbaha brachte sie nun nach seiner Wohnung und machte sie zu seiner Frau. Aus diezer Ebe entspross ein Solm, Namens Tambaga, welcher sich später mit Matininpang verheirathete. Einige Zeit darnach theilte Utabagi ihrem Munne dus Geheimniss des weissen Härchens insoweit mit, dass sie ihm empfahl, ja vorsichtig damit zu sein, weit, wenn sie es je durch einen Zufall verlieren sollte, grosses Unglück für ihn darans entstehen würde. Ob er man diesen Worten nicht glanbte, oder ob' aus einer andern Ursache, die man nicht kennt — Lura, au viel ist gewiss, dass, da er das bewusste lärchen aus-

<sup>1)</sup> Das Blaserohr, ungefahr 12—15 Fass lang und mit einem Bajunette verschen, lat auch jetzt noch eine der verzüglichsten Walfau der Bewohner des nördliches Ceiebes, so wie auch der Daijak's nuf Borneo. In der Regel sied die Pfelle verziftet. Diese Pfelle von leichtem Holze gleichen sehr einem bekannten Spielzeng unserer Kinder'— ich meine damit das lügel- und Becherspiel. Wenn man den Pfell gebrunchen will, wird er in das Gift eingetaucht. Uebrigens treibem diese Pfulle wehl 80 Fass weit, durchdringen aber einen gat wattirten baumwollenen Kürnes nicht, eben so wenig wie diek auf einander gelegte seidene Tücher.

<sup>2)</sup> Bandchen ist eine Art Tunies oder Hemd, welches über den Surong oder han getragen wird, und oft, vorzüglich in Celeben, von so leichter feiner Gaze gemacht ist, dass es viel mehr verräth, als verbirgt. Uebrigens gehören die Franen von Celebes zu den togendhaftesten des Archipela.

gezogen hatte, ein schwerer Sturm, begleitet von Blitz und Donner, antstand; und nachdem diess Gewitter aufgehört hatte, war Utalugi verschwunden und in den Himmel zurückgekehrt; ihren Sohn Tambugu aber hatte sie ihrem Gatten zurückgelassen. Dieses Kind, welches und die mitterliche Brust entbehren musste, börte nicht auf zu weinen, was soinen Vater sehr betrübte; und de er einsah, dass er auf die Daner seisen Sohn nicht würde versorgen können, dachte er auf ein Mittel, anch in den Himmel zu kommen. Er wollte dieses vermittelst einer Rottang thun, welche von der Erde his in den Himmel reichte; aber sie war voll Darnen 1). Da er nun dastand und überlegte, was jetzt zu thun sei, kem eine Feldratte, nagte vor ihm alle Darnen ab, und machte ihm so das Klettern längs der Rottang möglich.

Kasimbaha kletterte nun, mit seinem Sohne auf dem Bücken, emper; da sie aber schon sehr weit gekommen waren und eigentlich zwischen Himmel und Erde sehwebten, entstand ein schwerer Starm aus Westen 2), wodurch sie nach der Sonne 3) geschlendert wurden. Weit es ihnen aber de zu warm war, erwarteten sie den Aufgang des Mondes, mit dem sie endlich den Rimmel erreichten.

Ein kleiner Vogel wies ihm hier Utahagi's Haus; er ging hinein, konnte aber, da es achon Abend war, nichts unterscheiden. Ein Johanniswarmehen ham zu ihm und angte: "Ich sehe sehen, wenn ich dir nicht weiter helfe, wirst du Utahagi's Aufenthalt nie finden; denn in diesem Hause werden sieben gleiche Zimmer von sieben Schwestern bewohnt. Merke aber wohl auf die Thure, auf welche ich mich setzen werde: das ist das Zimmer delner Fran!"

Diesem Bathe folgend, trat er schnell in das Zimmer seiner Frau, welcher er ihren Sohn Tambogs überreichte; sie gab ihm aber einen strengen Verweis, du sie all das ihn überkommene Unglück seiner eigenen Schuld zuschrieb.

Utahogi's Brader, der auch Impong (Halbgott) war, sogte zu seinen andern Mithimmlischen: "Was wird das jetzt? Wenn meiner Schwester Mann kein Impong ist, kann er nicht bei uns bleiben; wir wollen ihn daher auf die Probe stellen und neun zugedeckte Schüszeln auftragen, acht mit Reis und eine mit etwas Anderem gefüllt; üffnet er diese Ietzte zuerst, so ist er ein Menschenkind und kein Impong."

Aber auch hier kam wieder eine Fliege dem flasimbahn zu flütfe und bedeutete ihm, wehl auf ihre Schritte zu werken, mit den Worten: "Die Schüsseln, in welche leh ein- und aus denen ich wieder ausgehe, durfat du ohne Furcht Elfnen. — berühre aber nicht die, in welche ich ein-, aber aus der leh nicht wieder ausgeho."

<sup>1)</sup> Gerade im bürdlichen Colebes und in Borneo (Banjer-Massing) ist die Rottang, werans Stühle u. s. w. gelluchten werden, ein Haupt-Ansfinhrartikel; an jedem Gliede derselben bilden die rückwärtsgewendeten Blütter eine Art Ankerbaken, welche sehr geführliche Wunden verursachen klinnen; desswegen hiss die Mans oder Ratte sie ab.

<sup>2)</sup> Soll wahrscheinlich die Zeit der Stürme, des West-Mossons bezeichnen, der da regelmässig abweckselnd mit dem Ost-Musson weht.

<sup>3)</sup> Also gegen Osien.

Do er nan die unreine Schüssel nicht berührte, war man überzengt, dass er kein Menachenkind, sondern ein Impong sai, und er blieb faber hei seiner Frau in dem Rimmel. Später liess er aber seinen Sohn Tambaga an einer langen liette auf die Erde herab, der auf diese Weise in seinen Geburtsort Mandolang zurückkam.

Tambaga beirathete hier auf der Erde Matinimbang, in welcher Ebe eine Tochter Entimmin erzeugt wurde, die sieh mit Makahuhi aus Kema oder Tonçes vermihite. Sie hatten vier Söhne, Majo, Birang, Pa-Habo und Senkudi, und zwel Töchter, Pinintu und Biki genaant. Die Kantiker stammen nach ihrer Aussage von Majo und Birang ab, welche sieh in Mandolang niederliessen; unf diesen Stammbaum gründen sie die Behauptung ihrer göttlichen Abkunft. 1).

### Miscellen

von

#### Dr. M. Steinschneider.

(Fortsetrung von S. 414.)

5. Ein rabbinisches Sprichwort und eine Lesart im Korantieigers verdienstliche Preissehrift: "Was hat Mohammed aus dem Judenthame
aufgenommen?" welche Preis Fleischer im Literaturbi, des Orieuts 1841,
Nr. 6 ff. vom Standpunkte des Arabismus beartheilt, hat meines Wissens vom
Standpunkte der Jüdlischen Literatur noch keine wissenschaftliche Krilik erfahren. Eine solche ist um meh hier nicht beshauchtigt; nur eine allgemeine
Bemerkung auf nus erlandt zur Einführung einiger mitzutheilenden "Miscellen",
welche gewissermanssen als liegänzungen oder Anhänge jener Schrift betrachtet
werden klinnen. Geiger hat, wie es einer zolchen anbahnenden Mongraphie
geziemt, derselben enge Gränzen gesetzt; der "nuckte Koran" einerselts und
die dem Koran vorangehende jüdische Literatur (Bibol, Talmud, Midraschim)
andererseits sind die Ansgangspunkte zeiner vergleichenden Prüfung. Uns wird
hoffentlich Niemund einen Vorwurf daruns machen, wenn wir mitnater in
weitere Umkreise hinausgehen und sellest die unter jüdischem Einflusse entwickelte muhammedanische Tradition mit der jüdischen vergleichen"). Pür

t) Anch mobrem andere fürstliebe Geschlechter sind nach der losel Celebes an (goldenen oder nodern) hetten herabgestiegen. Bruchstücke solcher Retten gehören jetzt auch zu den lleichskleinadien, abwohl alle diese Fürstun eifrige Mahanmedoner sind, a. B. in Bonin und Gon oder dem eigentlichen Mahassar. Da alle Fürsten göttlicher Abhunft sind, so darf ihr Blut nicht vergassen werden? — die Reichagrossen wissen sich aber zu belien und ihr Gewissen rein zu erhalten. Sie stecken die Rudjo's, mit welchen sie anzufrieden sind, in sinen Sack und schlagen sie mit Knütteln todt, wobei wenigstens sichtbar kein Blut vergassen und das Wort des Geactres erfüllt wird.

<sup>2)</sup> Bezeichnend für die spätere Unkunde des lalam hei des Juden in tialien ist es, dass der im Allgemeinen wissenschaftlich gehildete Johnde Arje di Modens in seiner 1622 in Venedig verfanzten (so eben von Beggie in der neuen durch ihn gestifteten hebr. Denokerni in Görz mit weiteren Ausführungen herzuszegebanen) freisinnigen Kritik der jüdischen Tradition in

diessmal gehen wir über Geigers engern Keels nicht kinaus, und wenn wir etwas bereits Gedrucktes wiederholon, was aber an seinem ursprünglichen Platze den Lasern dieser Zeitschrift kann bekannt geworden, so haben wir bereits in den Verhemerkungen zu diesen Miscellen uns die Erlaubniss hierzo erheten.

- 6, Eine Sentens Mahnmmeds. "Die Gelehrten eines Volkes sindwie die Propheten des Volkes jaracht n. a. w., so lautet ein etwas sooderbar
  klingender Sprach, welchen liadschi Challe (l. p. 2) im Namen Mahammeds
  unführt. Den Uebergang zur Quelle bildet der Sprach: "Die Gelehrten sind
  die Erbon der Propheten. Leit Kangellall 3), in hobesischer Cabersotzung: DWDIT WITT DEDITATE 3). Als Quelle selbst betrochten wir die
  talmudische Ansicht: WIED STIT DET "ein Weiser ist mehr als ein Prophet," als Antwort auf die Frage: ob dens ein Weiser nicht einem Propheten
  gleich zu achten 3).
- 7. Vier Frauen. Wenn die Angriffe der jüdischen Polemik auf dus Christentham sieh vornehmlich gegen die Mysterien des ehristlichen Glauben-

Berng auf den Islam folgende Ansicht hegt (5. 21): "La bit mir der Ausspruch gelänüg, dass es keinem liebigionsatifter gelungen, sein Gesetz für die Daner nach seiner Absicht, ohno Zunats oder Weglassung, zu orhälten, als Mahammed, indem die Mahammedaner die Aussprüche seines lieren wörtlich ausführen, danehen kein "mündliches Gesetz" machtan (1939) wie unsere Weizen, als Zaun oder Erfäuterung — welches Aenderung und Verweckslung ist, — auch nicht atlietweise und von Geschlecht zu Geschlecht eine Lehre ausbildeten nach Willkär, von der keine Spur angedentet ist in dem Evangetiam ihres Heilands, wie es die Christen thaten (D'PTO PTO TITT 122 MET 11003 DEPUND 11000 DEPUND 11000).

<sup>1)</sup> Die Stellen s. hei Buntorf , Lex. chald. p. 2089.

<sup>2)</sup> S. "Jud. Lit." in Leuch' Encykl. Sect. H. 8d. XXVII; S. 374, Ann. 42.

<sup>3)</sup> Taulibi, Syntagma etc. ed. Valaton .. p. 12.

<sup>4)</sup> Ghazali, Ethik, hehr, von Ahr. J. Chardai, herzung, v. Goldenthal, S. 9r.

<sup>5)</sup> Baba Batra f 12; vgt. "Ind. Literator" in Erseh' Bocykt. a. a. O. S. 370,

und die nicht zugestandene Aufhebung des Gesetzes wendeten, so lag im Muhammadanismus gerade eine Nuchahmung des gesetzlichen Lebens - bis auf die rubbinische Erschwerung und Casulatik 1) - vor, aus welcher bloss Elemento gegen die Anerkennung des "Propheten" zu holen waren, indem die wenigen gegen den Muhammedaniamus polemisironden Juden denselben als nino seblecht geinngene Nachbildung des Judenthums auffassten. Der christlichen Abstraction und Askese gegenüber fand der Jude namentlich eine gewisse Frivolität in der muhammedanischen Anschauung vom Jenzeits, die sieh auch in der Sittentebre des Islam abspiegele, und die theilweise uns der Sinnlichkeit des "Propheten" abgeleitet worde 3). Auch hei Simon Duran (1423) fehlt in seinem polemischen Excurse \*) ein Angriff auf die im Islam sanctiouirte "Unrucht" nicht, welche in den Ebescheidungsgesetzen u. s. w. zu finden sei. Aber der Polemiker stützt sich bier auch auf eine Koranstelle, deren richtiges Verständniss ihm gerade eine im Talmad vorliegende Bestimmung hätte bieten sollen, dessen Nachahmung er sonst bervorzusuchen nicht verabshumt. Er sagt nämlich (מית נמגר) fol. 19. b): "Furner beisst es in der Schrift fim Kornn]: Beschlafet \*), je onehdem es euch gefaltt, zwei, drei oder vier, - also erlaubte er ihnen Luzucht!" Dass aber 4 Frauen das richtige Maass für den Frommen seien (und zwar mit Hücksicht auf die Menstruction), wird schop in der Gemara (Jehumoth 44. a) gelegentlich bemerkt ru einer Bestimmung der Mischna, dass die Leviralische an 4 France vollrogen werden konne, und Maimonides nimmt jenen dort gegebenen "guten Rath" als vine Bestimmung in seinen Gesetzendex unf 1). Aber auch Geiger (8, 90) und Ullmann (8, 54, Anm. 5) haben die taimudische Ouelle unberücksichtigt gelassen \*).

Belege hierzu an einem andern Orte; ygt. vorläufig "Jöd. Lit." in Erseh' Encykl. a. a. O. S. 389, Aum. 26 und "die Beschneidung der Aruber" n. s. w. S. 20, 27.

<sup>2)</sup> Vgl. Maimonides, More II. 36, bei Wahl S. 199. Ullmann S. 205. Anm. 3. (Sure XIII Ende).

<sup>3)</sup> S. "Jüd. Lit." S. 411.

בא עלי (sic) אשר ייטב לכם שנים שלש ור' חתר הדידר (sic) אשר ייטב לכם שנים שנים ור' חתר הדידר הזונרת. Dass im gedruckten Text atatt בא עלי ("beschlafe" im Sing, und עלי מותר (Sura IV, 3), geht ans Vergleichung von Handschriften berver. Sellte sher Duran eine Qualle gehabt haben, in der

<sup>5)</sup> Repetitio legis, de uxor. Cap. 14: EMDITA INE "es befahlen" oder "empfahlen die Weisen".

<sup>5)</sup> Vgl. Frünkel, Literaturbl. des Orienta 1840, Spalto 343, Anm. 4.

### Ueber eine Bibliothek zu Rhodus.

Von.

### Prof. Flügel.

In unserer Zeitschrift Bd. III. S. 120, ist auf eine in Rhodus vor ungeführ 50 Jahren gegründete Bibliothek mit etwa 1000 morgeoländischen Worken aufmerksam gemacht und der Wunsch ausgesprochen worden: "Mögen seisende Orientalisten diesem Fingerzeige folgen und nus ein Verzelehniss jener Bibliothek zu verschaffen suchen."

Diesem Wunsche suche ich, as welt hier möglich und brieflich zulässig.

Auf der Hofbibliothek zu Wien befindet sieh, wahrscheinlich seit nicht zu langer Zelt, ein grosses Folioblatt mit vier Columnan auf Jeder Seite und folgender Aufschrift:

d, h. "Verzeichnies der einzelnen Werke (Special-Katalog) aus den verschiedenen Zweigen der Wissenschaft, die in der erhabenen Bibliothek verhanden sind und aufbewahrt worden, welche von meinem seligen Vater Rhodusi auf der Insel Rhodus erhant und ausgestattet worden ist. Den 25. Schewwäl im J. 1251" [d. i. au Anfange des J. 1836] \*).

Freilich ist hier der Name des Gründers nicht angegeben, denn Rhodusi beisst am Kade doch nichts anderes als der eins Rhodus, nährend in der oben eitirten Stelle Turbend Agnaî Ahmed Agn als Gründer genannt ist. Auch vermag ich bis jetzt nichts derüber zu sagen, auf welchem Wege und wund die Hofbibliothek in den Besitz jenes Blattes gelangt ist. Doch trage ich kein Bedenken diese Bibliothek mit jener zu identificiren, theils weil sich beide als öffentliche Bibliotheken darstellen, theils weil die Bücherzahl derselben giemlich übereinstimmt, theils endlich, weil, wenn Rhodus zwei ühnliche Bibliotheken aufzuweisen hütte, sieher beide von den Reisenden Spratt und Forbez näber bezeichnet worden würen. In jedem Falle bleibt ührigens das Interesse un der Sache dasselbe.

Der Schriftzug auf jenem Blatte ist dimmiartig und ohige Aufschrift nebst den Aufschriften der einzelnen Bücherahtheilungen roth geschrieben. Bei jedem Werke ist die Anzahl der Bünde bemorkt, um Schlusse jeder Abtheilung die Gesammtanhi derzelben, zuletzt aber die Zahl der Bände aller Abtheilungen

in einer allgemeinen Uebersicht, und zwar zu 804 Bäuden (چمعًا سكر يوز), angegeben. Doch bietet das Blatt dem Leser bedoutende

t) Das lat das Batum der genammenen Abschrift des non folgenden hatalogs. Ich hoffe dasselbe richtig gelesen zu haben.

Schwierigkeiten, weil die Abschrift, nass zusammengelegt oder durch Feuntigkeit irgendwie belurgesucht, auf der alch berührenden Golomen gegenseitig so abgedrückt ist, dass Text und Abdruck an vielen Stellen zu einer schwarzen Masse zusammengelaufen und kaum zu unterscheiden sind, Indessen ist das Chaos bis auf wenige rückständige Fragen entziffert, die schliesslich ihre völlige und siehere Erledigung finden werden.

Das Verzeichniss begient mit den

t) Abschriften des ganzen Koran (مصحف شريف) oder mit Bruchstücken desselben; anter jenen ein Codex mit türkincher Randübersetzung des Commentars des أيو الليث, zuszumen 6 Hände. — Dann folgen

2) 72 Bände Koran-Eregese (کتب انتهاسی), unter ihnen die bedeatendsten Commentare rum ganzen lioran oder zu Thellen desselhen mit den dazu gehörenden wichtigera Sammlungen von Glossen. Auch Sojuti's القران في علوم القران علوم القران في علوم القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران الق

3) 27 Banda über die Kritik des Koran und richtige Lesung desselben (كتب الـقرامات). Die tanonischen Recensionen der verschiedenen alten Koranleser und die nöthigen Hulfswissenschaften sind hinreichend

vertreten.

عالم المحالية على المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية ال

5) Erbanungsbücher (كتب المراعيط), 23 Bände. Die Auswahl ist benehtenswerth und hillt sich nicht in den engen Gränzen der Ueberschrift,
wie das مُعَالَمُ مِعَالًا لَعِبْدُ الْبِاقِيّ und تَعْلِيمُ الْمُتَعَلَّمُ beweisen.

(كتب السير) , 20 Blade , unter them المواهب Biographische Werke (كتب السير) , 20 Blade , unter them المواهب المدنية مع ترجمة

- 7) Die poeitiven und sperulativen Religionswissenschaften (عائد), 51 flünde, z. fl. die مواقف nebst Commentar, die vorzügliehsten عقائد, عاشاً وتعريفات, die wichtisaten Schriften von تعتازاتي und لفقد الاكبير ولسفى and der Commentar daze.
- 8) Die juristischen Schriften (مقطا كتب), 95 Bando, wie die خداية والنظائر وغير الاحكام وبداية سنة alten Commentaren, und die gewehlesten Petwasamulangen

- 9) Die Grundlehren der Bechtswissenschaft (علق المحلول المحلول) و 22 Bände, a. B. التنفيخ و التنفيخ و المتار و التوضيح و التنفيخ و المنار و المتار و التوضيح و التنفيخ المنزدوي
- 10) Die Rogele über die Erbechaftstheilung wiez des Erhtheilungsrecht (کتب الغرائدی). 14 Bünde, unter ihnen die مراحیًا mit den unfassendsten Commentaren bis zu vier Bänden. شرح الغرائدی ebenfalln vier Bände.
- النصوف (كتب التصوف). 47 Binde. mit dem التعارف (كتب التصوف). 47 Binde. mit dem الخلاق علاقي وعوارف المعارف وفتوحات مكية den العلوم مثنوى شريف وشرح وفعحات الانس ترجمه وشرح قصوص الحكم كيمياقي وميزان الحق ومنهاج المذكرين وترجمه وض الرياحين وترجمه وسادت ووترجمه وض الرياحين وسعادت ووس الرياحين وسعادت ووس الرياحين وسعادت
- 12) Die Rhetorik mit ihren beiden Unterabtheilungen Medni und Bejän (کتب المعانی والبیان), 21 Bände, mit dem تفسیر مفتاح الاحتمر معانی مطول Commentaren an der Spitze, dem مطول
- 13) Die larikalischen Schriften (تلغات), 36 Bünde, elle bekannte grüssere und kleinere Würterbücher, aber auch das غنوا اللغاء, مروصر اللغاء عناب المعرب في ترتيب المعرب , كتاب المرصع
- 13) Die syntaktischen Schriften (الكتب النحوية), 45 Bände, vornus das معمع الهوامع, عمع الهوامع, عمع الهوامع, عمد الهوامع, عمد الهوامع, عمد الهوامع, عمد الهوامع على المتحان الاذكياء
- Die genommatische Formenlehre (کتب الحرف), 17 Binde, duranter dar Wichtigste mit Commentaren.
- كتب الادبيات) Din schöngeletigen Schriften, daranter auch persiache (والقارسي ), 46 Bände, eine Meuge Diwane, sam Thelt mit Commen-درّه الغوّادي , كامل الميود , نوفة الانقس , أساس الافتعاس عامل الميود .

مجموعة كشكولى , يواقيت الواقيت , تحفة الحرمين , رياضة الانشاء , حموعة كشكولى , شغيقنامة سالم علية خاقالى , شغيقنامة

- 19) Die medicinischen Schriften (Kuchil ), 18 Bände, darunter naturhistorische,
- 20) Die netrologischen Werke (كتب الناجوم), 24 flände, mehre astronomische Tafela and arithmetische Schriften.

. مرقعات Zuletzt noch zwei

Das Ganze soll seiner Zeit im Anhange zu Hadschi Chalfa erscheinen.

## Auszüge aus Briefen an Prof. Fleischer.

### Aus einem Briefe des Prof. von Kremer.

Winn, d. 22. Jan. 1852.

the Schreiben vom S. Dec. v. J. sogleich zu beantworten, verhinderten mich meine überhäuften Arbeiten, vorzüglich mein Syrisches Reisewerk, das nun vollendet ist und dessen flauptinhalt ich mir erlaube ihnen bier mitruthellen. Ich beginne mit einer historischen Kinleitung, welche die Geschichte von Syrien und Damasous, insbesondere von der arabischen bis auf die türkische Eroberung herab, behandelt; von grossem Nutzen waren mir dabei das umfangreiche Geschichtswerk Ibn-Ketir's auf der kaisert. Hofbibliothek, ebenso die Chronik Ibu-Forut's und das in meinem fiesitz befindliche Kithb - er - Raudatein für die Epoche des grossen Nur-ed - die. Aus Ihn-Ketir schöpfte ich besonders eine aehr detnillirte Schilderung der Eroberung von Damuscus durch die Araber, bei der mir meine Lokalkrautniss schr zu Statten kam. Auf diese alstorische Einteitung folgt der eigentliche topographische Theil des Werkes: die Schilderung der Lage der Stadt Damascus, ihrer Flüsse, ibres Bewässerungssystems, ihrer Manera und Thurme, Thure, Stadtviertel, all'entlichen und Privat-Gebäude. Der Beschreihung der grossen Moschee von Damascus ist ein besonderer Abschnitt gowidmet, world unchgewiesen wird, dass die Moschee rein byzantinischen Uraprunges und von griechischen Werklauten, wenn such auf Befehl und mit dem Golde des arabischen Chalifen, erbaut ist. Eine höchst merkwürdige griezhische Inschrift, die ich oberhalb des alten, jetzt vermanerten Hauptthors der Kirche entdeckte, wird mitgetheilt; els ausführlicher und möglichst gennuer Plan der Moschee ist beigegeben, so wie eine Abbildung des vor dem Thore Bab el Belid stehenden grossartigen rumischen Triumphbogens. Barant folgt die Schilderung des um Fusse des beiligen Berges Basian

galegenen schlinen Dorfes Salihije, das der unglische Tourist Malden als rou Croaten (borribile dicto) hewolat angiebt, aux welchen Croaten bei philulogischer Untersuchung nichts wehr und nichts weniger uls Rorden (Of,-I) heranakommen. Da sieh in Salibije enzählbure Medreson, Torbete u. s. w. sorfinden, so schliesst sich daran eine Abhandlung über die Medresen und öllentlieben Lebranstalten der Araber, deren Kutateben und Nachwirkung. und bieran wieder eine statistische Aufrühlung der in Itumascus belludlichen Medresen, Moscheco, Torbets, Dar-el-Buran und Dar-el-Hadit, wo 123 Madresen, etliche 70 Torbets, 20 Moschoon u. s. w. angeführt werden, mit den Namen der Stifter und biographischen Notizen über dieselben. Es werden bierauf geschildert; die Guta Xb, ihre Odefer und Bewohner, dann verschiedene Localitaten in und um Damascus; weiter Mittelsyrien bis Tiberian im Suden, Hamah im Norden, Beieut an der Seckliste, Palmyra in der Wüste, mit mehreren unbekunnten griechischen und palmyrenischen Inzehriften. Der nachate Abschnitt ist ethnographisch und behandelt die Abstammung, verschiedenen Rucen, Sitten and Gehränche der Bewohner Syriens, wo ulles aus Lane's Mouners and Customs Bokanato übergeguagen und nur Noues gegeben wird. Den syrischen Volksfesten, mohammedanischen, christlichen und Judiseben, ist ein besonderer, sehr ausführlieber Abschuitt gewilmet, ebenso dem Volkschurnkter, dem Aberglauben, der Literatur, dem neuarabischen Dialekte der Syrer u. s. w. Den Schlass des Werkes bildet ein Absehaitt über die Regierung, über die bürgerlieben Zustände der Christen und Judenund über den Handel des Landes.

## Aus einem Briefe des Prof. Haneberg.

München d. 22. Juli 1852.

— Die 108 Numera starke Manuscriptensammlung, weiche der Franziskaner-Missionier Rehm um das J. 1776 in Cairo erworben und später nach Foldogebracht hat, von wo aus sie hierher in das Bonifacius-Stift gekommen ist, blotet Manchos dar, was der Boarbeitung werth ist. Grosse Seltenheiten Lummen darin nicht vor, aber des Ganze zusammen bildet einen ziemlich vollständigen Apparat zur Erkenntniss den Islam. Namentlich ist das Fach des Salismus gut vertreten. Leider fahlt darin ibn-Fårid.

## Aus Russland.

Herr Prof. Berezio hat des Druck seiner persischen Grammatik (in drei Banden) vollondet, desgleichen den zweiten Theil seiner Bibliothet morgentämlischer Gezehlchtescheriber."), welcher den tatorischen Text und die Lebersetrung des Schlichtescheriber."), Der Druck des eweiten Bandes seiner orientalischen Beise, die Beise im nördlichen Persien enthaltend, wird nüchstung beendigt soln, und der seiner "Becherehes zur Les Malectes persone"

<sup>1)</sup> S. Ztachr. Bd. IV. S. 251.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 125.

hat begnann. Ausserdem bereitet Herr Bergzis eine Sommlung volgärnrabischer Gespräche für den Druck vor, die nächstens erscheinen soll. In der essanischen Zeltung hat derselbe Gelehrlo, als jetziger Redocteur, einen Artikel über die von den lihanen der goldenen florde der russischen Geistlichkeit verlichenen Jarlyks veröffentlicht.

## Preisaufgaben.

Einem in Frankel's Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, Apr. 1852. S. 263-65 abgedruckten Schreiben aus Paris zufolge hat ein ungenannter Freund der jüdischen Litteratur folgende Preisuufgaben gestellt. "für deren richtige Lösung zin Preis von 1500 Franken bestimmt wird, so., dass der Verfasser Eigenthümer seiner Schrift verbleibt, und nur die Verpflichtung übereimmt, das Werk durch den Druck einem grösseren litelse zugänglich zu machen."

1) "Auf welche Weise verstanden und versteben die Juden die Lehre von der Unsterblichkeit? Hier soll die Idee der Portdauer nicht minder als die Lehre der Vergeliung erläutert werden. Untersuchung der hibtischen nowahl als traditionellen Schriften, dur philosophischen und kabhaliatischen Werke, der Lehre nicht minder als des Lehens."

- 2) "Lebensbeschreibung von Ahrshum Ihn Kara, Schilderung des Lebens und der verschiedenen Schiekenle dieses grossen Mannes, aubst Angabe aller Daten, die über das Leben und Wirken dieses gristreichen Mannes ein blares Liebt verbreiten. Analyse, so weit dies thunlich, seiner exegetischen, grammatischen, philosophischen, kabbalistischen, poetischen, ustronomischen und medicinischen Werke."
- 3) "Schilderung und Beschreibung des geistigen und wissenschaftlichen Leboun vom Schlasse der Abfassung des habylonischen Talunds bis zum Ende der gennäischen Periodo, mit underen Worten, Kunntniss der Epoche der Saberüer und Gewaim, bemoders aber der ersteren. Zusammensuchen der verschiedenen Nutizen, welche die verschiedenen Talmud-Commentace enthalten, und Vereinigung derselben in ein Gesammthild, welches eine Lebersicht über diese dankle Zeit zu linfern im Stande wäre."

"Die Einsendung", heisst es weiter, "hat an Rrn. Oberrahbiner Dr. Frankel en erfolgen. Die Frist der Einsendung ist für die erste Frage bis Ende Sept. 1853; für die zweite Frage Ende Sept. 1853; für die zweite Frage Ende Sept. 1855. Das Urtheil über eine jede dieser Fragen wird is Manate nach ihrer Einsendung, im Manate April 1854, 1855 und 1856 von drei der besteutendsten Männer in dem die Frage betreffenden Farhe, deren Namen usch gefälligst eingeholter Erlaubniss is Monate vor der Einsendung; April 1853, 1854, 1855 in dieser (d. h. der oben genannten Frankel'schen) Zeitschrift mitgetheilt werden wird, gefällt werden. (Folgt eine Bestimmung über die flonorirung der Preinrichter.) Die Arbeiten können in behräiseher, dentscher, französischer, italienischer oder englischer Speache abgefusst sein, dörfen aber auf dem Umschlage der Schrift nur einem Denkvers enthalten.

der auf einem verziegelt mitgesamlten Briefe nich gleichfalls befinden muss; our im Falle der Preiszuerkenbung wird jener liefef erbrochen nad der Name bekannt gemocht. Sollien sammtliche Preisrichter einstimmig dienelbe Arbeit bezeichnet haben, so wird sethiges ungezeigt; sollten eich zwel in der fiestimming vervinigen, so werden die Worte: durch Mehrheit der Stimmen auerkaunt, hinzugefügt; sallte jeder Preierichter eine andere Arbeit bevorzogen, so wird der Preis auf das nächste Jahr verseboben, damit den Ripsendern eine Print gestuttet werde, ihre Arbeit zu vollenden und der Ausreichnung würdig zu gestalten. Kein Preierichter darf sieh um den Preie bewerben. Das Manuscript bleibt vorfünlig Eigenthum des in Paris gegründeten Beth-Hamidragen; doch bleibt es dem Verfasser unbenommen, sieh vino Copie davon fertigen zu lassen. Das Geld ist bei firn, Albert Cohn, Tresurier du Comité Consistorial de Paris, rue flicher 42, nindergelogt worden. der die Verpflichtung übernimmt, den Preis kostenfrei den flewerbern rukommen zu lassen, zu wie auch jednamal in einem diezer (der Frankol'schon) Zeitschrift einzuverleibenden Besichte die Meinungen der verschiedenen Richter im Zusummenhange zu verkundigen. Schliesslich werden alle Judiachen Zeitschriften, sowie jene, die sich mit Materien dieser Art in den versehledenen Lündern beachaftigen, ersneht, dieser Anzelge gefälligst ihre Spalten zu iffnen, damit die Kande davon dorthin gelange, we sie fruchtbringend werden kann."

# Bibliographische Anzeigen.

Journal asiatique de Constantinople, recueil mensuel de mémoires et d'extraits relatifs à la philologie, à l'histoire générale, à l'archéologie, à la géographie, aux sciences et aux arts des nations orientales et astatiques en général, et principalement des nations qui ont habité on habitent l'empire ottoman; rédigé par plusieurs suvants orientaux et européens orientalistes, dirigé et publié par II en r i C a y o l. Tame I. (Nr. 1. Janvier 1852.) Constantinople, Imprimerie orientale d'Honri Cayol. 1852. (96 SS. 8. nebst swei lithographirten Beilagen.) 1)

Line Zeitschrift wie vorstebende, die in der flauptstudt des Orients seibst eracheint und mit ihren europäischen Schwestern gleiche Zwecke verfolgt. wird gewiss von allen Orientalisten freudig begrüsst werden; denn von wo kömten wir bessere Anfochlisse über manche Gegenstände erwarten, die uns beschäftigen, als aus dem Oriente seibst? Aber der Zweck dieser Zeitschrift ist nicht allein der, unsere Kenntales des Orients zu erweitern: sie soll auch dazu beitragen, die Bildung und Regeneration des Orienta selbst zu fördern, nicht indem sie diesem die Civiliantion des Westens bringt, sondern indem sie die eigne verlorne und vergessene nationale Bildung ins Gedüchtniss und ins Leben zurückruft. In der "Introduction" setzt fleer Coyal selbst, nach einer kurzen Uebersicht über Thaliebe Zeitschriften und Sommelwerke, die in Europa erschienen, den Plan seines Journals auseinunder. Alles, was auf die Sprachen Bezug hat die Im osmanischen Reiche gesprochen werden, soll hier Aufnahme finden: die Alterthumer in weitester Ausdehnung, Numismatik, Litteratur, Philosophie und überhaust Bildung der Völker welche im Orient gelebt haben und noch dort leben , Naturgeschichte und Lundesproducte, Geographie und Politik, Gusetzgehung und Stautsverwaltung, alle historischen Wissenschaften werden ihre Stelle finden; unsgeschlossen aber bleiben alle religiösen Fragen, die Anluss zu Streit unter den verschiedenen Religionsparteien im türkischen Reiche geben konnten. Nach diesem Plane des Berausgebers wird das Journal an Mannichfaltigkeit des lahalts mit jeder andern ähnlichen Zeitschrift wetteifern können, und für den innern Gehalt der einzelnen Artikel bürgt die Mitwirkung nicht allein in Constantinopel und andern Städten des Orivots lebender europäischer Orientalisten, nondern unch gelehrter Landeseingeborner; und die im vorliegenden ersten liefte mitgetheilten Aufnitze berechtigen zu der Hoffnung, dass der oben angegebene Plan die beste Durchführung

Vgt. Heft III, S. 409. Die damals noch rückständige Sendung ist am
 Jali eingegangen. Pt.

finden wird. - Zugrat ibeit! fiere Schefer, ftengaman der frangenischen Gesandtschaft, ein Stock aus dem Geschichtswerke Khnief's mit, von dem er, wie wir aus der Vorbemerkung erseben, eine vollständige Anzgabe beabsichtigt. Das hier im fürkischen Texto nehst französischer Uebersetrung gegebene Stuck, dem eine kurze historische Einleitung voransgeschiekt ist, enthält den Anfang der Expedition des Dal-Taban Mustufn Pascha mich Basrak , unter der flogierung des Sultan Mustufo Khan II. Die Ueberaetzung ist eben so tren als gewandt, und der Uebersetzer hat so sich zum Gesetz gemacht, alle im türkischen Style für schon goltende Ueberfüljung un Epitheten und Metaphern auf das natürliche, dem Geschmach europäischer Leser eutsprechende Maass zarückzuführen. — Herr Dr. Mordtmann theilt zwei Brachstücke einer archäelogischen Beiso in Eleinasien mit; nämlich zuerst eine Usternehung über die Lage der allen Stadt Scepsis (Palnescepsis), deren Ruinen er naf einem Ausfloge nach lifeinasien nuf dem Berge Azar entdeckte; sodans eine Abhandling ober die aligriechische Stadt Priegus und die Stadt Eronias. deren Leoberung Ville-Hardouin erzählt. Herr M. entscheidet sieb dafür, dass dus alle Priapus un der Stelle des jetzigen Dorfen Kurabogu, un der Mundong des Granicus log, die Ruinen auf der naben Balbinsel aber die Lage der Stadt Exquise auxeigen. Beide Abbandlungen sind durch beigegebane Piane erlautert. - Der dritte Aufante führt uns in die armenische Litteratur und enthillt die Einleitung des armenischen litterariseben Journals .. Panneer " (d. i. der Philolog), welches der gelehrte Armenier, Hr. J. Hisparion herausgiebt, mit franzüsischer Unbersetzung und einer Einleitung über die gementsche Litteratur von fira. H. Cayot. - Der vierte Aufsatz, überschrieben "Recherches géographiques sur des localités meternes de l'orient " cothilt den orsten Artikel einer Rolbe von geographischen Aufsätten aus der Foder des gelehrten Griveben, Hrn. J. G. Latris, die nach einander mitgethellt werden soiles. Der nengriechisch geschriebenen Abhandtung atcht die franzonische Uebersetzning firn. Cayol's zur Seite; sie behandelt din Entdekkung des Namens einer bisher unbekaunten Stadt in Ionien, Eirevoles oder Elvovda, die der Verfasser in die Nübe von Smyrna, an die Stelle des jetzigon Khazilarion setzt. Der Schluss des ersten Reftes, "Varietes" überschrieben, giebt uns Nachricht über die Ribliutbeken in Constantluupel, die, heilanke gesagt, mehr als hunderitausend arabische, persische und fürkische Handschriften enthalten, welche zum grössten Theil im ehristlichen Enropa one dem Namen nach bekannt sein dürften, and von denen jetzt auf bühern Befehl ein Katalog augesertigt wird. Die mit der fintalogisirung bennstragte Commission wird, wie wir hier erfahren, zunächst das Verzeichniss dur historischen Worke vollenden, die sich in den verschiedenen Ribliotheken finden, che zie an die übrigen Zweige der Wissenschaften geht. Wir hoffen und wünsehen mit dem Herausgeber des vorstehenden Joursals, dass das Verzeichniss recht bald durch den Druck bekannt gemacht werde. - Mörhte Herra Cayol's Unternehmen nicht affein den Schatz Sr. Hohoit, den regieranden Saltann, und seiner hächsten Behörden au wie der übrigen enropäischap Parsten finden, denen das Journal gewidnet hit, sondern sieh auch der Theilinahme von Seiten aller Freunde orientalischer Studien erfreuen, ohne

welche der Fortgang nad des Gedeihen eines diesen Studien so förderlichen Werkes nicht möglich ist 1). Zenker.

1273 12 700. Hebremerche Lettervruchten, untworpen en bijeenverzameld door G. J. Polak, Austerdam, 1851. XVIII u. 64 SS. 8.

Diese Sammlung vermischter Anfählte in hebräiteher Sprache enthält.

1) Sefer ha-Nimzu von Mose b. Maimün, ein Conglomerat von anthropologischen und diäletischen Notizen aus verschiedenen Schriften, das aber keineswegs von dem berühnten Maimonides herrährt. Es besladen sich daria Entlehnungen aus dem DDIT D von Galenus (Ven. 1519, 4.); und gegen das Ende bezieht es sich auf das Buch Jezira, was Maimonides nicht than konnte, da er ein entschiedener Gegner alles kubbalistischen Wesens war. 2) Kin Rälbset von Moses Mendelasuhn nebat der Auslösung von Salomo Dubno. 3) Erkfärungen über fixed. C. 21 – 23 von Prof. S. D. Lazzatto und über Genes. 2, 18–21, von Prof. J. S. Reggia. 4) Urtheile von Zeitgenassen über Salomo Dubno's Commentar zur Geneais und dessen masoretisches Werk. Tiklun Soserim". 5) Rebrälsche Version eines arumäineben Festbymnus aus dem 11. Jahrb. und eine Zionide. 6) Anmerkungen zu des Herausgebers früherer Sammlung, die unter dem Titel "Halichot Kedem" (Amst. 1846, 8.) erschien.

Zur rabbinischen Spruchkunde. Eine Sammlung robbinischer Sentenzen, Sprichwörter und sprichwörtlicher Redenaurten, hermagegeben und erläutert von Leopold Dukes. Wien, 1851. 1V a. 97 SS. 8.

Ein Nuchtrag zu des Vfs. "rabbinischer flumenlese" (Leips. 1844. 8.) nebst zwei Abblingen, eine bibliographische Notiz über verschiedene ethische Werke der Juden, en wie populäre und vulgüre Sprichwörter enthaltend. Wie alie Schriften des Hrn. Dukes zeichnet sich auch diese Summlung durch grosse Belesenheit und reiche Auszüge aus Handschriften und seltenen Druckwerten aus.

Jellinek.

The Sundhyn, or the daily Prayers of the Brahmins. Illustrated in a series of original drawings from nature, demonstrating their attitudes and different signs and figures performed by them during the ceremonies of their morning devotions, and likewise their Poojas. Together with a descriptive text annexed to each plate, and the prayers from the Sanserit, translated into English, in twenty four plates by Mrs. S. C. Belnos. 1851. (24 lithagraphirte coloriste Talein, and 19 Blät-

<sup>1)</sup> Der Preis eines Jahrgangs des Journal Asiatique de Constantinopte ist für Constantinopel 5 Piaster (apanisch), für die Küstenstädte 5t. für das lanere Land 6 Piaster. Für Europa und andere Länder steigt der Preis nach Verhältniss des Postgeides. Man aubscribirt in Constantinopel beim lierausgeber. Ilrn. II. Cayol in Pera, in den Küstenstätten bei den geninren der Bampfachiffe, in Paris, London, Leipzig, Wien, Leiden, Boun n. s. w. bei den Bachhändlern der naistischen und orimitalischen Gesellschaften.

ter gedruckten Textes, nebst i III. Introductory Preface. Die Lithographien unsgeführt von Day and Son, Gross-Folio. — Der Titel ist lithographiet, und in der Mitte desselhen findet sich eine coloriste Landschaft: am Ufer emos Flusses ist ein Schiff mit Pilgern, um is dem heiligen Strome zu kuden, während andere schon in dem Flusse die gesetzlichen Abwaschungen vornehmen. Durunter steht: Allahbad Trobeni, Janetian of the Ganges und the Jumna; in the bed of the river is a spring called Suruswuti.)

"Wer den Dichter will veratchen, muss in Dichters Lande gehen." So wahr dieser Spruch untres Gotho, so ist es doch nur Wenigen vergannt. durch eigene Anschnuung die Sitten und Gebrunche, das Leben und Treiben fremder Völker kennen zu lerven, und Beschreibungen und Abbildungen müssen nothdürftig für die Phantasia eracteen, was dem eignen Auge an schauen versagt war. Je mehr dans solche Abbildungen die Gegenstände bis inz Mounte Detail daratellen, desto lebrreicher aind ale. Line Summlung dieser Art, die nur einen einzelnen Gegenstund, dienen aber auch bis in die minutiöseates and achelphar unbedeutendaten Eigzelbeiten verfolgt, liegt nor hier in dem prachivolice Werte der Fran Belnos vor. Es Ist altheimmt, von welcher weitgreifenden Bedeutung in Indion das gauzo religiise und kirchliche Leben ist, wie es die Literatur der Indier nach allen Seiten hin mächtig durchdringt, and Vieles in den Buebern dankel bleibt, wenn nicht dem Lever die signliche Anschausung des Cultas und seiner Corumquien zur Luterstützung des Veratändnisses geboten wird. Die florausgeberin gewährt uns diese hier für einzelne Theile des Cultus in vollendet schöner Porm. In ausberster. lu fast prächtiger Ausführung werden auf 24 geschmackvoll coloristen lithographirten Tafein die gesammten Ceremonien der Sundbyn, mier der Murzenandacht, und der Pagin, oder der Anbetungen der Gotter unter Ehrenberengungen verschiedener Art und Opfergaben von Blumen u. s. w., vorgeführt, indem die Opferhandlung vom Anlang an durch alle Stadien bindarch in Bildern dargestellt und durch einen erläuternden Text verständlich gemacht wird. Die Bilder sind in Allem sehr sorgfültig ausgeführt, und samentlich sind die Kaple so ausdrocksvoll und charakteristisch, dass ale wahrscheinlich zum Theil als Portraits zu betrachten sind; damit verbindet sieh immer ein Streben, dem Bilde sinsa landschaftlichen Effect zu geben, und vebenbei ternt man manches zur Architectur Indischer Wohnungen Gehörige kennen.

Anf der undern Seite aber macht das Ruch auch wieder einen schmerzlichen Eindruck, indem uns hier der abgeschmeckteste und albernste Geltus
sinnlich fassbar entgegentritt, der in kindischem, aberglünbischem Formelwegen
jede tiefere Bedeutung des wahren religiüsen Lebens in Indien begraben hat.
Mit Wehmuth sieht man bier die edele Gestalten schöner Männer mit den
masdrucksvollen, gristreichen Physiognomien vor Götzen knien und beten, die
man kaum ahne Lachen ausehen kann. Doch wir wollten keine Kritik des
indischen Götzendienstes schreiben, sondern und referiren, was die gechrte
Verfasserin in ihrem Werke uns hietet.

Die prachtvolle Ausstatione des Buches und der dadurch hadingte hohe Preis desselben wird nur wenigen reich dotirten Bibliotheken in Deutschland den Ankauf des Werkes gestatten. Wir glanben daher den Freunden Indischer Litoratur, denen die Benntzung des Werkes nicht möglich ist, einen Dienst zu erzeigen, wenn wir die Abbildungen genan beschreiben, und aus dem begleitenden Texte Alles aufnehmen, was irgend der fleschlung worth lst. Wir erfüllen somit noch am besten die Absiehten der Iberalen Gebere Die Bibliothek ungerer Gesellschaft verdankt nümilich der Freigebigkeit der Directoren der Ostindischen Compagnie das Exemplar, das mir zur lienutzung vorliegt. Ich antspreche gewiss dem Wansche alter Mitglieder ausrer Gesellschaft, wenn ich hiermit iffentlich den Herren Directoren unsern verbindlichsten Dank für die kostbure Cabe ausspreche. - In der "latroductory Preface" erzählt uns die Verfasserin, dass sie unmittelbar nach ihrer Ankonft in Bengalen, durch die eigenthumlichen Sitten und Gebranche der Kingeborenen lebbaft angerogen, dieselbe in bildlieben Barstollungen aufzufassen versucht habe. Allein die religiösen Ceremonien der Brahmmen in genanen Bildern wiederzogeben, wollte ihr nicht gelingen. Alle Brahmanen Bengalens, welche sie erauchte, die verschiedenen beiligen Gebräusbe in ihrer Gegenwart mit der Langsamkeit vorzunehmen, die ihr Zeit geung liesse, dieselben nachauzeichnen, wiesen diese Anforderung als etwas Profunirendes auf das entschiedenste zurück. Endlich gelang es ihr; während eines längeren Anfenthaltes in Benares, einen Priester an einem der dortigen Tempel durch reichliche Geldspenden zu bewegen, das gasze flitnal seines täglichen Cultas var the an verrichten, and the angleich die Gebete und Fermela aufzauchreiben, die dabei recitiet zu werden pflegen, die sie dann vermittelat des fliedestani ins Englische übersetzte. So gelang es ihr, die slimmtlichen Stellangen des hörpers, die Haltingen der Hunde u. s. w., die wührend der Anbetungen und Opferhandlungen mit einunder abwechsele, mit grösster Gennnigkeit auchzuzeichnen. Die Sanskrit-Originale legte die Verfasserin später Hrn. Prof. Wilson unr Prüfung vor, der zwar mit der Richtigkeit im Allgemeinen sich zufrieden zeigte, sie aber doch nicht alle für correct genug bielt, um sie abdrucken zu lassen; die Uebernetzungen der Verfasserin sah derselbe Gelehrte ebenfalls durch and crklarte nie für ausreichend genau, um dem Buropäischen Leser eine richtige Idee von ihrem Jahalte zu geben.

Wir machen der gelehrten und bescheidenen Verfasserin, die mit einer aur bei Prauea miiglichen liebenden Hingabe an ihren Gegenstand Alles geleistet hat, was der strengste Kritiker von einer Dame verlangen kann, keinen Vorwarf darnus, dass sie keine ganz correcten Sauskrit-Texte und genau den Worten entsprechende Pebersetzungen derselben geliefert hat, wohl aber muchten wir die "Oriental scholars" in Indien, denen sie ihre Arbeit zur Prüfung vorlegte, tadeln, dass sie nicht dafür Sorge getragen haben, diese Mioget zu beben, um so dem schönen Werke nach uneh dieser Seite hin die höchste Vollendung zu geben. Und in Indien, möchte ich meinen, muste diess sehr leicht gewesen sein. Da mir hier alle Hülfemittel feblen, um diesem Mangel abzuhelfen, so habe ich die Englischen Unbersetzungen der Verfasserin beibehalten, da durch eine weitere Uebersetzung im Deutsche abglicherweise die Farbe der Originale noch mehr hatte verwischt werden kongen. Einen Shallehen Tadel massen wir über die Orthographie der Indischen Würter auszprechen; sie sind von der Verfasserin nach dem Gehöre anfgefaget und durch das absurde Gilchrief iche Transscriptionssystem wiedergegeben, an dass es oft unmöglich ist, die riebtige Form der Kunstansdrücke für Stellungen, Opfergeräthschaften u. s. w. zu errathen. Anch hier habe ich die Orthagraphie der Verfasserin beibehalten und in Parentbase da, wu es mir möglich war, die richtige Sanskrittern hinzugefügt. — Le bedarf wahl haum der Erwähnung, doch darf man, um gerecht zu sein, er nie aus den Augen verlieren, dass Frau Belaus uns nur den Enline, wie er jetzt ist, vorführt; alle Untersuchungen über das relativ Moderne vieler Uzzamonien lagen unsserhalb der Sphäre ihrer Arbeit. — Wir gehen jetzt zur Beschreibung der einzelnen Bilder über.

Plate 1. The Brahmin's first prayer to the Gurso (gura). Der Brahmane sitzt unter dem Vordache seines Rauses angekleidet auf seinem Charpaya (pers. Alejia) oder Bett. Auf dem Kopfe trägt er eine helmartige rothe Mitze mit gelbem Aufschloge; der Oberleib ist in eine weisse eng unliegende Aermeljacke, der Unterleib in ein gelbes Gewand gebüllt, ein rothes Oberkleid liegt hinter ihm; die Beine sind unter einsuder geschlagen, die Hünde ruben gefaltet auf den Knieen, der klick ist nach dem Himmel gewendet. In dieser Stellung richtet er die folgenden Gebete au den Garu, oder den geistlichen Lehrer, der als mit der Macht der Gottheit ausgerüstet verschet wird. Die Worte sollen aus einem Parkun genommen sein, was wir aber der känstlichen matrischen Form wegen bezweifeln möchten.)

Dhyduasya clokab. (Veramana Mandâkrântă.)
çântâkâram, bhujaga-çayanam, padma-nâbham, sureçam,
viçvâdbâram, gaguna-sadriçam, megha-varņam, çubhângam,
Lukahmi-kântam, kamala-nayanam, yogibhir dhydua-gamyam,
vando Vichuum bhaya-bhaya-haram, sarva-lokaika-nâtbam.

(I glorify three, Healgn, who reals upon a serpent, from whose navel the latus springs; God of Gods! the supporter of the aniverse; beautiful as the saure of the sky; cloud-like in colour; elegant in form. The bushand of Lakshmi, lotus-eyed, worthy the contemplation of sages! Vishnu, the preserver and destroyer of the world! the only Lord of the universe.)

Pranamasya çlokab. (Versmaass Vasantatilaka.) dhyeyam sada, paribhava-ghnam, abbiabta-dabam, tirthaspadam, (iva-Viripel-nutam, çaranyam, bhrityarti-ham, pranuta-palam '), bhavabdhi-potam, vande, Mahapurasha, te coranacavindam.

(I glorify him who is to be always contemplated, the remover of all stains, the granter of all desires, the essence of all shrines; who is praised by Civa and by Brahma, the universal refuge, the assunger of the pains of his acreants, the protector of those who hend before him, the hark to bear us over the occan of the world. I praise thy lotus-feet, oh mighty Male.)

Plate 2. Gunganhtuk (Cangachtaka).

t) Hier ist ein metrischer Febler; entweder müsste man anochmen, dans das Anusvåra keine Position machte, wie es in späteren Dichtungen wehl, obgleich sehr selten, vorkommt; oder man emendire; "pranata-pam es", was in der Bedontung nichts ändert.

Nachdem der Brahmane das Gebet un den Gern vollendet hat, verlässt er sein Leger, füllt ein kupfernes Gefüss, Jatapätri, mit Wasser, und fängt an sich das Gesicht zu waschen und die Zähne zu patzen, Indem er duzu betet, dass alle Unreicheit von ihm sehwinden und er innen zu rein werden möge wie aussen. Darauf begiebt er sieh zu das Ufer, gabt bis an das Knie in den Ganges, sprützt ein wenig Wasser mit einer rauchen Bewegung der rechten Hand über den hopf; dann schöpft er etwas Wasser, das er in der geschlossenen Hand hält, und wieder in den Strom zurückfliessen lässt. Diesen Moment stellt das filld dar; der Kopf und Oberleih alnd unbedeckt, was für alle übrigen Darstellangen gleichmässig gilt, auf die heilige Schnur ist über der Brust zu bemerken, den Unterleib bedeckt ein weissen Gewand. Dahei aprieht er folgendes Gebet an Bhagavän:

"Vishna! Vishna! Vishna! Adoration to the supreme Deity! the first elected male! the respleadent sun! May the benefits that result from this adoration be bestowed (on such a person — naming himself) performing worship in Jamba-dvipa (ladia), in the second portion of the life of Brahma, in the lialpa of Varsha, in the Manuantara (or the reign of the Manu) Vaivasvata, at this buly spot on (such) a year, (such) a fortnight, when the sun was in an auspleious sign; for I am desirous of fulfilling the duties which are enjoined by the Puranas, the Smriti (inw), and the Crati (or Vodus)."

Dann taucht er einigemale in den Ganges unter, und während er jedes Glied in dem holligen Strome reibt, aingt er die folganden Verse zum Lobe der Göttin Ganga:

- t) When a man goes into the sacred waters, he must sing her praise thus: O Jaganmath! whoever shall, day and night, fix his heart and his thoughts upon thee, is righteens and hely in all his works; and he who worships thee, in the hope of obtaining a place in heaven, will not be disappointed. O Mata (mother)! all my hopes of salvation are in thy hands! Grant me every good in this life, and heaven in the one to come.
- 2) Those whom thou hast endowed with handsome features, and full, lovely eyes, their beauty is consecrated to thy service, that they might gaze upon thee with admiration and advantage. O Math! he whose hearing is deaf to the rippling of thy waters, is worthless in thy sight.
- 3) O Ganga! the gods descend in their glorious cars, to bathe in thy holy stream! The sinner, who hath been condemned to the regions of darkness and punishment, by washing in thy sacred water shall be purified, and received in the realms of everlasting blias. Bleased is the land through which thou flowest, for thou deliverest the people thereof from all sorrow and evils; and gods adore then!
- 4) He who strikes a Priest, commits robbery, arduces the wife of his teacher, and he who is given to drankenness; you, even he who hath committed all these crimes, if, when brought dying to thy sacred waters, he shall drink thereof, he shall surely see heaven.
- 5) O Math! all the rivers in the world take their source from thee, O Janual! those even who are authorise in purgetary thou ranal, by thy grace, convey at once to heaven

6) Wheever bathes, swims, plays, and enjoys himself is thy beautiful stream, were he to dony the power of all other gods, and even of purgatury, and adored only thee, still will be be sanctified, and received in the realms of joy everlasting.

7) He who gives unto the poor in this life, and is righteous in all his works, and contemplates hely things, by bathing in thy waters, shall go direct to heaven; as also those who praise thee, and present thee offerences.

8) The elephant, horse, camel, rate, mire, and the must-deer, a Main! even there, by drinking of the waters, become greater than the gods. The Raja and the Brahmana, that neglect the worship, are repaid only as the lowest easts of manhind.

9) O Main't there who live daily in iniquity, and spread devasiation over the world; and those that are innone, uncharitable, unrighteous, and commit every species of crime; should, in the hear of death, ery "O Gangali" three

times, and shall find salvation, and go to heaven.

10) O Ganga! (my father) Bhavknidhas is thy servant; keep him in prosperity and happiness; and give sons unto (my brother) Nityknanda! O Mata! preserve (my son) Bamaraina from all sickness and other ills of this life; and we shall ever worship thy sacred stream. 1

Plate 3. Koorma (kurma). Tortoise. The figure here indi-

eated by the fingers is meant to represent it.

Sind die Abwaschungen im Strome beendet, so wechselt der Brahmane sein Dhoti 3), zieht ein trocknes, antweder roth, galb oder orange gefürbtes Kleid an, breitet dann eine kleine Matte auf einer trocknen Stelle am Ufer unz, und setzt sieh auf dieselbe mit untergesehlsgenen Beinen, zo dass das rechte Bein auf dem linken ruht. In dieser Stellung bieibt er unbewegtlich zwei bis drei Stunden sitzen, während er unnsterbrochen und mit der grössten Schnelligkeit mit den länden und Fingurn eine Reihe von Figuren bildet, und zu jeder laut den Namen hinzufügt. Eine selebe Figur beisst Mudrå, und in diesem ersten Stadium der Sandhyå kommen deren 24 vor. Wir können sie nur mit den Fingerlagen vergleichen, wemit bei uns die Kinder sich belastigen, ladem sie ein Hisschen u. z. w. hilden. Diese Modrås sellen der Gottheit besonders wohlgefüllte sein. Die Reihn beginnt mit dem Bilde des geschlossenen Lotox, dann wird ein Finger nach dem andere anzgestreckt, bis der aufgeblühte Lotos dargestellt ist; hieraaf folgen die anters Figuren. Die Stellung des körpers bleibt bei den meisten Madrås unver-

<sup>()</sup> In Haberlin's Sanserit Anthology findet sich p. 469 ein Gangåshtaku; ich kann vieht entschelden, ob es mit dem vorliegenden übereinstimmt, da das Buch mir in diesem Augenhlicke nicht zur Hand ist. Das Wort Ashtuka (eine Ogdons) ist nicht zu streng zu ochmen; wenn auch ursprünglich auf 8 Strophen beschränkt, bedeutet es doch splitzehin im Allgemeinen ein kurzes rhythmisches Gebet. In übstieber mehr allgemeiner Bedeutung wird unch das Wast (ataku (Centurie) genammen, fo dem hier übersetzt mitgeibeilten Ashtaka ist jedeofolls der 10. Vera als ein ganz individueller Zusats zu betrachten, der bei jedem Beienden auders lauten wird.

<sup>2)</sup> A cluth worn round the waist, passing between the legs and fastened behind. Skrt. dbautro. Shakespeare's Hindustani Dict s. v.

andert, die Verfauserin bat sieh daber begnügt, nur einmal den Brahmanen in der angegebenen Position sitzend darzustellen; er ist in ein gelbes fileid (dhoti) gehüllt, indem er mit den Fingern die Figur eines fichema oder einer Schildkröte darstollt.

Auf den beiden folgenden Tafeln sind bloss die Lagen der Hände und Finger abgehildet; leider sind die hinzugelügten Namen sehr entstellt, und ich weiss nicht, wo ein Verzeichniss dieser Figuren sich findet. Wilson hat wohl in seinem Wörterbuche die specielle Bedentung von Mudrů. ), aber ohne weitere Angaben.

Plate 4. Sacktum (sakta?). Soon mooka (cloya-mukha?). Admookum (ârdha-mukha?). Byapuckum (vyāpaka?). Parlumb (pralamba?). Jummapas (yama-pāça?). Khurmookum (khara-mukha?). Ekmookum (cka-mukha?). Vajaitec (anjali).

Plate 5. Moostie (mushtikā). Burnhaka (varāhaka?) Moodgur (mudgara). Mutsai (mulsya?). Singha Krantoe (sinhākrānti). Pulla (phalla?). Bistar Thung (?) 2).

Plate 6: Pooruck Pranalyam (puraka. - pranayama). Kumbuck

(kumbhaka). Raichuk (recaka).

Ueber diese bekannte Ceremonie vgl. Wilson a. v. prånkyama. — Auf dem bilde ist uar bei dem ersten Thelle dieser Ceremonie die ganze Figur abgehildet, die mit der auf Tafel 3 abgeseichneten in Stellung und Tracht ganz identisch ist; für die Anschanung der beiden undern Pränkyamas sind bloss die Köpfe gegeben.

Plate 7. Urghai (arghya). Offering of water, rice etc.

Nachdem das Pranayama vollendet ist, schöpft der Brahmano Wasser mit der linken Hand, berührt es mit den Fingerspitzen der rechten Hand, und besprengt damit den Kopf. Dann schöpft er wieder Wasser, und hält es vor das rechte Nasenloch, während er den Athem anhält, dann giesst er das Wasser weg. Nun nimmt er des Argha, ein längliches Raches Kapfergefäss, füllt es mit Wasser und strent darauf gelben und rothen Sandel, ungekochten Reis und Blumen. Er steht dann von seinem Sitze auf, hält den Argha mit beiden Händen, und spricht das folgende Gebet an die Sonne:

Argbya-mautrah saryasya.

"chi, sūrya anhusrānço, tejo-raçe, jagat-pate; unukumpaya mām bhaktyā, gtihāno 'arghyam, divākara!"

(Oh, San of a thousand rays! most glorious Lord of the world! have mercy apon me! I am thy servant: accept my offering of water; oh, Lord of the day!)

Dieser Moment ist en, den das Bild darstellt. Nach diesem Gebete giesst der Brahmane den Inhalt des Argha aus.

1) A mode of intertwining the fingers during religious worship.

<sup>2)</sup> Auf diesen 3 Tafein sind 17 Mudras abgehildet; aus dem begleitenden Texte ergeben sich nach folgende 3 Mudras, deren bildliche Darstellung feblt, nämlich Do mookhum (dvi-makha?). Teen mookhum (tri-makha?). Choutah mookhum (catar-makha?). Die letzien 4 Mudras stehen auf Taf. 6 and 8.

Plate 8. Sourya (súrya).

Das Bild stellt uns den Arshmance in sufrecht siehender Stellung dar; mit beiden Händen bedeckt er die Angen so, dass zwischen den Mittellingern das linke Auge etwas hervorbliekt. In dieser Stellung wendet er das Gesieht gegen die Sonno, und spricht folgendes Gebet:

Nomaskāra-mantrah sūryasya.

"Adityam ye namuskâram prakurvanti dine dine, jaumântara - sabasreako dâridryam na 'upajâyate." ')

(Whatever mortals in this world offer thee thanksgiving day by day, will nover experience poverty in a thousand births.)

Bierauf nimmt er seine frühere alteende Stellung wieder ein und beginnt die Gavatri leise murmelad herzusanen.

Plate 9. Gayatri Jup (gayatri-japa). The secret Prayer.

Das belligste Gebet der Indier, die Gayatri, durf bekanntlich Niemand wagen zu sprechen, als ein firshmune, und noch dieser muss es mehr zwischen den Lippen murmeind hersagen (jap), als laut recitiren. Der firshmune sitzt hier wie früher auf seiner Matte mit antergeschlagenen Beluen, die linke fland hölt die Zehe des rechten Fusses, die rechte fland ist mit einem rothen Turbe bedeckt, denn sollatt die 8 verschiedenen Mudra, die bei diesem Gebete gebräuchlich sind, müssen dem Anblieke der Menschen entzogen werden. Eigentlich soll die rechte finnd in einem Beutel von rothem Zouge stecken, den man Gomukhi neunt, doch genügt noch ein Zipfel des Kleides.

Plate 10. Signs of the Gayatri (gayatri).

Nach der Recitation des beiligen Gehetes werden 8 Mudris gemecht, von denen auf dieser Tafel die 6 ersten, aber bloss die Ruttung der Hande und Finger, da bei diesen die Taf. 9. gezeichnete Stellung des Rürpers unverändert bleibt, durgestellt sind. Sie beissen Saorubbee (surabbi). Nirbun (nirvana). Pudma (padma). Jotun (?). Angooshta-nama (angushtanama). 3. Sunkh (çankha).

Plate 11. Gynu (jadus).

Die Stellung ist mit der obigen ziemlich gleich; der rechte Arm hängt nuchlässig über das Knie des übergeschlogenen rechten Beines, wührend die linke Hand mit dem Daumen und Zeigefinger die Zehe des rechten Fusses hält. Der Blick ist tief in sich versankt.

Plote 12. Bhyragai (valragya).

Der Brukmans sitzt noch in derselben Stellung, nur sind jetzt beide ffande offen auf dem Kais und dem renkten Pusse liegend, wie bei Jemand der ruhig deklamirt. Das Auge blickt verzückt zum flimmet.

fliermit ist die Ceremonie der Sandbyft volleudet. Doch nicht alle ludier führen sie täglich in dieser Volletändigkeit durch; die meisten be-

<sup>1)</sup> Dieser Gloka acheint mir nicht ganz correct zu sein, die Construction ist wenigstens achr hart.

<sup>2)</sup> Wir werden dieses gant unnütz hinzugefügte "näma" noch lifters auf Taf. 18 u. 19 finden.

gnögen sich mit einigen Mudrås, aprützen sich etwas Wasser auf den Kopf, und gehon dann ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nach.

Die beiden folgenden Tafeln anthalten die Abbildungen der 16 Opfergerüthe; die bei den religiösen Ceremonian der Adarationen und Opferunentbehrlich sind.

Plate 13. Artee Panch Purdeep (árátrikah panca-pradipah). Die Arti ist ein Armicuchter von Messing, der von der Statueute eines Bålagovinde getragen wird. Es besinden sich an diesem Lenehter 5 Lampen, die man kreisssiring um den Lenehter berum drehen kans. — Ghunta (ghantà). Die Glocke, durch deren Ton man die Götter zum Opser herheirust. — Nundee (nandi). Der höckerige Stier, auf welchem Civa reitet. — Shunkh Taiputroe (çankhah tripadah oder tripatri?). Die auf einem Dreisasliegende Muschel, ans der die Bilder der Götter mit Wanner besprengt werden. — Dhoopdun (aus dem sanskr. dhipa und dem pers. ) zusammengesetzt). Ein Gesuss, um Weihranch anzugunden. — Up khora (aus dem sanskr. ap und dem pers. ). Eine Schale, um den Göttera Trankopfer darzahringen. — Urgha (argha). Ein kopsernes Gesuss, das man zu den Abwaschungen der Götterbilder gebraucht. — Shunkh (çankha). Die Muschel, auf der man bläst, um die Götter zum Opser herbei zu rusen.

Plate 14. Dhoopdan (im begleitenden Texte dboopdance). Ein kleineres kupfernes Gefass, um Weihrauch anzezunden. — Laghu Patre (laghu-phiri). Ein kleines kupfernes Gefass, in welchem Sandel gemischt wird. — Samputee (samput). Ein kupfernes Gefäss, um Opfergaben darzubringen. — Kuttora (katorh). Ebenfalls ein kupfernen Gefäss, aus welchem filumen als Opfergaben gestreut werden. — Singhanun (sinhäsana). Der Sessel, auf welchen man das Götterbild stellt. — Thatee (sthall). Eine grosse runde Schässel von Messing, um Früchte und Süssigkeiten zu opfern. — Lughu Achmanue (laghu äcamani). Ein kleiner Löffel, um den Göttern Wasser darzubringen, sich den Mund auszuspülen u. z. w. — Achamanee (oder brihad åcamani). Ein grosser Löffel, womit den Göttern Wasser dargebracht wird.

Die folgenden 8 Tafeln geben die Darstellungen der Pujk, ader Adarationen, der verschiedenen Götter.

Plate 15. Poojah of Vishnoo (půjá, Vishno). Pouring water on the Saligram (skingráma).

Der Sälugräms ist ein kleiner rother Stein, eine Art von Ammonit, der dem Vishus geheiligt ist; man bewahrt ihn in einer kleinen Dose von Metall, auf unserm fillde ist sie von Mossing. Zu dieser Adoration alnd nothwendig die Opfergefüsse Arti, Dhupdani, Thali, Ghanta, Abkhora, Sampati und Katora, ferner rothe und gelbe Sandelblumen, Tulest, Betelblätter, Betelnüsse, Arekanüsse, ein Stück Zeng um den Sälagrämn damit zu bedecken, Sünsigkeiten, und die Muschel. Der Zweck der Anbeitung ist Befreiung von der Wiedergeburt. Der firahmane sitzt auf dem Bilde mit untergeschlagenen Beinen auf der Matte, um ihn berom liegen die Opferutunsilien; mit der rochten fland gieset er Wasser ouf den Sälagräma, mit der finken fäntet er die Chanth oder Glocke. Das Gewand, sie Dhoti, ist weiss; er trägt eine

Schnur von den Samenkärnern der Tulasi um den Hala, Sitra, Eirest und Arme sind mit dem Sektensbreichen bedeckt. In dem begleitenden Texte sind 19 Verse in Uebersetzung angeführt, die bei dieser Püjä recitirt werden, doch ohen Angabe der Quelle.

Plate 16. Poojah of Mahadan (phia. Mahadera).

Bei der Verehrung dieser Gottheit bittet der Andächtige nm Macht und Reichthum. Gaben von Früchten und Sessigkeiten werder auf den Nandigelegt, eben an einige Blätter des Baln-Banmen, weisse Blumen u. z. w. Der Opferer steht auf der Matte, in der rechtun fland hält er eine kleine Statue des Çiva, in der linken die Glocke. Das Gewand ist weiss. Ein weisses Sektenzeichen schmückt die Sürn. Schnuren aus den lieuren des liedräkahn sind um Rale und liopf, um den Oberarm und die Handgelenke gewunden. — Um wenigstens eine solche Phjå in allen ihren Stadien kennen zu iernen, lassen wir hier die Beschreibung in den eigenen Worten der Verfasserin folgen:

Translation of the version in the Paja of Mahadeva,

"O Earth! all the created beings who inhabit thee! and Devi, whom Vishna hath brought up from below! I likewise am thy inhabitant; sanctify me."

(Here the devotee takes up water in the palm of his right hand. After repeating the foregoing lines he sprinkles it under the mat upon which he is scated, puts some drops into his mouth, and, filling his half-closed palm with fresh water, says:)

"O Civa! fulfil the object of this my worship to thee. Give unto me all that my beart desireth, and deliver me from svil."

(the here pours out the water from his band.)

#### Mantra

"Om, Hram, Hrim, Brom; Civkya namah,"

(Theo raising his joined hands to his head reverentially to the Deity, he spreads out his hands and fingers, which he slides down his whole figure from head to foot, and theo makes the signs of the hiera-uyasa, after which the signs of the liridayadi-nyasa; then closing his eyes and folding his arms he proceeds to an inward contemplation of the gods, saying:)

- f) "I worship thee, Civa! Thou art perpetually in my thoughts. Then shinest like polished silver; and refulgest as the moon are thine earrings, and thy form appears resplondent with bright and precious jewels. In one hand thou hearest an axe, and in the other the skin of the deer. Thou sittest, with thy feet under thee, upon thy throne; and all the gods praise thee,"
- 2) "Thy revering is of the fion's skin; and then are the first Male. Then are the type of the world: and then deliverest mankind from fear and danger. Then hast five faces. Such are then, Civa. Reverence be note then."
- 3) . Thou art light as the purest campbor. Thy mercles are infinite. The first and the last in the universe. Thy overlace is of entwined arrents. Such is (live; the Cive who has Parvati sented beside him. Reverence be to him."

(The Devotee here makes a rough image of mud of Mahadeva, and

places it upon the sinhisona; then throws over it some grains of raw rice, and white flowers of dantara, saying:)

"O Sapan, approach! O Pinakadhara, be then seated here!"

(Then putting in the argha some raw rice, flowers, and sandal, and holding it between his hands, he stands up before the idol.)

"From three dreadful diseases thou art the deliverer; and thou bestowest happiness on mankind. Receive my offerings, and preserve me from these three afflictions. Se merciful to my sons and daughters; and may they find grace before thee, or Bhūsvāmia."

(He pours out the contents of the argha upon the image; then, dipping his fourth finger in honey, he touches the image; then, sprinkling the water over it, he performs the coremony of abintion upon the idel. First he pours cards over it, then water, then malted butter (ghi), then water, then honey; water again, then milk; and finally, the five things together, and then washes out the whole with pure water. He then dresses the idel, and wraps an additional covering round it; and, throwing the brahmanic thread over its shoulders, says:)

"The Yajaopavita (the brahmanic thread) is a sign of boliness; it was brought from the heart of firshma. He who wears it lives to a grost ago, Put away, then, all other works, O man! and invest thy body with the Yajaopavita, for it bringeth light and strength."

(He then presents should, raw rice, areka ants, and the flowers thereof.)

"Thou art fruit in thyself; and then bringest forth good fruit in them that worship thee. Then art hern of the genies Vrihaspati."

(He offers the supari (arckn-nuts), and the flowers and leaves of the bale-tree; then the Arti of eleven lamps. He next places sweetments before the image; then pours out some water before it. Laying down some leaves of betel, and same coins, he takes up rice in one hand, whilst with the other he throws a few grains upon the image, from time to time repeating the following:)

"Agbore, I offer thee this! Pocupati, receive this! Bhairava, I present thee this! Espardi, accept this! icu, I offer thee this! Mahegvara, accept my offering!"

(Then taking up more rice he says:)

"O thou who art in thyself earth, water, fire, wind, and the firmament, accept my offerings, and be mereiful unto me! Giva and Phrvati, have merey upon me, and preserve me from all the evils of this life!"

(Joining his hands in supplication, he says:)

"Manifold are my sins; and I am ignorant of thy true worship. Neither do I know how to invoke thee, nor to sing thy praise, nor any single form of thy worship. As such have mercy upon me, and forgive my sins."

"He who shall channt thy praise when the day dawns shall obtain forgiveness for the sins of the past night. He who prays unto thee at mid-day, his sins, from his birth, shall be washed away; and he who wershippeth thee at the close of the day shall be purified from the sins of seven births. Even as the gift of five millions of mileh-cows to as many Brahulus is propitions to the donor, and good in thy night, so may this humble offering of the secrent flad favour before thee."

(Then joining his hands again, he says:)

"O Hara, O Maheçvara, O Çambhu, O Çisa, O Paçapati, Mahhdeva, reverence he to thee!"

(Then taking up some raw rice and water in the palm of his head be presents it to the image, concluding:)

"Accept this, O Delty; and give success to all my nodertakings, and realize all the desires of my heart!"

Plate 17. Pooja of Devce-Shico Shiva Pudmasheen (půjě. Devici[7] Çiva padmásina; co ist wohl die hindustanische Genitiv-Partikel.)

Bei diezer Půjá bittet der Brahmans um die Erfultong aller seiner Wünnehe. Er sitzt in einem rothen Gewande auf der Matte, mit untereinunder geschingenen Beinen, doch au dass die Haeken und Funaschlen nach oben gekehrt aind ("a painful aud difficult position," fügt die Verf. hinzu); vor ihm liegt auf einem rothen Tuche der Märkandeya-Puråna, aber unerölfset, mit Illamen bedeckt. Beide Hände sind wie zum Gebete gefaltet, Das Sektenzeichen zwischen den Augenhrauen ist roth, eine Sphatika-målå, oder Schuur von lieystallkögelehen wird um den Nacken getragen. Sind die Gebete beendigt, so folgen wieder gewisse Pinger- und Handbewegungen, Kara-nyåsa und Heidayå di-nyåsa, die unf den belden folgenden Tafela abgebildet aind. Die Verf. giebt 15 Verse ans dem Märkandeya-Paråna in Uebersetzung.

Plate 18. Kuranyasa in the Cayatri Devee Poola,

Es sind diese 6 verschiedene l'ingerhaltungen: 1) Un gooshtabby am oamn (angushtäbbyåm nåma; alle Namen sind im lastramental des Dasi angeführt, nebst dem überflässigen nåmo). Es sind auf die beiden Danmen ausgestreckt. — 2) Infjunibbyam name (tarjanibbyåm n.). Die beiden Zeigefuger. — 3) Mudbymabbyam name (madhyambbyåm n.) Die beiden Mittelfager. — 4) Unamikabbyam name (anämikåbbyåm n.) Die beiden Ringfager. — 5) Kunishtikabbyam name (kanishtikabbyåm n.). Die beiden kleinen linger. — 6) Kuratala-kura-prishta-bbyam nama (kuratala-kura-prishta-bbyam nama (kuratala-kura-prishta-b

Plate 19. Hridayadi nyana (bridayadi-nyasa).

Es sind hier wieder fi verschiedene Baltungen der Hände abgebildet.

1) Hridaysya nama (heidsydya nama; alle Wörter sind hier im Dalje Singul, angeführt). Die rechte Baod ruht auf dem Herzen. — 2) Netrabyam nama (neträbhyam n.). Die rechte Hand berührt die geschlossenen Angenlider. — 3) Sirahaya nama (çirahaya n.). Die rechte Hand berührt die Stirm namittelhar über den Augen. — 4) Sikhaya nama (çikhaya n.). Die rechte Hand berührt die obere Stirm fast auf der Mitte des Kopfes. — 5) Kuchaya nama (kuchya n.). Belde Hände sind über der Brust gefaltet. — 6) Stra-Ai-Put (?). Beide Hände ruhen ineinander.

Plate 20. Poojah of Sporya (pijh. súrya).

Dan Bild der Sonne, auf einer Silberplatte eingegraben, wird auf ein kupfernes Gefüss gelegt, dazu angekachter Reis, rothe Blumen. Beteihlätter VI. Bd. u. s. w. Der Brahmane steht auf der Matte nuf dem rechten Fusse, der linke rubt hoch heranfgezogen an dem rechten Schenkel; das Kleid ist roth, das Sektenzeichen auf der Stirne weiss mit einem rothen Punkte. Mit beiden Händen hält er ein messingenes Gefüss, in welchem wieder ein kleineres sich befindet, das mit Ghi, zerlassener Butter, angefüllt ist, und in welchem ein Docht brennt. Die Verf. theilt 12 Verse aus dem Shavishyottara-Parana in Lebersetzung mit.

Plate 21. Pooja of Gunesh (paja, Ganega.).

Die Statne des Gottes, aus einem röthlieben Steine, oder aus Messing, wie auf unserm Bilde, gefarmt, ist mit einem Branze von rothen Blumen geschmückt; Blumen, fleiskörner, Betelblätter, Arekanüsse u. s. w. sind die dargebrachten Gaben. Der Brahmane in weissem Gewande, mit rothem Stirmmale, steht auf der Matte, und hält eine Art von Fliegenwedel in der Hand. Mitgetheilt sind 15 übersetzte Verse.

Plate 22. Poojs of Hancomen (pājā, linnumān.).

Das Bild des Gottes wird mit rother Parke und Ghi bestrichen, und Blumen vor ihm hingelegt. Der Betende sitzt in rethem Kieide auf der Matte vor dem Gotte, und giesst mit der rechten Hand mit einem messingenen Löffel Wasser in ein kupfernen Goffass, dabei recitirt er fi Verse, die übersetzt mitgetbeilt werden.

Plate 23. Punch Agues (pancagni).

Die bekannte Busse der Fünt Feuer. Rubig tesend sitzt der Brahmane mit untereinander geschlägenen Beinen in weissem bleide auf seiner Matte, während an den vier Eckon Haufen von gedörrtem Kubdünger bell aufludere. Tretz dieser Gluth, nuch vermehrt durch die Sommer-Sonne, bleibt er zwei bis drei Stunden lang unbeweglich in dieser Stellung sitzen.

Plate 24. Signs worn by Brahmins.

Es sind hier die Abzeichen oder Tilaka der verschiedenen Religioussekten sehr sauber abgebildet. 1) Mahadeva. Drei breite weisse Stricke quer über die Stirn; suf dem untersten Stricke ein runder Flech, chenfulls weiss. — 2) Viahnu. Zwischen den Augenbrauen ned auf dem Italse eine weisse Figur in Gestalt eines Breizseks. — 3) Sürya. Drei weisse Stricke quer über die Stira, in der Mitte ein rother Fleck, in dessen Mitte ein schwarzer Punct. — 4) Ganeça. Zwischen den Augenbrauen ein rother Dreizsek. — 5) Devi. Mitten zwischen den Augenbrauen ein rother Pleck, in dessen Mitte ein schwarzer Punkt. — 6) Hanaman. Ein Breizsek von weisser Farbe, aber sehr lang gezogen, in der Mitte der Stira enfangend, his auf die Nasenspitze herab; der mittlere Strick ist roth und kürzer, und geht bloss über die Nase hinweg.

The white Yajurveda edited by Dr. A. Weber. Part 1. Sr. 6. 7.

Berlin 1852. Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung. p. 737-990.

p. XXXVII-XCVI. 4. (6 %)

Mit dieser vierten Linferung ist der erste Theil abiger Ausgabe des weissen Yajus, die Väjnsuncyi-Samhith, gesehlossen, und geht der ununterbroehen fortschreitende Druck nummehr wieder zum zweiten Theile, dem

4- 1. Ophing has two wholen for In be of

Catapatha-Brahmanz, über. Die Uebersetung der Vojanneys-Samhitä, wobei jedem Verso oder Spruche das dazu gehürige Ritual vorausgeschieht werden wird, soll nebat den Ebeigen versprochenen Zugaben, Glosene u. a. w., im Laufe des nachsten lahren erscheinen; einige der letzteren haben sehon in dieser Lieferung als ein Appendix threu Platz gefunden, und ist deshalb nuch für die dadurch modificirten, einfeltenden Worte der Verrede ein Carton beigefügt; es sind diess nämtich; t) eine alphabetische Liste der als Verfasserder einzelnen Sprüche genannten Right, - 2) der auf die gebronchten Metro bezögliche Schluss von flutydynna's Anukrimani. - 3) der auf die vedischen Metro im Allgemeinen bezögliche Theil von Pingala's Chandahabtram, -4) Angabe aller der Fälle, we ein jedes Metrum in der Samhith gebraucht ist, - endlich 5) ein alphabetisches Verreichniss der Anfangsworte der ninzelnen Kandika. Ohne diese Zuthaten wurde diese Lieferung auf 34 Bogen stark goworden sein, also ihren stipulirten Umfang von 35-40 flogen nicht erreicht haben: es erschien daher zweckmässiger hier von der ursprünglichen Absicht, wonach die fferansgabe sich allein auf den Text, uhne alles Beiwerk, beschränken sollte, eine kleine Abweichung zu machen, die übrigens wohl Manchen als eine nicht unwillkommene erscheinen wird. A. W.

Philosophie und philosophische Schriftsteller der Juden. Eine hietorische Skizze. Aus dem Französischen des S. Munk, mit erläuternden und ergänzenden Anmerkungen von Dr. B. Beer. Leipzig, 1852. 8. VI, Text 38 SS., Anmerkungen des Uebers. bis S. 95, Notez des Verf. bis S. 120.

Die vorliegende Skirze des Hrn. Munk, die sieh uraprüngtich in Franck's "Dictionnaire des sciences philosophiques" befund, schildert la grossen Umrissen das Studium der Philosophia bei den Juden von dem Buche illob an his suf Spinoza, and obwehl sie in Ton und Form gans encyclopadisch gehalten ist, so hat doch der Verf. Gelegenhelt viele wichtige Aufachlüsse über die Philosophie der Juden im Mittelalter zu geben, woru ihn seine genaue Kenniniss der muhammedanischen Scholastik besonders befähigte. Der Uebersetzer, im Besitze dar in diesem Angenblick vielleicht grössten bebrälseben Büchersammlung in Deutschland; hat in seinen Anmerkungen, die man lieber unter dem Texte gelesen hatte, viele von fire. Munk pur flüchtig behundelte Punkte ausführlicher besprochen und sich besonders durch die Benutzung des handschriftlichen Werkes "Michlal Joff" van Samuel Carca in Oxford, ein Verdienzt erworben. Es freut uns bier mittheilen zu konnen, dass jetzt das Emuns Reme" von Abraham b. David (1281) - werin sich eine Polemik gegen Avicebren oder Ibn Gubirol befindet - bebräisch und deutsch in Frankfurt a. M. godruckt wird. Jellinek.

Strenna Israelitica contenente il Calendario chraico per l'una dalla creaaione del mondo 5613, che currisponde agli muni dell'ère volgare 1852-53, ed un Annuario di articoli letterari e carictà, claborata da Isaazo Reggio. Garizia, 1852, XXX n. 100 SS, kl. 8.

Weun die Resultate der Wissenschaft einerseits nicht bloss in dem engen Kreise von Fachgelehrten bleiben, sondern das Gemeingut der Gebildeten werden sollen, so hat sie andererzeits die Verpflichtung der Verbreitung von Irribümern zu steneru. Es ist labenswerth, dass der gelehrte Ilr. Reggio seinen Lesern in Italien das Paeit von Knobel's "Valkeriafe) der Genesia", die Untersuchungen Routinson's über die Entdeckungen in Assyrien, die verschiedenen Ansichten über das in Martial's Epigrammen, XI, 95, vorkommende "Anchialum" und die Fortschritte der fühlieben Forschungen diesseits der Alpen mitthelit; wie erstaunt man aber, S, 30 ff, des Englünders Carl Forster Buch über die singitlschen Inschriften, das in denselben, trots der gelehrten Untersuchungen des Prof. Tuch im III. Bde. dieser Zeitschrift, israelitische Stimmen vernimmt, - wenn auch nur aus zweiter und dritter Hand, gepriesen und die um den Sinni singegrabenen Zeiehen als die filteste Urkunde der Israeliten geschildert zu seben ? Irrthumer wie die Parster'schen haben vieler Reix für die Phantavin; die besonnene Kritik aber ist so unbarmberzig, uns da beidnische arabische Pilger zu zeigen, wo man gern die ibre Eiteste Geschichte erzählenden Wanderer aus Ausypten erhlieken möchte.

Jellinak.

Dinloguez sur la Kabbale et le Zohar et sur l'antiquité de la Ponctuation et de l'Accentuation dans la langue hébraique, par S. D. Luzzatto, Professeur nu Collège Rabbinique de Padoue etc. Gorice, 1852. 137 SS. 8.

Die in Italien ballebte Dialogenform wählte der Verf., um im dogmatischen Interesse gogen das Alter der Kabbala und die Aerhibelt des Suhar unzakämplon. Die eingeführten Personen sind der Verf., der sebeinbur für die Kabhala Partei ergreift, und ein gelehrter Reisender, der in ironischem Tone und mit vieler Belesenheit die Jugend der liabbala und ihres Hauptwerken, des Sohar, demonstrirt. Da im Sohar auch die bebrüiseben Vocale and Accente zu mystischen Zwecken beautzt sind, so wird deren Alter oder besser Jugend zum Gegenstande einer eigenen Luterzuchung gemucht, die sehr lebrreich und bezonders darin neu ist, dass sie die Benutzung der Vocalisation und Accestration zu dogmatischen Zwecken gegen den Wortsian darthut. Hr. Prof. Luzzatto schrieb scinen Dialog bereits vor 25 Jahren, und es kann duber nicht überrauchen, wenn seine Schrift für die eigentliche Entwicklungsgeschichte der Kubbala wenig Neues darbietet, und wenn er von dem Gusichtspunkte ausgeht, der Sohne rühre von einem Verfasser her. Wonn der Verf. übrigens in einem Zusnize sich der Lendeuer'schen Ansicht zuneigt, Abraham Abulafia sei der Urbeber des Sohar, so kann Ref. nur and seine Gegengrunde in dem Vorwort an "Moses b, Sehem-Tob de Leon" and and seine neaern Untersusbungen über eine kielne Abhaedlung Abulafia's, die soeben unter der Presse sind, verweisen. · Jellinek.

Enstern Manachism, on account of the origin, laws, discipline, sucred writings, mysterious rites, religious ceremonies and present circumstances of the order of mendicents founded by Gotoma Budha, Com-

piled from Singhalese Mes. and other sources of information by R. Spence Hardy. London, 1850. XI a. 443 SS. B.

Ref. balt en für seine Pflicht, die Leser dieser Zeitschrift, die sieh für Buddhismus interessiren, auf die vorliegende Schrift sufmerksam zu machen. welche eine der gründlichsten lat, die wir über den flubdbiemen begitzen. Einen besondern Werth erhalt das Buch moch dudurch, dans es den sadlichen Huddhismus behaudett, der überhaupt bis jetzt weniger ein Gegenstand des Studiams gewesen ist als der nördliche, und für welchen der betreffende Theil you Burnouf's , Introduction" telder nicht erschienen ist. Der Varf. des vorliegenden Werkes versicht nicht Pali, aber vortrofflich Singhalesisch; und diess lat oben so gut, denu die vorzüglichsten Philwerks sind nuch ins Singbalesische übersetzt und vom VI. getreutlich beuntzt worden. Nach der ganzon Anlago des Buches ist es natürlich, dass der Thell, welcher das Vinava-pitaka (die Ceremonialgesetze) behandelt, am Meisten benutzt werden ist; doch findet man nuch viele Mittheilungen über die buddhistische Ascese. Zum Schlasse gieht der Vf. interessante Nachrichten über den Jetzigen Zustand der buddhistischen Geistlichkeit. Das Buch verdiente eher eine Lebersetzung als manches andere. F. Splegel

> Ing hoan tschi lio 瀛環志夏

Kurze Beschreibung der Umgegenden des Weltmeeres, in 6 Theilen, von Süktjü Lienti, Gouverneur von Folien, gedr. zu Futschu.

Von R. Gatziaff ').

Sehr wenig Neues wird in Deutschland bekannt gemacht, was von Chinesen geschrieben, und die reiche Literatur des Volkes ist, ihrem ganzen Umfange nach, nie zur Kunde des Westens gekommen. Die Ursuchen hiervon sind bekannt. Es glebt wenig Deutsche, welche der Chinesischen Sprache mächtig.

<sup>1)</sup> Mit Bemerkungen eines gelehrten Sinologen. — Allerdings kann nach dessen Erinnerung "die Beschreibung der fremden Beiche nicht als das Werk eines Chinesen betrachtet werden, indem der Statthalter von Pokicu bloss die Werke protestantischer Missionare excerpirte" (was auch aus G. z eigenen Angaben, wiewohl nicht in sulchem Emfange, alch ergieht), und es werden hierdurzh die "Urtheila des Chinesen in für wahres Licht gestellt"; noch sind mehrere Ungenausgkniten des Berichterauttera untergelaufen. Hennoch ist das Referat, weit sich in der Auswahl und nicht seiten in der Auffassung des in den Quellen Vorgefundenen der chinesische Standpunkt charakterinirt, nicht ohne wissenschaftlichen Interesse; und wir glandten es daher, zumal ein Pietätsinteresse hinzutritt (der Aufanta ist wahrscheinlich das Letzte, was der Dahingeschiedene für Doutschland geschrieben hat), unseren Lesern nicht vorenthalten zu dürfen. Dass ührigens diese, sehon um 19. Juli 1851 eingegangene Auzeige nicht früher zum Abdruck gelangt let, bat seinen Geond in Brumverhültnissen.

D. Re d.

und noch wegigere, welche sieh die Mühe geben möchten, das Verstandene in der Muttersprache wiederzugeben. Die Chinesen ihrerseits nehmen sich wohl in Acht, den Barbaren die Ehre auxuthun, etwas von ihnen in das Chinesische zu übersetzen; und daher bleiben beide Theile mit dem gegenseitigen Ideenkreise unbekannt und ziehen keinen Nutzen von den gegenseitigen Arbeiten.

Seit die Mandschu vom chinesischen Throne Besitz nahmen, fanden die Jesuiten und andere römisch-kuthollsche Missionare ihren Weg nuch der Hauptstadt, und da verschiedene liaiser die Wissenschaften und lünste Europa's schätzten, so machten die Fremdlinge nach Manches darüber bekannt. Allein diese vielfachen, oft sehr schätzbaren Arbeiten waren nur für den Hof; es wurden keine Schulen angelegt, um jene Belehrungen dem Valke mitzutheilen, keine Belehnungen dareuf gesetzt, um den Eifer der Gelehrten anzufeuern, und das Ganze blieb ein Besitztham den Knisers atlein; die Hächer selbat stehen in des Schränken der grossen Bibliothek, jetzt unberührt

and augelesen, ein Raub der Würmer.

Seit dem firiege mit England jedoch erwachte ein anderer Sion. Die Barbaren, fand stan, kannten doch nicht ein so verächtlicher Schlag von Menschon seyn, wie man sich dachte, noch konnten sie so weit zurück seyn, wie der Volksglaube sie darstellte, obgleich sie die chinesischen Charactere weder schreiben noch lesen. - Der erste Mann, welcher es wirklich der Mühe werth hielt, Untersuchungen über Europa und dersen Bewohner norustellen, war der grösste Feind dersolben, nömlich Lin toesin 1), der Urbeber des lirieges. Er butte eine Menge Bücher aus dem Englischen überzetzen tassen. geographische, statistische, geschichtliche u. z. w., besuss selbst das Merkwürdigate aus den englischen Zeitungen in Auszugen, und bewunderte sehr oft den Geist jener Nation, welche er von Grund des Herzens hauste. Seine Arbeiten, mit denen Viele beschäftigt worden waren, sahre endlich das Licht in zahlreichen Banden. Wir haben dieselben gelesen, und konnen sie nicht besser vergleichen, als mit einer Encyclopiidie aus der man die Blätter ausgeschnitten . sie unter einander gemengt, und dann nufs Gerathewohl wieder zosammen gebanden. Alles ist durcheinander gewarfen, fieligion, Politik, firleg, Dichtung und Wahrheit, Lüge und Ergebulas der Erfahrung. Es ist ein Buch eigener Art, welches über alle Gegenstände Bericht giebt und die beste Idee von einem geschriebenen Quodlibet liefert.

Als der Friede zwischen England und China zu Stande kam, wünschte natürtich die Regierung etwas mehr von dem Zustande der Aussenwelt zu wissen, als man hisher für authig gehalten. Die Idee, dass die Barbaren auf kleinen, zeratreuten Inseln wohnten und ein jäumerlichen Leben führten, wolches nur durch den Handel mit China einigermanssen erheitert würde, war nicht mehr haltbar. Man ersuchte daher einen Portugiesen, ein geographisches Werk zu verfüssen, was er nuch wirklich that, indem er daszelbe mit laugen Namenlisten füllte und eigentlich wenig Auskunft gub. Nachher wurde ein andarer Mann \*) ersucht, eine Erdbeachreibung für den Haiser zu verfüssen

Vgl. Neumann, Geschichte des englisch-chinesiachen Kriegen, S. 57.
 Ztrehr, d. D. M. G. II, S. 456, Z. 16 ff.

<sup>2)</sup> Ohns Zweifel Herr Gützlaff selhst. Dieses Werk and alle andern Schriften des Verfassers sind im Besitze des Prof. Neumann.

und mit den nithigen Karten zu begleiten, die der Kalaer auf anine eigenen Kosten durch seine Mandarinen zu drucken versprach. Diess wurde dens auch gero gethan, und das Werk, welches die neuesten Darstellungen aller Lönder mit statistischen Tafeln enthielt, erreichte Peking. Es waren nuch unter den Offizieren einlen, welche von ihrem Stelze so weit zurückkumen, dass sie selbst Hand aus Werk legten. Unter dieson erwähnen wir nur den ulten Scho. der aus den Büchern geschichtlichen und religiüsen Inhaltes, welche die protestantischen Sendlinge bekannt gemecht, ein ganz bedeutendes Werk zusammengestellt hat. Sicherlich aber war keiner im Staude einn so gute Sammling zu muchen als Sikiji, erst Schatzmeister und dann Vice-Gouvernour in Poblen, der nich Jahre lung Mübe gab, um die Wahrheit zu erforschen, nicht allein die Bürber las, die durch Fromie bekannt gemacht worden waren, sondern auch persitatieh über site Gegenztände Nachfrage anstellte. Er war eine ausserordentliche Erscheinung unter den Mandarinen; austatt sieh mit soiner Unwissenheit zu brünten, beklagte er sich über seine Beschrünktholt, und kein Einziger, der ibm etwas von Renntnissen mittheilen konnte, war ihm unwillkommen. Nach vielem Hin- und fierdenken hat er des oben genannte Werk aus Licht gestellt, das wir nan ganz unparteilisch der Aufmerkaumkeit des Lesers empfehlen, indem wir den inhalt desselben in gedrängter Kurze darstellen. Wir geben das, was der Sommler gelbst augt, obne ein Urtheil zu fällen, oh er flecht oder Unrecht bat. Er ist librigens frei gebug in seinen ideen über den Westen, wid en ist wohl der Mühe werth zu horen, was ein Asiate darüber augt.

Zwei Vorreden in bober Sprache von Freunden des Verfassers eröffnen das Werk. In der ersten und körzesten wird der Natzen einer solchen Arbeit deutlich ausgegeben, in der zweitem, sehr hochtrabenden, auseinunder genetzt, wie das gegenwürtige lietzschechaus seinen Einfluss auf die ganzo Welt so eusgedahnt, dass die Tribathringer von allen Suiten herbeitommen und die harbarischsten Völker givillelrt werden. Dann spricht der Lebredaer so Manches von der Vortrefflichkeit des Werkes, was wahr oder nawahr, jenachdem man die Soche nimmt; hieranf fürgt der bescheldene Verfasser selbst an über seine Arbeit zu sprechen, wie er sich aller Hülfemittel bedient, die Schriften der Fremden recht fleitsig untersecht und fünf Jahre (1843 – 1848) alle seine Mussestunden der Untersuchung gewidmet habe. Er sagt, dass er die Kerten der Fremden, die wahrsten und zuverlüssigsten, zu Grande gelegt, sein eigenes Vaterland und Korea, als sattsam bekannt, ausgelassen, sonst aber fost nile Völker der Erde in fletrachtung gezogen habe.

Rindortan, beginnt der Verfasser, hat schon solt der Hau-Dynastie (von 202 v. Chr. bis 263 n. Chr.) als ein unbedeutender schwacher Staat seinen Tribut gebracht, jetzt aber ist es eine europäische Colonis geworden. Die lasein des Indischen Archipelagus katten auch schon zu jener Zeit Besiebungen zu dem Mittelrniche, die Emflente von Enungtone und Pokien benuchten dieselben, und die weltern Entdeckunges der Europäer warfen nähases Licht nuf jene Gegenden. Im Westen des Belurtag, wo früher die Holche Tahia, Tahnen, Tajne und Yentschal bestanden, haben sich später undere Staalen, wie Persien. Afghanistan n. s. w., gebildet, welche der Verfasser muist nach Europäischen Quellen berchreibt. Japan, Siam und Riems batten schon

früher eine Stelle in den Annalen des Reiches; aber der Verfasser fand es rathsamer, nur von dem gegenwärtigen Zustande jeuer Länder zo sprechen. Es ist nämlich anter den Chinesen Sitte, Alles vom Krsten bis zum Letzten zu citiren und eine solche Masse von allerhand Dingen vorzuführen, dass der Leser sich wie in einem freemante befindet. Diese Sitte hat der Verfasser, als eine grosse Ausnahme unter seinen Landsleuten, nicht beibehalten; denn sonst ware er ja undeutlich geworden. Von Europa, Afrika und Amerika stand nichts in Chinesischen Buchern, daber musste es uns underen entlebnt werden, und der Sammler nahm dann auch Austand, von den allen Reichen Babylonica, Persien, Gricchenland, - jetzt ein Theil der Turkei, - Judaca oder Patin, - jetzt ein üstlicher Landstrich der Türkei, - Rom, - gegenwärtig die verschiedenen Staaten Italians, - Aegypten, dem nordfatlichen Theil Afrikas, und Philaleien, d. i. Karthago im Norden Afrikas, zu sprechen, was man Alles in einem Anhange finden tunn. Diese Nachrichten liegen noch dem Vf. in Böchern vor, welche in gromer Menge, grössteutheils aber in gemeiner, unverständlicher Sprache geschrieben, während die Arbeiten eines Ricei n. A., die in China selbat lebton, wohl besser im Style, dagegen natren und falsch in der Darstellnag der Dinge seinn. - Nach der vhigen flemerkung hatte man erwarten können, dass der Verfasser etwas Besseres in Hinsicht der Schreiburt gegeben; er eitirt aber oft ganze Stellen ohne Aenderung, und wenn er selbst achreibt, lat er oft undeutlich wegen der gesachten Phrasen und der ungemeinen Kurze. Er hatte auch die Kunst, etwas zu beschreiben, von den Fremden entlichnen sollen. Wie viel hatte er dann nicht zeinen Landeleuten mitthellen kannen! Anstatt dearen augt er sehr wenig in noch wenigern Charakteren, und überlässt dem Leser das l'ebrige zu errathen,

Wenn er von seinem eignen Vaterlande spricht, so geschicht diess mit dem grössten Stolze. Das reichste Land Asieus guhört dem Mittelreiche un, und daher blickt unch ganz Asien mit Ehrfurcht auf jenes Reich; es ist ein Patriarchenthum auf Erden, gleich dem Nordstern am blauen Gewilbe unter dem Sternenheere. Es dehnt sich im Narden bis an Russland aus, und zählt unter seinen Unterthanen alle Stämme der Mongolen, mit Einschluss der Mandachurei. Es umfasst im Westen in der Daungarei beimbe soviel Land, als einst das Reich unter den ffan-Fürsten; as schliesst Tübet in sich, und ihm lehuspflichtig sind Koren, die Lutschu-Inseln, Siam, Kochinchina, Birma, die Lünder der Laus und Gorkas. Nur Japan im Osten und einige kleine Fürsten in der Bucharel aind noch frei; man kann daher mit flecht aagen, dass das Chinesische fleich die Hilfte Asieus umfasst. - Wie sehr aber ist dieser Stolz herabgestimmt, in Vergleichung mit dem des selbatgenugszmen Chinosen, der sich hinsetzt und alle Länder rings um China auf seiner Barte nur als Inselchen sieht, und sein eignes grosses fleich in der Mitte, von Mecreswellen hespült, während die Geschlechter der flurbaren, in Winkelehen zurückgedrangt, kaum ein Platzeben als ihre Heimath aufweisen können.

In der Schilderung von Japan wollen wir eur das Folgende berverheben. Die westlichen Gelehrten, sagt er, malen die drei Inseln Japans immer obrdlich von Korna, da sie doch diesem Lande zur Srite liegen, dann es ist ja nur eine Tagereise bis zum nächsten Paukte der lanel Tsassatna. Daher habe et diesen Irribum verbessert und Japan im Süden gemalt, so dass es beinahe

an Formous granze and nur durch cine Mecreuge von jenem Lands abecschnitten sol. Es war zur Zeit der Han-Familie, als diese Nation mit den Chinesen in Verbindung trat. Vielleicht geschah diess aber schoo viel früher, deun die Japuner erhielten ja ihre Cultur und Litteratur von Chian und standen um Jone Zoit schon and dersethen Stufe mit ihren Lehrern. Es ist aber wotil miglich, dass Chinesische Abenteneter jene Inseln erreichten, abne dass Geschichtsschreiber nad flegierung etwas davon wussten, wie diess ja der Pall ist mit den Auswanderern nach dem Indischen Archipelagus. Die ersten Nachrichten der Geschichtsbücher darüber datiren von den Eroberangen des Wa ti (40-86 v. Chr.), welcher in Kurea vordrang. Er fand, dass die Japaner, denen die Chinesen den verächtlichen Namen von zwergurtigen Sklaven gebon. ihr Gesicht tattewirten, mit ihren Händen assen, barfuss gingen u. s. w., mit einem Worte alle Kennzelchen des Barbarenthoms an sich trugen. Von jener Zeit an aber lernten sie die Schrift der Chinesen und nahmen sich die Regierung derselben zum Muster. Im fünften Jahrhundert wurden ihnun die fünf Chinesischen Classiker mitgetheilt, und der Buddhismus fund seinen Weg auch zu jenen laseln. Im achten Jahrhundert machten die Tang-Fürsten thre Rochte als Lebusberru geltaud, und im zehnten erschien ein Priester, um dem Chineslachen Hofe Tribut zu entrichten, der denn unch auft rejeblichste von Taitsong beschenkt wurde. - Den Mongolen, welche sich pachher des Chinesischen Thrones bemächtigten, waren die liönige noch lange nicht ergeben genng, und Kuhlai sandte daher im J. 1280 dreihandert Dschnoken, um dieselben zum Gebornum zu bringen. Dieses Unternehmen glückte aber nicht und die Leute Lehrten unverrichteter Soche zurück. Kublai war jedoch durchous nicht der Monn, ein solches Unternehmen erst zu beginnen und dann nicht auszuführen, daher fertigte er 900 Fahrzenge mit 100,000 Mann ab, um dan Volk mit tatarischer Wuth zu vernichten. Diese gewaltige Armada, die grösste welche je van Stechlichen zu gegenzeltiger Vernichtung ansgerüstet, wurde vom Sturme rerachlagen, die Flüchtlinge von den Japanern gefädtet, und nur drei kamen zerück, um dem Herrscher die Kunde von ihrem Loglick zu bringen, Diess acheint den Volksgeist aufgerüttelt zu haben, denn die Japaner, der Chinesen luchoud, erschinnen ein Jahrhundert später als Seeranber und richteten sehr grosse Verwüstungen in Tscheklung und Schantong un. Das Sonderbarste aber dabel lat, dass der König fortfahr Tribut an China zu senden, und siek entschuldigte, dass die Räuber nicht von ihm gesandt, sondern auf ihre eigene Hand Jenes Unwescu trieben. Diess dauerte eine geranne Zeit fort; ju die Japanor wurden so bishn, den Jangtso hinaufzufahren, und nachdem sie einen Sieg zu Tschinklangfo gefochten, selbst Nanking zu belagern. - Nach chinesisches Berichten wurden diese Rinber verschiedene Male geschlagen. Es ist unch erwiesen, dass sie zu Ninrpo einen bedeutenden Handel trieben. Endlich aber erlitten ale eine so grosse Niederlage, dass seit 1593 die Kunde von ihren Verhoorungen günzlich verschwindet. - Damals regierte ein Kilnig, der schr dem Trunke ergeben, über Koren, gerade zu einer Zeit, wo ein gewisser Tokitche nich von einem Fischhändler en den grüssten Würden emporgeschwungen und selbst ganze Lünderstrecken unterworfen hatte. Er henutzte daber die Gelegenbeit, um in Koren einzufallen, besiegte das Benr der Chinesen, welches den horennern en Bulfe tam, und wurde selbst dem nordöstlichen China geführlich geworden sein, wenn er nicht, in einer Schlacht gunzlich aufs Haupt geschlagen, den Entschluss gefaunt hutte, sieh mit zeinem Hoere für immer zurückzuriehen. - Diess ist der berüchtigte Taikesnon. -Von jenem Zeitpunkte an bis jetzt borte aller Verkehr zwischen den Regierungen Chinas und Japane auf, und die Berührung der beiden Relebe beschränkt sich auf füuf Dechunken jührlich, die von dort Seckräuter bolen. - Die Erzählung unseres Verfassers ist sehr gedrängt, oft ziemlich unverständlich und gerade nicht die regelmässigste. Er erwähnt nachher nuch die Lutschn-(Lien kiou) lunela, die 36 an der Zahl von einem libnige, der mit der grassten wahnt und den Titel Tschung sehan wang führt, beherrseht werden. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts traten ale mit China in Vorbindung, welches sie auf die edelste Weise behandelte und Ihnen seine Literatur und Bildong mittheilto. Nachher wurden sie von den Japanera (von Satauma aus) ungegriffen, die sie zur bittern Sklaverei zwangen, dabei aber ihnen doch Handelsvortheile zegestanden. Des Verhültziss zu China aber blieb besteben; noch immer geben dahln Gesandtschaften ab, und der König wird von Peking aus durch dazu abgefertigte Munderinen bestätigt. - Was der Verfasser non von den Japanischen Sitten und Gebrauchen mittheilt, ist unbedontend und der Aufahrung nicht werth. - Wir bemerken noch, dass unser geehrter Mandarine die Sage von Tatschi hoangti, der Junglinge und Jungframen nach den lavela des Ostens sandte, welche der Aufenthalt der Unsterblichen seyn sollten, hier geltend macht. Diess geschah etwa 200 v. Chr., und es ist nicht unwahrsebeintlich, dass diess Colonie die ersten Angledier aus dem Chinesischen Reiche waren, die nich dort niederliessen-

Wir hätten nun erwartet, sehr viel von Rochinehina and Tooghing en hören. In diesen Ländern besteht eine Genetzgebung und Verwaltung, die grosse Achnlichkeit mit der Chinesischen hat, und die Bewohner erkennen sich als die Schüler des alten Volkes an. Der Verfasser int hinzichtlich ihrer sehr hurz, giebt an, wie jene Stämme früher den Chinesen unterworfen waren, wie sie dann ihre eigenen Rogenten hatten, und wie sie bls auf diesen Angenblick, ungeschiet der innigsten Cultur-Verwandischaft, dennoch in sehr geringer flexichung als Vasallen des Relebes zu China steben. Jener unglöckliche Feldung des Rien lang, während dessen die Chinesische Armen beinnhe vernichtet wurde, wird auch erwähnt. Wir floden aber nichts von dem gegenwärtigen Zustande jenes Landes, obgleich dasselbe zu einer bedeutenden Höhe emporgekommen und auch in mancher Hinzicht die Neuvrungen des Westens eingeführt, ju einst auf dem Pankte war, unter Französische Rotmänigkeit zu fallen 1).

Viel interessanter sind die Berichte von Kambodja, einem alten Königreiche, das schon la den frühesten Zelten mit China in Verbindung stund und dabin so manches Jahr Tribut sandte. — Der Summler beschreibt die ungemeine Pracht welche am Hofe herrschte, wie da alle Geffinse und selbst die Sessel von Gold waren, ju wie Alles von eelten Metalten glünzte. Er erwähnt auch die häufigen Kriege, durch watche das Land oft mit sich selbst zerfiel und das Roich zerstüskelt wurde, spricht von der Einführung des Buddhalumus, der

<sup>1)</sup> fat vollkommen ungegründet.

noch jetzt in seiner ganzen firaft besteht, und erwähnt zugleich die Ehrforcht, mit welcher die Priester behandelt werden. Von der Hanptstadt und deren Palästen spricht er mit grossen Lobeserbehungen. Die Mauern der ersteren wurden, wie die Kingeborenen versiehern, von Engela erhant, denn Mensehen können an etwas nicht unternehmen. — Kumbodja war ohne Zweifel einst das bedeutendste Reich auf jener Halbinsel; die Sprache ist ausgebildet, die Literatur bodeutend, das Volk aber in jetziger Zeit sehr tief gezunken.

Wir wenden ans nan mit ansurem Mandarinen nuch Siem. Er ist hier suhr kurz, und was er hinsichtlich dieses Landes augt, ist ellgemein bekannt. Seine Fruchtberkeit, die Faulheit der Einwehner, die Schlichtigkeit der Regierung, die Behandlung der Chinesischen Colonisten, seine Kriege mit Birma sind der Welt ziemlich bekannt. Siem verehrt mit der grüssten Rochachtung das Chinesische Roich und ist in der Absundung neinen Tributs sehr regelmässig. — Bekanntlich wird von den Fahrzengen, welche diesen Tribut überbrüngen, kein Zell erhoben, und diese ist nine der Uranchen, wesshalb man periodenweise zeine Unterwürfigkeit kund thut. — Siem herrscht über eine Menge kleiner Staaten auf der Malayischen Ralbinzel, wie Patani, Liger, Kalantan n. s. w.; wo immer zein Einfluss gefühlt wird, du ist die entstrundate Stlaverei.

Die Berichte hinrichtlich Rirmas sind äuszerst unvollständig, die Beschreibung des Landes in einzelnen Aphorismen. Dennoch findet unsur Verfasser Raum, über den Krieg mit den Engländern zu aprechen, in dassen Folge ein sehr hedeutender Strieh des Küstenlandes den Engländern abgetreten wurde. Zwischen Birma und China wohnen sohr wilde Völker, die keiner Regiscung Gehorsam leisten und, ganz in Borborel versunken, allen Bemühungen, sie zu eivilisiren, Tratz binten.

Nach des Verlassers Anzicht sind die Laus ein sehr anbedeutendes Volk, das oft mit Chins in feindliche Berührung gekommen. Von diesen Kümpfen erzählt der Verlasser in wenigen Worten dus Hauptelichlichste. Dabei vergisst er ganz und gar, dass die Laus sehr blühende Lünder haben 1), dass ihre Verwaltung vortraßlich (?), dass das Volk arbeitzum, noternehmend und rüstig ist, und dass das weihliche Geschlecht av hoch in Anschen steht, dass seihst Mädeben den liefehl von Armeen übernehmen (?). — Die Schans, wir ein sich selbst neunen, nied ein Stamm vortreßlicher Art, die nördlichen den Chinesen zinsbar, und zur Anerkennung ihrer Abhängigkeit sonden sie hin und wieder einen Eisphanten nach Peking, wo eine Staterel zur Verberrlichung von Prunknögen gehalten wird.

Es ist sehr merkwirdig, dass alle diese Länder nicht in Chinesische Provinzes amgewandeit wurden. Für die Gegenden selbst wärde as von dem grünsten Nutzen gewasen seyn, mit Chinesischez Bevälkerung und Givilisation sine grünsere Masse von Wohlstend und Betriebunnkeit zugeführt zu erhalten. Dazu sind such verschiedene Versnebe gemacht worden, die letzten zu Ende des 18. Jahrhunderts von Rieu long, dem man zu einer Zeit weissgemacht, dass er ganz Indien beherrschen könnte (!). Alle durgleichen Unternehmungen eber missglückten, und obgleich hiz und nieder Chinesische Unternehmungen eber missglückten, und obgleich hiz und nieder Chinesische Unter-

t) Davon ist sonet nichts bekannt.

thanen in Siem und Anam sich auf den Thron setzten, so hielten sie doch sehr streog auf die Unahhängigkeit ihres Landen. Im jetzigen Augenblicke werden viele dieser Gegenden von zahlreichen Chinesischen Auswanderern bewohnt, die beinnbe alles Geld und allen Verkehr un sich gezogen. Schlösse sich nur einmal die Chinesische Regierung, die sich bisher nie darum hekümmert, au dieselben au, so würe die Unterwerfung dieser Länder etwas sehr Leichtes. — Sükijü legt sich die Fruge vor, warum die Europäer sich nicht auch dieser Lünder bemüchtigt, und beantwortet dieselbe dorch die Bemerknog, dass die Unterhaltung der Soldaten zu ihrer Behanptung zu kostspielig nud daber kein Gewinn zu erwarten sei.

Ueber die Inseln des Archipelagus erhalten wir hiewiederum sehr gute Berichte. Diess ist ganz besonders anweudhar auf die Philippinen, die früher mit China in Verbiedung standen, und von wo der Hönig von Luxon auch Tribut sandte. Sie waren gerade desshalb von grosser Wichtigkeit, weil die Provinz Pokien einen grossen Theil ihres Reisbedarfes von denselben holte und daher heständig Verkehr mit ihnen hatte. Unternehmende Chineses brachten seihst in Vorschlag, jene Länder zu erobern, was jedoch bei der grossen Schwäche der Regierung unterhlieb, bis endlich Spanien sieh in den Besitz der vornehmaten lasel setzte. Nur der Secränher Roksing machte wirklich einmal Miene, diese ungebetenen Gäste aus ihrem nurechtmissigen Erwerb zu vertreiben, und ersehlen mit einer bedeutenden Flotte auf der Rhede. Wegen seiner Unentschlossenbeit konnte er aber nichts ausrichten, und so dauerte derselbe Zustand der Diuge und die Uebermacht der Europäer fort.

Wir hätten wohl gewünscht, olne lange Erzählung von den Rondelsreisen Chinesischer Dachooken bei unserem Schriftsteller zu finden. Sie würde sehr viel Aufschlass über die Völker des Archipelagus gegeben und uss zugleich den Zustand ihres Verkehrs deutlich gemacht haben. Allein Chinesische Geschiehtsschreiber halten solche Dinge für zu gering, dagegen die Bubenstreiche von Verschuittenen und die Handlungen erbärmlicher Röflinge füllen ganze Bücher. — Schon im Anfange unserer Zeitrechnung blühten bedentende Colonien auf Burgeo, die Chineson waren ins Innere vorgedrungen und bearbuiteten die Minen. Einer dernetben hatte sich sogur zum Känig eines bedeutenden Landstrichs emporgeschwangen, und daher kamen die Tributträger regelmässig. Alle diese Cultur aber ging im Mittelniter bei der Einführung des Muhammedanismus und der zunehmenden Serräuberei wieder verloren.

Wie gross auch der finndel der Chinosen nach jenen Gegenden, wie bedeutend die Flotte war, welche dahin abging, so hatte doch die Regierung früher keinen Theil daran genommen. Mochten die Dschonken nan bis nach Ormus geben oder in Ceylon Anker werfen, darum bekümmerte man sich am Hofe sehr wenig. Man hatte ihnen mit andern Framden gewissen Häfen angewiesen, wo sie ihre Güter verkaufen konnten, wofür sie 10—20 p. C. Abgaben zahlten. Aber kein Mandarine lieus es sich angelegen sonn, nähere Erkundigungen über die Sache einzuziehen. Kam einmat ein Tributträger mit den Erzaugnissen jeuer Llinder, dann fragte man wohl, wie en auf den Insele aussehe, und schrieb einige Notizen nieder. — Der mächtige Kahlal las diese mit Anfmerksamkeit, und da er beschlossen hatte, die Welt zu erobern, so richtete er seine Aufmerksamkeit auf Java, damals von einem sehr mächtigen

Försten regiert, der auch einen Theil Boraco's beherrsehte. Dorthin wurde dann eine Expedition gennodt, die aber nichts autrichtete. - Jongto, ein berühmter ligiser der Ming-Herrscherlinin, gab indessen diesen Plan nicht auf. sondern achiekte im J. 1406 27,000 Mann in 48 grossen Dachonken nach dem Archipolagus, um die einbeimischen Fürsten zur flatmissigkeit zu nüthigen. Von diesem Kriegsange ist ans sehr wenig bekannt; er wurde unter der Aufsicht eines Verschnittenen anageführt und erreichte unter anders auch Malakkn und Atschin, wo die Rönige von der Chinesischen Regierung eingesutet wurden. Beide Radscha's batten schoo früher den grossen finiser als ihren Lehnsfürsten anerkannt, der von Malakka aber ging mit Welb und Bind nach Peking, um sich dem Kalser vorzustellen. - Die Macht welcho die Chinesen auf diese Weise ausübten, ist ohne Zweifel mit Uebertreibung dargestellt, und war von sehr kurzer Daner. Sie alfoete aber diese Lünder den Chinesischen Einwanderern, welche sich nun zu Taugenden dort niederliessen. Nur Schade, dass sie ibre Weiber nicht mitnehmen durften, denn diess hatte den Grand zu einer bleibenden Bevolkerung gelegt. Nur Manner konnten ihr Vaterland verlassen, und diese verheiratheten sich mit den eingebornen Weibern. Sonderhor genug: diese Familien starben hald aus, and es giebt wahl bein Belspiel , dans ele bis ins fünfte Geschlecht fortgedanert baben ; dober der sehr langsome Fortschritt Chinesischer Civilisation im Indischen Archipelagun.

Unser Verfasser hat sich so ziemlich mit den Verhällnissen der verschiedenen Inseln bekannt gemacht. Er weilt lange hei Solo, einer Gruppe von Inseln, die sich sehen sehr früh dem Chinesischen Kaiser unterwarfen, ren denen er aber niemals Besitz nahm. — Von den fingloesen spricht er mit sehr grossen Lobeserbehungen als van einem tapferen, betriebannen Volke. — Er ist mit den Holläudern sehr unzufrieden, dass sie sich einer so schlinen Inael wie Java bemünhtigt, und wundert sich über die Einsicht der Engländer, welche Singapor durch hauf an sich gehruebt.

Es ist wunderlich, dass ein Chinesischer Beamter mit dem Zustamle der Auswanderer so wenig bekannt ist. Man denke doch, dass seine Landeleute die Seele des Indischen Archipelagus, dass beinahe aller Handel, alle Betriebsamkeit in ihren Händen, dass sie aussererdentlich viel Reichthum benitzen und sieh in jeder Hinsicht vor den Lingebornen nuszeiehnen, dass nie sethat thren Landsleuten im Vaterlande in mancher Hinsicht voransteben; and dann wird man wohl bedauers, dass sie so ganz und gar niebt ille Beachtung three Mandarinen auf sich gewogen. Diese im Gegentheil verachten sie und versäumen keine Gelegenheit, bei ihrer Zurückkunft ins Vaterland Geld von ihnen zu erpressen oder ihnen auf irgend eine andere Weise Schaden zu thun. Ja der Verfasser selbat liess einen jungen, ganz vortrofflieben Chinesischen Jüngling, der zu Singapor gehoren war, zu Amoy hinrichten, weil man ihn fülschlich des Aufruhrs beschuldigte. Hätte diess nicht verderblich auf die Answanderer zurlickgewirkt, so würde vielleicht der ganze Archipelagus Chinesisch geworden seyn; und welch herrliebes Loos diesen paradicalschen Inseln dann zu Theil geworden ware, kann man leicht aus den wenigen Gegenden abuchmen, welche den Chinesen zugefallen sind.

Der Verfasser würdigt die inseln des Stillen Weltmeeres nur eines Rüchtigen Blickes, sieht aber nicht voraus, welchen mächtigen Einfluss Australien einst auf China haben muss, wenn es eine hinreichende Berölkerung erhalten haben wird. Das gunze audliche Asien wird die Folgen davon gewaltig fühlen, denn kein Europäischer Staat kann in der Nübe bestehen,

ohne zugleich auf jene Länder hinzuwirken.

Als Mandarine erkennt der Sammler die Grösse des Englisch-Indischen Reiebes als etwas Ausserordentliches. Er gesteht auch, dass der Länderapwachs im natürlichen Gange der Binge liegt und unannhieiblich ist, wenn ein sehr bedeutender Staat mit seinen übewältigenden Hulfsmitteln fortwabrend auf bleinere drückt. Dabei freut er eich aber, dass die Gorkas Jener verschmetternden Macht bis jetzt getrotat, und er erwihnt mit einer Art von Selhatgefälligkeit, wie dieser brave Stamm schon im J. 1732 seine Unterwerfung dem Chinesischen floisbe anbot. Aber 1792 drangen diese Bergbewohner plätzlich in Tubet ein, machten dort grosse Eroberangen, und kehrten mit ungobeurer Bente, dem Raube der Tempel, nach ihrer fleimath zurück. Noch cher aber, als sie diese erreichen konnten, wurden sie von niner Mandschu-Truppe, mit einem Heere von Solou, elner tapfern Nation vom Amnr Strame, überfallen und genöthigt, die ganze Beute und ihren Auführer dem verfolgenden Reerhaufen zu überliefern. Diess war ein Chinesischer Trinmph. - In Butan wurden schon vor handert Jahren die Chinesen als Schlederichter zwischen zwei kömnsenden Partelen angerusen und eine Art Lehenberrschaft begrundet. Alle die Völker, welche unter den Lama's steben, wie die, welche der rothen Sekte augehören, fühlen sich mehr oder weniger zu dem Chinesiachen Kaiser als ihrem Schutzpatron hingezogen. Den letzteren ist es zur Pflicht gemacht, alle funf Jahre ein Mat Tribut zu senden.

Indiens Beziehungen zu China waren einst religiüser Art. Die Einführung des Buddhalsmus füllt ins erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Eine regelmässige Verbindung bestand aber schon früher, seit Han wuti, etwa 140 Jahre v. Chr., es für nöthig fand, seine Ansprüche auf die nordöstlichen Theile geltend zu machen, um die Hunnen im Zunne zu halten. Die Eroberungen der Mongolen trugen sehr viel dazu bei, die beiden Reiche in Berührung zu bringen. Unser Verfasser behauptet, dass Hong wn (1368-1398), der grosse Gründer der Ming-Herrscharlinke, dort im Nordwesten, das beisst im jetzigen Afghanistan, bedeutende Eroberungen machte, und dass 1466 diese Einfülle von Seiten Chinas wiederholt wurden. Da wir nirgends etwas über diesen Gegenniand auslindig machen können, so schreiben wir seine Meinung einfach nieder. — Was China von Indien empfing, war ein elender Aberglaube, wei-

cher dem Volke viel geschadet.

Mit Ceylon fanden von Alters her Verbindungen statt. Die Insel scheint die Wiege des Buddhalamus gewesen zu seyn, und ist auch in dieser Rinsicht von Wichtigkeit. Unter Jonglo (1409 und 1446) wurden zwei Gesundtschaften dorthin abgefertigt, und die Chinesen wünsehten Einfluss auf die Regierung des Landes anszuüben, vielleicht eine Colonie zu errichten, was ihnen jedoch nicht glückte.

Unser Verfasser glaubt, dass die Alien Persieu unter dem Namen Gunst gekannt, und Judüs als Fulis in den uiten Büchern erwähnt werde. Mit dem erstern Laude seien die Beziehungen häufig und interessant. Von Judüs, den Grossthaten Gottes, dem Evungelium und dem wunderharen, arsprünglieben Volke spricht Sü sehr wenig; es fallt ihm solhst schwer, die Feueranbeter von den andern Religionsparteien zu unterzeheiden. Diese Uzwissenheit ist aber nur angenommen, nicht wirklich (?). Er weist unt den berühmten, zu Singanfu gefundenen Stein hin, anthält sich aber alles Urtheils hinsichtlich seiner fledeutnamkeit; dan Gauze ist sehr saklar 1). Wenn er wollich die fleligionen vergleicht und bei seiner fleschreibung von Arabien auch noch den Mohammedanismus hinsinbringt, der nach seiner Ansicht in allen flanptsachun dieselben Grundsätze wie das Christenthum hat, so gieht ar natürlich den flongfutse als den Inbegriff aller Vortrafflichkeit. Es wäre wohl der Mühe werth gewesen, diese Meinung ein wenig mehr zu antwickeln und den Mohammedanismus nicht mit solcher Verschtung zu behandeln.

Er spricht oft vom Römischen Reiche, erzählt nas auch, wie Pantschoo, damals der Gouverneur der westlichen Eroberungen Chians, einem gewissen fanjong im J. 89 n. Chr., dahin gesandt, um wo möglich jenes wunderliche Reich zu naterwerfen. Die kam er aber zu einem Moere (wahrscheinlich dem Kaspischen Sco), jenzeits dessen fan Land log. Da es nau drei Jahre erforderte um hindberzussegaln, und man während dieser auch hätte fasten müssen, zu atand er von dem Unternehmen ale. Dennoch kam 156 n. Chr. eine Gesandtschaft der Römer, wahrschelnlich auf dem Wege über das Rothe Meer, die Elfenbein, Schildkriftenschalen und andere dergleichen Dioge als Tribut brachte. Keine Partei aber scheint von dieser Berährung Notzen gezogen zu haben. Das grosse Hindernies des Verkehrs, eagt der Sammler, wares die Hunnen, welche sich über des ganze mittlere Asien ausgebreitet hatten. Von diesen Feinden der Monschheit wurde der Osten und Westen bezwangen.

Wir begleiten den Verfasser nun usch den Siju oder den westlichen Lündern zwischen China und dem Knapischen Meere. - Sil freut sieh über die grossen Siege, welche durch die gegenwärtige Drosstie errungen wurden. and spricht nit Bewanderung von der Tapferkeit der Truppen. Allein er sagt uns nicht, wie jene Besitzungen immer ein Pfahl im Fleische gewesen, und wie Chian Millianco aufgeopfert, um sich dort in Anschen zu halten, ohne auch nur den geringsten Nutzen devon zu rieben. - Die Macht dinnes Reiches hat sich aber viel weiter susgedehnt als wir glauben, und die Stämme der Nachbarzehaft steben entwader im directen Solde der Mandarinen, oder gehorchen doch einigermanagen ihren Befuhlen. Der Verfasser zühlt diese auf, und wir bemerken nur, dass die Pulo oder Burut, welche nicht allein an den Grunge des Pamir-Plateau's leben, sondern auch in verschiedenen Theilen des westlichen Turkestas sich niedergelassen haben, dazu gehören, In einigen Fallen erwiegen sie der Chinealschen Regierung bedeutende Dienste, in andere dagegen teleteten ale den Emperera Beistand. Die angrängenden Hassak- oder Kirgisen-Stämme rahlen dem liaiser auch Tribut, erhalten aber dagegen viel gebissere Geschenke als sie dem Monarchen farbringen, und werden mus Rigenoutz, so lauge diese geschicht werden, such wohl treus

t) Remusat und Saint-Martia haben die luschrift bekanntlich für ächt erklärt. Desshalb war es nothwendig, sie nicht bloss im Allgemeinen alsfrommen Betrug zu bezeichnen, sondern die Gründe dafür im Einzelnen nachzuweisen, was von Prof. Neumann in dieser Zeitschrift (lid. IV. S. 33 ff.) geschahen ist

Vasallen bleiben. - Weiter westlich von Kaschgar stossen wir auf Badakschan, nin sehr gut behauten, stark bevölkertes Lund. Do der Fürst dessalben sinst einen Rebellen todtete, welcher der Mandschurischen Macht sehr lange widerstanden, so blieb er anch Vasall bis auf diesen Tag und steht bei den Chinesen in grossen Ehren. Die Handelabeziehungen zu diesem Lande sind schr bedeutend. - Es giebt ein Volk, das man Poklor (Belur ?) wennt. Es lebt in den Bergen, nicht naweit jenes Landes, ist ganz verschieden von den umwohnenden Usbeken, hat hohe Nasen und gute Gesichtszüge, ist aber sehr arm und genothigt, seine Rinder den angrinzenden Stämmen zu verhanfen. Die Polyandrie ist dort allgemein; allein die Leute sind ausserdem ziemlich gesittet. - Sudlich davon liegt Palti (Beltistun), das auch in Beziehungen zu den Chinesischen Behörden steht. Die Einwohner sind sehr arm und tief gesunken. Ein anderer Stamm sodlich von Jarkand, nach dem Tsongling oder dem Zwiebelgebirge zu - die Kuntsehnki? - leben der grossen Kälte wegen in Höhlen, in sehr armseligem Zustande, und besitzen night das Geringste um des Lebes angenehm zu machen. - Mit Chokand ist es elwas ganz anderes: das ist ein blühender Staat, zahlreich bewohnt, mit hedeutendem Handel, vorzüglich mit dem Chinesischen Turkestan. Früher war es immer mit den Mandachu in Fehde und legte sich auf Räubereien. Jetzt aber hat es entdeekt, dass Freundschaft mit dem Himmlischen Reiche die beste Politik ist. Der flerrecher des Landes bezieht eine Art von Gehalt und hat das Recht, den Karawanen, welche dus Sir-Thal entlang ziehen, einen Zoll abzuforders. Tuerbkend, nordwestlich von diesem Lande, let von weniger Bedoutung, hat aber Handelsverhindungen mit China. - Unser Verfasser nenat Bochara das blühendste der Mohammedanischen Länder jener Gegend und schreibt demselben den ehrgeizigen Wansch zu, in Indien einzufallen. Diess wollen wir dahin gestellt soyn lassen, und hören ihn auch ruhig erzählen, wie Russland sieh der kleinen Mohammedanischen Stuaten ringsumber bemichtigt. China scheint dasselbe zu thun, und alle grossen Reiche erobere aus denselben Gründen nicht zum blossen Vergnügen, sondern oft aus Nothwendigkeit. Wenn einmal ein solcher Lunf begonnen, so weiss man nicht, wie derzelbe enden wird.

Ueber die Türkel hat Su sehr verworrens Regriffe, und natürlich auch über ihre alte Geschiebte und die Geschlechter, die dert früher bestanden und durch grosse Unternehmungen glänzten. — Dagegen scheint seine Beschreihung von Russland sehr befriedigend zu seyn; die Macht dieses Reiches dünkt ihm zwar wohl recht geführlich für Europa, aber nicht für Chine, denn die unmittelbare Gränze ist eine umbsehbare Steppe, von Nomsden bewohnt, welche den Chioesen ergeben siod. Wir erhalten keine nähere Auskunft über den Rinchta-Hundel. — Der Verfauser apricht von Schweden als einem ärmlichen Lande, von tapfern Lenten bewohnt; von Dänemark als einem kleinen Lande, das in sich ausserordentliche Kräfte besitzt; von Prenasen kann er nicht genug Lobeserhebungen machen und preist das gauze Stantasystem als vortrestlich au. Ungeachtet seiner Untersuchungen vermag er sich doch nicht eine klare Idee von den Oesterreichischen Staaten zu bilden, denn da geht ihm Alles so hunt durcheinunder. — Wir erhalten dagegen in der Geographie der Türkei Meldung von dem Berge Ararat, auf welchem die Arche Noa's rahte.

Wir erfahren ferner etwas von dem grussen Bilde, welches Nebukadnezar im Traume gesehen, und mehrere nadere Dinge, die sich sehr got lesen lassen würden, wenn zie nicht so sehr mit einander vermengt waren. Dasselhe gilt nach von Judia, — ein wahres Bäthoel. Die Perioden werden nicht geschieden und die entferntesten Ereignisse zusummungeziellt, weil sie einige Achallehkeit mit einander haben. — Von Dentschland ist eine ziemlich gate ldee gegeben. hart der Grosse aber passirt als Franzose, und Napoleon kommit nicht lange nachber, weil belde nich Sü's Ansicht Deutschlund unterjoebten. Suchneus wird ruhmvoll Erwähnung gethan und such Leipzigs gedacht, we jährlich zwei Messen gebalten werden. Die fleibe kommt dann an Luther (Luti), der einige Veränderungen im Estholicismus hervoebrachte und die fleligien bedeutend reinigte. — Wir lesen von den Schweizern, die sich tapfer vertheidigten, aber von Beutschen flaisern nichts; deen es giebt zur einen, den von China, die übrigen sind alle hönige.

Das Capitel über Italien ist lang, and eine gute Annahl von Blütters sind den Römern des Alteribums gewidmet. Die Griechen erhalten erst bier the Lub, als des Volk dan gang Europa Bildung gab. Die Geschichte int nach Chinesischer Weise erzählt, trocken und kurz. Der Kirchenstaut, augt Sd. natstand, als die Gothen und andere Barbaren Rom eroberten, Alles veratlirten, und wieder Barbarel einführten. Da die Leute sehr leiebtglündig waren, so benutzten dieza die Kutholischen, um sie iere zu telten und nich elne grosse Partei zu machen. Als die Franzusen nachher das Lund den Gothen wegnahmen, so gaben sie es einem Lehrer des Katholicismus, der dann auch Hönig der Lebrer genunnt wurde. Er wird von einer Versammlung gewählt und Shaelt in mancher Hinsicht dem Lama in Tübet. Dieser König der Lebrer ann manaste sich grosse Macht an; verwänschte Könige, wenn sie ihm nicht gehorianitan, and lehrte den Unterthunen sieh gegen ihre Herren un emporen, Dem ernten Fürsten der Franzosen, welcher nich des Landes bemüchtigte. setzte der hönig der Lehrer die Krone auf. Als die Normlinner gegen England einen Krieg anfangen wollten, erhielten sie England von dem Könige der Lebrer rum Geschenk. So gross war dannte seine Macht: Aber während der Regierung der Ming-Dynastie stiftete der Germane Luther die Lehre Jesu; welches die wahre Lehre ist, und verwarf das Papatihum ale eine lietzerer. Die Hatfte der Lander nahm die Lebre Jesu au, die andere Halfte blieb bei dem Könige der Lehrer. Die letztern beten am melsten zur Mutter Jeau , Ma. weiche die Klinigin des Himmels ist. (Die Chinesen haben ehrnfalls eine Gittin, Ma oder Mataupo genannt, welche sie anbeten).

Von den Hoftlandern sugt der Verfanner munches Anziehende, verweist ihnen aber die Zertrümmerung eines grossen fladdba-Bildes auf der Insel Puto, um uns dessen Bauche Schätze hervorzuholen. So scheint auch damit nicht sehr zufrieden zu seyn, dass sie Besitz von den Fischerinseln und nachber von Formosa nahmen, und freut sich, dass doch endlich ein Chinese gefunden wurde, der ihnen Widerstand leisten konnto und sie duraus vertrieb. — Ueber fleigien sind die Nachrichten sehr dürftig. Dagegen wendet der Vf. sehr viel Mübe durauf, minen Lesern nine Iden von der Französischen Geschichte beizuhringen. Napoleon, von dem der Kniser lijk king sagte, dass er ihn wie einen Fisch in einem Netze fangen wolle, spielt eine sehr grosse

Relie. — Die Acklage, dass die Franzosch die eraten waren welche Tabeil in China nurichteten und kleine Kinder assen, ist durchaus ungegründet. — Die Beschreibung von England, beinabe gaux aus fremden Büchern genommen, liest sich vortrefflich. Der Verfasser kennt das Volk, seine Einrichtungen, seinen ungumeinen Verkehr und grossen Unterechmungsgeist, und ist ehrlich genug, wie noch kein Chinese war, diess Alles auxuerkennen und auszusprechen. Noch vor wenigen Jahren war England für die Chinesen ein Inselehen in einer Ecke des Oceans, nicht weit von der Afrikanischen hüste gelegen, und koum siehtbar auf der Karte, his etwa 1842, wo es wirklich ins Leben trat. — Von Spanien erzühlt der Verfasser wenig, ist aber lehrenich in filmsicht Portugals; denn keine Nation des Westens kennen die Chinesen besser.

Die Besebreibung Afrika's ist voller Namen, mit sehr wenig Gehalt. Eine philosophische Bemerkung über die Ruce jenes Welttheils steht an ihrer Stelle. Amerika wird ziemlich gut beschrieben und alles Wissenawürdige von jenem Welttheils bervorgehoben. Der Verfasser seheint ein sehr grosser Bewunderer Washingtons zu seyn, auf den er mit Beebt eine Menge von

Lobsprüchen häuft.

Wir haben pur einen flüchtigen Blick über ein Werk gethan, dessen Verdionuttichkeit in mancher Hinsicht Anerkennung furdert. Es ist das erste Unternehmen hier, eine vernünftige Geographie zu schreiben, und wir werden nicht verfehlen, wenn mehr derartige Werke bernuskommen, darüber Unterauchnug anzustellen, ob ein Fortschritt in der Kenntniss der Erdbeschreibung Statt gefunden. Es ist aber von der aassersten Wichtigkeit, hier an hemerken, dass die noue Regierung dergleichen Arbeiten mit anbr achesten Augen anaight. Der junge finiser will, dass man in Altem zum Alten zuröckkehren solle, ohne zu bedeuten, dass er in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts lebt und dass die Dampfverbindung China um tausend Meilen dem Westen naber gebracht. Er lebi noch immer in dem Wahne, doss man die Bewohner des Westens wie Barburen behandeln konen, vielleicht einen Grad unter den Mongolen. Es ware wohl der Mühr werth, dass er dieses fluch recht fleissig luse und dann den ersten Gelehrten des Beiches eine Preisaufgabe atellte. dass derjenige, welcher eine bessere Beschreibung verfassen könnte, dieselbe dem Volke mittheilte. - So viel ist gewiss, dass die Chinesen, sobald sie sich nur erst von dem ungehenern Wuste sogenannter Gelehrsamkeit befreit haben werden, lesbure und belehrende Rücher schreiben konnen. Unser Verfosser hat sehr gute Stellen, während das Meiste gunz von den gelehrten, kurzen, oft sehr unvollständigen Phrasen statiekt wird. Der Osten wird gewiss such viel schöne Früchte tragen, ullein es hedarf des Verbronnens der unnutzen Gebusche, welche den guten Baumen den Saft entrichen und manches Gewächs night einmal zur Blüthe kommen, geschweige Frucht musetren lausen.

Die allgemeinen Gesetze, auf denen die Wortbildung, grammatische Flexion und syntaktische Satafügung eines weitverbreiteten Spruchatunmes

Ucher die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch. Von O. Bahtlingk. [ Bes. Abdr. d. 3. Bds. von Dr. A. Th. v. Middendorff's Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens.] St. Petersburg 1851. 4. (Leipzig, Voss. 6 %)

beruhen, die Grundbodentungen der Wirter in dessen verschiedenen Zweigen u. s. w., kounen erst dann richtig benrtheilt werden, wenn die einzelnen Dialekte in weitester Ausdehnung einer genauen Prüfung unterworfen worden sind. Für die indogermanischen und semitischen Spruchen ist in dieser beelebung schon viel geschehen, verhältnissmässig wenig dagegen his jetzt auf dem nicht minder weiten Gebiete der aral-altaiseben Sprachen, die zum Theil freilich eine sehr unbedeutende oder gar keine Litteratur bezitzen. Wie unbedeutend diese aber auch sayn mag, wie gering die Volksauhl, welche den einen oder andern Dialekt spriebt, die Spraeben velbst sind für das Verständniss des ganzen Sprachstammes wichtig, und namentlich russischen Gelehrten, deren Bemütungen wir das Meiste danken was wir über jene Sprachies und Sprachreste wissen, steht hier noch ein ausgedehntes Perschungsgebiet offen. Das Bedentaudste, was bis jutzt in diesem Pache erseblenen, ist das vorstehende Werk, das nicht allein eine bisher noch gunxlich unbeknante Sprache ausführlich und erschöpfend behandelt, undere auch zugleich eln neues und helles Licht auf die verwandten Sprachen und Dialekte wirft. Das Jakutische, oder die Sprache der Sacha, wie das jetzt aur noch 100,000 munfiche Kopfe starke Volk sich selbst nennt, ist der Getlichste Zweig des türkisch-tatarischen Stammen, der früh von den Ubrigen Sprachen desselben Stammes getrenat, durch Berührung mit anderen Sprachen ale die, mit denen sich jene vermischten, andere Verunderungen erlitt als die westlieberen Dialekte, dagegen aber auch manebe, dem ganzen Sprachstamme anhaftende Eigenthumlichkeiten treuer bewahrte und atrenger durchführte. Diess gilt namentlich von den Lautgesetzen und den flegeln der Wortbildung, in denen eine Meage der im Türkischen and in des tutarischen Dintekten gewähnlichen Wortformen, Zunnwmenziehungen und Zusammensetzungen fbre Erüfärung lindet. Auch für die grammatische Plexionelehre der Schwestersprachen giebt das Jukutische manche Erklärung, und fir. B. erwirbt sich durch die vergleichende Berückslehtigung dieser Stammverwandten, numentlich des Türkischen, ein besonderen Verdienst. Linzeines aufzozahlen wurde bier zu weit führen, aber Allen, welche tiefer in das Wesen dieses Sprachstummes einstringen wallen, ist ein sorgsamen Studium und genaue Prafung dieses Werkes zu empfehlen.

Herrn B.'s Werk besinht ans drei Thellen, von denen der erate (300 88.) die Grammatik, der aweite (97 SS.) den jakutischen Text, der dritte (184 SS.) das Würterbuch enthält. Is der Linleitung weist fir. B. dem Jahutluchen seinen Platz unter den Sprachen an und giebt Rechonschaft über die Rutstehung des Werkes, die Hulfsmittel welche ihm zu Gebote atunden, und die Methode wolche er bei seiner Arbeit befolgte. Die Vocarbeiten Anderer, walche er benutzen tonnte, wuren sehr gering; sie beschränkten nielt auf einige Reiseberichte, Wartersammlungen, einen fiatechismes n. dgl.; Beato wichtiger aber war ibm der mündliche Verkehr mit einem unter den Jahrten geborenen und erzogenen Hussen, Namous Ewarowskij, dem er die Aussprache, grammatische Bildneg und Sotzfügung ablauseben komite und der Ihm zugleich als Worterbuch dicate, Auf ilra. B,'s Versalsssong schrieb Uw, seine Lebensbeschreibung in jakutischer Sprache nieder, und diese, welche mit einer dentschen Lebersetzung des Herrn Vfa, die grösste Hälfte des zweiten Theiles unseres Werkes bildet, ist vielleicht das erate grössere Stuck das in jakutischer Sprache solbstatändig niedergeschrieben worden, und nicht allein

\* 22

sprachlich, sondern auch durch seinen Inhalt hüchst interessant, da es eine Schilderung des Lebens und Treibens der Jakuten giebt, deren Einfachheit für ihre Treue bürgt. Ausser dieser Lebensbeschreibung enthält der zweite Theil noch ein Jakutisches Mähreken von demselhen Verfassor, ebenfalls mit dentscher Uebersetzung des Hernusgebers, und zwei kleinere Stücke, einige Räthsel und die jakutische Uebersetzung einer sehen durch Göthe bekannten finnischen Rune n. z. w. Letztere Stücke, so wie nin in der Grommatik S. 107 mitgetheiltes Lied, geben uns Proben von dem Geschmack und der Poesie der Jakuten. Das Wärterbuch enthält den genammten, firn, B, bis jetzt bekannten Wortschatz der Sprache. Wie in der Grammatik, so nimmt der Hr. Vf. auch in diesem stets auf die verwandten Dialekte Rücksicht, und wir zweifeln nicht, dass auch die fürkischen Wörterbücher derch seine Arbeit manchen Zusatz und manche Berichtigung erhalten werden.

Zenker.

Die Weltseuche Cholero oder die Polizei der Natur, von Dr. Pruncr-Bey. Erlangen, Paim u. Enke. 1851. 114 SS. 8.

Das Schriftehen zerfällt in zwei Abschnitte: der erste giebt einen historischen Bericht über die deei Cholera-Epidemien in Aegypten, in den Jahren 1831, 1848 und 1850, und die zwischen der ersten und zweiten sporadisch vorgekommenen Fälle: der zweite enthält ein, theils die Entstehung und den Variauf der Cholera, theils die Mittel gegen dieselbe betreffenden Rüsonnement. Bei dem durchaus medicinischen Charakter der Schrift würde eine ausführlichere kritische Behandlung derselben, die natürlich besonders den zweiten Abschnitt zu berücksichtigen hätte, dem Zwecke dieser Zeitschrift nicht entsprechen; wohl aber scheint uns hier der Ort zu sein für eine möglichst gedrängte Zusammanstellung derjenigen (meist im ersten Abschnitte erzählten) Thatsachen, welche auch für den Nichtarzt und bezonders für den mit den ägsptischen Verhältalssen näber bekannten Orientalisten von einigem lateresse zein dürften.

Im J. 1831 begann die Cholera in Suez Mitte Juli. Die Zahl der taglichen Todesfälle war unch einem Monat von 15-30 nuf 2-3 hernbgesunken, stieg aber für wenige Tape wieder sogar auf 35, als die ngyptische Pilgerkarawane von Mekka zurückkehrte, welche daselbat, sowie alle übrigen beim Feste Anwesenden, nehr von der Erankhait gelitten hatte, bei ihrer Ankunft vor Suer aber schon günnlich wieder von derselben befreit war. In Kniro trat die Cholora am 12. Aug. nuf, nachdem schon ela Theil der Pilger in die Stadt eingezogen war. Am 19. Aug. war ganz Aegypten mit Pilgerhaufen übersäut, von denen aus die Kronkhait sich zu verbreiten schien. In den meiaten Orten danerte sie gerade einen Monat und erreichte ihre Bobe Anfang September; am Schlusse dieses Munata war sie aberall zu Ende. Trotz des ganzlichen Mangels un Civitspitätern und medicinal-polizeitlichen Anstalten starb durchschnittlich nur der vierte Thoil der Erkrankten, unter wolchen auch die Cholerinefallo mitgezählt sind. Die hestigsten Falle endeten in 2-48 Stunden mit dem Tode. Unbrigens krankelte fast die ganze Bevölkerung Aegypteus zu jener Zeit. Die Krunkheit wüthete obenes natur den Bedninen der Wüste, in Arabien und Palästina. In Arabien folgten damals unf musserordentliche

Hitze upgewöhnliche Sturme mit flegen. In Aupypten, Syrien und Pallistinn reigte sich von Mitte August his gegen Ende September - in einer Jahrenreit, wa sanst der Himmel dort beranders beiter zu sein pflegt - ein eine biger, die Soane rithlich verschleiernder Horizont, lange Abrudrüthe, nordlichtannliche Erscheinungen nach Sonnenuntergung, häufige Verdautelung des Mondes. - In der Zeit zwiseben der ersten und der zweiten Epidemie Lamen nur in den Sommern 1835 und 1837 vereinzelte Fälle von aulatischer Cholera in Aegypten var. - Im J. 1848 erschien die Chalers in Aegypten suerst unter den aus Constantinopel (wo sie damals herrschte) kommonden Pilgern in dem Quarantinelazareth bei Alexandrico am 26. and 30. Juni; dann trat sie nunüchet in den Hanpthäfen tänge des Niles und zwar fast gleichzeitig in einer Ausdehnung von 50 geogr. Br. auf - in Bulak am 15., in Benisuel am 18., in Minyels am 21., in Manfufut and Synt am 27., in Kenneh um 25. und in Esne am 20, Juli - und verbreitete nich von diesen Punkten nus nach den dazwischen und landeinwarts liegenden, jedoch durchaus nicht in einer regelmansigen Ordnung. In Kaire (300,000 Kinwehner), we die Epidemie vom 17. Juli bis Mitte September dauerte, fial die grösste Sterbliebkeit (278) auf den 28. Juli; die Genammtzahl der Todten beireg 6150; in Alexandrien (164,359 Kinw.) berrschte sie vom 21. Juli bis zum 16. September, erreichte ihre flühe am 7. August (289 Todesfalle) und todete im Gauzen 3870 Personen. Auf dem Jahrmarkte zu Tanta, 10 Stunden nürdlich von Kniro im Beltu, wolcher mit dem Beginn der Epidemie in Balak zusammenfiel, brach die Brankheit unter den frisch dahin gebrachten Negersklaven mit solcher lleftigkeit aus, dass wenige mit dem Leben davon kamen. Im Ganzen betrag die Sterhlichkeit in Unterugypten 2,7 2 (1:45) der Bevölkerung. Sie war unter den France, obgleich flieselben viel häufiger erkrunkten, doch eine absolut geringere, als unter don Mannern, autor den Kindern dagegen sehr bedeutend. Von den im Civilhospitale zu Kaire belindlichen 79 bren ertrankten 22 und starben 18, und zwar waren diess meist Trübsinnige und Maniakische, - la Syrien wurden die Orte, welche die nach Mekka ziehende Karawann berührle; Aleppo, Hama, Hems, Damask, fürchterlich halmgesucht, welt weniger die Orte am Meere. Beim Pilgerfeste in Mekka selbst, im November, kamen nur wenige Cholerafulle vor. - Während die Krankhnit im Allgemeinen hinsichtlich ihrer Symptome und ihres Verlaufs angehans nichts darbot, was als für Aegypten vigenthumlich zu betruchten wäre, erseheint es doch bemerkenswerth, dass sie bei den in diesem Lande lebenden Negern im Ganzen einen riel gleichformigeren Typus zeigte, als bei den Weissen, Ferner war bei den Negura das Erbrechen gemeinlich das erate und am langaten andauernde Symptom, das Erbrochene enthielt fast stets einen Furbeatolf; die Fusse erkalteten bei ihnen constant auch in den leichteren Fallen; in der Reaction, weiche oft lange ausblieb oder navollkommen war, fehlten die Gebirasymptome ganzlich u. u. w. Veberhaupt erkrankten und starben die in Aegypten wohnenden Ausländer häufiger als die Eingeborenen, und zwar am auffälligsten die Neger, unter ihnen besondere die frisch eingeführten, dann die braunen Nubier (Berberiner); aber auch die Türken, Griochen und Europier, vorzüglich die unmässig lebenden, entschieden etwas hänfiger als die Aczypter. Die Armen waren mehr disponirt als die Heichen; binsichtlich den Lebensalters am meisten Personen zwischen dem 25. und 45. Jahre. Die

Erkrankungen erfolgten grösstentheils zur Nachtzeit; in Oberägypten herrschte die Meinnng, dass die bei Tage Erkrankten ulle genäuen. - Die atmosphärischen Erscheinungen waren ziemlich wie 1831, aber in viel geringerem Grade. - Die Epidemie fiel in die mohnnymedanische Fustenzeit und das Ende beider traf fast zusammen; ein wichtiges prafichliches Moment ist aber in diesem Umstande nicht zu auchen, da das Auftreten der Krankheit in den verschiedenen Ortschaften zu sehr verschiedenen Zeiten stattfund. - Im J. 1850 folgte nach einem ausserurdentlich stürmischen, kalten und regnerischen Winter im Sommer ein ungewöhnlich heisser und häufiger Chamsin. Anfang Juli erschieb im Hafen von Alexandrien ein Schiff aus Tunis mit mohummedanischen Pilgern, unter denen die Cholera herrschte; 16 derseiben unterlagen ihr vom 7. his 25. Juli im Lozureth. Am 27. Juli der erste Fall in Alexandrica, am 28. in Kairo im Labekye-Viertel. Die nachsten Palle in der Nacht vom 29. zam 30. Juli unter den Garde-Kleven, die sieh damale 4 Stunde von der Stadt nürdlich von den Khallfengrübern am Saume der Weste - in einer sehr gesunden Gegend - befanden, aber sich vielen dintetiach schudlichen Einffüssen ausgesetzt hatten; ferner im Bab-en-Scharre-Viertel und in Bulak. Die Krankbeit berrschte in Kaire 67 Tage und todtete im Ganzen 1965 Personen. Das Maximum der Storbliebleit (144 an einem Tage) fiel auf den 7. bis 15. Tag der Epidemie. Der Eintritt des Todes erfolgte unter glinzlieber Arstarrung bei välligent Bewusstnein, viel sehnelter als fa den frühern Epidemica. Diese Epidemie war sehr wenig ausgebreitet! Kairo und Alexandrien litten um meisten. Einen Mount später fiel von den in Mokka versummolten Pilgern der dritte Theil der Senebe zum Opfer, um wenigsten von den agyptischen, nach deren Rücktohr in der Mitte des Wintern weiter beine Spur von Cholera in Aegypten bemerkt wurde.

Was nun die Entstehung der Cholers in Aegypten betrifft, so widerlegt der VI., ebenso wie er es früher (die Krankbeiten des Orients, Erlangen 1839) rücksichtlich der Pest gethau hat, mit gewichtigen Gründen die Annahme eines contagiosco sowohl, als eines minimuliachen Ursprungs der Krankbeit and sacht es wahrscheinlich zu machen, dass in Aegypten, ebenso wie anderwarts aberall wo sie herrschte, eine eigentblimliebe Constitution der Atmosphäre, und zwar Mangel an positiver Luftelektricität, unter Mitwirkung underer beglinstigender Einflasse, solehe Verlanderungen der im menschlichen Organismus vor sich gehenden elektrischen Processe herverrufe, welche die Erscheinungen der Cholere auf nothwendigen Folge haben. Unter jenen begünstigenden Hinflüssen bebt er vorzüglich hervor die gufällige oder beständige Auhäufung vieler Menschen an einem Orto, besonders wenn schlochte Luft, Peuchtigkelt, Schmutz hinzukommen; wie diess die oben erwähnten Thatsachen hinslehtlich des Opferfestes zu Mekka 1831 und 1850 und des Jahrmarktes zu Tauta 1848, sowie die Benbachtungen der unglischen Aerzte (Keilie, Cumberland) in Indien bei abnilichen Pesten, ferner das frube und heflige Auftreten der Krankheit in ungeennden und überfüllten Orten (Buluk). Kasernen (Esne), Gefängnissen, Krankenbäusern, unf Schiffen - beweisen. Zu jenon begunstigenden Einflüssen gehört ferner unzweckmässige und unzureichende Nahrung, verdorbenes Wasser und der übermässige Genuss gelatiger Getranke; - auch in Aogypten bestätigte sieh die überall gemachte Erfahrung. dass dem Trunko Ergebone - so gunstig auch ihre übrigen Verhältnisse sein

mögen — in der Cholers das grüsste Sterblichkeitscontingent liefern. Alle diese und ähnliche, die Eotstehung und Verbreitung der Cholers wesentlich befördernden Momente nach Möglichkeit zu beseitigen oder wenigstens zu beschänken, ist nach des VIs, gewiss richtiger Ansicht die dringende Aufgsboder medicinischen Polizei, der es allein nuf diese Weise gelingen wird, "die Massen der Bevölkerung zu nichern vor dem sonst naerhittlichen polizeilichen Einschreiten der Natur".

Dr. Thierfelder.

### Nachträge.

Der Druck von Höhtlingk's längst und sehnlichst erwartetem Wörterbuche der Sanskrit-Sprache hat hegomen. Nach dem ersten vor nas liegenden lögen zu schliessen, haben wir ein Work von mindestans dem doppelten Umfange des Wilson'schen Wörterbuches zu erwarten.

Aus einem Briefe des Lie. Dr. Paul Boetticher an Prof. Fleischer (Haile, 6. Sept. 1852.) - - Nun aber noch die erfreuliche nuchricht, dass auf Bunsens verschlag die preussische regie-rung mir 500 taler jürlich auf zwei jare bewilligt hat, um im brittischen museum zu Loudon zu urbeiten, mein hauptaugenmerk ist auf die syrische hiblische und kirchenhistorische literatur gerichtet: feh denke vor ullem die von Careton nicht beurbeiteten neutestamentlieben briefe in der peschithta sorgfellig mit den gedrackten toxten zu vergleichen. sie wissen vielleicht schon aus der vorrede zu meinen epistulis N. T. copt. dass ich als seitenatück zu Luchmanns versuch aux den nocialhandschriften den text des nonen testaments, wie er etwa im vierten oder fünften jurbundert gelegen ward, beraustellen naternommen habe boch um einiges weiter hinaufungebn, uns den altesten handachriften der peachithta (wir haben deren ja ans dem aufange des fünften jarhanderts) den griechliehen text zu construieren welcher dem syrischen übersetzer vorgelegen und die varietas lectionis beisufügen, welche sich sus der coptischen, arthiopiashen, armsnischen und - wenn ich der schweren sprache his dahin noch hinlänglich herr werde und ausrelebende bandschriftliche hülfsmittel finde - der iberischen version ergeben, ich werde awischen dem text und dem variantenverzeichniss alle die lesarten der griechlochen handschriften angeben, über deren vorbanden oder nicht verhandensein nich aus den versionen nichts bestimmen lässt, in der apostelgeschichte ist merkwürdige übereinstimmang zwischen den morgenländischen übersetzungen anmentlich der von mir neu heranogegebenen koptischen und den codicibus D und E d. h. dem Contabrigiensis flerae und dem Landianus, ausserdem habe ich vor des flardesanes buch über das schieksal, die syrlscho übersetzung der elementinischen recognitionen (in einer abschrift com jare 413 p. Chr., zu London vorhanden) und behafs der vervollständigung unsrer (wenigstens meiner) fexicalischen konntnins des syrischen die syrische übersetzung von einigen schriften des Galenos abzuschreiben. für die abend- und morgenstunden, in welchen das museum nicht geöffnet ist, babe ich aussicht auf privatwegen berberische handschriften zu erhalten, welche mich wegen der nahen beziehungen des berberischen und augyptischen blichlichst interessioren werden, auch mein plan den Halls persisch in einem kritisch bearbeiteten texte nebut wörterbuch und anwerkungen berauszugeben geht mit nach England; ich habe schou gegen vierzehn handschriften verglieben und linde in London vielleicht, ansser der mögliebkelt meine persischen sprechübungen wieder aufzunemen, auch commentare, die mir nutzbar sind, - sollte ich ihnen oder irgend einem fuchgenossen in London mit etwas dienen kliman, so rechnen sie auf mich. briefe bitte ich so zu adressieren : Dr. P. B. core of Chevaller Sunsen,

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschuft beigetreten;

346. Hr. Lie. Constantiu Schlottmanu, k. preuss. Gesandtschaftsprediger in Constantinopel.

347. " Dr. Ernst Oniander in Göppingen (Würtemberg).

348. .. Dr. Binjamin Feithogen, Rabbinats-Candidat in Leipzig.

Veränderungen des Wohnortes, Beförderungen u. s. w.

Ditterberger (89): jetzt Oberbofprediger und Obercoasistorialrath zu Weimar.

Exchon (286): Jetzt Candidat der Theol. in Hartwarden (Groaaberzogth. Oldenburg).

Muller, M. (166): jetzt Professor an der Universität Oxford, M. A. Christ

Neumann, W. (309): jetzt ausserord. Professor der Theologie an der Universität Brestau.

Auf Befehl Sr. Majestät des Königs von Proussen ist durch das kön, preussische Unterrichts-Ministerium das grosse Prachtwerk von Lepsius (s. Nr. 1059 des folgenden Eingangsverzeichnisses) der D. M. G. zum Geschenk gemacht worden.

Nach Eingang der ersten Namer des Journal Asintique de Constantioople (s. Nr. 1068 des folgenden Eingangsverzeichnisses, und oben 8. 548) hat der geschäftsleitende Vorstand den von dem Hernasgeber, Herra H. Cayol, durch Brief vom 31. Mürz 1852 beantragten Austansch unserer Zeitschrift mit der seinigen beschlossen und ihm die bis jetzt erschienenen Jahrgänge und resp. Hefte der unarigen nehat den beiden Jahresberichten für 1845 und 1846 zugeschickt.

#### Verzeichniss der für die Bibliothek bis zum 15. Sept. 1852 eingegangenen Schriften u. s. w. 1)

(Vgl. 8, 460 - 464.)

#### l. Fortsetzungen.

Von der K. Russ, Abademie d. Wissensch, in St. Petersburg; 1. Zu Nr. 9. Ballotin hist, philol. de l'Acad. de St. Petersbourg, T. IX. Nr. 13-24. T. X. Nr. 1-4.

Von der R. Grossbritan, Asiat, Gesellschaft:

 Zo Nr. 29. The Twenty-Ninth Annual Report of the R. A. S. 1862. To which is added, a later Communication from Lieut. Col. Rewlinson.

d, Z. Biblioth. Bevollmächtigter.

Die geehrten Zusender, aofero sie Mitglieder d. D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlanfenden Verzeichnisse zogleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangeschein zu betrachten. Prof. Fluischer.

containing Outlines of Assyrian History from the inscriptions of Nineveh; followed by some remarks by A. H. Layard. Land. 1852. B.

Von der Geogruph, Gesellschaft in London:

3. Zu Nr. 31. Address at the Auniversary Meeting of the IL Geogr. Soc. 24th May 1852. Lond. 1852 8.

Von der Redaction:

- 4. Za Nr. 155. Zeitschr. der D. M. G. Bd. Vl. H. 3. Leipzig. 1852. Von der li. Bayerischen Akademie d. Wissensch, in München:
- 5. Zu Nr. 183, Abbandlungen d. philos, philos, Classe d. S. Bayer, Akad, d. Wiss, Ed. VI. Abtheil, 3, München, 1852.

Architektonische Zeichnungen als Beilage zu den zwei Abhandlungen über das Erechthoum in Bd. V. 3, u. VI, 1, der Abhandlungen der I. Classe der Kön. Bayer. Ak. d. Wiss. Von Ed. Mezger. Mit e. Vorwort v. Fr. Thiersch. 4.

Die gegenwärtige Aufgabe der Philosophie. Festrede, anszagsweise gelesca in d. lifeatl. Sitz. d. filla. Alud. d. Wiss. zur Vorfeier ihres 93sten Stiftungstages d, 27, Marz 1852. Von Dr. Corl Printl. Manchen. 1852. 4.

Von der Asiatischen Gesellschaft in Paris:

6. Za Nr. 202, Journal Asiatique, Janv.-Juin 1852,

Von der K. K. Oesterr, Akademie d. Wiss, in Wien:

- 7. Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der philos. histor, Classe. 1852. Bd. VIII. fleft 1 u. 2. - Dazu: Kritische Durchsicht der von Dawidow verfausten Wörtersammlung aus der Sprachs der Aino's. Von Dr. A. Pfizmaier. (Als Beilage zu dem Decemberhefte des Jahrg. 1851, Ed. VII, der Sitznagsberichte der philos, histor, Classe,)
- 8. Zu Nr. 295. Archiv für finnde üsterreich, Geschichtsquellen. 1851. Bd. VII. Heft 3 u. 4. - Als Beilinge darn : Notizenblatt. 1852; Nr. 3-10.

Von den Curatoren der Lalversität Leyden:

9. Zn Nr. 548. Lexicon geographicum, cui titulus est: مراصد الاطلاع النع النع الناء. Fasc, IV. Ed. T. G. J. Jamboll, Logd. Bat. 1852, 8.

Von der frangüsischen orientalischen Gezellschaft:

10. Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. Xe année. 1852. Aout.

Von der li. Preuss. Akademie d. Wissensch.:

- 11. Zu Nr. 641. Abhandlungen d. philos histor, Klasse der E. Akademia d. Wiss, zo Berlin. Aus d. J. 1850. Berlin, 1852.
- 12. Zu Nr. 642. Monatsberichte d. S. Prouss, Akad. d. Wiss, zu Berlin. Jan Dec. 1852. 11 Hefte, einschl. 1 Doppelbeft.

Von Missioner Dr. J. Wilson in Bombay:

13. Zu Nr. 788 u. 991. Zwei Numera des Bombayer Journals The Overland Summary of the Oriental Christian Spectator. Nr. 114, u. 115, 1852, 4, Enth. einen Artikel über II. J. Carter's Geographical Description of certain parts of the South-East Coast of Arabia, and Desselben Memoir on the Geology of the South-East Coast of Arabia.

Von dem Hernusgeber:

Zu Nr. 848. The Jaurnal of Sacred Literature. New Series. Ed. by J. Kitto. Nr. IV. July. London, 1852.

Von dem Verfasser:

15. Zu Nr. 926. Literaturgeschichte der Araber. Von Hemmer - Purgetall. Erate Abthellung. Dritter Bd., Wien, 1852. 4.

39

#### IL Audere Werke.

Auf Befehl Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von dem hon. Prenssischen Unterrichts-Ministerium :

1059. Deakmäler aus Aegypten und Acthiopien nach den Zeichnungen der von Sr. Maj. dem Bonige von Preussen Friedrich Wilhelm IV. nach diesen Lündern gesendeten und in den Jahren 1842-1845 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Sr. Majestät herausgegeben und erläutert von C. R. Lepsius.

a) Vorfänlige Nachricht über die Expedition, Berlin, 1849, gr. 4.

b) Tafeln in Gross-Atlasformat. Lfg. 1-32.

(Abth. II, enthaltend Bd. III n. IV. Denkmäler des alten Reichs, volt-ständig, ebenso Abth. III, enth. Bd. V., Denkmäler des neuen Reichs; von Abth. I, coth. Bd. f u. II. Topographic and Architectur, bis jetzt 74 Tafelu.)

Von den Verfassern und Herunsgebern;

1060. Arica scripsit Paulus Boetticher. Halao, 1851. 8.

- 1061. Hyuns of the old catholic Church of England, ed. by Dr. Paul Buctticher. Halle, 1851, 12.
- 1062. Acts Apostolorum coptice ed. Paulus Boetticher, Ilalae, 1852. 8. (Gedruckt in der k. k. Stantadruckerei zu Wien auf Empfohlung der

D. M. G.) 1063. Epistalne N. T. coptice od. Paulus Hoetlicher. Opus adiavante Societate orientali Germanica editum. Halae, 1852. 8.

1064. Liber Henoch, acthiopiec, ad quinque codicum fidem editus, com var. lectt. Cura Ang. Dillmmn. Lips. 1851. 4.

1065. La Pasitelegrafia, Saggio di G. J. Ascoli. Triesto, 1851. B.

- 1066. Die Mischeho zwischen Juden und Christen. Von Habbiner Dr. Sol. Cohn. Breslau, 1850. 8.
- 1067. Revue des sources nouvelles pour l'étude de l'antiquité chrétienne en Orient, par F. Neve. Louvain, 1852. 8.
- 1068. Note sur un lexique hebreu qu'a publie à Louvain en 1615 Joseph Abudacous, dit Barbatus, Chrétien d'Egypte, Par F. Neve, 2e édit. Louvain, 1852. 18. (Die 1. Ausg. unter Nr. 773.)
- 1069. Beitrage zur Geographie der nördlichen Syriens. Nach Ibo Schihne's Dorr el - mostachen fi tarich Haleb. Von A. v. Kremer. Aus dem 3. fide. der Denkschriften der philos, - histor. Classe der L. Akad. d. Wiss. bes, abgedr. Wlen, 1852, fol.
- 1070. Description de l'Afrique. Par un Géographe arabe anonyme du 6ème siècle de l'hégire. Texte arabe publié pour la promière fais par A. v. Kremer. Vienne, 1852. S.
- 1071. Die Geschichte der heiligen Schrift von Entatchung der Welt bis zur Zerstürung Jerusalems, im biblischen Urtexte, nehat einer trouen dentschen Uebersetzung u. s. w. 1. Th. (Von H. Englander.) Wien, 1837. 8.

1072. Andachtsklunge für Israel's Sobne und Tochter. (Van II. Engländer.) Wien, 1843, 8.

- 1073, Biblische Geschichte für den ersten Religiousunterricht der israelitischan Jugend, (Von H. Englander.) Wien, 1847. 8.
- 1074. Ueber die Algebra des Bhaskara, van H. Brockhaus, Aus den Sitzungsberichten der A. alieba. Gesellach. d. Wisa. Leipz. 1852. 8.
- 1075. Vendidadi copila quinque priora, Emendavit Christ. Lazzen. Bonnac. 1852, 8.
- 1076. Avesta, die beiligen Schriften der Parsen. Aus dem Grendtexte übersetzt, mit steter flücksicht auf die Tradition, von Dr. Fr. Spiegel, 1. Bd.: Der Vendidad. Mit 2 Abbildungen. Leipzig, 1852, 8.

- 1077. Zendavesta or the religious books of the Zoronstrians, edited and interpreted by N. L. Westergaard, Vol. I. The Zend Texts, Part L. Yasua. Copenhagen, 1852. 4.
- 1078. Der Pranhigarten von Sandi, Aus dem Persischen auszugzweise übertragen darch O. M. Proiheren van Schlechta-Wesehrd. (Mit 10 Hilderbeigaben.) Wien, 1852. 8.
- 1079. Iba' Jemin's Bruchstücke. Aus dem Persinchen von O. M. Freiherrn von Schlechta-Wezehrd. Wien, 1852. 8.
- 1080. Grammatik der wotjakischen Spruche nehrt einem kleinen wotjakischdeutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuch, von F. J. Wiedemann, Reval, 1851. B.
- 1081, Beitruge zur Sprachenkunde von H. C. von der Gubelentz. 1. lieft. Grammatik der Dajak-Sprache. - 2. fleft Gramm. der Dakota-Sprache. - 3. floft. Gramm. der Kiriri-Sprache. Aus d. Portugiesischen des P. Mamiani übersetzt. Leipzig, 1852. 3 Hefte. 8.
- 1082, Die Namen der Araber. Von Freiherrn Hummer-Pargatall, Aus d. 3. Bde. d. Denkschr, d. philoa,-hist. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 1852 fel.
- 1083. Exercitationes aethiopicae s, observationum criticarum ad emendandam rationem grammaticae semiticae specimen primum, Scr. Horm. Hupfeld. Lips. 1825. 4.
- 1084. Herm. Hupfeldi Commontatio de primitiva et vera festorum apud liebrucos ratione ex legum Mosalcarum varietate ernandan) Partic. I. De Exodi legibus et vera procesertim ritus Paschalis ratione, Hal. Sax. 1851, 4. (Osterprogr.)

b) Partie. II. De festorum orbe in caeteris Pentatenchi Ilbris obvio. II. Sux. 1852. 4. (Osterprogr.)

- 1085. Erganzungen und Berichtigungen zu Schmidt's Ausgabe des Daunglau, von Aut. Schlefner. St. Petursburg, 1852. 4.
- 1086. Strenna israelitica contenente il Calendario ebralco per l'anno dalla creuzione del mondo 5613, che corrisponde agli uni dell' èra volgare 1852-53, ed un Annuario di articoli letterari e varietà, elaborata da Izanco Reggio. Anno I. Gorizla, 1852. kl. 8.
- 1087. Sonetto a rime obbligate (and die Wahl des Herrn Moses Ehrenreich zum Rabbinat in Modena, von Is. Reggio.) Ein Quariblatt.
- 1088. Journal Asiatique de Constantinople, recueil mensuel, rédigé par plusieurs Savants orientaux et Européeus orientalistes, dirigé et publié par H. Cayol. Tome I. No. I. Juny. 1852, Constantinople, 1852. S.
- 1089, Panacer. (Armenische Zeitschrift, brageg, von J. Hissarian.) Constantinopel, 1851. 8.
- 1090. Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschiehte. Gehalten im Wintersemester 1851/52 von Dr. A. Weber. Berlin, 1852, 8.
- 1091. наложение началь мусульманскаго законовъдъния. cankm - nemephypr. 1850. (Darlegung der Grundsätze der moslemischen Gesetzkunde. Vom Stantsroth Nik. von Tornause. St. Petersburg, 1850. Lex.-8. Russisch. Vgl. Nr. 1045.)

Vom Prof. Dr. Tullburg in Upania:

1092. Gregorii Bar Hebraei Scholia in Jerumlam a codd. mss. syriacis edita et appotatt. instr., quae - p. p. G. F. Kornen. P. I. u. P. II. Upsat. 1852. 4.

Von Prof. Dr. Brockbans in Luipzig:

1093. Ontacamend Mission. No. I. - An Appeal particularly to those who have hitherto not directed their attention to Religion and the Mission 39 \*

Work, together with a general Account of the Ootoenmand Missionary Undertaking, by the Rev. Reval. Schmid. Bombay, 1849. 8.

Vos Dr. Arnold:

1094. Samuchscharii Loxicou arabicum persicum ex codd. mss. Lipsicusibus, Oxoniensibus, Vindobunensi et Beroliocasi ed. atque Indicem arabicum adj. Dr. Io. G. Wetzafein. Lips. 1850. 4. Von flerra O. Blau:

1095. Commentatio de linguarum Letticarum cum sicinia nexu scripta ab Dr. A. F. Pott. Hal. 1841. 4.

1096. Die ungarischen Flüchtlinge in der Türkei. Eine Zasammenstellung bisher unbekannter Data zur Geschichte der Emigration von 1849. Nach d. Tagebuche eines in die Türkei gellüchteten und von dort zurückgekehrten Augenzeugen, mitgotheilt von Imrefi. Aus d. Lugar, übers., verm. u. fartgen, durch Fasst. Nebst e. Karte. Lelpzig. 1851. 8.

1097. Catalogus librorum Sanskritanorum, quos Bibliothorae Universitatis Havnicusis vet dedit vel paravit Nuthan, Wallich. Ser, Ernsm. Nyerop.

Hafp. 1821. 8.

Von der Geographischen Gesellschaft in London:

1098. Catalogue of the library of the R. Geogr. Society corrected to May, 1851. London, 1852. 8.

Von Herrn Stud. Lotze in Leipzig:

1099. De particulas hebraicas 32 arigias et indole. Ser. Gust, Maur. Rollslob. Lips. 1835 S.

1100. Bibliotheca Geseniana, sive Catalogas librorum etc. quas reliquit G-Gesenius. Halia ad S. 1843. 8.

Von der Smithsoniae Institution in Washington

- 1101. Fifth Annual Report of the Board of Regents of the Smitkannian Institution, to the Scuate and House Representatives, showing the operations, expenditures, and condition of the Institution, during the year 1850. Washington, 1851. gr. 8.
- 1102. Programme of Organization of the Smithsonian Institution. 4.

1103. Registry of Periodical Phenomena. 4.

1104. List of Works published by the Smithsonian Institution. S.

1105. List of fereign lastitutions with which the Smithsunian Institution is in correspondence. 4.

1106. Abstract of the 7th Consus [of the United States]. Third Edition. Roy. 4.

1107. Directions for collecting, preserving, and transporting Specimens of Natural History. Prepared for the use of the Smithsonian Institution. S.

THE RESERVE

## Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

#### II.

#### Ehrenmitglieder.

Herr Dr. Ch. C. J. Bunsen Exc., kon, prenss, wirkl, gek. Rath u. bevollin. Minister in London.

Dr. B. von Dorn, kais. russ. Studisruth u. Akademiker in St. Peters-

burg.

. H. M. Rilliot, Stuatsserretar bel der estindischen Regierang in Calentta. - Freiherr A. von Humboldt Exe., kon. proues. wirkl, geh. Rath in Berlin.

St. Julien, Mitgl d. Instit. u. d. Vorstandes d. asiat. Graellschaft u. Prof. d. Chines, in Paris.

- Herrog de Luyses, Mitglied des Instituts in Paris,
- Dr. J. Mohl, Mitgl. d. Instit. u. Scerethr d. aniat. Gesellschaft in Paris,
- A. Peyron, Prof. d. morgent. Spr. in Turin.

E. Quatremère, Mitgl. d. Instit. u. Prof. d. Rebr. u. Pera. in Paris. Reinaud, Mitgl. d. Instit., Präsident d. asist. Gesellschaft u. Prof. d. Arab, in Paris,

Baron Prakerch von Osten, kais, listerr, Gesandter in Berlin,

Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar is New York a. Präsident der amerik, orient Gesellschaft,

Baron Mac Guckin da Slane, erster Dolmetscher der afrikmischen Armee in Algier.

George T. Stannton, Bart., Viceprasident d. mist, Gesellschaft in London.

Dr. Horace H. Wilson, Director at suint, Gesellschaft in Lundon n. Prof. d. Sanakrit in Oxford.

#### .

#### Correspondirende Mitglieder.

ilerr Francis Ainsworth, Ehren-Secretar der syrisch-ägypt, Gesetlischaft in London.

Dr. Jac. Berggren, Probst u. Pfarrer an Skallwik in Schweden.

- P. Botta, franz. Consul in Jerusalem.

Ceretti, kon sardin, Consul zu Larnaka auf Cypera. Nic. von Chanykov, kais, russ. Stantsroth in Tillis. R. Clarke, Secretar d. asiat. Gesellschaft in London.

William Cureton, Kaplan I, Maj. der Königin von England und Canonieus von Westminster, in London.

R. v. Prühn, kais, russ. Gesandtschafts - Secretar in Constantinopel.

F. Freanel, franz. Consular-Agent in Dacholda.

Dr. J. M. H. Gottwoldt, Prof. des Perz. u. Arab. u. Bibliothekar au d Univ. in Kasan.

C. W. Isenberg, Missionar in Bombay,

J. L. Krapf, Missionar in Mombas in Ost-Afrika.

- E. W. Lane, Privatgelehrtee in Worthing, Sussex in England. - Dr. Lieder, Missionar in Kniro.

- De, A. D. Mordimann, Hunsent, Geschäftstrüger u. Grossberg, Oldenburg. Consul in Constantinopel,

- J. Parkins, Missioner in Urmin.

Herr Dr. A. Perron, in Paris.

- Dr. W. Plate, Ehren-Secretar der syrinch-agypt, Gesellschaft in
- Dr. Fr. Pruner-Rey, Leibarzt des Vicekanigs von Aegypten, in

Dr. E. Ruce, Secretar der asiat, Gesellschaft in Calcutta.

Dr. G. Roson, kon. prenss. Consul u. Hanseat. Viceconsul in Jerusalem. Edward E, Salisbury, Prof. des Arab. u. des Sanskrit am Yale College in New Baven, N.-Amerika.

- W. G. Schauffler, Missionar in Constantinopel.

- Const. Schings, kon. gricen. Stastsruth n. Gesandter in Munchen.

Dr. Ph. Fr. von Siebold, d. Z. in Coblenz.

- Dr. Andr. J. Sjögren, Stanterath u. Akademiker in St. Petersburg.

Dr. Ell Smith, Missionar in Beirgt,

- Dr. A. Spranger, Dolmetscher der Regierung in Calcutta, Examinator des Collegiums von Fort William u. Superintendent der gelehrten Schulen in nad um Calcutta, Sceretar der aziat, Gesellsch, von Bengalon.

Dr. N. L. Westergaard, Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen.

- Dr. J. Wilkon, Missionar, Ehrenpras, d. asiat. Geselisch. in Bombay.

#### HII.

#### Ordentliche Mitglieder 1).

Se. Hoheit Carl Anton, mehgeborner Prinz des Preusz, Königs-Hanses,

vormals Fürst zu Hohenzollern-Sigmaringen (113). Se. Königi. Hoheit, Aquasie Bonchi, Prinz von Ashanti, königi. Niederfand, Berg-Ingeniour für den Dienet in Octindien , an Serabaya (318). Herr Dr. W. Ahlwardt, Privatgelehrter in Gotha (325). - Dr. R. Anger, Prof. d. Theol. in Leipzig (62).

- Dr. F. A. Arnold, Docent d. morgent. Spr. in Halle (61).

- G. J. Ascoll. Privatgelehrter in Görz (339).

- A. Auer, k. k. daterr. Reg.-Rath , Director d, Haf- u. Staats-Druckered in Wien (249).
- Dr. H. Barth, Docent an d. Univ. in Berlin, d. Z. auf Reisen in Afrika (283).

Dr. Gust. Baur, Prof. d, evang. Theot, in Glessen (288).

Dr. B. Beer, Privatgelehrter in Dresden (167).

- Dr. A. E. O. Bebusch, Leet. d. engl. Spr. an d. Univ. in Breslan (228). Dr. W. P. Ad, Achrusuer, Hülfsarbeiter bei der k. k. flafbibliotbek in When (290).
- Dr. Charles T. Beke, Secretar der National Association for the Protection of Industry and Capital in London (251).

- Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140). Elias Beresin, Prof. an der Univ. in Kasan (279).
- Dr. G. R. Bernstein, Prof. der morgent. Spr. in Brestau (40). Dr. E. Bertheau, Prof. d. morgent. Spr. in Göttingen (12).
- Dr. James Bewglass, Prof. der morgent. Sprachen u. d. hiblischen Literatur am Independent College in Dublin (234).
- Freiherr von Biedermann, kon. sächs, flittmeister in Grimme (189). - Dr. R. E. Bindaeil, zweiter Bibliothekar u. Secretar der Univers.-Bibliothek in Halle (75).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Numer und hezisht sieh auf die nach der Zeit des Beitritts zur Gesellschaft geordnete Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Meldung der nen eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr O. Blau, Privatgelehrter in Halle (268). Dr. P. Bodenstedt, in Bremen (297).

- Dr. E. Gf. Ad. Böckel, Generalsuperintendent in Oldenburg (212). Dr. O. Böhtlingk, Callegienrath a. Akademiker in St. Peteraburg (131).
- Dr. P. Bötteber, ordentl. Lehrer an d. Kreuzschule in Presden (65).

- Dr. Paul Böttlicher, Docent an d. Univ. in Halle (285).

- Dr. Aut. Boller, Prof. der Sanskritsprachen u. des vergleichenden Sprachstudiums in Wien (334).

Dr. Bollensen, Prof. des Sanskr. in Kasan (133). Dr. Fr. Bopp, Prof. d. morgent. Spr. in Berlin (45).

Dr. Herm. Brockhaus, Prof. der ostasiat. Sprachen in Leipzig (34). Hoiar, Brockhaus, Buchdruckereibeaitzer u. Bachhaulter in Leipzig (312).

- Dr. B. Brugseh, Privatgelehrter in Berlin (276).

M. Bubler, Missionar in Knity auf den Nilagiri's (321).

- Dr. C. F. Burkburd, Cymnasiollehrer in Teschen, österr. Schlesien (192). Dr. E. Buschbeck, evangel. Pfarrer belvet. Confession in Triest (242).

Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148). Dr. J. Chwolachn, Privatgelehrter in St. Petersburg (292).

Timotheus Ciparin, griechisch-kuthol. Domkanzler in Blusendorf, Sicbenburgen (145).

Dr. Salomon Co hn. Rabbiner in Oppeln (342).

- Dr. K. A. Credner, Prof. d. Theol. in Glessen (25). Ford. Cuntz, Stud. theol. et orient. in Halle (315).
- Dr. F. Delitzsch, Prof. d. alt-testum. Exegese in Erlangen (135). John Dendy, Baccalaureus artium an der London University, in Lowerhill (323).

Dr. P. H. Dieteriel, Prof. d. arab. Litt. in Berlin (22).

Dr. A. Dillmann, Repetent um theol. Stifte in Tübingen (260).

Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger u. Oberennsisterialrath in Weimar (89).

J. W. Donaldson, Vorsteher d. königl. Schule in Bary St. Edmunds, Suffolk in England (120).

Br. R. P. A. Dory, Prof. d. Geech, in Leyden (103). Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol. in Göttingen (105).

M. L. Frhr. von Eberatein, in Berlin (302). Dr. Ebrard, Prof. d. Theol. in Erlangen (33t).

Dr. P. A. Eckstein, Condirector der Franko'schen Stiftungen u. Rector d. lat. Schule des Waisenhauses in Halle (196).

Baron von Eckstein in Paris (253).

Dr. Engelhardt, Prof. d. Theol. in Erlangen (329).

Bormann Englander, Lehrer u. Erzieher in Wien (343). Dr. F. von Erdmun, kais, russ. Stastsrath u. Schuldirector des Nowgorod'schen Gouvernements in Gross-Nowgorod (236).

Aug. Eschen, Cand, theol. in Hartwarden, Oldenburg (286).

Dr. H. von Ewald, Prof. d. Theol. in Gettingen (6). Dr. Binjamin Feilbugen, Rabbinats-Candidat in Leipzig (348). Dr. R. L. Fleischer, Prof. d. morgent. Spr. in Leipzig (1).

- Dr. G. Flügel, Prof. emerit, in Meissen (10). Dr. Z Frankel, Oberrabbiner in Dresden (225).

Dr. G. W. Freying, Prof. d. murgent. Spr. in Bonn (42). J. J. B. Gant, Stud. litt. orient. auf der Akademie in Delft (314).

Dr. H. C. rou der Gabelentz Exc., geh. Hath in Altenburg (5). H. Gadow, Prediger in Triegias bei Greifenberg (267).

Fürst Alexander Gagarin, in Odessa (277).

Herr G. Geitlin, Prof. d. Exegene in Helsingfore (231).

Dr. J. Gildemeister, Prof. der murgenl. Spr. in Marburg (20). - A. Gladisch, Director der Realschule in Brotoschin (232).

W. Gliemann, Conrector am Gymnasium in Salzwedel (125).

Herr Dr. J. Guldeuthul, Prof. d. morgent, Spr. in Wice (52).

- Dr. R. A. Gosche, Custos der erient. Handsehre, d kunigl. Bibliothek in Seriin (1841.

- Dr. H. H. Graf, Prof. an d. Landesschule in Meissen (48). - Dr. ft. ft. Grossmann, Pfurrer in Püchun bei Leipzig (67).

C. L. Grotefend, Sab-Conroctor des Cymnasiums in Hannover (219).

Dr. Jos Gugenheimer, Rabbinatscandidat in Wien (317).

- Dr. Th. Haurbrücker, Docent der morgent. Spr. in flutte (49).

Dr. Ge. L. Hahn, Docent d. Theol. in Breslau (280),

Freiherr J. von Hammer-Purgetall, k. k. österreleb. wirkl, Hofrath in Wien (81).

Dr. D. Hancherg, Prof. d. morgent, Spr. in Munchen (77).

- Dr. G. Ch. A. Harless, Vicepräsident des Landes-Consistoriums, geh. Kirchenrath u. Oberhofprediger in Dreaden (241). Dr K. D Husaler, Prof. an d. Gymnasium in Ulm (11).
- Dr. J. A. A. Heiligstedt, Privalgeleheter in Halle (204).
   Dr. R. P. Hermann, Prof. an d. Univ. in Götlingen (56).

Dr. H. Besse, Prof. d. Throl. in Glesson (59).

- I. F. Hesse, Adjunct d. orient. Spr. an d. Univ. in Unania (244). Dr. R. A. Hitle, Bulfaarst am königl, Krankenstift in Dresden (274). Dr. F. Hitzig, Prof. d. Theol. in Zürich (15).

- Dr. A. Hoefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald (128).
- Dr. A. G. Hoffmann, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Jens (71). - Dr. W. Hoffmaus, Dom- u. Hofprediger in Berlin (150). - Dr. J. Ch. R. Hofmann, Peof. d. Thool. in Erlangen (320).
- Chr. A. Holmboc, Prof. d. morgent. Spr. in Christiania (214). A. Holtzmann, grossherzogi, budischer flofrath v. Prof. der altern deutschen Sprache u. Literat. in Reidelburg (300).

Dr. H. Hupfnid, Prof. d. Theol. in Halle (64).

Dr. A. Jellinek, Prediger b. d. jud. Gemeinde in Leipzig (57). Dr. B. July, Prof. d. klamischen Philologie u. Litteratur in Lem-

berg (149). - Dr. Th. W. J. Jayaholl, Prof. d. morgeal. Spr. in Leyden (162).

- Dr. Jos. finerie; Prof. d. arab., chald. u. syr. Sprachen u. d. alttestamenti. Exegese in Wice, fürstbischöff, Consistorialrath von Brizen (341).

Dr. S. J. hampf, Rabbiner u. Docent au d. Univ. in Prag (94).

Dr. J. E. R. Kauffer, Landescousist. - Rath u. Hofprediger in Dresdes (S7).

Dr. C. P. Keil, Pref. d. Exegese u. d. morgeal. Spr.-in Dorpat (182).

- Dr. R. Kellgren, Docust an d. Univ. in Helsingfors (151). - B. Kewall, Erzicher u. Spruchlehrer in Wien (252).

Dr. H. Klepert, in Weimar (218).

G. R. von Klot, Generalsoperintendent v. Livland, in Riga (134).

Dr. A. Knobel. Prof. d. Theal. in Glessen (33).

Dr. L. G. L. Rasegarten, Prof. d. Theol. u. d. morgeal. Spr. in Greifawald (43):

Dr. Ch. L. Krehl, Secretar an der öffentl. kön, Biblioth, in Dresden (164).

Dr. Alfr. van Kromer, erster Bragoman des k. k. Galerreichischen General consulate in Alexandrica (326).

- Dr. C. G. Küchter, Prof. on d. Univ. u. Diskonus in Leipzig (90).

Dr. Ahr. Kaunen, lo Leyden (327).

Dr. A. Kuhn; Gymnasial-Obeelehrer in Berlin (137). Dr. Jul. Landaberger, Rabbiner in Brieg (310).

Dr. P. Lingnow: Prof. an d. Cymnas, v. granen Rioster in Berlin (154).

Dr. Ch. Luison, Prof. d. Sanskrit-Literatur in Bonn (97). Dr. John Lee, in Bortwell bei Aylesbury, England (248).

- Dr. H. Loo, Prof. d. Geschichte in Halle (72).

Horr Dr. C. R. Lopsins, Prof. on d. Univ. in Berlin (119).

Dr. M. Letteris, Privatgelehrter in Wice (230). Dr. H. G. Lindgren, Pfarrer in Tierp bei Upsala (301).

Dr. J. Löbe, Pforrer in Rasephas bei Altenburg (32).

Dr. E. Lommstrach, Prof. d. Theol. am Predigerseminar in Wittenberg (216).

H. Lotze, Stud. orient. in Leipzig (304).

- Dr. G. Ch. F. Lücke, Abt v. Bursfelde, Consist. u. Kirchenrath, Prof. d. Theel. in Göttingen (153). Philoxenus Luzzatto, Privatgelehrter in Padun, d. Z. in Paris (340).
- Dr. E. I, Magnus, Lehrer des Hebraischen, am kanigh, Friedrichs-Gymnas, in Breslau, (209).

Dr. S. H. Matthes, Agent der Amsterdamer Bibelgesellschaft in Ma-

cassar (270).

- Dr. A. F. Mehren, Lector der semit. Sprachen in Kopenhagen (240). Dr. H. Middeldorpf, Consist-Rath u. Prof. d. Theol. in Breglau (37).
- Goorg von Miltitz, herzogl. braunschweig. Kammerherr auf Siebeneichen (313).
- Graf Miniscalchi, L. L. listerreich, Kammerherr in Verenn (259).
- Dr. J. H. Möller, herzogl, sachs, goth, Archivrath u. Bibliothekar in Gotha (190).

Dr. F. C. Movers, Prof. d. kathol. Theol. in Breslau (38).

J. Milhielsen, Missioner, in London (324).

Dr. J. Müller, Prof. d. morgent. Spr. in München (116). Dr. Jos. Muller, Amanousis auf der k. k. Hofbibliothek in Wien (333).

Freiherr Dr. J. W. von Müller, in Stuttgart (278).

- Dr. M. Müller, Prof. in Oxford, M. A. Christ Church (186), Dr. K. F. Neumann, Prof. an d. Univ. in München (7).
- Lic. Dr. W. Neumann, Prof. d. evang. Theol. is Brestau (309). Dr. Ch. W. Niedner, Prof. d. Theol., in Wittenberg (98).
- Dr. G. F. Ochler, Prof. d. Theol. u. Ephorus am evangel. Seminar in Tubingen (227).

Dr. J. Olahanaco, in liel (3).

Dr. Ernst Oslander, in Göppingen, Würtemberg (347).

Dr. Palmer, Oberconsistorialrath u. Hofpredigor in Darmstadt (18). H. Parrat, vormaliger Professor zu Bruntrut, Mitglied des Regierungs. ratha in Bern (336).

Dr. G. Parthey, Buchhindler in Berlin (51).

W. Pertsch, Stud. phil. in Berlin (328); Dr. J. H. Petermann, Prof. an d. Univ. in Serlin, d. Z. auf einer Reise in Syrien (95).

Dr. A Peters, Privatgelehrter in Breaden (144).

S. Pinnker, Oberlehrer an d. Israel. Schule in Odessu (246). Dr. G. O. Piper, Privatgelehrter in Bernburg (208).

Dr. Salomon Poper, Lehrer in Breslau (299).

Dr. Mor. Poppelauer, Erzicher in Frunkf. u. M. (332).

- Dr. A. P. Pott, Prof. d. allgem, Sprachwissemehaft in Halle (4).

Graf A. von Pourtales, d. Z. in Berlin (438).

George W. Pratt, in New York (273).

- Theod. Preston. A. M., Fellow am Trinity-College in Cambridge (319).

- Christ. Andr. Rall's, Stud. orient, in Leipzig (344).

- Dr. G. M. Redalob, Prof. d. bibl, Philologic an d. akadem, Gymnasium in Hamburg (60),

- Isanc Reggio, Prof. u. Habbiner in Görz (238).

Dr. J. G. Relebe, Consist-Rath m. Prof. d. Theol. in Göttingen (154).

- Dr. E. Reuns, Prof. d. Theol. in Stramburg (21). Xaver Richter, Priester in München (250).

- Dr. C. Ritter, Prof. an d. Univ. u. d. aligem, Kriegsschule in Herlin (46)

Herr Dr. E. Andigor, Prof. d. morgant, Spr. in Hafte (2),

Comthur de' Rosal Exc., Oberholmeister I. K. H. der Prinzessin Luise von Sachren, in Rom (191).

Dr. R. Rost, Lehrer an der Akademie in Canterbury (152).

Dr. R. Roth, Prof. an d. Univ. in Tübingen (26).

Dr. F. Rickert, geh. Reg. Rath, in Neuscas bei Coburg (127).

A. F. von Schack, grossherzogl, mecklenburg-schwerin, Legationsrath, Kammerberr u. Charge d'affaires in Berlin (322).

Ant. Schiefner, Bibliothekar an d. Bibl. d. kais, russ, Akad, der Wiss. in St. Petersburg (287).

Dr. G. T. Schindler, Pralat in Braken (91),

O. M. Freiherr von Schlechta-Waschrd, Secretaire interprête bei d. k. k. österreich. Internantiatur in Constantinopel (272).

Dr. A. A. E. Schleiermacher, goh. Rath in Darmstadt (8).

- Lie. Constantin Schlottmann, kon, preuss. Gesandtschaftsprediger in Constantinopel (346). Dr. Ch. Th. Sebmidel, Guts- a. Gerichtaberr auf Zehmen a. Kötenebwitz

bel Leipzig (176).

G. H. Sehmidt, Kanfmann u. konigt, danischer Generalconsul in

Leipzig (298). Dr. W. Schmidthammer, Lie, d. Theol., Pradicant a. Lehrer in

Aluleben a. d. Saale (224). Dr. C. W. M. Sehmidtmuller, pens, Militärarzt 1. Classe der K. Niederl. Armee, in Erlangen (330).

- Dr. A. Schmölders, Prof. an d. Univ. in Breslan (39).

Erich von Schunberg unf Herzogswalde, Egr. Suchsen, d. Z. auf einer Reise in Indien (289).

A. Schönborn, Prof. am Gymnasium in Poses (143).

Dr. J. M. A. Scholz, Demespitular v. Prof. d, hath. Theol. in Bonu (93).

Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306).

- Dr. G. Schneler, Bergenth u. Prof. an d. Univ. in Jena (211). Dr. Lee Schwabacher, Itabbiner in Schwerin a. d. W., Grosshrath. Pasen (337).

Friedr. Schwarzloze, Stud. theol. in Leipzig (335).

Dr. G. Schwetschke, in Halle [73].

J. B. Seipp, Lehrer am Gymnas, in Worms (23).

- Dr. F. Romeo Sallymann, Docent d. Geschichte d. Medicin in Wien (239).
  - Dr. H. Songelmann, Pfarrer in Moorfleth bei Humburg (202).
- Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Königsberg (303). Dr. F. Splogel, Prof. d. morgenl. Spr. in Erlangen (50).
- Dr. D. Stadthagen, Oberrabbiner in Dessau (198). Dr. J. J. Stähelin, Prof. & Theol. in Basel (14). Dr. C. Steinhart, Prof. in Schulpforta (221). Dr. M. Steinschnofder, Lehrer in Berlin (175).

Dr. A. F. Stenzler, Prof. an d. Univ. ja Breslau (41).

Dr. Lud. Stephani, kais, russ, flofrath u, ordentl. Akademiker in St. Petersburg (63).

Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgenl. Spr. in Jens (44).

- Lie. F. A. Strauas, Decent der Theol. u. Divisionsprediger in Berlin (295).
- C. Ch. Tauchnitz, Buchdruckereibes, u. Buchhändler in Leipzig (238). Dr. F. A. G. Tholuck, Consistorialrath, Prof. d. Theol. u. Universitätsprediger in Halle (281).
- W. Tiesenhausen, Cand. d. morgenl, Spr. in St. Petersburg (262).

Dr. C. Tizchendorf, Prof. d. Theol. in Leipzig (68).

- Nik. von Tornauw Exc., kais, russ, wirkl. Staatsruth in St. Petersburg (215).

Berr Dr. C. J. Tornberg, Prof. d. morgent. Spr. in Lund (79).

- Dr. F. Tuch, Prof. d. Theol. in Leipzig (36).

- Dr. O. F. Tullberg, Prof. d. morgent. Spr. in Upusia (296).

- Dr. P. M. Txachirner, Privatgelehrier in Leipzig (282).

- Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Arzt in Braunschweig (291). Dr. F. Uhlemann, Prof. an d. Univ. u. am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. in Berlin (172),

Dr. Max. A. Ublemann, Privatgelehrter in Berlin (301).

Dr. F. W. C. Umbreit, geh. hirchenrath u. Prof. d. Theol. in Heidelberg (27).

1. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgent. Spr. in Groningen (130).

J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173). W. Vogel, Buchdruckereibesitzer und Buchhändler in Leipzig, d. Z. in Göttingen (213).

Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstman, Prediger in Goods (345).

G. Vortmann, General-Secretar der Azienda assicuratrice in Triest (243).

Go. A. Wallin, Prof. d. orient. Spr. in Helsingfors (293). Dr. J. E. Wappaus, Prof. an d. Univ. in Göttingen (104).

Dr. A. Weber, Docent an d. Univ. in Berlin (193).

- G. H. Weigle, Missionar in Bettigherry bei Dharwar im sudl, Mahratta, Indien (294).
- Dr. G. Weil, Prof. u. Bibliothekar bei d. Univ. in Heldelberg (28). Dr. W. Wessely, Prof. des fisterreich. Strafrechts in Prag (163).

Dr. J. G. Wetzstein, kös. preuss. Cousul in Danniskus (47). Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin (305). Lic. Dr. Joh. Wichelbaus, Doccut and Luiv. in Halle (311). Dr. K. Wieseler, Prof. d. Theol. in litel (106).

Dr. Windischmann, Domkspitniar in Müschen (53). Dr. M. Wolff, Prediger b. d. jud. Gemeinde in Calm, Reg.-Bezirk Marienwerder (263).

Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Bottweil (29).

William Wright, Privatgelahrter in St. Andrews, Schottland, d. Z. in Layden (284).

Dr. H. F. Wüstenfeld, Prof. na d. Univ. in Göttingen (13). Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor. Hillfswissenschaften in Leipzig (118). Dr. E. A. Zeh me, Inspector an der kon. Ritterakademie in Liegnitz (289).

Pr. I. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59). P. Pius Zingerte, Prof. am Gymnas, in Moran (271).

Dr. L. Znnz, Seminardirector in Berlin (70).

Ign, Zwanziger, Aetnur der Stiftsberrschaft Schotten in Gannersdorf, Nieder-Ocaterreich (247).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten: Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Austalt in Halle (207).

### Berichtigungen.

Bd. V. S. 334. Z. S. st. 10 L 18. - 530. - 19. 1. Value. - 546. - 19. st השפח 1. מכתב 1 מסבת 1. בחשם. צ. 23. st. השפח 1. בחשם. Bd. VI. S. 37, Z. 25, L nigaresni, S. 93, Note, Z. 2, L once a day, as a. - 102, Z. 29, Heimür. 147. - 18. at. May 1. July. - 28 at. for 1851 L for 1850. - - 32 at. 2 Hefte L. 4 Hefte. 151. - 23 I. Schlackküchelchen. - - 29 st. japanische Holzachnittplatte I, noch einem japanischen Originol aus Bronze lu Braunschweig gearbeitete Holzschuittplatte.

159. – 2. st. jäktölu 1. jäktofü.

– 3. st. volladátáká 1. vulladátká.

– 4. st. medinātāni 1. medinātāni. - 8. st. umābu — ābāmu 1. amāvu — umāvāmo, - 14 st. Lateinisch I. (Lateinisch, - - 15 st. He L H u. s. w. - - difficit zu streichen. 169. - 11 für n (das zweite) l. nr. 191. - 13. L. wadidi. - - 21. L matt. 216. - 9. st. كالرسائل. 275. drittl. y. vort. Z. st. Scherif - Efenili L. den Oborgorichtspräsidenten Serif Efenili Exc., des Sohnes (Ald-alläh Efendi's. 278. Z. 3 st. rnr l. zu. 303. - 15. st. IV. 1. IV. Abth. 1 u. 2. - 28. at. 1851. Bd. H. I. 1851. Bd. I. 313. - 17 n. 18. st. von den Leuten des Sultan Nana (unseres Sultan's?) 1. von dem Geschlochte unsers Sulfun's. - 19. nach "zarückgekehrt" setze blozu; dort zu residiren. - Anm. drittl. Z. st. des in Parenthese eingeschlossenen Pragezeichens let au achrethen: (1. اساطاننا الى كاتمه حالسا ،) - 16, 1. mind. 351. - 5. l. wiihlte. - 352. - 17. l. compones. - 11 v. u. l. uoter den Jünglingen. 378, vorl. Z. d. Ann. st. KSIG 1, KSIG. 394. Z. 2. 1. cialarbigo. 396. - 3 u. 4, st. niwas - Elingemiachtes L irgend etwas Berauschendes. 4. v. u. l. Metawile. - 5. l. des Herrn. 398. 412. Ann. setze hinen F1. 445. Z. 32. l. Spiegel. 459. - 4. l. Vorstman. - 470. - 1. der Tabelle st. 0, so l. 10, se. - 472, - 1, ist vor und hinter "die Drachme" Komma zu setzen, - 481. driul, Z. l. des bleides. - 508. Aum. setze blazu Fl. - 549. Z. S. st. so l. es. 22. st. Hissarion I. Hissarian,





# Literarischer Anzeiger,

der

# Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

# F. A. Brockhans in Leipzig.

### 1852. Nº 1.

Inserate sind an die Buchkandlung von F. A. BROCKHARS in Leipzig einzusenden. Die Gebühren beträgen 2 Ngr. für die Zeile oder deren Raum.

Bu den bedeutenbften Berten über China gebort unftreitig bas foeben bei G. G. Bollmann in Raffel ericbienene und in allen Buchbanblungen Deutschlands porrutbige:

Das Reich der Mitte, eine Uebersicht der Geographie, Regierung, Grzichung, des socialen Lebens, der Kunste, Religion u. s. w. des dinessichen Reichs und seiner Bewohner von S. Wetts Williams. Aus dem Englischen überseht von C. L. Collmann. Erste auch für sich bestehende Abtbeilung in geographischer, statistischer und naturbistorischer Beziehung. Mit vielen Iunstrationen und einer Karte des dinesischen Reichs. Gr. 8, 20 Bogen. Preis 1 Thr. 15 Sgr.

In ben einzelnen Abichnitten gibe une ber Berfaffer bie genaueften Bilber, Reiseinbrude, und feine Beobochtungen über Berfaffung und ftaatliche Berhalte niffe, über Sitte u. f. iv. fint febr ausführlich und treiftlich behandelt.

in C. A. Koch's Verlagshandlung (Th. Kuniko) in Greifswald ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorrättig

#### Denkmäler

# niederdeutscher Sprache und Literatur.

Herausgegeben und erklart

NOR

# Prot Dr. A. Hoefer.

il. iband: Burkard Waldis' verlorn son.
 Nach dem Rigaer Druck von 1517.
 Eleg broch: Preis ! Tole. 9 Ngc.

(Der III. liand Schone kunstlike Weritsproke ist unter ster Presse.)

im Verlege von F. A. Brockhaus in Leipzig ist seeben erschienen und durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

#### Handbuch

der.

# Sanskritsprache.

Zum Gebrauch

für

Vorlesungen und zum Selbststudium.

Yon.

Theodor Benfey.

Erste Abtheilung: Grammatik.

8. 5 Thir.

Auch unter dem Titel:

Vollständige Grammatik

der

# Sanskritsprache.

Zum Gebrauch

für

Vorlesungen und zum Selbststudium.

Von

Theodor Benfey.

8. 5 Thir.

Von F. A. Brockhaus in Leipzig ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Vetus Testamentum graece

juxta LXX interpretes.

Textum Vaticanum Romanum emendatius edidit, argumenta et locos Novi Testamenti parallelos notavit, omnem lectionis varietatem codicum vetustissimorum Alexandrini, Ephraemi Syri, Friderico-

Augustani subjunxit, commentationem isagogicam praetexuit

#### Constantinus Tischendorf.

2 Tomi. 1850. 8. 1 Thir.

Indem sich diese Ausgabe mit Beschränkung auf nothwendige Verbesserungen an den üblichen vaticanisch-römischen Text anschliesst und doch zugleich sämmtliche Lesarten der drei (nebst dem Codex Vaticanus) ällesten und wichtigsten Urkunden für die Septuaginta in einem fortlaufenden Apparate darbietet, soll sie ebenso den praktischen wie den strengwissenschaftlichen Foderungen entsprechen. Der pariser Palimpsest (5. Jahrhundert) ist erst durch Prof. De. Teschendorf entziffert, der Codex Friderico-Augustanus (4. Jahrhundert) durch denselben erst kürzlich im Morgenlande aufgefunden worden, während die alexandrinische Handschrift noch in keiner Ausgabe auf abnüche Weise bematzt worden ist.

## Evangelium Palatinum ineditum

sive Reliquiae textus evangeliorum latini ante Ilieronymum versi ex codice palatino purpureo quarti vel quinti p. Chr. saeculi mune primum eruit atque edidit

#### Constantinus Tischendorf.

1847. 4. 18 Thir.

Das Evangelium Palatinum ineditum enthält den lateinischen Evangelientext, wie er sich in einer Handschrift, mit Silber und Gold auf Purpurpergument im 4. oder h. Jahrhundert wahrscheinlich in Afrika geschrieben, unlängst vorgefunden hat. Dieser Text tritt den merkwirdigsten und wichligsten Documenten des Neuen Testaments zur Seile; am nichsten ist er mit dem berühnsten Cambridger Godex verwandt. Das Original befindet sich in der k. k. Hoftschlichtek zu Wien, und war bisjetzt noch ohne alle Bearbeitung geblieben. Die Ausstattung des Werks ist der Wichtigkeit desselben entsprechend.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandfungen an beziehen.

# Codex Claromontanus

# Epistulae Pauli omnes

graece et latine

ex codice Parisiensi celeberrimo nomine Claromontani plerumque dicto sexti ut videtur post Christum saeculi

nunc primum edidit

#### Constantinus Tischendorf.

4. Cort. 24 Thie.

Für den Originaltext der Panämischen Briefe sind nur drei Documente, die dem Codex Claromontanus an Alter und Bedeutung nahe stehen, auf unsere Zeit gekommen; für den altlateinischen Text ist nur eins, aber um drei Jahrhunderte jungeres, mit ihm vergleichbur. Karl Lachmann steitte die Wichtigkeit dieser Handschrift so hoch, dass er im voraus eine Hernusgabe derselben als ein aunsterhliches Verdienst um die Kriffk des Neuen Testaments bezeichnete, und erklärte, dass ihr Vorhandensein dem Texte der Paulinischen Briefo eine grössere Sicherheit gewihre als sie irgend ein anderer Theil des neutestamentlichen Textes besitze. Die Arbeiten Wetstein's and Sabatier's, and denon hundert Jahre lang die neutestamentliche Kritik basirt war, hat der Herausgeber als hochst unvollständig und fehlerhaft nachgewiesen.

Bei der besondern Wichtigkeit des Werkes für die christliche Kirche und die philologische Wissenschaft hat die Verlagshandlung die Kosten nicht. gescheut, dasselbe als eins der ersten wissenschaftlichen Prachtwerke Deutschfands auszustation. Die als Subscribenten dem Werke vorgedeuckten Namen vieler Fürsten, der meisten Universitäts - und Staatshibliotheken des In - und Auslandes, mohrer Bischofe Faglands, sowie underer Gönner und Kenner der hiblischen Wissenschaften, lassen zuversichtlich erwarten, dass das Werk

eine aligemeine Theileahme in der gelehrten Welt finden wird.

Leipzig.

F. A. Brockhaus.

## Literarischer Anzeiger,

der

### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

#### F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### 1852. Nº 2.

Inserate sind an die Buchhandlung von F. A. Buccknavs in Leipzig einzusenden. Die Gebuhren betragen 2 Ngr. für die Zeile oder deren Raum.

In dem unterzeichneten Verlage ist soeben erschlenen:

Brugsch, Dr. Heinrich, Die Adenisklage und das Lineslied. Verlesung gehalten am 28. Februar im wissenschaftlichen Verein in der Königl. Singakademie zu Berlin. Mit einer lithographirten Tafel. Gr. 8. Geh. 15 Sgr.

Ritter, Carl, Ueber die geographische Verbreitung der Baumwelle und ihr Verhältniss zur Industrie der Völker alter und neuer Zeit. Erster Abschnitt. Antiquarischer Theil. Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 18. Juli 1850 und 6. November 1851. Gr. 4. Geb. Preis 25 Sgr.

Berlin, im Mirz 1852.

#### Ferd. Dümmler's Verlagsbuchbandlung.

#### Von F. A. Brockhaus in Leipzig ist zu beziehen:

Grammaire stamoise. Grammatica linguae Thai, Auctore Pallegoix, episcopo Mallensi, vicario apostolico Siamensi. In-1. Bankok. Belié. 5 Thir. 221/2 Ngr.

Histoire des Berbers et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale par Ibn Khaldoun. Publié en arabe par ordre du ministre de la guerre par M. de Slane. 2 vol. In-4. Paris, 4854. 22 Thir.

Voyage au Ouadây par le cheykh Mohammed Ebn-Omar El Tounsy. Traduit de l'arabe par le Dr. Perron et précédé d'une préface par M. Jomard. Accompagné d'un cahier de planches, cartes, musique etc. in-8. Paris. 5 Thir. 10 Ngr.

Früher erschien von demzelben Verlasser:

Voyage au Darfour. Traduit de l'arabe par le Br. Perron. Ouvrage accompagné de cartes et de planches. In-8. Paris, 1845. 4 Thir.

Im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Benfey (Theodor), Handbuch der

## Sanskritsprache.

Zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium. Erste Abtheilung.

Auch unter dom Titel:

#### Vollständige Grammatik der Sanskritsprache.

8. Geh 5 Thir.

Das immer mehr an Bedeutung gewinnende Studium der Sanskritliteratur machte ein vollständiges Handbuch zum Erlernen dieser Sprache seit längerer Zeit sehr wünschenswerth. Der Verfasser hillt diesem Bedürfniss durch das vorliegende Werk ab., dessen erste Abthalung die Grammatik enthalt, die in Reichthum des Materials und klarer Anordnung von keinem ihrer Vorgänger übertroffen wird. Die gesammte Masse des grammatischen Stoffs, der in den einheimischen Grammatikern aufgehäuft liegt, ist hier zum ersten mal in systematischer Form zusammengestellt und durch eine ausgedehnte Lecture, namentlich in den ältesten Denkmälern der indischen Literatur, noch bedeutend bereichert worden, sodass das Werk für den Lernenden wie für den Kenner gleichmissig einen unentbehrlichen Begleiter in seinen Studien bildet. Ein Vorzug, den die vorliegende Grammatik allem bisjetzt für sich in Anspruch nehmen kann, ist die consequent durchgeführte Accentuation der sanskrittschen Wörter und grammatischen Formen. Hauptsächlich zwar für akademische Vorlesungen bestimmt, ist durch zweckmassigen Druck, flurch Hervorhebung des für den Anfang des Erlernens der Sprache Wichtigsten, auch die Leichtigkeit gegeben, diese Grammatik zum Selbstudium zu gebrauchen. Die zweite Abtheilung dieses "Handbuch der Sanskritsprache" Chrestomathie, die alle Seiten der indischen Literatur durch zweckmüssig ausgewählte Fragmente kennen lehrt, nebst Glossar — ist schon im Drucke weit vorgerückt, sodaas das Werk in kurzem vollstandig in den Handen des Publicums sein wird.

Von dem Verfasser erschien früher ebendaselbet:

Die Hymnen des Sama-Veda. Hermsgegeben, übersetzt und mit Glossar versehen von T. Benfey. 8. 1848. 10 Thir. — Der Text besonders 6 Thir.

Ueber das Verhältniss der ägyptischen Sprache zum semitischen Sprachstamm. 8. (8)4. 2 Thlr.

Die persischen Keilinschriften mit Uebersetzungen und Glosser. 8. 1847. 1 Thir. b Ngc.

# Conversations-Terikon.

Behnte, verbefferte und vermehrte Auflage.

Berlag von F. A. Brochaus in Leipzig.

Auch diese neueste, vollständig umgearbeitete und die auf die jungste Gegenwart sorigeführte gehnte Auflage des seit einem halben Jahrhundert zu ben Hationalwerken der Bentlichen gehörenden Conversations-Lerikon hat seiten des Publicums die größte Theisnahme und Unterstühung gefunden. Einstimmig hat die Aritik diese Auflage besonders lobend begrüßt: alle bedeutendern Zeitungen und Zeitschriften Deutschlands haben dieselbe durch ausführliche Besprechungen in einer für Mitaebeiter, Redaction und Berlagehandlung hochst anerkennenden Weise warm empfohlen.

Gegenwärtig ift bas Wert bis jum Schluft bes vierten Banbes vorgeschritten. Monatlich erscheinen in ber Reget brei hefte, sobaff bas gange Bert spätestene 1854 vollständig geliefert ift. Es wird 15 Banbe ober 120 hefte gu 6-7 Bogen umfaffen, und die Berlagshandlung garantirt ausbrucklich, daß der Umfang nicht größer wird. Das heft toffet 5 Rgr. = 4 Ggr. = 18 Kr. Rh.; ber Banb (zu 8 heften) 11/3 Thir. = 2 Kl. 24 Kr. Rh., und in einer Prachtensaabe 5 Thir. = 5 Fl.

15 Ar. Rh.

Das bisber Erschienene ift nebft ausführlichen Ankundigungen in allen Buchhandlungen zu erhalten, woselbst auch fortwährend Unterzeichnungen angenommen werden.

### Kataloge.

Auf Berlangen find gratis von mir zu erhalten:

1. Berlagetatalog von &. M. Brodhaus in feipzig.

- 2. Mustandifche Commiffionsartitel von &. M. Brodbaus in Leipzig.
- 3. Berlagotatalog von Muguft Campe in gamburg. Diefe Rataloge find bis 1851 fortgeführt.
- 4. Notice de livres anciens de Théologie qui se trouvent chez F. A. Brockhaus à Leipzig.
- 5. Catalogue delivres aurabais qui se trouvent chez F. A. Brock-haus à Leipzig.
- 6. Bergeichnis von Buchern zu billigen Preifen, welchevon &. A. Brodband in feipzig zu beziehen find. Rr. 1 — 6. Eripzig, im Moril 1832.

&. M. Brodbaus.

In dem unterzeichneten Verlage ist erschienen:

PISTIS SOPHIA, opus gnosticum Valentino adjudicatum e codice manuscripto Coptico Londinensi descripsit et latine vertit M. G. Schwartzo edicit J. H. Petermann. Gr. S.. Cart. 6 Thir. 20 Sgr.

## Der Ursprung der Sprache,

im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens.

Eine Darstellung der Ansichten Wilhelm v. Humboldt's, verglichen mit denen Herder's und Hamann's

VOI

Dr. H. Steinthal, Privatdocenten für Sprachwissenschaft an der Universität zu Berlin. Gr. 8. Geh. 45 Sgr.

Das Deutsche Museum urtheilt über diese Schrift u. a.;
"Der Verl. entwickelt Humboldt's Ansicht von dem Wesen der Sprache
mit einer wunderbaren Pragnanz und Kürze, welche das innigste Verstandniss bezeugt und erzeugt. — Ausser der tief durchdachten Entwicklung
der beregten Gedanken wird noch eine grundliche und tief eingehende
Kritik Herder's und dann auch Hamann's gegeben, dessen ganze Richtung
und Thätigkeit in den Kreis der Betrachtung gezogen und scharf und
streng kritisirt wird. Diese Andeutung über den Inhalt wird genügen,
die kleine Schrift, welche ein gar musterhaftes Beispiel des umgekehrten
Verhaltnisses von Werth und Umfang ist, nicht mir den Sprachforschern,
sondern auch ellen denen, welche für Philosophie überhaupt und die der
Sprache insbesondere ein Interesse nehmen, aufa beste zu empfehlen."

Ein Verzeichniss sprachwissenschaftlicher Werke aus unserm Verlage ist gratis durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

Berlin, im Marz 1852.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.

#### Bei J. Fr. Lippert in Halle erschien so eben:

Acta apostolorum coptice. Ad quatuer librorum manuscriptorum fidem ed. P. Boetticher. Gr. 8. Geh. 4 Thir. 15 Ngr.

Boetticher, P., Wurzelferschungen, Gr. 8. Geh. 15 Ngr. Früher erschien in demselben Verlage:

Boetticher, P., Arica. I. Glossae veterum persicae, phrygicae, lydicae, thracicae, scythicae. II. De consonantibus aricis collectanea. 1851. Gr. 8. Geb. 1 Thir.

## Literarischer Anzeiger,

der

#### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

#### F. A. Brockhaus in Leipzig.

1852. Nº 3.

Inscrate sind an die Buchhamillung von F. A. BROCKMAUS in Leipzig eenzusenden. Die Gebühren betragen 2 Nyr. für die Zeile oder deren Raum.

Der Unterzeichnete macht darauf aufmerksam, dass ihn zahlreiche Verbindungen in den Stand setzen, in gleicher Weise Werke der deutschen wie der ausländischen Literatur. sowelt sie nicht schon auf seinem Lager vorräthig sind, zu besorgen. Auch erbietet er sich allen im Auslande ohne regelmässige buchhändlerische Beziehungen lebenden Gelehrten, wie überhaupt Denen, welche die Erscheinungen der verschiedenen Literaturen mit Interesse verfolgen, zur Anschaffung ihrer literarischen Bedürfnisse jeder Art die Hand zu bieten. Er wird deshalb alle an ihn ergehende Anfragen pooktlich beantworten, alle Aufträge sorgfältig und mit möglichster Schnelligkeit ausführen. Ein von ihm unter dem Titel: "Catalogue de librairie allemande" ausgegebener, speciell für das Ausland und zur Erleichterung der Verbindungen mit diesem bestimmter Katalog enthält eine Auswahl der bervorragendsten Erscheinungen in den verschiedenen Wissenschaften und Sprachen und steht auf Verlangen fortwihrend gratis zu Diensten.

Leipzig.

F. A. Brockhaus.

Aus bem Berlage von M. B. Lacis; in Samburg ift en &. M. Brockbaus in Leipzig übergegangen und burch alle Buchhandlungen ju begieben.

# Grammatik der dänischen Sprache

in allen ihren Theilen.

Bum Gebrauch far Schulen, fowie fur ben Privat. und Seibftunterricht.

Ben

Le Petit.

8. Och; 21 Rgt.

3m Berlage von 3. M. Brodbaus in Beipzig ift ericbienen nub burch alle Buchhandlungen in bezieben:

# Beiträge zur Sprachenkunde

port

#### S. C. von der Gabelent.

Erftes Die brittes Beft.

8. Beten Geft 24 Mgr.

#### Much unter befondern Titeln:

L Grammatik der Dajak-Sprache. 24 Mgr.

II. Grammatik der Dakota-Sprache. 24 Mgr.

III. Grammatik der Kiriri-Sprache. 24 Rgr.

#### Graber erfdien ebenbafelbft;

Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti versionis gothicae fraginenta quae supersunt, ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica instructu cum glossario et grammatica linguae gothicae conjunctis curis ediderunt H. C. de Gabelentz et Dr. J. Loebe. Zwei Bände. Mit drei Steindrucktafeln. 4. 1843—46. Geh. Druckpapier 16 Thlr., Velinpapier 19 Thlr.

### OUVRAGES EN LANGUES ORIENTALES

en vente chez F. A. Brockhaus & Leipzig:

- Abdu-R-Rarrages Dictionary of the technical terms of the Suites, edited in the Arabic original by A. Sprenger. Gr. in-8. Calculta. 4845. 6 Thir.
- Abdollatiphi Historiae Acgypti compendium, arabice et latine.

  Partim ipse vertit, partim a Pocockiu versum edendum curavit, notisque illustravit J. White. in-4. Oxnui, 1800. 8 Thir.
- The Adventures of Aboo Zyde of Sureoj; written by Abou-Moohummadin-il-Kansim-ool-Harcereeyo. In 3 vols. Collated etc. by Molovees Allah Daud and Janu Alee. With a Supplement, comprising an Arabic and Persian Dictionary of all the terms contained in that work, compiled by Moulacce Janu Alee. in-1. Calcutts, 1805—11. Prix des 3 vols. 27 Thir.
- The holy Bible, containing the old and new Testaments, in the Arabic language. In-1. Newcastle-upon-Tyne, 1811. 10 Thir. 15 Ngr.
- Bibliotheca Marsdeniana philotogica et orientalis. A Catalogue of books and manuscripts collected with a view to the general comparison of languages, and to the study of Oriental literature by W. Marsden, in-4. London, 1827. 5 Thir. 15 Ngr.
- Catalogue des livres imprimés, des manuscrits et des ouvrages chinois, tartares, japonais, etc. composant la bibliothèque de feu M. Klaproth. lu-8. Paris, 4839. 4 Thir. 10 Ngr.
- Evangelium Matthaci. Bengulice. In-8. | Thir. 15 Ngr. Evangelium Johannis. Bengulice. In-8. | Thir. 15 Ngr.
- Harirli concessus XXVI. Bakda sen variegatus elictus e cod Ma. una cum achollis arabice ed. et vertit L. L. Reiske. In-i. Lipsiae, 4737.

  1 Thir. 10 Ngr.
- The Mint Amil and Shurhoo Mint Amil; Treatises on Arabic syntax, translated from the original Arabic, with annotations etc. by A. Lockett. In-4. Calcutta. 4844. 46 Thir.
- Nojoom ool Foorquan, on Concordance du Coran, en arabe, in-4. Calcutta, 1841. 43 Thir. 45 Ngr.
- Grammaire raisonnée de la Langue Ottomane suivis d'un appendice contenant l'analyse d'un morceau de composition ottomane ou sont démontrées les différentes régles auxquelles les mots sont assujettis. Par James W. Redhouse. Gr. in-8. Paris, 1846. 6 Thir.
- Schoebel, C., Analogies constitutives de la langue allemande avec le grec et le latin expliquées par le samskrit, Gr. in-8. Paris, 4845. 3 Thir. 15 Ngr.
- Venture de Paradis, Grammaire et dictionnaire abregés de la langue berbère. Revus par P. Amedéc Jaubert, et publica par la société de géographie. In-1. Paris, 1844. 5 Thir. to Ngr.
- Rabbi Yapbeth ben Hell Bassorensis Karaîtae in librum psalmorum commentarii arabici e duplici codice Mss. bibliothecae regiae pariaiensis edidit specimen et in latinum convertit L. Barges. In-8. Lutetiae Parisiorum, 1846. 1 Thir. 15 Ngr.

hel F. A. Brockhaus in Leipzig let erschionen und in often Buchbandlungen zu erhalten!

Mickiewicz (A.). Ballady i Romanse. Ausgabe, Geheftet 15 Ngr. Cartonnirt 20 Ngr. Gebunden 25 Ngr.

- Farys. Grazyna. Miniatur-Ausgabe. Geheftet 15 Ngr. Cartonnirt 20 Ngr. Gebunden 25 Ngr.

#### In demselben Verlage erschien früher:

Malezeski (A.), Karja, powieść Ukraińska. Miniatur-Ausgabe. Geheftet 15 Ngr. Cartonnirt 20 Ngr. Gebunden 25 Ngr.

Mickiewicz (A.), Konrad Wallenrod, Miniatur-Ausgahe, Geheftet 15 Ngr. Cortonnirt 20 Ngr. Gebunden 25 Ngr.

Zaleski (B)., Duch od Stepu. Miniatur-Ausgabe. Geheftet 15 Ngr. Cartonnirt 20 Ngr. Gehunden 25 Ngr.

#### Orientalische Literatur.

3m Berlage von &. Dr. Brodbaus in Letyzig ift arichienen und burch alle Buchbanblungen ju erhalten:

Die Mardensammlung bes Comadeva Bhatta aus Lafchmir. Mus bem Sanstrit ine Deutsche überfest von fim. Brochaus, 3mei 12. 1845. Geb. 1 Thir. 18 Mgr.

Sitopabefa. Gine alte indifche Fabelfammtung. Mus bem Canetrit jum erften male ine Deutsche überfest von M. Maller.

1844. (Sch. 20 Rat.

Indifche Gedichte. In beutschen Rachbilbungen von 3. goefer. Bwei Lefen, 12. 1844. Geb. 2 Thir.

Moslichedbin Gabi's Rojengarten. Rach bem Terte und bem arabiiden Commentar Gururi's aus bem Perfifden überfest mit . Anmerfungen und Bugaben von fi. S. Graf. 12. 1846, Geb. 1 Thir. 6 Mgr.

Katha Barit Sagara. Die Marchenfammlung bet Gei Somabebo Bhatta aus Rafchmir. Erftes bis fünftes Buch. Sansfrit und. beutich berausgegeben von fim. Brochhaus. 8. 1839. Geb. 8 Thie.

Prabodha Chandrodaya Krishna Misri Compedia. Eduat scholisque instruxit Hm. Brookhaus, 8, 1845. Geb. 2 Tidr. 15 Ngr.

Die Hymnen des Sama-Veda, herausgegeben, übersetzt und mit Glossar versehen von Theodor Benfey. 1. 1845. Geh. 10 Thir. -Der Text besonders 6 Thir.

## Literarischer Anzeiger,

der

#### Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft

beigegeben von

#### F. A. Brockhaus in Leipzig.

#### 1852. Nr. 4.

Inserate und an die Ruchhandlung von V. A. BROCKHAUS in Leipzig einzusenden. Die Gebühren betragen 2 Ngr. für die Zeite oder deren Räum.

- in C. A. Hoch's Verlagshandlung (Th. Kunike) in Greifswald ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben.
- Schoemann, G. F., De Capidine cosmogonico. Gr. 4.
  Geh. Preis 9 Ngr.
- Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Hoefer. III. Bd. 3. Heft. Mit Beiträgen von H. C. v. d. Gabelentz, Laurent und Wohlers, Schmidt, Crecelius, Schweizer u. d. Herausgeber. Gr. 8. Broch. Preis 28 Ngr.

## Orientalische Literatur.

Von F. A. Brockhaus in Leipzig ist durch alle Buchhamiliungen zu beziehen:

- Der Fruchtgarten von Saadi. Aus dem Persischen auszugsweise übertragen durch O. M. Freih. von Schlechta-Wssehrd. 8. (Wien.) 1852. Geh. 2 Thir.
- **Ibn' Jemin's Bruchstücke.** Aus dem Persischen von O. M. Freih. von Schlechta-Wssehrd. 8. (Wien.) 1852. Geh. 2 Thlr.

Von F. A. Brockhaus in Laprig ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## JOURNAL ASIATIQUE

DE

## CONSTANTINOPLE,

Recueil mensuel

de mémoires et d'extraits relatifs à la philologie, à l'histoire générale, à l'archéologie, à la géographie, aux sciences et aux arts des nations orientales et asiatiques en général, et principalement des nations qui ont habité ou habitent l'empire ottoman;

Rédigé par plusieurs savants orientaux et Européens orientalistes, dirigé et public

par

#### HENRI CAYOL.

Irs Année.

CONSTANTINOPLE, 1852.

3m Berlage von &. Er. Brodbaus in Leipzig ift erfchienen und burch alle Buchbantlungen ju bezieben:

## Camoens (Luis), Sonette.

Mus dem Pertugiefischen von Cours von Arentsschildt.

12. Geb. 1 Thir. 6 Rar.

Bum erfien mate ericheinen hier bie Sonette bes unflerblichen Dichters bet "Laffabe" in beutscher liebergehung und werben nicht blos ben Freunden ber pormgreffichen Literatur, sondern allen für echte Borfie Empfänglichen Genussgewähren. Der verbienftvolle Uedersester, ber fich rubmen taun, bermit ben greiften Dichter der Plertugiefen als Berifee in Demisstand einzuführen, fagt in bem ber bochft getungenen Urberfegung vorangehenden "Leben bes Dichters" mit Recht: "Des Gamvens Cangonen, Terzinen und Sonette, gebautentief und formvollendet, find in ihrer Art bas Schonfte, auf welches irgend ein Belt Urgache hat ftols in sein."

Bei &. Mrodbaus in Leipzig erichien und ift burch alle Buchhandlangen ju beziehen:

## Geschichte

bet

# schönen Literatur

ín

## Spanien

ven

#### Georg Cickner.

Deutsch mit Bufagen berausgegeben von R. S. Julius.

3mel Banbe.

8. Gcb. 9 Thin.

Die große Seitenbeit franifcher Bucher bat bieber eine allgemeine und grund: liche Anerfauntnif ber fpanifchen fconen Literain; ale eine ber erften und velchften alter Bolfer, fowie eine genagenbe Beichichte berfelben, in und außer ihrem Mutterlande, fan uumbglich gemacht. Darum in bie einzige fchapbare, biojest ericbienene berattige Gefchichte, Die von Bontermet in Gottingen, auf beffen Bettbibliothet gegranber, alebald ine Spanifche überfest worren. In unfern Tagen nun, ba unch in Mabrid, Baris, Conbon, Wien große literarifche Echape porbanden und bie trefflichen Brivarfammlangen von Beber, Gie Thomas Greens ville Ternaur elbombane, Died und Lidnor in biefem Fache entflanben fine, ift Die ichmere Anfgabe etwas erleichtert. Der Lebigenannte, Georg Tidnor, ber icon por 30 Jahren, nach laugem Aufenthalte in Epanien, an ber amerie fanifchen Univerfitat Cambridge erfolgreiche Borlefungen aber fvanifche Literatur bielt, bar im Befife einer faft 2000 Banbe jablenben Cammlung gebrudter und nugerradter fpanifcher Bucher, mit Gulfe mehrmallger Reifen in Guropa und jabltrichet gelehrter Berbinbungen in Spanien, und bie erfte mabre Befdicte ber franifden iconen kiteratur geliefert, bie auch fogleich in Dabris überfest murbe. Alle trichen Rachtrage biefer fpanlichen Anogabe, fowie fest viele bom Berfaffer felbft, bon Dr. Bolf in Bien und bem Geranggeber, Dr. A. O. Bullus in hamburg, fint es, Die bei forgfaltiger Benugnny alles fpater noch in Autopa Grichienenen con Bolf, Dorn, Glarus, t. Gibat u. M., bas gegens martige bentiche Werf bilben, bas fowol bor bem ameritanifchen Original als vor ber fpanifchen Ueberfegung noch Borguge vorane bat und femit auf ber Gobe ber gesammten Renntnig ber feanifchen Literarne fiebt.

## Bücher zu herabgesetzten Preisen.



Die Budibauplung von &. Cr. Brodbaus in Leipzig bat folgende Berzeichniffe ausgegeben, welche burch alle Onchhandlungen gratis bezogen werben fonnen:

- 1) Werthvolle Werke aus allen Sachern der Literatur gu bedeutend ermäßigten Preifen.
- 2) Verzeichnif von Buchern ju billigen Preifen.
- 3) Extrait du Catalogue de Livres au rabais.
- Catalogue d'une collection précieuse de Livres anciens de Théologie etc.

Alle Buchertaufer werden auf biefe reichhaltigen Ber-

Durch alle Buchbandlungen ist gratis zu erbalten

#### Verzeichniss

kon

Werken

#### Gebiete der Sprachforschung

erschienen

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

in Berlin.
Vervollstandigt bis zum Januar 1852.

finenen ift und durch alle Buchbandlungen in berieben:

#### Platon's

### fämmtliche 2Berte.

Ueberfett von &. Maller, mit Ginleitungen begleitet von &. Steinhart.

R. Geb. 3 Thir.

Bant 1 unt 2 (1850-31) baben gleichen Breie.

Leipzig.

f. A. Brockhaus.



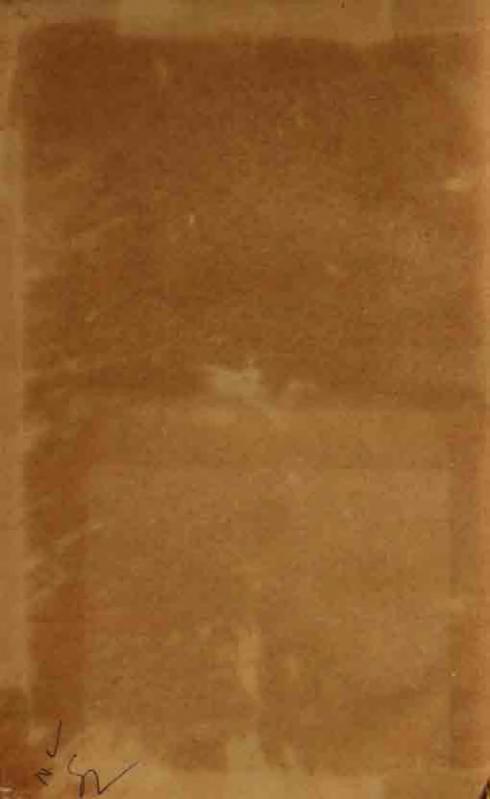

"A book that is shut is but a block"

A book that is

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.